

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



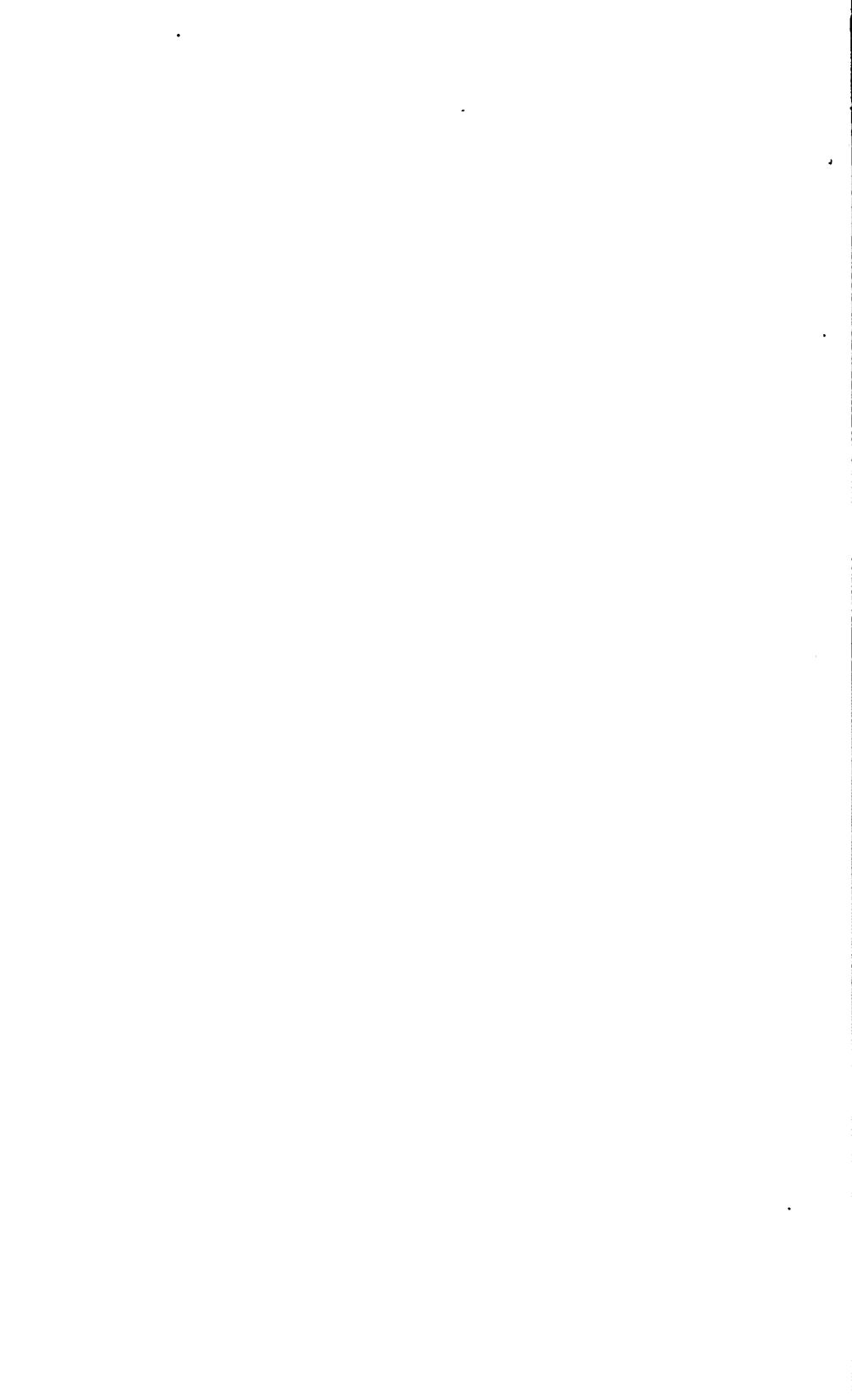

|  |   | • |   |   | • | • |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |   | • |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  | • |   |   | - |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   | · |   |   |   |



(Schnidt) NFCD

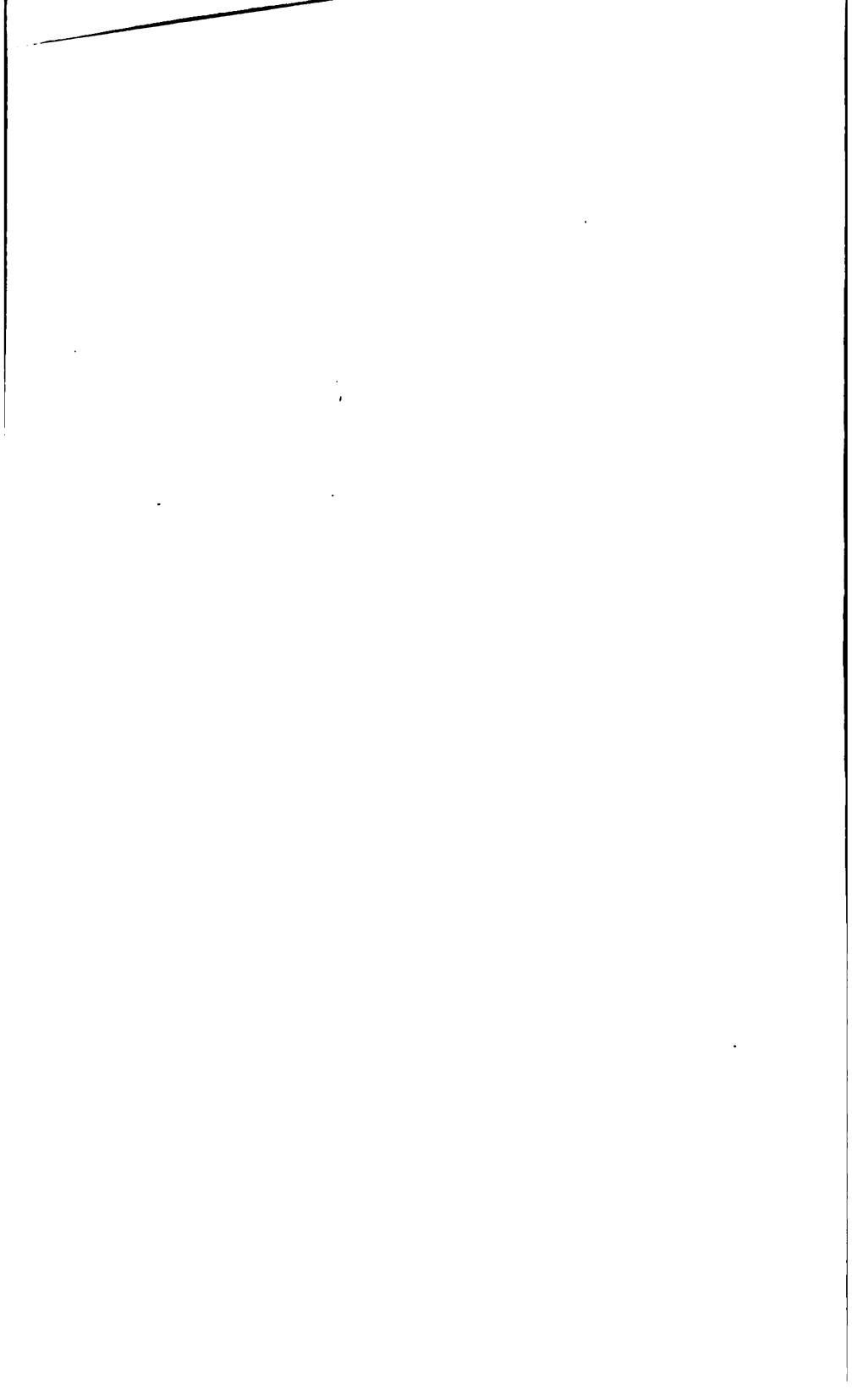

### Geschichte

## der deutschen Literatur

seit Lessing's Tod.

Berfaffer und Berleger behalten fich bas Recht einer Ueberfetung ins Englische und Brangofische vor.

Leipzig, ben 1. Detober 1858.

# Geschichte

ber

# Deutschen Literatur-

seit Lessing's Tod.

Bon

Inlian Schwidt.

Dierte, durchweg umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Erfer Band.

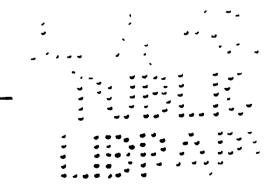

Leipzig. Friedrich Ludwig Herbig. 1858.



Drud von C. C. Elbert in Leipzig.

### Moriț Haupt

gewibmet.



Vaffen wir das Jahrhundert, welches mit dem Sturz Gottsched's beginnt und fich bis zu den Wehen der Julirevolution hinzieht, in ein allgemeines Bild, so finden wir zwar die Farben, welche Frau von Staël anwendet, nicht ganz getroffen: es sah nicht ganz so träumerisch und nebelhaft bei und aus, wie es ber geistreichen Französin vorkam. Aber bas Zeitalter erscheint uns boch beinahe so fremb wie in fenem merkwürdigen Buch. Alles wetteiferte, für bie Gebilde ber Phantasie Anbacht und Begeisterung zu empfinden. Man scheute fich nicht, was augenblicklich bie Seele bewegte, als ewige Bahrheit auszusprechen, und für seine geheimsten Berzensergiefungen bei aller Belt eine verwandte Stimmung vorauszusesen. glaubte nicht unbedingt an ben breieinigen Gott, aber in erhöhter Stimmung glaubte man an alles, jede neue Idee fand ihre Apostel und ihre Gläubigen. Je unbefangener man sich forttragen ließ vom Strom bes allmächtigen Gemuthe, besto unreifer war nicht selten, was man in solchen Irrfahrten gewann: ber harte mannliche Ernst, ber allein ein Bolf bauernb vorwarts bringt, bilbet fich nicht aus, wenn bas Gefühl jebem neuen Einbruck offen steht, und was keinen Widerstand findet, übt auch nicht die Rraft. Aber es war viel Farbe in dieser liebenswürdigen Zeit, und wir tonnen fie nicht ohne Rührung betrachten, nicht ohne ben beklemmenden Ameifel, ob bas, was an ihre Stelle trat, gleich geeignet ift, bas Glück ber Menschen und ben Schatz ihrer Ibeen zu vermehren. Gleichviel! die Emporung war nothwendig. Es ist nicht blos der zufällige Wechsel der öffentlichen Stimmung, der uns anders empfinden läßt, nicht blos die geößere Breite und Bobe unferer Bilbung, die unfer Urtheil berandert: wir stehen mit einem gang neuen sittlichen Princip jenem Sahrhunbert Das Leben gilt uns mehr als die Runft, die Sache mehr als die Person, die sittliche Kraft mehr als die schone Erscheinung, bas bestimmte Baterland hat bas zerfloffene Bilb ber allgemeinen humanität verbrangt. Schlimm genug, wenn bas neue Princip zuerst zersesenb, unfcon, inhuman fich außerte: Uebertreibungen find bei keinem Uebergang zu vermeiben. Jest stehen wir fest in der Ueberzeugung, daß nur ein großer Wille groß empfindet und Großes ichafft, daß nur in der Wirkung aufs Ganze ber Einzelne fich wahrhaft befriedigt, und in dem Bewußtsein dieser Sicherheit können wir selbst in den Verzerrungen das schöne Urbild, in den Frrthumern den redlichen Willen mit Freuden anerkennen. — Es ift ein schöner Bug, daß das beutsche Gemuth in einer Zeit, wo es burch schwere Enttauschungen niedergebruckt an sich selber zweiselt, sich mit einer gewissen Aengstlichkeit an bas Vaterland klammert wie an eine kranke Geliebte, und keines von ben lieb gewordenen Erinnerungszeichen aufgeben mag, wie werthlos es sei. Aber wir sind noch nicht so arm an wahrer Größe, daß wir zu bewußten Illusionen unsere Zuflucht nehmen dürften, als ob es unserer Sehnsucht zu lieben an Nahrung fehle: wir suchen fie nur da, wo sie nicht zu finden ift, und für das Naheliegende sind unsere Augen verschlossen. Auf die verborgenen ober gering geachteten Schätze bes beutschen Geistes, die tausend Quellen neben dem Dürstenden in der Bufte, die erschlaffte Aufmerksamkeit hinzulenken, ist einer ber vornehmsten Zwecke bieser Blätter. — Es gab eine Zeit, wo man sich die Zukunft der Nation nur durch den Glauben vermitteln konnte, das heißt durch den Wunsch und die Sehnsucht. Auch jest verheißt noch nichts die baldige Bermirklichung ber Ibee. Biele Illusionen sind wir losgeworben, die Zustände selbst haben an Klarheit nicht gewonnen. Aber wir haben erfahren, daß trop des bofen Willens der Einzelnen und der Parteien der fittlichen Einrichtungen unsers Volks noch auf festem Boben ruhen, und in der unmittelbaren Anschauung tüchtiger und gesunder Charaftere werden wir uns bewußt, daß dem Ibeal die Wirklichkeit nicht entgegengesett ift. Der Lebensmuth, bessen ber Schriftsteller heut mehr bedarf als je, stärkt und erfrischt sich nur in einem Kreise, der ihm zeigt, daß, was man von deutscher Ehrlichkeit und Standhaftigkeit, deutschem Ernst und Edelmuth erzählt, nicht blos ein Aussluß lprischer Stimmungen ist. Solche Kreise gibt es überall im beutschen Bolk, und sie bilben bie unsichtbare Rirche, in der und für die man lebt, die den Glauben und den Muth des Einzelnen mit dem Gesammtleben bes Volks vermittelt. Berlegen wir aber bie Ibeen, die den Kern unsers Glaubens bilden, so erkennen wir mit Ueberraschung, daß sie mit tausend Fäben an unsere classische Periode verflochten sind, an jenen Ibealismus, ben wir boch zugleich als einen Gegensatz gegen unser wirkliches Leben empfinden. Dieser scheinbare Wiberspruch erklärt fich leicht, wenn wir ben geschichtlichen Zusammenhang schärfer ins Auge fassen. — Bei allen übrigen Völkern war die classische Periode der Literatur entweder ein unmittelbarer Ausdruck des in der vollsten Blüte stehenden nationalen Lebens, oder die lette reiche Frucht einer im Absterben begriffenen Bildung, die sich noch einmal zu einer vollendeten Erscheinung zusammenraffte. Deutschland bagegen erhielt ein classisches Zeitalter ber Literatur, bevor es noch ein eigenes nationales Leben gehabt. Die classischen Dichter aller andern Nationen schöpften ihren Inhalt aus dem Bewußtsein bes Bolks, dem sie eine ideale Form gaben; unfere Classifer bichteten mit Bewußtsein in einer Weise, bie bem bisherigen Leben des Bolks entgegengesett war. In der Zeit der franzöfischen Revolution, wo der Boben schwankte, auf dem man ftand, wo man in der Furcht vor den unerhörtesten Erschütterungen einen Tag in den andern lebte, trennte sich die Runft vom Volk und seiner Geschichte und ftrebte fremben Ibealen zu. Die Wirklichkeit, die sie vorfanden, erschien unsern Dichtern so hoffnungslos, baß sie, um zum Ibeal vorzubringen, nicht fie offen bekampften, sondern ihr ben Ruden zukehrten. Bon bem Standpunkt aus, den wir heute und zwar hauptsächlich durch ihre Borarbeiten gewonnen haben, fällt es und leicht, ihren Irrthum zu burch-Wir wiffen, daß mahre Ibeale nur auf bem Boben ber Wirklichkeit aufblühen, daß frembe Treibhauspflanzen, so schön fie für ben Augenblick aussehen, unter unserm himmel nicht gebeihen. Wir werben um so mehr versucht uns gegen sie aufzulehnen, ba ihre Nachfolger den Grundfat, bas Ibeal fei ber Wirklichkeit feinb, auch auf unfere Buftanbe anwenben, und fortfahren in stofflosen Stimmungen und Eingebungen zu schwelgen. Das Berhältniß hat fich umgekehrt: bamals waren bie Rünftler an Bildung ber Masse wirklich überlegen, sie besaßen ben echten Lebensgehalt, ber ben wirklichen Buftanden fehlte, und konnten dem "gesunden Menschenverftand", ber heute sagt, was er gestern sagte, weil er es gestern sagte, mit gutem Gewiffen Spott und Hohn entgegensețen; jest aber hat das Leben seinen wirklichen Inhalt gefunden, und die angeblich Inspirirten werden an Sinn für das Schöne, an Einsicht ins Leben und an Rechtschaffenheit der Empfindung weit durch ben gesunden Menschenverstand überflügelt, ber nichts anderes ausbruckt als die geprägte Scheibemunze ber nationalen Bilbung. Um diese falschen Propheten bis in die geheimsten Schlupfwinkel zu verfolgen, muffen wir freilich ben Irrthum an ber Quelle aufsuchen. wir burfen babei ben Unterschieb ber Zeit nicht aus bem Auge laffen. Die Realität, welcher man damals den Rücken kehrte, war in der That hoffnungslos, und die Ideale, benen man sich zuwandte, waren die ewigen Borbilder echter Menschlichkeit. Wenn wir uns nicht mehr Ibealisten sondern Realisten nennen, so ist das ein Gluck und kein Verdienst, benn auch uns kommt es barauf an, nicht bie zufälligen Erscheinungen ber Wirklichkeit zn fixiren sondern ihren bleibenden Gehalt, und bieser stammt zum großen Theil aus ben alten Ibealen ber. Es war freilich anscheinenb ein Umweg, wenn Göthe und Schiller ihr Bolf burch die Kunst zur Tugend und Sittlichkeit leiten wollten, und es ist ihnen wie allen Reformatoren

begegnet, daß fie ihr Werkzeug, die Runft, überschätzten und ihren Gegensat, die Wirklichkeit, zu gering anschlugen. Aber sie haben ihr Ziel erreicht, wir haben von ihnen gelernt beutsch benken und beutsch empfinden, und wenn sie sich diese Fähigkeit in Griechenland erwarben und in dem fremden Studium sich zu weit von der Wirklichkeit verirrten, wenn sie auf bie Hauptsache, das Handeln, zu wenig Gewicht legten, so ist's an uns, ihr Berk fortzuseten. — Es war in der Geschichte der beutschen Literatur nicht das erste mal, daß ber Gelehrtenstand das Wert ber Wiebergeburt über fich nahm, es wiederholten fich nur die Zustände des 9. und 17. Jahr-Eine Volksbichtung hatten wir seit dem 16. Jahrhundert nicht hunberts. mehr, nur eine Literatur der Schreibstube, die dem Lateinischen und Franjöfischen nachgebildet war. Der Ueberdruß an dieser Literatur, die je älter immer pebantischer wurde, erzeugte eine heftige. Sehnsucht nach natürlichem Leben, aber diese konnte nicht unmittelbar befriedigt werden, sondern nur mit Hulfe ber Kritik. Um sich von ber Autorität ber lateinischen und französtichen Regel loszureißen, wies man auf anberweitige Vorbilder hin, erft auf die Englander, dann auf die Griechen, bis man durch die romanischen Nationen und den Orient glücklich zum deutschen Leben gelangte. Aus bieser abenteuerlichen Weltfahrt find unzählige Fratenbilber hervorgegangen, auf die wir jest nur mit Staunen zurücklicken, aber wir verbanken ihr zugleich jene Bilbung und jenen Formsinn, bie uns lehrten auch das deutsche Leben zu gestalten. — Die neu erwachende Dichtfunft mußte dem Bestehenden seindlich entgegentreten, sie mußte sich an fremde Muster anlehnen, weil in Deutschland nicht blos der poetische Lebensquell ausgetrocknet war, sonbern alle Zustände ihren Sinn und Gehalt verloren Nur mit Grauen sehen wir auf das Jahrhundert von 1618 bis 1740 jurud. Auf bie entsetlichen Berwüftungen bes breißigjährigen Rrieges, in welchem unsere Cultur um mehr als ein Jahrhundert zurückgebracht und Deutschland im vollsten Sinne bes Wortes ben schändlichsten Räuberbanben preisgegeben war, folgten die französischen Raubkriege. In allen Ständen Noth und Armuth, die Gewohnheit fich zu demuthigen und ohne festen Plan in den Tag hineinzuleben; das Bolk in seiner Arbeit und in seinem innern Leben schmachvoll heruntergebracht, und eine Berfaffung, beren Lächerlichkeit keine andere ber Weltgeschichte an die Seite gestellt werben fann. An der Spipe ein ohnmächtiges Kaiserthum, das theils von seinem spanischen Ursprung ber, theils in seiner Nachäffung bes franzöfischen Feindes sich mit einem Pomp umgab, der um so widerwärtiger aussah, ba er aus alten Raritätenlaben zusammengesucht ein klägliches Bettlerthum überkleibete; an diese Monarchie, die sich noch immer für die Erbin bes römischen Reichs hielt, sich anlehnend ber Reichstag von einis gen hundert Fürsten, die bem Bolt das Schauspiel gaben, in allen patriotischen Fragen um den Pfennig zu feilschen, und es sich zum hauptgeschäft machten, über die Sohe bes Sessels zu rechten, ber ihren Bevollmächtigten bestimmt war. Ferner bas Reichstammergericht, an bem sich bie Processe über ein Jahrhundert hinausspannen, unendlich wie die Perioden des Curialstils, jenes ebenbürtigen Ausbrucks für bie "gute alte Zeit" bes romischen Reichs! Je weitläufiger bie Rechtsfragen an bem Reichskammergericht verhandelt wurden, desto rascher fanden sie ihre Entscheidung bei ben kletnen Fürsten, wo ein fraftig geführter Stod ausreichte alle Rechtsbebenken au beseitigen. Diese Fürsten waren nicht mehr ganz im Naturzustand bes 16. Jahrhunderts, fie betranken fich nicht mehr in Eimbecker Bier, fie hatten bas franzöfische Mufter nicht ohne Erfolg nachgeahmt, und die Maitreffenwirthschaft ber deutschen Sofe gab bem Borbild von Bersailles nichts nach. Das Bolf war burch bas Beamtenthum und bas herrschenbe Militar gang in Rnechtschaft versunken: hochmuthige Gonderung der Stande und wetteifernde Kriecherei vor jedem Bornehmen, Bornirtheit in den Anschauungen und Toleranz gegen jede Widerfinnigkeit, eine conventionelle Sittlichkeit, bie burch brittehalb theologische Jahrhunderte entnervt war, und eine lieberliche Aufklarung, an ber alle Poefie zu Grunde ging. Der Abel gehörte, seitdem seine Unabhängigkeit durch die Fürstenmacht gebrochen, kaum noch bem beutschen Leben an. In ben vornehmen Rreisen herrschte ausschließlich ber französische Geschmack, ja bie französische Sprache. Gefellschaft hatte das Bewußtsein ihrer Nationalität, ihre überlieferten Formen, Sitten und Vorurtheile aufgegeben, und ein deutscher Baron fanute keinen höhern Lebenszweck, als sich in Paris durch tölpelhafte Nachäffung frangöfischer Lieberlichfeit lächerlich zu machen. In seinem Hofdienst hatte er das schönste Gut des Adels, die Freiheit, aufgegeben, ohne jene Folie einer glanzenden und feingebildeten Monarchie, wie sie in Frankreich bestand, zu gewinnen. - Der Gelehrtenstand zog sich in seiner einseitig lateinischen Bilbung ganz vom öffentlichen Leben zurud; die Militärstaaten empfanden burchweg gegen ihn eine grenzenlose Berachtung, wenn bieselbe auch nicht immer so unumwunden äußerten als Friedrich Das Bürgerthnm hatte burch bie polizeiliche Bevormundung und burch die stehenden Beere seine Standessitte und Standesehre, durch ben Pietismus seinen Lebensmuth verloren. Der gemeinste Subalternbeamte galt ihm als höheres Wesen, und wer für irgendeine Bibelftelle eine Auslegung fand, war ihm ein Prophet. — Aus diesen fläglichen Buftanben konnte nicht einmal die Prosa sich bereichern. Zwar schrieben die Professoren mit bem Eifer ber reinen Gelehrfamkeit über alle möglichen Streitfragen bes deutschen Rechts, aber wer irgend historischen Sinn hatte, bemühte fich um bas Berständniß der Engländer und Franzosen. In England war das bürgerliche und politische Leben öffentlich. Zwar

wird man das Gerichtswesen und die Verwaltung zu Ende des vorigen Jahrhunderts nicht musterhaft nennen, aber die ganze Nation hatte Theil baran, und die Gewalt konnte ein breiftes und selbst freches Wort er-Der englische Protestantismus war burch die finstern aber fraftigen Belbengestalten Cromwell's und seiner Krieger in bas geschichtliche Leben eingeführt worden; er hatte das Schwert geführt neben der Bibel, er hatte ben Staat umgewandelt und das bürgerliche Recht hergestellt. Das ftrenge Rirchenthum brudte schwer auf bie Gesellschaft und bas Leben, aber die Philosophie befreite sich ganz von der Scholastik, sie ging auf die Sachen ein und brudte fich in der Sprache bes gemeinen Mannes aus. In Frankreich wurde der Staat nicht auf die erbaulichste Weise verwaltet, aber er zeigte Leben und Action. Die Franzosen hatten boch ihre gemeinsamen Ueberlieferungen, Borurtheile und Neigungen. Rie mand wird die Uebelstände der Centralisation verkennen, aber in Frankreich war baraus wenigstens ein großes vielbewegtes Leben und ein elastisches Gemeingefühl hervorgegangen. Der Abel war nicht burch ben Gebrauch einer fremden Sprache vom Volk getrennt; er wurde zwar wegen seines Uebermuths gehaßt, aber jebermann fummerte fich um die einzelnen Perfönlichkeiten: er gehörte bem hiftorischen Leben an. Die Presse war unterbruckt, aber in den Salons wurde auf das übermüthigste gespottet. Ein englischer Lord und ein französischer hofmann, ber womöglich der Atademie angehörte, das waren die beiben Ideale, zu benen bas deutsche Gemüth mit demüthiger Sehnsucht emporblickte. Seltsam stachen gegen die allgemeine knechtische Gesinnung die Schulreminiscenzen Plutarchischer Römertugend und republikanischer Freiheit ab, zu denen auch wol ber bescheibenfte Gelehrte fich einmal hinreißen ließ. Bei ber allgemeinen Gebankenlosigkeit ließ man sich burch ben Wiberspruch nicht anfechten; noch als Schiller die Räuber schrieb, machte er devote Lobgedichte auf seinen gnäbigen Berrn. --Das Elend ber Rleinstaaterei wurde noch burch die Glaubenstrennung gesteigert, die nirgend eine einheitliche Gefinnung auftommen ließ. Es war ben Jesuiten gelungen, in ben katholischen Staaten Deutschlands jedes eigene Leben zu unterbrücken, sobaß die folgende Culturbewegung ausschließlich dem nordbeutschen Protestantishier war man wenigstens jum Denken genothigt. Aber mus angehört. freilich war ber ursprüngliche Geift bes Protestantismus lange verkummert. Die lutherischen Geistlichen selbst hatten ihren Streitern das Schwert aus ben Händen gewunden; das gesammte Staats- und Rechtsleben war in die Sande einer Raste gegeben und wurde in dem kleinlichen Beist der herrschenben Theologie betrieben. Bei ber burchweg privatrechtlichen Natur ber Bustande konnte keine allgemeine Idee, nicht einmal ein allgemeines Borurtheil aufkommen. Die gesellige Unbefangenheit bes Lebens war

durch die kirchlichen Streitigkeiten gestört worden. Indem Luther den Christen an das geschriebene Wort als an die Quelle des Glaubens verwies, die Macht der Ueberlieferung brach und jeden Einzelnen aufforderte, fich durch eigene Thätigkeit mit seinem Gewiffen ins Reine zu setzen, rief er eine ins Breite und Tiefe gehende theologische Reflexion hervor, ber die Frauen nicht folgen konnten. Die protestantische Kirche verurtheilt das Weib allen Ernstes zum Schweigen, wie sie Dabonna aus dem Cultus vertreibt. Daburch wurde jene Wechselwirkung ber Geschlechter aufgehoben, welche ben Mann nothigt aus ber Befangenheit bes gewöhnlichen Lebenskreises einen Augenblick herauszutreten. Auch ber protestantische Cultus war ungesellig. In der katholischen Rirche ift der Einzelne zwar in seinem Gewiffen unfrei, er muß fich erft vom Beichtvater erklaren lassen, wie es in seinem Innern aussieht; besto unmittelbarer ist sein Genuß an ben Gaben des Gottesbienstes. Das Schauspiel bes Cultus gibt ihm Gelegenheit, das Leben in poetischer Berklärung anzuschauen; je bunter und larmender die Feste, desto berauschender wirken sie auf seine Ginbildungsfraft: er zieht mit den Processionen, macht fich bienstbar und betheiligt sich baburch an den Geheimnissen ber Religion; die Rirchen sind ihm täglich geöffnet, er geht hinein, wenn er ein Bedürfniß fühlt, und macht in ber Beichte bie innerfte Geschichte seines Lebens zu einem Ro-Hat er seine Gunden bekannt und Buße gethan, so lebt er unbefangen fort, und ist er mübe, so öffnen sich ihm Afple, wo ihm seine individuellen Andachtsübungen, also eigentlich seine Neigungen, als gute Werke angerechnet werden. Im Protestantismus ist die Feier auf bestimmte Tage beschränkt, bie eine ernste Sammlung forbern; in ber Rirche spricht einseitig ber Prediger, nicht jum Individuum sondern zur Masse: er gibt allgemeine Regeln, um individuelle Herzensgeschichten fummert er fich nicht. Für schöne Seelen ift es zwar eine Buße, ihre kleinen Sunben zu bekennen, aber auch ein Bedürfniß und eine Luft, benn ihre geheimsten Regungen werben baburch ber unmittelbare Gegenstand Gottes. Auf der andern Seite wird nach dem Gottesdienst ber Christ seiner Pflicht nicht entbunden, er muß bas ganze Leben hindurch mit dem bofen Feinde tampfen, und alle seine Gebanken muffen auf bas Eine, was noth thut, gerichtet sein; er kann es nicht ber Rirche überlaffen, er muß selbst schaffen, fich bie Seligkeit zu erwerben. Wenn nun anberweitig bem Dichten und Trachten kein faßbarer Inhalt geboten wird, so verirrt sich diese Selbstbeschauung balb in finstere Grübeleien, in eine hoffnungslose Feindschaft gegen bas Leben. — Die gang in Gebankenlofigkeit versunkene Rirche hatte alle Autorität eingebüßt, da die Geistlichen sich als verächtliche Anechte ihrer Kleinen Herren ohne Scheu ihren Gemeinden bar-Um die damalige Stellung der Orthodoxie richtig zu würdigen

muß man sie mit ben beutschen Protestanten bes 16. und mit ben franzöfischen Kirchenlehrern bes 17. Jahrhunderts vergleichen. Luther und Melanchthon waren die geistigen Führer ihrer Zeit, und Boffuet stand auf In der Mitte bes ber höchsten Stufe ber Bilbung und bes Wissens. 18. Jahrhunderts zeichneten sich die rechtgläubigen Geistlichen in Deutschland nur durch die Stärke ihrer Lungen und die Fülle ihrer Schimpfworter aus, im übrigen waren sie noch einfältiger als ihre wenig begabten Zeitgenoffen, und ber bornirteste aller Pfaffen, ber magdeburger Sauptpaftor Göse, durfte es wagen, als Bannerträger der Orthodoxie gegen einen Lessing in die Schranken zu treten. Diese frommen Pastoren hatten bem Einfluß ber französischen Encyklopädie, die sich am Hofe zu Sandsouci festsette, keinen Widerstand geleistet, aber jene französische Lehre war nur für große Herren, die in irdischen Genüssen schwelgten, nicht für bas beutsche Gemüth, das für sein Elend einen Trost suchte. Ans ber franzöfischen Frivolität wurde der abgeschwächte deutsche Rationalismus. Enchklopäbisten waren geschäftig, den Menschen barauf ausmerksam zu machen, daß die Welt unendlich groß sei, und daß er sich nicht einbilden bürfe, innerhalb dieser Unendlichkeit etwas zu bedeuten; um ein so kleines Bruchtheil der Schöpfung könne sich der Schöpfer unmöglich kummern. Man führte ben Begriff bes Geistes auf Fasern und Nerven, zulest auf Bahne und Klauen zuruck. Der beutsche Rationalismus bagegen suchte die Rechtschaffenheit und Güte des lieben Gottes zu erweisen, indem er auf Erschaffung bes Rinbes aufmerksam machte, bessen Fleisch ben Menschen sättige, dessen Haut ihm Schuhe gebe, und verwandelte die Schöpfung in eine großartige Suppen- und Kleiderfabrik, in welcher sich der Mensch als bankbarer Gast zu Tisch zu setzen habe. Geiftlichen hatten das ehrliche Bestreben, sich ihren Gott und ihren Beiland so gescheidt auszumalen als sie selber waren; aber damit wurde ihr höchstes Wefen boch nur ein Spießburger ihresgleichen. Dieses Religionsspstem meint Lessing, wenn er 1774 an seinen Bruber schreibt: "Mit ber Orthodoxie war man, Gott sei Dank, ziemlich zu Rande; man hatte zwischen ihr und der Philosopie eine Scheidewand gezogen, hinter welcher jede ihren Weg fortgehen konnte, ohne die andere zu hindern. Aber was thut man nun? Man reißt die Scheibewand nieder und macht uns um ter dem Borwand, uns zu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünftigen Philosophen. — Ein Flichwerk von Stumpern und Balbphilosophen ift das Religionssystem, welches man jest an Stelle des alten sesen will, und mit weit mehr Einfluß auf Bernunft und Phantafie, als sich das alte anmaßte. — Es ist im Grunde mahr, daß es mir bei meis nen theologischen Neckereien mehr um den gesunden Menschenverstand als um die Theologie zu thun ist, und daß ich nur darum die alte orthodoxe, im Grunde tolerante Theologie ber neuen, im Grunde intoleranten, vorziehe, weil jene mit dem gesunden Menschenverstand offenbar streitet, und diese ihn lieber bestechen möchte. Ich vertrage mich, mit meinem offenbaren Feind, um gegen meinen heimlichen besto besser auf ber hut sein zu konnen." - Noch beutlicher schreibt er an den Juden Mendelssohn (1771): "Sie allein burfen und können in dieser Sache so sprechen und schreiben, und sind barin unendlich glücklicher als andere ehrliche Leute, bie ben Umfturz bes abscheulichsten Gebäubes von Unfinn nicht anders befördern können als unter dem Vorwand, es neu zu unterbauen." — So fühlte ein tiefer Denker, dessen Wahrheitsburft jede flache Negation ausschloß; wie nun erst die rohe Menge! — Eine Befriedigung für bas aufgeregte Gemuth und für die Phantafie bot die Kirche nirgend, und barum fanden fich gefühlvolle Seelen bewogen, entweder in ihrem Kämmerlein unausgesett zu beten und zu seufzen, ober zu einer Brüdergemeinde vereint in gesteigerter Inbrunft die Erscheinung bes. Herrn herabzustehen. Schufter und Schneiber gingen voran, Grafen und Herren folgten, und auch die Theologen blieben nicht aus; es kamen starke Erleuchtungen vor, man bichtete Liebeslieder an Jesus und qualte sich unausgesest mit bem bosen Feind. Die Religion kehrte ganz ins Innere ein, entfrembete Die Menschen von allem geschichtlichen Leben, und gewöhnte sie an eine Koketterie, die um so widerlicher war, da sie jede Schönheit der Form ausschloß. Der Pietismus war die eigentliche Krankheit ber Zeit, und seinem Einfluß werden wir bei bem Leben fast jedes Schriftstellers wieder begegnen. — Eine nicht unwichtige Rolle neben bem Pietismus spielt ber Freimaurerorben. Ein Extrem ruft bas andere hervor. bilderstürmende Geist der Aufklärung hatte sich an der Mathematik und Chemie geschult und baraus eine gründliche Abneigung gegen alles Hiftorische und Individuelle eingesogen, gegen alles, was sich der Analyse ent-Diese Weisheit konnte das Bolf nicht befriedigen, ebenso wenig die Wolf'sche Philosophie mit ihrer steifen scholastischen Form, die nur für die Ratheder gemacht war. So erklärt fich die seltsame Erscheinung, daß die nüchternsten Menschen und die gebildetsten ihren Weisheitsdurft in den Hallen der Isis und des Osiris befriedigten. Was man dort suchte, war gleichviel: die Runft Gold zu machen, ober Beifter zu beschwören, ober im allgemeinen die Menschheit zu beglücken und das Leben zu verlängern: es war überall eine Ueberspannung der Einbildungsfraft, die in Ermangelung eines wirklichen Inhalts mit bem schalften Spiel vorlieb nahm. Bald mußte der Orben dem Liberalismus bienen, der die Menschheit mit völliger Nichtachtung der nationalen Unterschiede aufklären und befreien, bald der dunkelsten Mystif, die das Reich ber wieder auf die Erde herabführen wollte. Die Illuminaten wie

bie Rosenkreuzer waren Auswüchse bes Freimaurerthums, und währenb bie Bunderthäter und Taschenspieler namentlich in ben fiebziger Jahren bort ihre Schule machten, suchten zugleich die ersten Männer Deutschlands, Berber, Gothe, Wieland u. f. w. in diesem Reich ber Zauberflote die Berwirklichung ihrer humanitat. — Wenn fich in diesen Poffenspielen das Gemüth befriedigte, so konnte die wahre Erhebung des Bolks nur aus der Erhebung bes wirklichen Lebens hervorgehen. Der aufgeklärte Despotismus war die einzige productive Macht Deutschlands, von ihm ging, und zwar in der Person Friedrich des Großen, die Schöpfung eines neuen bessern Zeitalters aus. — Frankreich hatte die Last langer Kriege gern getragen, wie sehr auch bas Lanb barunter litt, weil ber französische Name burch sie verherrlicht wurde. Deutschland bagegegen, vom Anfang bes 17. Jahrhunderts bis zum Anfang des 18. die Beute seiner Nachbarn, ausgesogen, verwüftet, beschimpft, mußte eine Militarherrschaft bulben, die selber mit Schande überbeckt die Schmach ihrer Niederlagen dem Volk aufprägte, das sie ernährte. Soldaten waren die theuerste Waare und doch der verachtetste Stand. Nun kam er durch Friedrich plösslich zu Ehren, und mit ihm ber beutsche Name. Freilich war sein Unternehmen gegen Raiser und Reich gerichtet, aber Kaiser und Reich waren ben Unterthanen ber verschiedenen hundert reichkunmittelbaren Fürsten und Berren vollkommen gleichgültig. Der beutsche Bürger freute fich eben so herzlich, wenn die Reichsarmee sich vor dem preußischen Helden in eine Reißausarmee verwandelte, als wenn die Franzosen, die Russen, die Desterreicher seinem Schwert unterlagen. Man wußte wohl, daß der Papst den Degen des öfterreichischen Generalissimus geweiht hatte, und faßte ben fiebenjährigen Rrieg als ben Rampf für die höchsten Güter, für Aufklarung und Religionsfreiheit auf. Für die Begeisterung, welche der durch die Reichsacht ben Bögeln bes himmels und ben Thieren bes Balbes preisgegebene König durch ganz Deutschland erweckte, ist kein Zug so charakteristisch bas Berhalten bes ehrbaren frankfurter Bürgers Gothe gegen als ben französischen Königslieutenant. Daß die preußischen Sänger in laute Begeisterung ausbrachen, daß der Professor Ramler und ber Ranonikus Gleim unbeachtet von ihrem Helben sein schwärmerisches Lob anstimmten, daß selbst Rlopstock in einem unbewachten Augenblick Friedrich's Ruhm zu befingen unternahm, bem er später, erzärnt über bie Berachtung bes Königs gegen Deutschlands Barben, Beinrich ben Bogelsteller substituirte, bas find nur einzelne Symptome für die natürliche Erscheinung, daß an dem Ruhm des Einen das Selbstgefühl aller Einzelnen fich entzündete. Mit Recht sagt Gothe: ber erfte mahre und höhere eigent. liche Lebensgehalt fam burch Friedrich ben Großen und bie' Thaten bes siebenjährigen Krieges in die beutsche Poe-

sie. — Freilich hat Friedrich persönlich für die Entwickelung der deutschen Literatur nichts gethan. In ber Zeit, wo sich die Neigungen bes Menschen bestimmen, konnte ihm die Barbarei der deutschen Sprache nichts bieten. Im Trop gegen bie Noheit seines Baters hatte ber feurige Jungling der französischen Muse gehulbigt, die ja damals die Muse aller Welt war, und im Schlachtenstaub best siebenjährigen Krieges konnte er wol fortfahren in der alten Manier seiner Jugend zu dichten, aber er konnte nicht baran benken, eine neue Sprache zu erlernen. Freilich stand es ihm besser, wenn er märkisch fluchte, als wenn er französisch reimte, aber er empfand doch sehr richtig, daß aus dem Märkischen, wie er es kannte, sich eine poetische Sprache nicht entwickeln ließ, und daß sie sich im übrigen Deutschland mittlerweile wirklich entwickelt hatte, war ihm unbemerkt geblieben. — Wenn ihm aber burch bie verkehrte Richtung seiner Jugend ein wirkliches Eingreifen abgeschnitten war, so gelangte er boch im Alter zu der Einsicht, was noth that. In derselben Zeit, wo er politisch die Vertretung der deutschen Interessen als die wahre Aufgabe Preußens erfannte, veröffentlichte er 1780 die vielberufene Schrift De la littérature Allemande, aus der man gewöhnlich nur anführt, daß er gegen die Uebersețung der abominables pièces Shafspeare's eiferte, farces ridicules et dignes des sauvages du Canada, und gegen ben Gos von Berlichingen, ber 1774 in Berlin aufgeführt war: imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises, dégoûtantes platitudes u. s. w. — Es stehen indeß noch andere Dinge barin. — Der König verlangte eine geschmackvolle Entwickelung der deutschen Sprache; nur aus der Nachahmung der Alten, namentlich der Griechen, kann diese hervorgehen, wie früher in Frankreich. Zufällig find bem König reimlose Berse eines ungenannten Dichters in die Sande gefallen: leur cadence et leur harmonie résultait d'un mélange de dactyles et de spondées; ils étaient remplis de sens, et mon oreille a été flattée agréablement par des sons sonores dont je n'aurais pas cru notre langue susceptible. J'ose présumer que ce genre de versification est peut-être celui qui est le plus convenable à notre idiome, et qu'il est de plus préférable à la rime; il est vraisemblable qu'on ferait des progrès, si on se donnait la peine de le perfectionner. Das hatte er doch bei ben Franzosen nicht. gelernt, und wenn ihm nach biefer Geschmackerichtung der Got als eine Rückfehr zum Märkischen verabscheuenswerth erschien, so barf man nicht vergeffen, daß die deutsche Poesie in dieser und der nächstfolgenden Zeit wirklich die Wendung nahm, die der König mit einem auffallenden Instinct voraussagte. Ernstes wissenschaftliches Studium ber Griechen erscheint ihm als der erste Schritt zur Besserung. "Der deutsche Boden, ber so viele gründliche Forscher, Philosophen, Genies hervorgebracht hat, Somidt, b. Lit. Deid. 4. Auft. 1. 8b.

/`

ift noch nicht erschöpft. Während aber in Italien, England und Frankreich bie vorzüglichsten Autoren in ihrer eigenen Sprache schrieben, haben die beutschen Gelehrten sich des Lateinischen bedient. Daher behielt bie beutsche Sprache ihren alten Roft, das Bolk seine grobe Unwissenheit. Erst seit kurzer Zeit haben beutsche Schriftsteller ben Muth gefaßt, sich ihrer Muttersprache zu bedienen, und erröthen nicht mehr, Deutsche zu sein. Auch das gehört zu den Hemmungen unserer Fortschritte, daß man an ben beutschen Sofen nicht beutsch spricht. Aber auch in Frankreich kam die Nationalsprache erst in Aufnahme, nachdem eine Menge classischer Schriften sie mit malerischen Ausbrucken geschmückt und ihre Grammatif festgestellt hatte. Auch wir werden unsere classischen Autoren haben, jeder wird sie lesen wollen, an den Höfen wird man mit Luft deutsch sprechen, unsere Nachbarn werben es lernen, und es könnte kommen, daß unsere Sprache, um unserer guten Schriftsteller willen, sich von einem Ende Europas bis zum andern ausbreitet." — Man soll den König mehr bebauern als ihn tabeln, daß die Sprache und Sitte wie die Religion seiner Bater ihm fremb blieb; die Erbarmlichkeit ber in Worten aufgehenden Orthodoxie und ihren geringen Einfluß auf die Veredlung des Herzens tannte er aus dem Grunde, die Lächerlichkeit des Pietismus konnte feinem Scharffinn nicht entgeben; wo sollte er nun die Religion finden, die seinem Geist genügte, da sie damals noch nicht vorhanden war? Julian zur heidnischen Symbolik, so floh Friedrich aus den Betftuben feines väterlichen Hauses zur französischen Philosophie, einzige, die ihm doch eine Art von Ideal darstellte. — Wenn das Programm bes classischen Ibealismus, das Friedrich in jener Schrift entwickelte, in der Folgezeit wirklich durchgeführt wurde, so war man damals noch auf einem andern Wege; man suchte in die Tiefen des deutschen Lebens einzudringen und in der Poefie zu erhalten, was von angestammter Sitte und naturwüchfigen Buftanden fich aus der deutschen Vorzeit, wenn auch nur in abgelegenen Gegenden, noch erhalten hatte. Justus Möfer, ein Mann von terndeutscher Natur, der ben bochften Aufschwung der Seele mit dem derbsten niedersächsischen Humor zu verbinden wußte, der, wo es barauf ankam, ein fühner Neuerer, doch grundsählich zäh am Alten festhielt, übernahm die Bertheidigung der deutschen Literatur. Er erkannte in bes Königs Gebanken ein ebles beutsches Berz, bas nicht spotten, sonbern wirklich nüßen und helfen wollte. Gleich ihm findet er in der Herrschaft ber lateinisch gebilbeten Gelehrten ben hauptgrund von bem Berfall ber deutschen Sprache; aber er tabelt sie hauptsächlich, daß sie unsere einheimischen Früchte verachtet haben und lieber italienische oder französische Früchte von mittelmäßiger Größe ziehen gewollt, als beutsche Art und Kunst zur Vollkommenheit bringen. "Der Weg, welchen die Franzosen

und Italiener erwählt haben, ist bieser, daß sie zu sehr der Schönheit geopfert, sich davon hohe Ideale gemacht und nun alles verworfen haben, was fich nicht sogleich bazu schicken wollte. Hierüber ist bei ihnen die dichterische Natur verarmt und die Mannichfaltigkeit verloren gegangen. Der Deutsche hat, wie ber Engländer, die Mannichfaltigkeit ber höchsten Schönheit vorgezogen und lieber ein plattes Geficht mitunter als lauter Habichts-Welcher von biesen beiden Wegen sollte nun wol nasen malen wollen. ber beste sein? Der Weg zur Einförmigkeit und Armuth in ber Runft, welchen und ber Conventionswohlstand, ber verfeinerte Geschmad und ber sogenannte gute Ton zeigen, ober ber Weg zur Mannichfaltigkeit, ben uns ber allmächtige Schöpfer eröffnet? Ich benke ber lettere, obgleich er zur Berwilderung führen kann." Nicht als sollten wir nun Shakspeare und ben Englandern nachaffen; ber eigene Boben wird und bie beste Nahrung liefern, die Kunft der Nachbarn darf nur zur Verbefferung unserer eigenen Guter und ihrer Cultur bienen. "Große Empfindungen fonnen nur von großen Begebenheiten entstehen. Dergleichen findet fich bei uns Deutschen nicht. Der Staat geht unter ber Wucht stehenber Beere seinen maschinenmäßigen Gang. Wir suchen die Ehre fast nur im Dienst und in der Gelehrsamkeit und nicht in Erreichung des höchsten Zwecks von beiben. Unser historischer Stil hat sich in dem Verhältniß gebessert, als sich ber preußische Name ausgezeichnet und uns unsere eigene Geschichte werther und wichtiger gemacht hat. Wenn wir erst mehr Nationalinteresse erhalten, werben wir die Begebenheiten auch mächtiger empfinden und fruchtbarer ausbrücken. Bis dahin aber wird die Geschichte höchstens ein Urkundenbuch zur Sittenlehre und ihre Sprache erbaulicher ober gelehrter Bortrag bleiben, ber und unterrichtet aber nicht begeistert; insofern wir nicht auch, nachdem wir, wie die Franzosen, alle Arten von Romanen erschöpft haben werben, die ernsthafte Muse ber Geschichte zur Dienerin unserer Ueppigkeit erniedrigen wollen. — Wir haben höchstens nur Vaterstäbte und ein gelehrtes Vaterland, bas wir als Bürger ober als Gelehrte lieben. Für die Erhaltung des deutschen Reichs stürzt fich bei uns kein Curtius in ben Abgrund. So dürfen wir benn schwerlich darauf rechnen, es ben Italienern an Feinheit, ben Spaniern in Schilberung glubender Liebe, ben Englandern in Darftellung ber Freiheitsbegeisterung Und boch hat auch unser Klima seine guten einheimischen Pflanzen, die wir pflegen und erziehen können. Der Rönig hat Got von Berlichingen eine Frucht genannt, bie ihm ben Gaumen zusammenzog. Aber bas entscheibet ben Werth noch nicht.\*) Göthe's Absicht war, uns zu

<sup>&</sup>quot;) "Wenn der König, sagt Göthe selbst, meines Studs in Unehren erwähnt, so ift das mir nichts Befremdendes. Ein Bielgewaltiger, der Menschen zu Tausen-

zeigen, was wir hatten und was wir konnten, wenn wir einmal der artigen Rammerjungfern und ber wipigen Bebienten auf der franzöfisch-deutschen Bubne mube waren und, wie billig, Beranderung suchten." "Der beste Gesang für unsere Bühne ift unstreitig ein Barbiet, der fie zur Vertheibigung des Vaterlandes in die Schlacht fingt, der beste Tanz, -ber sie auf die Batterie führt, und das beste Schauspiel, das ihr einen hohen Muth gibt; nicht aber, was den schwachen Ausschuß bes Menschengeschlechts seine leeren Stunden vertreibt ober bas Berg einer Hofbame schmachten macht." -Der Gegensatz zwischen bem classischen Ibealismus und bem beutschen Realismus war in diesem Streit zwischen dem Rönig und bem Bürger so scharf als möglich ausgesprochen, und seltsam genug vertrat ber Schüler Boltaire's, der spöttische Cynifer, das Ideal, mahrend der ernste Patriot fich für die niederländische Schule erklärte. Welches von diesen beiden Principien zum Siege bestimmt mar, fonnte bem nicht zweiselhaft sein, ber tiefer in die Geschichte ber Bildung eingedrungen war.

Die Erhebung bes Volks konnte nur burch individuelle Anstrengung erreicht werden, da ihr der Boden eines allgemeinen substantiellen Lebens fehlte. Wenn aber ber Zusammenhang bieses Runstlebens mit der Sitte und Geschichte ber Nation ein geringer war, so entbeckt man eine besto strengere Folge, wenn man biese Literatur, die sich an den Resten bes Alterthums bildete, von ihren endlichen Beziehungen löst und sie für sich allein betrachtet. Man erkennt, daß sämmtliche Fäden des frühern Dichtens und Denkens in jenem Bund zwischen Schiller und Gothe wie in einem Anoten zusammenlaufen, und daß dieser Moment ber Arbeit von zwei Menschenaltern zu verdanken ist. Von diesem Standpunkt aus erkennt man beutlich die Gruppirung der beutschen Literatur. — Bon ben Schäpen ber frühern Bildung-war nur einer übrig geblieben, die Alterthumswissenschaft. Schon einmal hatte fie die Wiedergeburt Europas herbeigeführt, sie war zwar seitdem in den Schulen durch theologische Einflusse verkummert und auf mechanisches Gedachtniswesen eingeschränkt, aber die reinen Quellen waren boch immer vorhanden. Die Rritik ift's, ber wir zunächst die Reinigung bes classischen Alterthums und badurch mittelbar die Wiederbelebung der Kunst zu verdanken haben. Witten in der Verkümmerung des protestantischen Lebens unter beschränkten Verhältnissen aufgewachsen, trug Winckelmann ein unaussprechliches Berlangen nach ber Schönheit und innern Bollendung bes Griechenthums in

den mit eisernem Scepter führt, muß das Product eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdies möchte ein billiger und toleranter Geschmad wol teine auszeichnende Eigenschaft eines Königs sein, so wenig sie ihm, wenn er sie auch hätte, einen großen Ramen machen wurde. Bielmehr dunkt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und Bornehme."

seiner Seele. Es gelang ihm, bies griechische Leben in seiner reifsten Frucht, ber Kunst, neu zu entbeden und sich ganz anzueignen, nicht ohne schwere Opfer, nicht ohne Beeinträchtigung bes natürlichen Bandes, bas ihn an sein Volk fesseln sollte; aber wenn er für sich selbst den höchsten Genuß nur durch eine innere Entzweiung erkaufte, so hat er baburch für seine Nation das gelobte Land entdeckt, aus dem ihr eine neue Jugend aufblühte. Freilich beruht sein Begriff der Schönheit lediglich auf dem Studium der Griechen. Den höchsten Gebilden der idealen Schönheit sei der Zug der Selbstgenügsamkeit eigen, welche auf der Tiefe, Selbständigkeit und Bollkommenheit ihres Wesens beruht, das alles Irdische in sich Um vollkommensten offenbare sich die Schönheit in der Rube, vernichtet. wenn kein Affect die Rlarheit der Seele trübt, wenn das Zünglein der Wage weber zum Schmerz noch zur Fröhlichkeit hinneigt und ber Geist sich in die tiefe Stille selbstvergessener Befriedigung zurückzieht. Zwar beschäftigte sich die Runst nicht ausschließlich mit der Darstellung dieser absoluten Schönheit, aber in allen individuellen Charakterformen und in allen Affecten werbe ber Ausbruck nach ber Schönheit abgewogen; die Grazie des Erhabenen ober des Lieblichen sei die Seele des Ausdrucks, die Schönheit hore nicht auf, ber alles bestimmende Grundsas zu Der vaticanische Apoll, der den Drachen Python mit Zorn und Beringschätzung erlegt, bleibe ber schönste ber Götter; ber Born male fich nur in den aufgeblähten Rasenläppchen und die Verachtung in der hinaufgezogenen Oberlippe. Den Affect stelle ein weiser Rünstler immer nur als eine momentane Abweichung von bem normalen Gemüthszustand ber Ruhe bar, zu welcher jeder eble Geist zurückstrebe. Daher zeuge nicht der unmäßig schreienbe, sondern der mit der Noth und nach Fassung ringende Lavkoon von einem gereiften Schönheitsfinn. — Daß Winckelmann ben Jerthum beging, die Schönheit lediglich in der finnlichen Form zu suchen und diese Form als ein für sich bestehendes Absolute zu betrachten, das jedem beliebigen Inhalt aufgeprägt werden könne, wird man einer Bildung zugute halten, beren begeisterter Prophet die Gestalt oben im Licht exblicte, göttlich unter Göttern, die Gespielin seliger Naturen, frei von ben Bestimmungen bes Raums und der Zeit. Winckelmann hatte seinen Begriff der Schönheit lediglich der antiken Sculptur entnommen, die für und Neuere stets etwas Rathselhaftes hat. Aus ben farblesen Augensternen schaut uns keine Seele entgegen, und wie wir uns auch gegen die letten Formen des Christenthums sträuben, das Christenthum hat uns gelehrt, überall nach einer Seele zu suchen. So scheint benn Winckelmann gegen die gleichzeitigen Dichter und Philosophen, die mit Aufopferung aller Sinnlichkeit den Geist suchten, einen strengen Gegensatz zu bilben, und boch hat er Eins mit ihnen gemein: sein Streben ging darauf

aus, die Individualität durch Bildung und Schönheit harmonisch abzurunden, mit anbern Worten, sein Ideal war die ichone Seele. - Bindelmann's Ibealismus ging von der bestimmten sinnlichen Anschauung aus, sein 3wed war nur, bas Schone warm zu empfinden; dag er biefer Anschauung und Bewunderung auch einen schönen Ausdruck verlieh, war ihm selbst Nebensache. Ganz entgegengesett äußerte fich der Ibealismus bei Rlopstock. Seine Seele sehnte sich nach Spannung und suchte baber nach einem Gegenstand des Erhabenen, nicht angeregt vom bestimmten Einbruck, sondern lediglich aus einem innern Bedürfniß. Wie er seltsamerweise seine künftige Geliebte besang, so waren im Grund alle Gegenstände seiner Berehrung Anticipationen und seine Anbetung ein gesteigertes Selbstgefühl. Dieselbe Macht der Stimmung, die sich bis dahin in ber Tonkunft ein Organ gegeben (Bach, Händel), warf fich nun auf die Poefie, die zuerst einen ganz lyrischen Schwung nahm. Das Erhabene, von welchem Rlopstock ausgeht, ist gestaltlos, der Dichter schildert fast überall eine Größe, die leider der Mensch nicht erreichen konne. Wo er über die Stimmung hinausgehen und bestimmte Gestalten in deutlichen Umriffen zeichnen will, mislingt ihm seine Aufgabe. Es fehlen ihm zum epischen wie zum dramatischen Gedicht die Hauptsachen, ja selbst seiner Lyrik mangelt die Melodie. Aber es sind die edelsten Elemente darin verstreut. Um das Erhabene dichterisch auszudrücken, mußte er zuerst das Organ ber Poesie, die Sprache veredeln, und hierin kann er nie genug bewun-Aus dem Zustand der schimpflichsten Verwahrlosung hat bert werden. er sie burch die Macht seines Willens mit wahrhaft schöpferischer Kraft so plotlich und so entscheibend befreit, daß man sie nicht wiedererkennt. Freilich stütte er sich dabei auf die Alten, aus ihren Dichtern lernte er die Bilblichkeit, die Concentration und Energie des Ausbrucks, die Freiheit der Wortstellung, den Rhythmus; fast für jede seiner Neuerungen kann man ein bestimmtes Vorbild im Alterthum auffinden: aber welche Genialität gehört bazu, so die Alten zu verstehen und in einem damals noch sehr undankbaren Stoff nachzubilden! Wenn Klopftock bie beutsche Sprache pries, so pries er sich selbst, und mit vollstem Recht. In den Formen sind wir seitdem viel geschickter geworden, aber die Macht, die er in ihnen entwickelte, ist boch kaum wieder erreicht. Es strömt eine stolze Beredsamteit in seinen Berametern, und wenn er zuweilen über bas Daß hinausgeht und ins Ueberschwengliche verfällt, so ist das vom subjectiven Ibealismus nicht wohl zu trennen. Auch die Poesie hat durch ihn ein stolzeres Selbstgefühl erlangt, und wenn bem spätern Zeitalter bie Großsprecherei ber Dichterzunft mitunter lästig siel, so hatte Klopstock ein ganz anderes Recht so zu empfinden, benn er hat zuerst bas Wort vom freien Mannessinn gesprochen und in dem Deutschen bas Gefühl ber innern

Burbe erweckt, das in jenen elenden Zeiten ganz ausgestorben schien. Daß sein erstes Auftreten eine Begeisterung hervorrief, wie sie in der Geschichte der Poesie noch nicht vorgekommen war, ist ebenso natürlich, als daß er seinen Ruhm überlebte, benn er zeigte nur, was man zu erreichen hatte, er selber konnte das gelobte Land nicht zur finnlichen Anschauung bringen. — Die Bedürfnisse einer schönen und edeln Seele bilben in allen seinen Schöpfungen den Ausgangspunkt; ihnen entspricht auch seine Religion und sein Patriotismus. Denn einer ebeln Natur geziemt es nicht, den Thieren gleich im Staube zu wühlen, sie richtet ihren Blick nach oben und schafft sich einen Gott, wenn sie ihn nicht findet. Freilich haben selbstgeschaffne Götter immer etwas Formloses und Transscenbentales, und so lebt auch im Mesfias mehr das Bedürfniß der Seele, groß zu empfinden, als eine bestimmte Offenbarung. Dante und Milton hatten das Gluck, von einer bestimmten firchlichen Form auszugehen; die Engel bes Messias find Schattenbilder, die in ihrer Nebelhaftigkeit mehr an Offian Im Grund war Klopals an die kräftigen Züge ber Bibel erinnern. stock in seinen Borstellungen Rationalist, aber die Nüchternheit dieses Spstems war ihm zuwider und so kreuzten sich seine Ideale zuweilen sehr wunderlich. — Einer ebeln Natur ziemt es, auch das Ganze zu abeln, der fie angehört. Wie herrlich sprachen die Griechen und Römer von ihrem Vaterland, und der Deutsche sollte ihnen darin nachstehen? Der Patriotismus gehört zur Würde des Charakters, und den Idealisten stört es nicht, wenn seinem Gefühl der reale Boden fehlt. Mochten Füssli und die andern Schweizer sich über den Patriotismus eines königlich dänischen Unterthans luftig machen, Rlopstof fühlte das Vaterland in seinem eigenen Bufen. Bubem lehrten ihn seine Römer nicht blos patriotisch empfinden, sie gaben ihm auch ein schönes Bild von seiner Germania, das er in kräftigen Oden und Bardieten wiederholte, und bamit keine von den Zierden der antiken Poesie dem neuen Baterland fehlte, so wurden die mythologischen Namen Standinaviens aufgenommen. Es bleibt immer ein wunderliches Schickfal, daß die Liebe zum Vaterland früher bei uns eintrat als ihr Begenstand, und es macht einen halb rührenden, halb komischen Einbruck, wenn man die ängstliche Bemühung Klopstock's verfolgt, sich ein Vaterland, wie er es brauchte, zusammenzusuchen. Aber bas Komische schwindet, wenn man erwägt, daß der Dichter auch die Aufgabe des Sehers hat: nur in einer erbichteten Welt konnte sich ber verkummerte Sinn ber Zeit an Gefühle gewöhnen, die er dann auf das wirkliche Leben anwandte. -In Zeiten, die über ihren eigenen Werth in gerechtem Zweifel stehen, wirkt eine Persönlichkeit, die an sich selber glaubt, außerordentlich. ten sich alle edeln Naturen, deren Empfänglichkeit größer war als ihre Araft. Bon ihm anerkannt zu sein, galt als eine Art priesterliche Weihe.

Er war der Gründer jenes sittlichen Abels, ber zum-ersten mal in Deutschland gegen den ständischen Abel in die Schranken trat. Es ist nicht unwesentlich, daß vornehme Edelleute wie die Stolberg mit Stolz sich unter seine Junger reihten. Dieser Abel bes Beiftes schloß fich gegen bie gemeinen Naturen ebenso vornehm ab wie ber ständische Abel gegen bas Bürgerthum. Bon ber Bobe bes freien inbrunftigen Gefühls blickten fie auf die Sterblichen herab, die dem niedrigen Bedürfniß folgten. Befühl wurde um seiner selbst willen genährt, ohne eigentlichen Gegenstand. Die Virtuosität der Empfindung sollte nur dazu dienen, die Individuali-Daher jene zärtlichen excentrischen Freundschaftsvertäten zu verklären. hältnisse, jene Abgötterei mit den Symbolen der Persönlichkeit, mit der Physiognomie, selbst mit der Handschrift. In der unsichtbaren Kirche, deren Propheten die Haman, Lavater, Jacobi, Fürstin Galizin, Jung-Stilling, Claudius u. s. w. waren, ferner bie Barben und Stalben, bie Jünglinge des Hainbundes, beugte jeder vor dem andern sein Rnie, um auch sein eigenes Bilb auf ben Altar zu erheben. Die Männer wurden weibisch in ihrer Empfindung und Beschäftigung, um als schone Seele zu Man suchte die Religion nicht aus Noth des Herzens, sondern weil man fie zur Berklärung bes Gefühls brauchte, weil die schone Seele ben Blick ins Unendliche erheben mußte. Man malte fich ben Genius aus, deffen irbische Erscheinung man gläubig erwartete. Der eifrigste Prophet dieses erwarteten Messias war Lavater, der nicht Worte genug finden konnte, sein Entzuden über eine Größe, die nicht vorhanden war, im voraus zu entwickeln. — Tugend und Vaterland waren in bieser Schule die Symbole, aber ihre Lehrmeister waren die Alten; von ihnen lernten fie Deutsche und Christen sein. Das ift vielleicht ber einzige Punkt, ben Lessing mit ihnen gemein hat. Nur war er gelehrter Philolog und ging, um für seine Kritik festen Boben zu gewinnen, überall, auch wo es sich anscheinend um einen unbedeutenden Gegenstand handelte, auf Er beseitigte die Halbgelehrten, die das Alterbie letten Gründe zurud. thum mit einer falschen Convenienz überkleideten, und gab, indem er ber Wissenschaft zu ihrem Recht verhalf, damit zugleich dem deutschen Bolk bas erste Muster einer classischen Prosa. Der Gegenstand seiner Streitschriften hat in den meisten Fällen fein unmittelbares Interesse mehr, und boch werden fie noch in spätester Zeit jeden benkenden Beift erfrischen und erbauen, denn fie zeigen bas freie Spiel einer individuell belebten machtigen Denkfraft, die auch das abelt, was sie vernichtet. — Den Philologen erkennt man auch in seinen ästhetischen Schriften beraus. hier sein Hauptstreben, den falschen Classicismus durch Aufdecken des echten zu beseitigen. 3mar hatte sich sein scharfer Verstand und sein natürliches Gefühl gegen die herrschende Convenienz der Franzosen auch bann emport, wenn er für seine Anschauungen kein Vorbild im Alterthum gefunden hatte; aber man fieht ihm die Genugthuung an, daß er aus Aristoteles selbst ben "Classikern" nachweisen konnte, sie seien im Unrecht. Die Lebren des Aristoteles fand er ebenso in der Natur der Sache gegründet wie die Theorien bes Gutlid; doch zog er zum Berständniß desfelben die griedischen Dichter heran, nicht wie die Franzosen, um fie nach willfürlichen Regeln zu meistern, sondern um aus ihnen die Natur der Kunft zu ftu-Die Griechen lehrten ihn, daß die Runstform nicht eine willfürliche diren. Regel sei, sondern aus der Beobachtung der menschlichen Einbildungsfraft hervorgehen muffe. Im Laokoon stellte er im Gegensatz zu Winckelmann bas für die Entwickelung unserer Dichtkunst unendlich wichtige Princip fest, die Dichtfunft enthalte ein der Plastif entgegengesehtes Lebensprincip. Die Plastik verfinnlicht ruhende Zustände, die Poesie soll die Seele in ber Bewegung und in ber Thätigfeit zeigen. Aus diesem Princip hat er nicht etwa ein Lehrgebäude entwickelt, sondern es sofort als Kritiker auf die bestimmte Erscheinung angewandt. Er war der Erste, der in Shaffpeare ben größten Genius ber neuern Poefie freudig verehrte. poetischen Convenienz ber Franzosen, die zufrieden war, die herkommlichen Rebensarten, Figuren und Intriguen an neue Namen zu heften, sette Leffing die volle Rühnheit der Natur, d. h. der individuellen Ursprünglichkeit entgegen. Er löfte die Ibeale auf und gewöhnte die Deutschen baran, mit freiem Blick in ber unmittelbaren Gegenwart fich umzusehen. Er war der erste Dichter, der mit empfänglichem Sinn für das Schone begabt, und voller Begeisterung für alles Große, diesen Abel ber Seele nicht zu entwürdigen glaubte, wenn er sich in die wirklichen Berhältnisse vertiefte und das Leben von allen Seiten betrachtete, wie wenig Bedeutenbes es ihm entgegentrug. Er warf, wie Gothe fich ausbruckt, im Gegensat von Klopstock, der nie von seinem Kothurn herabstieg, die personliche Würde gern weg, weil er sich zutraute sie jeden Augenblick wieder ergreifen zu konnen, und gefiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus- und Weltleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere ein gewaltiges Gegengewicht brauchte. Getragen von biesem Realismus des Lebens entwöhnte er die Deutschen des Kanzleistils der Liebe und Ehre, des romantischen Spiels mit fertigen Formen und lehrte sie bie Sprache der Freis heit: er lehrte fie, individuelle, eigene Menschen faffen und barftellen. Bunachst konnte man diese nur im Familienleben suchen, weil hier ber Deutsche zu Sause war und barum Eigenes geben konnte. Nach bieser und nach allen andern Seiten hin gab Lessing die Richtung. Wenn aber die Verworrenheit ber damaligen Bilbung hauptsächlich eine geniale Kritif erforberte, so war es ein seltenes Glud, bag Lessing, ber schärffte Berftand feines Zeitalters, zugleich eine productive Natur war. Freilich sollten nach seiner eigenen Erklärung seine Tragobien nur beweisen, daß die Rritif bis zu einem gewissen Grate fähig sei, ben schöpferischen Drang zu erseten, und man hat diese Erklärung dazu benutt, ihm die Poesie abzusprechen. Aber man fann nicht oft genug wiederholen, daß Lessing, obgleich seine Willensfraft und sein Verstand bei seinem Schaffen thätiger waren als bei andern Dichtern, nicht blos ein echter, sondern ein großer Dichter ift. Er querft hat den Deutschen Charaktere geschaffen, die scharf begrenzt und boch organisch belebt die Widersprüche der Wirklichkeit in sich ertragen und sich doch mit innerer Nothwendigkeit bewegen; er zuerst hat den Deutschen gezeigt, wie man Thaten und Begebenheiten fünstlerisch gruppiren soll. Minna von Barnhelm ift noch heute das beste deutsche Luftspiel, Emilia Galotti fünstlerisch betrachtet noch heute die beste deutsche Tra-Charaftere wie Orfina und den Tempelherrn zeichnet man nicht mit dem bloßen Verstand. Leider zeigen alle diese Stucke ben herben Rampf einer Uebergangsperiode, und die Entzweiung der Empfindung und ber Sittlichkeit läßt es zu ber schönen Darstellung, wie wir sie in bem antiken Schauspiel bewundern, nicht kommen. Bei ben Griechen bricht der Einzelne unter der eisernen Gewalt des Schickfals, in der modernen Weltanschauung hat er in sich selbst den Abgrund, in dem er untergeht. Die Lust des Gerzens, die Gewalt des Vorurtheils, der reflectirte Trop ber Freiheit tritt ben · Gesetzen gegenüber, die selber in bas Bewußtsein eingeschrieben sind. Während die dem realen Leben entnommenen Charaftere in überzeugender Lebensfrische aufgehen, haben seine ibealen Figuren: Tellheim, Oboardo, Emilia, Appiani, etwas Gebrochenes, das verstimmt und ängstigt. Ihr Gefühl ist nicht sicher, weil sie auf feinem substantiellen Boden stehen, weil fie ihre Gefinnung erst mit Unstrengung selber erkämpfen muffen. Man fühlt, daß Lessing etwas zurudhält, und fommt zuweilen zu ben seltsamsten Deutungen: so wird man durch den wunderlich novellistischen Ausgang des Nathan, der die Leidenschaft bes Tempelherrn und der Jüdin zu einer überraschenden Resignation verurtheilt, zu fragen versucht, ob dem Dichter nicht vielleicht ein Ausweg porschwebte, der gegen die bestehenden Sittengesete verftogt. Auch indem er die Geschichte ber Birginia in den Kreis des burgerlichen Lebens übertrug, wurde die Einschiebung anderer Motive nothwendig, die in ihrer Beziehung zum Ausgang nicht völlig befriedigen und ben ganzen Boben ber handlung unficher machen; so namentlich die Furcht Emilia's vor der Berführung. Auch hier strebte Lessing überall nach dem tiefsten Rern der Wahrheit und begegnete überall einem Lebensräthsel. — Wenn das belebende Princip bei Windelmann die Schonheit, bei Klopftod das Erhabene war, so steigerte sich bei Lessing die Wahrheit zur Leidenschaft, sie war sein Gluck Windelmann's höchstes Streben war bas fertige und sein Schmerz.

Schönheitsideal, Lessing bittet in einer Erklärung, in welcher er die innersten Geheimnisse seines Denkens bloßlegt, den Schöpfer, ihm nicht die fertige schone Wahrheit zu geben, sondern ihm den Drang nach Erkenntniß zu laffen, auch wenn er mit Gewißheit voraussetzen könne, daß dieser Drang ihn nimmermehr dem ersehnten Ziele zuführen würde. Zeit seines Lebens blieb er ein Suchender, jedem Dogma, jedem leicht hingeworfenen Ibeal feind, aber nicht um in der Eitelfeit des Zweifels stehen zu bleiben, sondern um den echten Gehalt des Wirklichen zu durchdringen. Nichts bezeichnet seinen Gegensatz zu Klopstock treffender als seine Auffassung bes Baterlandsgefühls. Er schrieb 1758 an Gleim, bas Lob eines eifrigen Patrioten sei nach seiner Denkart bas lette, wonach er geizen würbe, des Patrioten nämlich, ber ihn vergeffen lehrte, daß er ein Weltbürger sein sollte; er sette später hinzu, er habe von der Liebe des Baterlandes keinen Begriff und sie scheine ihm aufs höchste eine heroische Schwäche, die er gern entbehre; er wies in der Dramaturgie nach, daß den Deutschen alles fehle, was eine Nation ausmache. Aber während Rlopstock. das Vaterland fortwährend im Munde führte und dabei gegen alles, was auf eine wirkliche Erhebung Deutschlands hindeutete, das Auge verschloß, begrüßte Leffing mit freudigem Berständniß jeden Bug bes deutschen Lebens, welcher Richtung er auch angehören mochte, und bereitete seinerseits durch wahrhaft vaterländische Bilber den Boden der Zukunft. Wohl durfen wir beklagen, daß er die große Umwälzung in den politischen Ideen nicht mehr erlebte, benn er allein unter ben Dichtern und Runftlern feiner Zeit hatte ben Muth, der Wirklichkeit voraussehungslos ins Auge zu sehen; er würbe weber in blindem Enthusiasmus sich der Revolution hingegeben, noch in angstvoller Scheu davon abgewendet haben. Dieser Mangel an einem festen Boben und die damit verbundene Isolirtheit hat ihm zum Theil bas Leben verkummert und ihn nie zu der Freude kommen laffen, die sonst ein begeistertes Wirken für die Wahrheit hervorruft. In seiner gesammten Thätigfeit hatte Lessing bas Gefühl, kampfen und zerstören zu muffen, und so sehr sein Talent und sein muthiges Berg babei ihre Rechnung fanden, in ber Stimmung bleibt doch etwas Unbehag-Dieser Unfriede spricht sich auch in Lessing's Leben aus. In liches. seinem Briefwechsel finden wir durchgebends eine gewisse Bitterkeit und Unruhe, keine Spur dichterischer Heiterkeit breitet fich über seine Gebanken und Handlungen. Diese Unruhe gab ihm freilich seine Stellung in ber Geschichte, benn ohne verzehrenden Zorn wird das Geistlose und Unwahre nicht überwunden; allein der Widerspruch fiel bei ihm auch ins Innere, denn als Vorkämpfer der Zeit hatte er mit seinen eigenen Voraussetzungen zu ringen. Darum ist bei aller Klarheit und Schärfe in seiner Borftellung über das innerste Leben seiner Denkungsart ein gewisses

Dunkel ausgebreitet, sodaß er auf die verschiedenste Beise gedeutet worden ift: Jacobi machte ihn zum Spinozisten, andere zu einem Gottesleugner, Fr Schlegel und spätere Romantiker gar zu einem driftlichen Mystiker. — In seinem Rampf gegen bas Herkommen ber abelichen und akabemischen Ueberlieferung vertritt Lessing das deutsche protestantisch sürgerliche Bewußtsein mit all ben Vorzügen und Schwächen, die dieser Entwickelung des Geistes ankleben. Auch in der Religion konnte er sich keine Ilusionen machen. Freilich hatte es bei seiner Polemik, die vorzugsweise gegen die Wortklaubereien der zurecht machenden Theologie und gegen das rationalisch abgeschächte Christenthum gerichtet war, nicht selten ben Anschein, wolle er die Aufklarung im Interesse einer größern religiösen Innigkeit Dieser Anschein wird freilich durch seine Briefe grundlich widerlegt, aber ebenso wenig war Lessing ein Freigeist im gewöhnlichen Sinne bes Worts. Der Freigeist hat auf jebe Frage seine Antwort bereit, Lessing kam es vor allem auf Correctheit der Untersuchung an. Wie er in der Dichtkunst auf strenge Scheidung der Gattungen hielt, so trennte er auf dem Gebiet der Theologie die philosophische von der histo-Dem Rationalisten wies er nach, daß seine Ideen rischen Erfenntniß. nicht im Christenthum liegen, dem Rechtgläubigen zeigte er durch bie Wolfenbüttler Fragmente, daß für seine biblische Geschichte die Bibel nicht als historische Quelle anzusehen sei, und wenn er, um ihn gewiffermaßen darüber zu trösten, weiter ging, die juristische Grundlage der luther rischen Rirche, die Autorität der Bibel anfocht und nachwies, daß die Autorität der Bibel nur auf der Autorität der Tradition beruhte, so wollte er bamit gewiß nicht der katholischen Kirche das Wort reden, gegen welche er ähnliche Waffen gefunden haben würde, wenn ihm diese Seite irgenbs wie näher getreten wäre. In seinen Schriften kommt er überall zu bem Resultat, die Acten seien noch nicht spruchreif; das war nicht ganz seine innere Meinung. Dem fragenben Saladin gegenüber behauptet Nathan, die einzige Quelle der Religion, die Ueberlieferung, entziehe fich der Kritif, und verweist ihn auf ein kommendes Jahrhundert, welches entscheiben werde, welche Ueberlieferung die richtige sei; er deutet aber, halb ironisch durch den Mlund des Richters an, was er selbst von der Ueberlieferung denke. Das philosophische Denken im Ernst vom religiösen Empfinden zu trennen, konnte ihm nicht einfallen; er verlangte nur, das Eine solle gegen bas Andere gerecht sein und nicht bas Wünschenswerthe mit bem Lessing handelte übrigens in gutem Glauben, Wirklichen verwechseln. wenn er der protestantischen Ansicht, daß die driftliche Wahrheit zu einer bestimmten Zeit offenbart und damit abgeschlossen sei, die katholische entgegenstellte, baß die Religion in der Rirche, der Tradition und Theologie sich fortbilde. Freilich meinte er es anders wie die Kirche. "Die eine

1

halfte der Christen muß mich immer gegen die andere in meinem Bollwerk Er zeigte, daß das Chriftenthum ein herrlicher Tempel sei, fdusen." von Jahrtausenden getragen; daß alle Forschungen nach dem Ursprung besselben nur den Sinn hätten, zu diesem Tempel das abgenommene Brettergerüft aufzusuchen und banach seinen Werth zu ermessen. "Den Tempel über der Erde will ich preisen, lieber Baumeister! preisen, auch wenn es möglich ware, daß die ganze schone Masse gar keinen Grund hätte oder doch nur auf lauter Seifenblasen ruhte." Dann wieber auf das protestantische Princip zurückgehend, machte er barauf aufmerksam, daß von den speculativsten Ideen der Kirche über das Wesen der Gottheit in der Bibel nichts zu finden sei, und wies den Widerspruch nach, eine innere Wiedergeburt an ein äußeres, nur historisch beglaubigtes Factum zu knupfen, eine nur historische Gewißheit zum Maßstab bes Denkens zu machen. Ein Wunder könne nur sinnlich, also nur auf Augenzeugen wirken; der Bericht eines Wunders muffe dem Magstab der historischen Rritik unterworfen werden, und kein äußerliches Factum, wenn es auch ein Bunder mare, konne uns babin bringen, beutliche Begriffe aufzugeben. — Soll nun die Menschheit stets in dieser Rathlosigkeit in Bezug auf die höchsten Wahrheiten bleiben? — "Laß mich diese Lästerung nicht benken, Allgütiger!" — Wie schon Nathan andeutet, wie es noch beutlicher in der Erziehung des Menschengeschlechts ausgeführt ist, schwebte Lessing die Möglichkeit einer echten Religion, eines neuen Evangeliums Wie er sich diese denken sollte, hat er sich selber nicht klar gemacht, aber weder die Verleugnung der Religion noch die Herstellung der Universalreligion aus der Gesammtheit aller Religionen war sein lettes "Sie wird gewiß kommen, die Zeit des neuen Evangeliums, die uns schon in den Elementarbüchern des neuen Bundes versprochen wird. Bielleicht daß selbst gewisse Schwärmer einen. Strahl dieses neuen ewigen Evangeliums aufgefangen haben, und nur darin irren, daß sie ben Ausbruch besselben so nahe verfündeten. Der Schwärmer thut oft sehr richtige Blicke in die Zukunft, aber er kann nur die Zukunft nicht erwarten." - Dies dunkle Wort hat später bie Nation vielfach irre geführt. -Die bisherige Philosophie war barauf ausgegangen, vermittelst ber Denkgesetze das absolute Sein, von welchem die gewöhnliche Wissenschaft nur die Außenseite zeigt, zu ergründen, mit andern Worten, den Gott zu entbeden, den die Natur nur verbarg. Rant bagegen behauptete, daß das Denken nie aus der Sphäre des Gedankens heraustreten, sich nie in das Reich bes Seins vertiefen kann, daß die Aufgabe ber Speculation nur darin besteht, das Geset bes Denkens festzustellen und ihm die Grenze zu steden, über die es nicht hinaus fann. Er nahm dem menschlichen Beift die Möglichkeit, etwas anderes hervorzubringen ober zu finden als Ideen;

aber er zeigte ihm zugleich, und bas ist die zweite Seite seiner Philoso= phie, daß die Ideen unendlich wichtiger seien als die sogenannte Birklichkeit, daß sie allein das höchste und wahre Leben darstellen. Nichts ist thörichter als ber Borwurf: Rant habe bas Göttliche erstickt. Wenn er die bisherigen Beweise vom Dasein Gottes verwarf, so wollte er da= mit nur die Nichtigkeit des Begriffs Dasein feststellen, da das mahre Leben Gottes in der Idee sei; vielmehr kam es ihm darauf an, den idealen Inhalt Gottes zu entwickeln. Wir wissen unmittelbar, daß bas Gute sein soll; in der Welt ift es nicht, also muß ein Jenseits sein, in dem es ift, in bem das Schlechte, das Endliche, die Bedingtheit, Raum und Beit verschwinden. Dieser Schluß bruckt ben wahrhaft driftlichen Glauben in ideeller Form aus, den Glauben, daß Gott der Welt entgegen= gesetzt ist. In diesem Sinn darf man die kritische Philosophie als die Wiedergeburt bes protestantischen Geistes aus seiner theologischen Berpuppung bezeichnen. Luther hatte den Himmel und die Hölle, die Sünde und die Erlösung, die in der alten Rirche außerhalb lagen, in bas Herz ber Menschen aufgenommen, und bas Gefühl bes Elends und der Endlichkeit wie den Muth ber Freiheit zu seinem lebendigen Eigen= thum gemacht. Allein seine historische Beziehung zur Bibel und zur Ueberlieferung hinderten ihn, diese 3bee zu einer zusammenhängenden Weltanschauung durchzubilden. Die Theologie verknöcherte in neuer Sholaftik ober siechte in unmännlicher Gefühlsschwärmerei bahin. Rant hat das Princip des alleinseligmachenden Glaubens in das Reich ber Aus der Idee bes Guten oder aus dem Gewiffen Leis Idee eingeführt. tete er die Nothwendigkeit eines Glaubens an eine ideale, den Bedingungen des Raums und der Zeit entruckte Welt her. Die Möglichkeit, fich burch bloße Erkenntniß von der Wirklichkeit bes Ideals zu überzeugen, bestritt er dem menschlichen Geist und spottete der Weisheit seiner Schlüsse burch eine glänzende Kritik, an der sich das ganze Zeitalter berauschte. — Im katholischen Frankreich hatte die Bernichtung der Wunder auch den Glauben und den Idealismus zerstört. Die französische Aufklärung emporte sich im Namen ber Natur und bes gefunden Menschenverstandes gegen ben Spiritualismus in ben Dogmen wie in ben fittlichen Lehren des Chriftenthums. Der deutsche Protestantismus machte es umgekehrt: in der Ueberzeugung, daß der Spiritualismus des Christenthums noch viel zu sehr mit natürlichen Momenten zersett sei, erkannte er es für feine Aufgabe, die Bergeistigung ber Religion bes Geistes mit aller Confequenz bes Denkens fortzuführen. Das Christenthum verlangt eine Reihe von Opfern, aber nur zum Schein, benn es erkauft fie durch Berheißungen ewigen Beils. Diesen irreligiösen Zusat hob Kant auf. Die Pflicht sollte um bes absoluten Gebots willen, ohne alle Rückficht auf einen zu errei-

•

chenden Zweck, ohne alle Beimischung der Vorstellung einer damit verbundenen oder daraus entspringenden Glückseligkeit ausgeübt werden; ja bas Gebot der Tugend war so hart, daß schon das Zusammentreffen der Reigung mit ber Pflicht als eine Entheiligung ber ketern erschien. Die Barte, mit ber biefer Grundsat ausgesprochen wurde, die scharfe Abstraction, mit welcher er alle Nebengebanken eines zu erfüllenden Zwecks, einer zu erreichenden Befriedigung entfernte, ift aus der endlichen Beziehung seiner Philosophie zur Zeit zu erklaren. Wenn Rant ber reinen Vernunft jede Ueberschreitung aus dem Gebiet der Gedanken unterfagte, so geiselte er bamit zugleich die Neigung seines Zeitalters zur Schwärmerei und zum Einerseits strebte der Instinct, sich von allem Gesetz und Materialismus. aller Regel zu befreien, sei es nun um bes materiellen Genuffes willen, ober für einen feinern aber noch frankhaftern Genuß. Andrerseits war durch Jesuiten und Freimaurer die gebilbete Welt daran gewöhnt, zur Bervollkommnung der Menschheit in der Wahl der Mittel nicht sehr verlegen zu sein. Kant hatte nicht die Unwissenheit zu belehren, sondern die Berkehrtheit zurecht zu weisen, und je härter der Abstich des wahren Princips gegen die herrschenden Maximen war, desto mehr konnte er hoffen, Nachbenken barüber zu erregen. Wenn Menschen wie Ropebue, denen die individuelle Ungenirtheit des Lebens das höchste Princip war, die Pedanterie bes handelns, welches in jedem einzelnen Fall nach dem Ratechismus fieht, mit hohn und Spott übergoffen, so zeigte fich bamit nur, daß Kant ben wunden Fleck richtig getroffen hatte. Es gibt keine Philosophie, die auf Privatsittlichkeit so segensreich eingewirkt hätte. Die heroischen Staatsmänner, welche die große Bewegung Oftpreußens in den Freiheitskriegen führten, hatten alle zu ben Füßen des Altmeisters geseffen und seine Lehren hatten ihr ganzes Herz erfüllt. Daß Gottfried Hermann seine Metrif nach Rantischen Rategorien rubricirte, wollte nicht viel sagen; aber sein herrliches und schönes Leben war ganz erfüllt von ben Ideen der Kantischen Philosophie. Wilhelm von Humboldt hat im höchsten Alter bie bekannten Briefe an eine Freundin geschrieben, die zeigen,\*)

In die Birklichkeit kann leicht etwas störend eindringen, und das Größte und Schönste, das Menschen zu erkennen im Stande sind, bleiben doch die reinen, nur mit dem innern Blick erkennbaren Ideen. In ihnen zu leben ist der wahre Genuß, das Glück, das man ohne Beimischung einer Trübheit in sich aufnimmt... Wenn ich von der Bertiefung in die Idee rede, so meine ich damit das Entkleiden der Dinge von ihrem Schein, das Sammeln der Gedanken auf das, was allein seine Bortrefflichkeit in sich selbst trägt, was auch im vergänglichen Menschen nicht untergehen kann, weil es nicht aus dem Menschen stammt, und was allein verbient, daß der Mensch sich ihm ganz und bedingungslos hingebe.

wie tief der Inhalt der Kantischen Lehren in sein Fleisch und Blut über-Freilich lag in ihnen auch eine große Einseitigkeit. Rant gegangen war. war im Innersten seines Herzens strenger Lutheraner; er bachte bei seinen fittlichen Lehren nun an bas Individuum; die Bedeutung ber allgemeinen Formen des Lebens und die Erfüllung berselben in der Geschichte erschien ihm als etwas Gleichgültiges, da ihm bas Absolute wirklich ein Jenseits Den Staat betrachtete er nur als eine Anstalt zur Wahrung ber Privatsittlichkeit, die bei steigender Bervollkommnung der Menschheit sich selber aufheben werde. Die große Aufgabe ber Geschichte, die Kräfte zu concentriren und bem Einzelnen den Muth und das Recht zu geben, sich einer Idee zu opfern, konnte er nicht fassen, weil er den Begriff Zwecks von dem Begriff des sittlichen Handelns trennte und also in der Geschichte keine Wechselwirkung und keine Folge fand. Sein Höchstes war die Idee, welche den halb geistigen und halb natürlichen Menschen in sich entzweit und ihm baburch eine unenbliche Aufgabe stellt: die Bermittelung eines zugleich ibeellen und reellen Ganzen, in welches der Einzelne aufgeht, lag ihm fern. Go ist es begreiflich, daß allmählich seine tiefe Ibee von ber Pflicht, die nur sich selbst zum Gegenstand habe, ins Gemeinverftanbliche übersett und auf die Beobachtung ber zehn Gebote zuruckgeführt Rant felbst hatte fich die Renntniß und die Bilbung seiwerben konnte. ner Beit in einem ungewöhnlichen Umfang angeeignet, und wenn in seiner Darstellung das Register der Rategorien, in die er seine Bedanken einschachtelte, zu ängstlich hervortrat, so war doch diese Form mit dem vielseitigsten Inhalt angefüllt. Diefer Schat fehlte seinen Nachfolgern; es blieb ihnen nur das todte Register, das sie der Unbequemlichkeit des eigenen Denkens überhob, und die Birtuofität der Analpse, die bei Kant bas Resultat des höchsten Tieffinns war, wurde bei ihnen ein leeres Spiel mit fertigen Begriffen. Indem die Kantianer fich über alle Universitäten verbreiteten, burgerte sich badurch in der Sprache eine Pebanterie ein, welche die Dichtung nur einengen konnte. — So weit diese Richtungen auseinander gingen, alle kamen barin überein, die bestehenden Buftande und die herkömmliche Meinung zu befämpfen, aus der Tiefe des Innern die Macht ber Ibee zu entwickeln und für diese ein Bild im classischen Alterthum zu suchen. Der Idealismus wartete nur auf den Günftling der Gotter, bem ohne Anstrengung gegeben werbe, wonach jene vergebens rangen.

Die Propheten bes jungen Geschlechts hatten sämmtlich den kommenben Genius verheißen, ber erfüllen würde, was fie nur versprechen konnten, und dieser wandelte in der That bereits unter den Lebendigen. Alles, was in Gefühlen und Anschauungen in dem jungen Geschlecht dunkel sich regte, fam in Gothe zu seinem vollenbeten Ausbruck. In seinem Leben und in seinen Schriften hat die Nachwelt wie in einem bichterischen Bauberspiegel bas Bilb ber ganzen Beit. Wenn Lesfing ben Krankheiten berfelben entschlossen entgegenarbeitete, so nahm fie Göthe in sich auf, um eine ibeale Erscheinung baraus herzuleiten. Bon frühfter Jugend auf genothigt, ben Gehalt ber Poefie aus seinem eigenen Busen zu schöpfen, blieb er Zeit seines Lebens ein Suchender, und jeder Prophet fand bei ihm wenn nicht Anklang, boch Berftanbniß. Er suchte bas Erhabene im Christenthum, aber er suchte es auch in der fittlicheindividuellen Freiheit, die sich gegen das driftliche Herkommen auflehnte. Mit jenem hohen Flug ber Seele ausgerüftet, ber in jener Zeit so mächtig sich regte, war sein Ideal bas Mag und die Rlarheit ber Antike. Bum höchsten Lebensgenuß gehörte ihm ein unaufhörlich raftloses Studium und eine unbegrenzte Thatigfeit. Den Gott in ber Natur, die Ibee in der Erscheinungswelt, die Menschheit in der harmonisch vollendeten Individualität zu suchen, war die hohe Aufgabe seiner Poefie und seines Lebens. — Um aber mit voller Freiheit fich zum griechischen Ibeal zu erheben, mußte sich Gothe burch die Irrungen der modernen Wirklichkeit burcharbeiten. Freilich hatte ihn auch hier bas Schicksal vor seinen Zeitgenossen wunderbar begünstigt. Geboren ben 28. August 1749 in einer ansehnlichen Patricierfamilie der freien Reichsstadt Frankfurt, wo das Bürgerthum doch einiges Selbstgefühl bewahrt und fich von dem allgemeinen Joch der Amtleute und Pfaffen freigehalten hatte, von einem wohlmeinenden Bater forgfältig erzogen, ohne daß seinen Reigungen und Grillen ein Hemmschuh angelegt wäre, trat Göthe, ein schöner Anabe, bem schon bamals alle Bergen zuflogen, dem die fleinen qualenden Gorgen der Armuth ebenso fremd blieben wie die gefährlichen Berlockungen des Reichthums, frühreif aber mit frischem Muth ins Leben ein. Nur war sein Blick zu scharf, . als daß er nicht den unterwühlten Boden biefer Gesellschaft hätte kennen lernen sollen. Im Sause seines Großvaters bes Schultheiß zeigten ihm die Procesacten die unterirdischen Minen von ferne, ein Liebesverhältniß im vierzehnten Jahr führte ihn unmittelbar in diese Welt ber Abenteuer und des Lasters ein. So vorbereitet kam er Michael 1765 auf die Universität Leipzig, eine Liebe wechselte mit der andern, und neben ben zarten Berhältnissen, die er in Dichtung und Wahrheit erzählt, spielten benn auch weniger zarte, die seine Gesundheit angriffen und ihn Somidt, D. 24. Wejd. 4. Aufl. 1. 200.

noch tiefer in die geheimen Schäben ber Gesellschaft einweihten. Ein selt= samer Nachklang bieser leipziger Erfahrungen, von denen er ziemlich abgespannt 1769 nach Sause zurückkehrte, ist bas Lustspiel die Mitschulbigen, eines der wunderbarften Erzeugnisse unserer Literatur, da es ein zwanzigjähriger Jüngling geschrieben hat. Das Stud zeigt uns nicht blos häßliche, widerwärtige Zustände, es eröffnet noch unheimlichere Perspectiven, und doch ist in der Darstellung nicht die geringste Bitterkeit: der Dichter ist weder verstimmt noch faßt er die Sache frivol auf, er scheint gar kein Arg zu finden, und als der liederliche Söller zum Schluß sich daß diesmal alle ungehangen bleiben, freut er sich unbefangen mit. man von den ungesunden Voraussetzungen absehen kann, ist der komische Eindruck überwältigend. Es ift eine Objectivität, wie man fie bei einem andern Dichter taum im reifsten Lebensalter findet. Die Personen sprechen genau wie sie sprechen muffen; kein Ausbruck zu wenig ober zu viel, und wenn das Stud nicht in Bersen wäre, so sollte man glauben, der Dichter habe es genau der Wirklichkeit nachgeschrieben. Aber die poetische Form ift nothwendig aus bem Inhalt hervorgegangen; nicht im entferntesten wird man an den französischen Ursprung berselben erinnert, und die Declamationen gegen die Alexandriner muffen vor dieser gang realistischen handlung verstummen. — In die engen Verhältnisse bes väterlichen hauses mochte sich ber vielerfahrene junge Lebemann nicht fügen, auch ber Bater wünschte die Vollendung seiner juristischen Studien, und so bezog er im Frühling 1770 die Universität Strasburg. Die Bildung, die er fich in Leipzig angeeignet, obwol vielseitig und namentlich durch das eifrige Stubium der bildenden Runft über den gewöhnlichen Gefichtstreis eines Gelehrten herausgerückt, war doch überwiegend französisch; der Messias, das Ibeal seiner Anabenzeit, hatte ber leichtfertigen Musarion Platz gemacht. In Strasburg ging ihm nun bas beutsche Leben auf, zuerst in ber Anschauung des Münsters, dem er den geheimen Sinn des gothischen Stils ablauschte, dann durch den folgenreichen Berkehr mit Herder. — 1744 in bem oftpreußischen Städtchen Mohrungen geboren, der Sohn eines armen Mannes, ber erft handwerfer, bann Schulmeifter war, lernte Berber schon als Anabe nicht blos Noth, sondern die drückende Sklaverei kennen. Nach außen hin überall gehemmt, entwickelte sich in seinem Innern, von ehrgeizigen Planen belebt, ein starkes Traumleben. Nur heimlich burfte er Beit auf seine Studien wenden, bis 1762 ein russischer Regimentsarzt fich seiner annahm und ihn als Studenten ber Medicin nach Königsberg brachte, welches Studium er bald mit dem der Theologie vertauschte. tritt aus dem Volksleben in den Gelehrtenstand war zugleich die Lösung von bem älterlichen Sause, das er nicht wiebersah. Kant's Vorlesungen, der sich des jungen Mannes sehr lebhaft annahm, hauptsächlich die naturwissenschaftlichen, regten eine Welt von Ibeen an; noch wichtiger war für ihn ber Berkehr mit dem jungen Haman (geb. 1730), der für die chaotische Ibeenfulle, die in seinem Ropf gahrte, in bem jungern Freund ein beredtes Organ fand. Ihm flößte er seinen Bag aller Regeln und bie Ueberzeugung ein, daß alle wahrhafte Poefie aus der Natur entspringt, aus bem Genius ber Einzelnen, aus bem Genius ber Bolfer. lehrte ihn Englisch und weihte ihn in Shakspeare und Offian ein. Aber während Haman's Ibeen sich überall zum Fragment, zum Drakel zuspisten, — die fibyllinischen Blätter, welche ber "Magus des Nordens" ausstreute, sahen nicht selten wie Charaden aus - hatte Berber bas Beburfniß und Talent der Combination. Schon als Student strebte er banach, die Naturwissenschaft und das geschichtliche Leben, die Religion und Philosophie, das classische Alterthum und das Morgenland zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden, in welchem bie Geschichte der Poesie ben Leitfaben bilben sollte. Haman's Empfehlung verschaffte ihm Enbe 1764 eine Lehrer- und Predigerstelle in Riga, in welcher er bald burch feine Beredsamkeit sich allgemeine Bewunderung erwarb, obgleich schon hier der bose Beift der Unzufriedenheit in der unbestimmten Sehnsucht sich geltend macht. Bald nach seiner Ankunft in Riga trat er in ben Freimaurerorben, ben er in ber Beise jener Zeit zu Zweden ber humanitat auszubeuten hoffte. Diese Jbee der Humanität wurde schon jest der Leitstern seines Lebens, und wenn er das unabsehliche Bebiet der allgemeinen Culturgeschichte burchforschte, um überall Eigenthümliches zu entbeden, so geschah es nur, um in bem Eigenthumlichen bie Spuren bes ewig Menschlichen nachzuweisen. — Wenn Haman's Denke und Sprechweise bei ber innern Berwandtschaft ihrer Naturen für seine ersten schriftstellerischen Berfuche maßgebend war, fo gaben bie außere Anregung Winckelmann's Runftgeschichte und Leffing's Literaturbriefe. Die Berwandtschaft zwischen Lessing und herber war gering, besto wichtiger war es, bag beibe sich ergangten. Gelbft wo Leffing einen Gegenstand behandelt, ber fur uns nicht bas minbefte Interesse hat, fesselt uns ber mannliche Scharffinn unb die Entschlossenheit einer starken Natur, die mit voller Kraft in den Gegenstand eindringt. Diese Kraft vermissen wir bei Berder durchaus. Auch wo wir ihm beipflichten, verstimmt uns das unsichere Herumtasten, in dem wir keinen festen Willen herauserkennen. Er eröffnet überraschende Aussichten, aber wir gewinnen nie jene Zuversicht, die eine entschiebene Natur immer einflößt, auch wo sie irrt. In Herber's Natur liegt etwas Er fand eine leere und nüchterne Zeit vor, in ber es barauf ankam, mit feinem Instinct bas Schone von allen Seiten aufzuspüren. In diesem Sinn hat er sehr bebeutend und im ganzen vortheilhaft ge-

wirkt, ja seine unmittelbare Wirksamkeit war größer als die Leffing's, ber bem Zeitalter zu überlegen war, um mehr als Bewunderung ober Schen Die Schule ber berliner Aufflarer, die sein Wert fortzusetzen behauptete, hatte für seinen Geist bas geringste Berftandniß, bie idealistische Richtung war seiner Art zu sein im innersten Grunde entgegengesett, und erft an uns ift es, bas Bebaube, bas er begonnen, wieber aufzunehmen. Daraus erklärt fich, daß Lessing unter seinen Zeitgenossen, die sonft in lobenden Erläuterungen erfinderisch genug waren, keinen eingehenden und einsichtsvollen Beurtheiler fand, während in unsern Tagen ber eine Literarhistorifer immer geistreicher über ihn zu sprechen weiß als der andere. Herder's Wirkung dagegen war eine augenblickliche und zum Theil sind gerade diejenigen, die am meiften sein Andenken ver lästerten, am entschiedensten von ihm beeinflußt worden. — Geine fritische Thätigkeit beginnt mit ben Fragmenten über bie neuere beutsche Literatur 1766-67. Indem er seine Urtheile durch eine Philosophie der Sprache zu begründen sucht, zerbricht er das bisherige Raberwert unsers Stils und fordert selbst für die Profa Freiheit und Leben, Phantasie und Leibenschaft. Er vertheibigt jedes Wagniß, selbst bie Aufnahme der gemeinen Bolkssprache, sobald es dem poetischen Stil Feuer und Kraft verleiht. Er zeigt den schädlichen Einfluß der ausschließlich lateinischen Bildung und weist auf die mahre Quelle ber Poefie, auf Griechen-Er verlangt das tiefste Studium ber fremden Literaturen, aber nur im Interesse unserer eigenen Freiheit und Eigenthumlichkeit. Zunächst follten fich unfere Schriftsteller nur bemühen, eigenthümlich für unfer Bolf zu schreiben, ob sie classisch seien, möge die Rachwelt entscheiben. Um fich bem Geschmack seines Volks zu bequemen, muffe man beffen Bahn und die Sagen der Borfahren studiren und diese dem sinnlichen Berstand seiner Zeit anpassen. Nicht Nachbildungen, sondern getreue Uebersetzungen seien das Mittel, uns jene Bilbung anzueignen, aus der allein freie Ursprünglichkeit hervorgehe. — In den fritischen Balbern 1769 sucht er Lessing's Laokoon zu erganzen und theilweise zu berichtigen. — Was in diesen Schriften ebenso bedeutend wirkte als der Inhalt, war der leidenschaftlich bewegte Ton, die geniale Kühnheit der Form, selbst die Berwirrung in den Ideen, welche die gläubige Jugend noch Größeres ahnen ließ, als ihr wirklich geboten wurde. — Das Gefühl unfertiger Bildung und der Mangel an Anregung trieb Herber aus Riga fort. Mai 1769 seine Stelle nieder und eilte nach Frankreich, wo er fich mit der herrschenden Literatur nach allen Richtungen bin bekannt machte. In : die niederländischen Gelehrten besuchte er und ging dann 1770 nach eiren z genußreichen Besuch bei Lesffing und Claubius nach Gutin, wo er 31 = Reisebegleiter des Prinzen bestimmt war. Der weitere Berlauf der Rei' führte ihn nach Darmstadt, wo er Merck\*) und in bessen Hause Karoline Flacheland kennen lernte, mit der er fich bald barauf verlobte. Auch jest war er mit seiner Stellung unzufrieden und unruhig, namentlich ba ihm in Buckeburg die Stelle eines Confistorialraths angeboten In seinem Charakter lag eine seltene Unentschlossenheit, wo es galt bestimmt in ben Gang seines Schicksals einzugreifen: es war ihm stets, als muffe er die weitere Entwickelung ber Umstände und ben entscheibenden Wink bes Genius abwarten. Erft in Strasburg, September 1770, wo er sich einer Augenkur wegen aufhielt, entschieb er sich für die buckeburger Stelle. Hier war es, wo ihn Göthe kennen lernte und durch ihn in die fremde ungeahnte Welt Shaffpeare's, Ossian's und ber Volkslieder eingeführt wurde. Damals an Bildung ihm unendlich überlegen und boch seiner Natur wesentlich verwandt, nöthigte ihn Herder zur strengen Kritit, er lehrte ihn die Größe ausschließlich in ber Einfalt und Natur suchen und ben Maßstab bes Homer auch an die modernen Schöpfungen legen. — Da nun die deutsche Literatur seit Opit in ben Sanden der Gelehrten gewesen war, wurde Gothe zur Erweiterung seines Horizonts eine zweite Bekanntschaft von ber größten Wich-Man darf sich tigkeit: Jung-Stilling, der Sohn des Bolks. durch die modernen Dorfgeschichten nicht zu dem Glauben verleiten laffen, diese Sohne bes Bolks hatten ber Poefie gesundere Safte zugeführt. Aus höchft verkummerten, dürftigen und einformigen Berhältnissen suchen sich strebsame Gemüther lodzureißen, angeregt burch eine halbverstandene Lecture, bie ihnen ein verwirrtes Ibeal vor Augen stellt und sie auch in ben gunstigsten Fällen selten zu rechtem Lebensmuth kommen läßt. Fast überall ist ber Pietismus ber Bermittler zwischen dem rohen Naturdasein und der Bildung. Handwerker und Bauern verließen die Predigt, die ihnen über die tiefsten Geheimnisse Gottes teinen Aufschluß gab und ihrem liebebürftigen Gemuth nicht genügte. und wandten sich an die Bibel, um barüber zu grübeln und sich durch einzelne Spruche in mystische Entzuckungen versetzen zu lassen. Wurde auch durch dies einsame Brüten der Berstand nicht erhellt und der Charatter nicht gefestigt, so hatten biese stillen Brüberschaften boch einen Bortheil davon: sie lernten sich über einen bestimmten Gegenstand poetisch und mit einem gewissen Anschein von Bilbung ausbrücken, ber gegen ihr sonstiges Wesen seltsam abstach. Da sie nicht blos an Meditation, sondern

Ł

4

<sup>&</sup>quot;) Geb. 1741 zu Darmstadt, erschoß sich in einem Anfall von Lebensüberdruß 1791. Dhne productiv zu sein, übte er durch seine kritische Schärfe, die mehr als bei herder durch einen festen gesunden Menschenverstand getragen war, einen sehr erheblichen Einstuß auf die junge Literatur.

auch an beständiges Disputiren über bas Wort bes Herrn gewöhnt waren, so wurde es einem Fremden schwer, ihnen in diesen Dingen Stand zu halten, und fie traten selbst dem Berrn Paftor, der sich nicht einer gleichen Glaubenestärte erfreute, mit einem nicht geringen Selbstgefühl entgegen. In einer sob den stillen Gemeinde im westfälischen Dorf Grund wurde im December 1740 Beinrich Jung geboren. Der Großvater mar ein ruftiger Rohlenbrenner, in den Bolfsbuchern ebenso belesen als wie in der Bibel, Rirchenältester und ben Ropf ebenso voll von Schwänken als von theologischen Der Vater war ein vermachsenes, schwächliches und hppo-Controversen. dondrisches Schneiderlein, die schwindfüchtige Mutter starb früh. die Strenge bes Baters gewöhnte fich der Rnabe bas Lugen an, bagegen wurde er durch den Großvater früh in theologische Fragen eingeweiht, daß er schon in seinem neunten Jahre bem Pastor, ber ihn prüfte, burch Bibelspruche imponirte und ihn zu bem Ausrufe veranlaßte: "Euer Sohn wird alle seine Borältern übertreffen; fahrt fort, ihn wohl unter der Ruthe zu halten, er wird ein großer Mann werben." In ber That war bie Rebe davon, ihn studiren zu laffen, aber theils ließ die Roth der Familie es nicht bazu kommen, theils fürchteten Vater und Pastor, er werbe ihnen über ben Ropf machsen. Go trieb er bas Schneiberhandwert, aber ohne Lust: es ware boch entsetlich, meinte er, wenn mir Gott Triebe und Reigungen in die Seele gelegt hatte und seine Vorsehung weigerte mir die Befriedigung berselben. Seine Lecture, die Bibel, schone Melufine, Octavianus, affatische Banise, Fenelon, Homer, Thomas a Rempis, mach ten ihn in der Phantafie stets zum Helden wunderbarer Geschichten und bevölkerten die Schneiberwerkstatt mit den wunderbarften Gestalten. Die Außenwelt bammerte ber stillen Gemeinde nur in dunkeln Umriffen ent-"Bas kluge Leute waren, die die Mobe und ben Bohlstand in ber Welt kannten, die wußten, wie schimpflich es in ber großen Welt ware, sich öffentlich zu Jesus Christus zu bekennen, ober Unterrebungen zu halten, worin man sich ermahnte, dessen Lehren und Leben nachzufol-Darum waren wir in ber Welt verachtet und hatten feinen Werth." In seinem siebzehnten Jahre verschaffte man ihm in der Nachbarschaft eine Schullehrerstelle, und der Versuch wurde mehrmals wiederholt, immer ohne Erfolg; balb fließ er bei ber Gemeinbe an, indem er ben Rinbern bas Abe burch Spielkarten beibringen wollte, balb ging er bem Paftor zu weit, indem er sie in die Geheimnisse des Rechnens einführte. So wurde er immer wieder abgesetzt und genothigt, zu seinem Bater in die Schneiberwerkstatt zurückzukehren, wo ber Aufenthalt ihm nachgerabe unerträglich war, seitbem sein Bater ihm eine Stiefmutter gegeben hatte. Traurigfeit stellte sich ein, und er war wie in einem fremden Lande von allen Menschen verlaffen. Gein Geelenzustand mar bamals ganz eigenthumlicher Art; wenn die Sonne schien, fühlte er seine Leiden doppelt, der Bechfel von Licht und Schatten im Berbst erweckte ein Gefühl in seiner Seele, daß er vor Wehmuth oft zu vergehen glaubte; war es dagegen trübes, stürmisches Wetter, so befand er sich besser; es war ihm, als wenn er in einer bunkeln Felsenkluft säße, in deren Sicherheit ihm Diese Stimmung gab er in Liebern aus, die ihn wunderwohl murde. sam in seinen Rummernissen trösteten. Einmal traf er einen wohlgesinnten Paftor, der ihm nachwies, seine Leiben seien nur eine Prufung Gottes, den er durch seinen Hochmuth und Ehrgeiz beleidigt habe. Gang zertnirscht rief auch Jung: Ach mein Herz ist die falscheste Creatur auf Gottes Erdboben! immer meine ich, ich hatte bie Absicht, mit meinem Wiffen nur Gott und dem Sochsten ju bienen, aber im Grunde ift es nicht mahr, ich will nur gern ein großer Mann werben! Nach vielen verunglückten Bersuchen in seiner Beimat begab er sich Oftern 1761 auf die Wanderschaft, ohne recht zu wissen, wohin. Ein reicher Mann machte ihn zum Informator seiner Rinber, aber er fühlte sich hier sehr unglücklich, bis er endlich im Frühling 1762 zu seinem Erstaunen in seiner Seele den Entschluß wahrnahm, bavonzulaufen, was er auch ausführte. Banberschaft kehrte er bei einer Schneibersamilie ein und hörte, wie ber Meister mit bem Gefellen sprach, es tame hauptsächlich auf ben Willen bes Menschen an, ob er ben Geist Christi in sich wirken laffen wolle. Eine wunderbare Freude überkam ihn, benn er erkannte, daß er bei frommen Leuten war, er konnte sich nicht länger halten und sing an zu weinen, wobei er ein über bas andere mal ausrief: "Gott ich bin zu Haus, ich bin zu haus!" - Auf einem Spaziergange wurde er zur Gnabe erwedt: er hatte weber tiefe Betrachtungen, noch sonst etwas Sonberliches in den Gedanken; von ungefähr blickte er in die Bohe und fah eine leichte Wolfe über seinem Saupte schweben. Mit biesem Anblick burchbrang eine unbekannte Rraft seine Seele, ihm wurde so innig wohl, er zitterte am gangen Leibe und konnte fich kaum enthalten, daß er nicht nieberfank. Bon diesem Augenblick an fühlte er eine unüberwindliche Neigung, ganz für die Ehre Gottes und das Wohl seiner Mitmenschen zu leben und zu fterben; seine Liebe zum Bater aller Menschen und zum göttlichen Erlöser, desgleichen zu allen Menschen, war in diesem Augenblick so groß, daß er willig sein Leben aufgeopfert hätte, wenn es nöthig gewesen ware. Dabei fühlte er ben unwiderstehlichen Trieb, über seine Gedanken, Worte und Werke zu wachen, bamit sie alle Gott geziemenb, angenehm und nühlich sein möchten. Auf ber Stelle machte er einen festen und unwiderruflichen Bund mit Gott, fich hinführo lediglich seiner Führung zu überlaffen und teine eitlen Wünsche mehr zu hegen, sondern wenn es Gott gefallen sollte, daß er lebenslang ein Handwerksmann bleiben sollte, willig und mit

Freuden damit zufrieden zu sein. Ein andermal ift er in einem Balbe allein, ohne einen Heller in der Tasche. Die Stunde ift gekommen, ruft er aus, ba das große Wort des Erlösers für mich auf der höchsten Probe steht: and ein Haar auf euerm Haupte soll nicht umkommen! Ift bas wahr, so muß mir schleunige Hulfe geschehen, benn ich habe bis auf biesen Augenblick auf ihn getraut und seinem Wort geglaubt; ich gehöre mit zu ben Augen, die auf den Herrn warten, daß er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe und sie mit Wohlgefallen sättige; bin ich boch so gut sein Geschöpf wie jeder Bogel, der da in den Bäumen fingt, und jedesmal seine Nahrung findet, wenn es ihm noth thut. — Gott hilft ihm in der That. Später nimmt ihn ein wohlhabenber Raufmann zu sich, und biesem fällt es eines Tages ein, Stilling hätte eigentlich Arzt werben sob len. Das trifft ihn wie ein Blipstrahl; er fällt in Ohnmacht. Ja, ruft er aus, ich fühle in meiner Seele, bas ift bas große Ding, bas immer vor mir verborgen gewesen ist, das ich so lange gesucht und nicht habe finden konnen! Dazu hat mich ber himmlische Bater von Jugend auf durch schwere und scharfe Prüfungen vorbereiten wollen! Gelobt sei ber barmherzige Gott, daß er mir boch seinen Willen geoffenbart hat, nun will ich auch getroft seinem Wink folgen. — Dieser Wink Gottes wirb noch baburch bestätigt, daß ein alter schwindsüchtiger Mann ihm ein Recept für Augenkrankheiten vermacht. Ein anderer Wink Gottes treibt ihn auf eine ziemlich überraschende Weise, fich mit der ebenfalls schwindsüchtigen Tochter eines Raufmanns zu verheirathen. Er ist nun entschlossen, in seinem breißigsten Jahre zu studiren. Er hatte fich noch keinen Ort gewählt, sondern er erwartete einen Bint vom himmlischen Bater; benn weil er aus purem Glauben studiren wollte, so durfte er auch in nichts seinem eigenen Willen folgen. Um die Mittel ift er nicht beforgt, benn, schließt er: Gott fangt nichts an, ober er führt es auch herrlich aus; nun ift es aber auch ewig wahr, bag Er meine gegenwärtige Lage ganz und allein, ohne mein Zuthun, so geordnet hat; folglich ift es auch ewig wahr, daß Er mit mir Alles herrlich ausführen wird. Mich soll boch verlangen, sette er halb scherzhaft hinzu, wo Bater im himmel Gelb für mich zusammentreiben wirb!\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Der, welcher augenscheinlich das Gebet der Menschen erhört und ihr Schicsal wunderbarerweise und sichtbarlich lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine
Lehre Gottes Wort sein. Run habe ich aber von jeher Jesum Christum als meinen Gott und heiland verehrt und zu ihm gebetet; er hat mich in meinen Röthen
erhört und mir wunderbarlich geholfen. Folglich ist Jesus Christus unstreitig
wahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Wort und seine Religion die wahre." Göthe
bemerkt ganz richtig: "Zwar überließ ich gern einem jeden, wie er sich das Rathsel

er 1769 auf die Universität Strasburg. Der Leichtsinn, mit dem er hier Schulden machte, in der Ueberzeugung, daß Gott sein Säckelmeister sei, hat bei dem dreißigjährigen Mann doch etwas Frivoles. Hier lernte er Göthe und Herber kennen, die sich beide sehr freundlich seiner annahmen. Göthe freute sich über die Naivetät seiner Erzählungen und regte ihn an, sein Leben zu beschreiben. Er nahm ihm später das Manuscript ab und gab es 1777 heraus: für die Culturzustände jener Periode eins der wichtigsten Zeugnisse. Nachdem er 1772 sein Examen gemucht, ließ er sich in Elberseld als Arzt nieder.\*) — Wenn auch Göthe

seiner Tage zurecht legen und ausbisden wollte; aber die Art, auf einem abenteuerlichen Lebensgange Alles, was uns vernünftigerweise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Einwirkung zuzuschreiben, schien mir doch zu anmaßlich, und
die Borstellungsart, daß Alles was aus unserm Leichtsinn und Dünkel, übereilt
und vernachlässigt, schlimme, schwer zu ertragende Folgen hat, gleichfalls für göttliche Pädagogik zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn."

Die Stelle war nicht einträglich, doch verschaffte er sich einen gewissen Ruf als Augenarzt, und bies veranlaßte einen reichen frankfurter Raufmann, ihn Anfang 1775 unter Buficherung eines bedeutenden Sonorare zu einer Operation einjuladen. Die Operation mislang, und Gothe, bei dem er wohnte, schildert hochst anschaulich die gerechten Gewissensbisse, die ihn überfielen, weil er einsah, ohne genügende Borbereitung leichtsinnig ein so wichtiges Geschäft übernommen zu haben. Er erkannte, daß seines Bleibens in Elberfeld nicht länger sei, und sein Gott half ihm auch biesmal aus der Roth. Er hatte, um seine durftige Lage zu verbessern, verschiedene Schriften herausgegeben, auch über Gewerbe-, Land- und Forstwirthschaft. Diese veranlaßten die pfälzische Regierung, ihn 1778 ale Professor, der Kameralwiffenschaften nach Raiserstautern zu berufen: er verstand von dem neuen Fach wol soviel als von dem alten. An seinem neuen Aufenthaltsort starb 1781 seine Frau, er heirathete gleich barauf eine zweite und nach beren Tod eine britte. In dieser Periode schrieb er Geschichte des herrn von Morgenthau 1779, Florentine von Fahlendorn 1781, Leben der Theodora von der Linden 1783, und Theobald ober bie Schwärmer 1784. 1787 wurde er vom Landgrafen von heffen an die Universität Marburg berufen, wo er 1200 Thaler Gehalt hatte und nun jum erften mal feine Berhaltniffe ordnen tonnte. hier besuchte ibn fein Bater. Geschichte wirft ein erschreckendes Licht auf das verkummerte Selbstgefühl des Bolts. "Bie Stilling eintrat, ftand seitwarts linker Sand der alte Bater Wilhelm Jung, ben but in ben banben und mit gefrummtem Ruden, auf dem die Laft der Jahre Die Zeit und die Trübsale hatten in seinem ehrmurdigen Geficht viele und tiefe Furchen gegraben. Schuchtern und mit ber ihm eigenen schamhaften Diene blicte er seitwärts seinem kommenden Sohn ins Angesicht, dann fielen beide unter Beinen und Schluchzen einander in die Arme. Die Studenten ftanden dabei. Bater, fing der Professor an, 3hr habt feit 13 Jahren fehr gealtert. Das habe ich auch, Sie sehen recht mein Sohn. Richt Sie, ehrwürdiger Bater, sondern Du! 3ch bin Guer Sohn und ftolg darauf es ju fein. Guer Gebet und Gure Erziehung

dem verkümmerten Schneibersohn gemüthlich näher trat als Berder ber ftrenge Rritifer, so übte boch ber lettere eine größere Birtung auf ibn aus, ba er ihn die Herauskehrung seines eigenen Gelbst als eine afthetisch gerechtfertigte That begreifen lehrte. Es verbreitete fich jest burch Nordbeutschland eine elektrische Rette jener strebsamen unfertigen Naturen, bie aus Abscheu vor der verkehrten Bildung, wenn auch in anderer Beise als ber stürmische Rouffeau, einem erträumten Naturzustand zustrebten. der eifrigsten Organe diefer neuen Richtung war der Wandsbecker Bote (1770 — 75) von Matthias Claudius (geb. 1740 im Holfteinischen, ftarb 1815 in Samburg). In jenen Zeiten, wo bas Gemuth fich gegen den Verstand der Voltaire'schen Aufklärung ebenso emporte als gegen ihre Reifrode und Peruden, hielt man es für nothig, zu Zeiten bie Maste ber Einfalt anzunehmen und von bem Befichtsfreise einer beschränften Geele aus den himmel und die Erbe zu fritisiren. Ein gutes Berg schien ber weltlichen Bildung zu widersprechen, darum trat Claudius als Schneider auf, ber über bies und jenes Einfälle hatte, und an biesen Einfällen, wenn er noch die Bibel und das Gesangbuch bazu nahm, sich befriedigte.

haben mich zu bem Manne gemacht, ber ich nun geworden bin; ohne Euch ware ich nichts u. s. w. Einige Tage blieb der alte Bater in Marburg, dann ging er wieder beim. Er glaubte einen Borgeschmad des himmels genoffen zu haben." -Rach seiner britten Beirath 1791 machte die franzöfische Revolution auf ihn ben betrübenbften Ginbrud. Um dem hereinbrechenden Berderben nach Rraften ju wehren, faßte er den Entschluß, erbauliche Bucher zu schreiben und barin ein traftiges Zeugniß von dem herrn abzulegen. Die Schriften machten weit und breit ein ungemeines Aufsehen; vom Throne bis jum Pfluge tamen Briefe an, welche den berglichken Dant für die toftlichen Gaben aussprachen. Bu diesen Schriften gehören unter andern bas heimweh 1794 und Schluffel zu bemselben 1797, der graue Mann, eine Boltsschrift 1795-1816, Scenen aus dem Geisterreiche 1797: Berdummungeschriften, ausgebend von einem Salbgebildeten, den sein gutes Raturell nicht ganz vor Bösartigfeit bewahrte. 1803 wurde er vom Großherzog von Baben ale geheimer hofrath nach beidelberg berufen, mit teiner andern Berpflichtung, als in seinem Rampf für die gute Sache sortzufahren. Der Fürst zog 1806 ben frommen Mann in sein Schloß nach Karlerube, wo er bei ihm wohnen und Er war jest als Bortampfer des Throns und bes Altars eine speisen mußte. wichtige Personlichfeit. Als Raiser Alexander 1813 burch Karlerube tam, überbaufte er ibn mit Boblmollen und fandte ibm fpater febr erhebliche Befdente gu. Seine Schriften gur Befampfung bes revolutionaren Beiftes wurden immer prophetischer, so seine Theorie der Geistertunde 1808. Er ftarb 1817 in der feften Ueberzeugung, daß in seinem reifern Lebensalter Chriftus in ihm eine Bestalt gewonnen habe: für uns ift der leichtfinnige, aber gutmuthige Schneiderlehrling und Schulmeifter eine erbaulichere Erscheinung ale ber falbungereiche geheime Sofrath, der Gunftling der Potentaten.

Stilling war ein wirklicher Schneiber, ber fich erft von seinem himmlischen Bater zum Denken und zur Gelehrsamkeit antreiben ließ und fich allmählich einrebete, in der Kindlichkeit seines Gemuths lage etwas Besonderes. Claudius dagegen war ein Gelehrter, der sich in die Philosophie eines Schneibers erst hineinrestectirte; aber es war ihm kein rechter Ernst bamit, und er personificirte ben Rest seines Wesens in bem gelehrten Better Anders, ber die gemüthlichen Bemerkungen bes Schneibers Asmus burch griechische Citate unterbrach. Die Einfälle waren brollig genug, und bas reflectirte kindliche Gemüth hatte oftmals Recht gegen die Ueberweisheit bes herrschenden Rationalismus, gegen die Rastlosigkeit des Berstandes, ber fich stets neue Grenzen sest, nur um fie wieder aufzuheben. die conservative Zähigkeit des Gemüths wurde unter der bloßen Herrschaft des Verstandes alles sittliche Leben sich verflüchtigen; aber sie wirb bebenklich, wenn es fich seines Gegensapes gegen ben Verstand bewußt Claudius wurde später in seinen Ausfällen gegen bie Ibee ber wird. Freiheit, in seiner Bertheibigung bes Bestehenben nicht selten hämisch; er schwindelte sich in den bereits überwundenen Aberglauben an die Nichts= würdigkeit bes Menschengeschlechts, an bas Reich des Teufels zurud, er ließ merken, daß hinter der Heiligenverehrung und dem Exorcismus doch sehr viel Wahres und Beiliges stede, er wandte schmerzlich die Augen gen himmel, sobald in irgendeiner Erscheinung die Autonomie des menschlichen Geistes zu ihrem Recht kam — furz, er warf die Schneibermaske ab und wurde Rapuziner. Diese und ähnliche Erfahrungen flößten Gothe später gegen die Ideen und Freunde seiner Jugend einen bittern Bag ein. Das Naturleben, welches man fich aus homer und Shaffpeare aneignete, trat auch nicht selten in der Form studentischer Unbändigkeit auf. einem wilben Rreise, bem außer Gothe auch Lenz angehörte, wurde nur in Shaffpeare'schen Rebensarten gesprochen, und ba die Worte ber Narren sich am leichtesten einprägten, so glaubte man wol genial zu sein, wenn man fich närrisch ausbrückte. Aber so sehr man bie großartige Entwickelung der Leidenschaften in dem britischen Dichter bewunderte, so war doch das Lieblingsbild, zu bem man immer wieber zurückfehrte, bas Bilb jenes blassen gedankenvollen aber willenlosen Jünglings, ber an bas Leben nicht glaubte und boch den Tod fürchtete, weil man vielleicht auch im Tod träumen könne. Hamlet war das Evangelium und das Borbild ber jungen beutschen Poeste, bie burch ben Zweifel bas Recht bes Bestehenben anfocht und der Birtuosität des Zweifels die Stimmung für ihre Leidenschaften entlehnte. Früher galt es im Drama, zu handeln und zu leiben, jest halt man es für tiefer, zu grübeln und sich selbst zu qualen. — Böthe, der damals von der französischen Poesie, die er früher so hoch verehrt, mit ber größten Berachtung sprach, hielte in jenen Tagen eine enthusiastische Rebe über Shakspeare, die seine bamalige Stimmung befser charakterisirt als Dichtung und Wahrheit: "Shakspeare's Theater ist ein schöner Raritätenkaften, in dem die Geschichte der Welt vor unsern Augen an dem unfichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine Plane find, nach bem gemeinen Stil zu reben, feine Plane, aber feine Stude brehen sich alle um den geheimen Punkt (ben noch kein Philosoph gesesehen und bestimmt hat), in dem das Eigenthümliche unsers Ich, die pratendirte Freiheit unsers Wollens mit bem nothwendigen Gang bes Bangen zusammenstößt. Unser verdorbener Beschmack aber umnebelt bergestalt unsere Augen, daß wir fast eine neue Schöpfung nothig haben, uns aus dieser Finsterniß zu entwickeln.... Was will sich unser Jahrhundert unterstehen von Natur zu urtheilen? wo sollten sie herkommen, die wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an und fühlen und an andern sehen? Ich schäme mich oft vor Shakspeare, benn es kommt manchmal vor, daß ich beim ersten Blick denke: das hatt' ich anders gemacht; hinterbrein erkenn' ich baß ich ein armer Günber bin, baß aus Shaffpeare die Natur weissagt und daß meine Menschen Seifenblasen sind von Romangrillen aufgerieben . . . Das was eble Philosophen von der Welt gesagt haben, gilt auch von Shakspeare: das was wir bos nennen, ist nur die andere Seite vom Guten, die fo nothwendig zu feiner Existenz und in das Ganze gehört, als zona torrida brennen und Lappland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten himmelsftrich gebe. führt uns durch die ganze Welt, aber wir verzärtelte unerfahrene Menschen schreien bei jeder fremden Beuschrecke die und begegnet: Berr er will und fressen. Auf meine Herren, trompeten Sie mir alle edeln Seelen aus bem Elpfium bes sogenannten guten Geschmacks, wo fie schlaftrunken in langweiliger Dämmerung halb find, halb nicht sind, Leidenschaften im Herzen und kein Mark in den Anochen haben; und weil sie nicht mude genug zu ruhen und doch zu faul find, um thätig zu sein, ihr Schattenleben zwischen Myrten- und Lorbergebüschen verschlendern und vergähnen."

Wie aufrichtig aber die ungestümen Jünglinge in ihrer Sehnsucht nach der Natur waren, es blieb doch immer eine erträumte Natur, die man wol als Ideal verehrte, für die man aber keine Anknüpfung in der Wirklichkeit fand. Unter den neuern Darstellungen der Natur, auf welche Herber den jungen Dichter ausmerksam gemacht, stand der Landprediger von Wakesield obenan. Das Glück verstattete Göthe, in nächster Nähe ein Abbild dieses schonen Idylls durchzuleben. Wer hat die reizende Episode von Sesenheim ohne Rührung gelesen, wer hat nicht der armen Friederike sein Mitleid geschenkt! aber unbegreiflich ist es, daß man die Gemüthsbewegungen des Dichters nicht verstanden hat. Er liebte Friederike im Mieder, in den ländlichen Umgebungen, in Wakesielb;

als er sie aber in Stadtkleidern sah, wich seine Illusion und er erkannte, daß die Natur ind Gedicht gehört, aber nicht in die Wirklichkeit. - tiefen Schmerzen riß er fich los und irrte, als Dr. Juris nach Frankfurt zurückgekehrt August 1771, als unruhiger Wanderer umber, stürmische Rhapsobien dem Wind und Wetter entgegenrufend. Go kam er zur Bollendung seiner juristischen Prazis 1772 nach Beglar, lernte die Verkehrts heiten bes Reichskammergerichts aus unmittelbarer Nähe kennen und ihr allmähliches Entstehen begreifen. Bugleich machte er ein neues ftubentisches Mastenspiel mit, eine Rittertafel, in welcher die mittelalterlichen Bustande fragenhaft nachgebilbet wurden. Göthe geberbete fich als Göt von Berlichingen, bessen Biographie er bereits bramatisch verarbeitet hatte. Noch war kein Jahr nach ber Ibplle von Sesenheim verstrichen, als ein neues Naturkind ihn anregte. Diesmal standen ber Neigung äußere hinderniffe entgegen und sie wurde baher zur Leibenschaft, die boch im Begriff war, eine bebenkliche Wendung zu nehmen, bis der nüchterne Merck den überreizten Dichter seiner Lotte entführte September 1772. Raum nach Frankfurt zurückgekehrt, erfuhr er ben Selbstmord bes jungern Jerusalem, seines Collegen in Westar, infolge eines ähnlichen Berhältnisses; mit Schreden tauchte ber innere Busammenhang ber beiben Lebensfragmente in seinem Geift auf und frystallisirte fich zur Ibee bes Werther. Es war jest die Zeit gekommen, wo sein dichterischer Genius sich mit voller Freiheit entfalten sollte, und wie eifrig er mit Beihülfe seines Baters fich in die juriftischen Geschäfte vertiefte, so folgte boch jest rasch eine Schöpfung ber andern. Die erste war ber Göt. — Der Aufenthalt in Wetlar hatte ihm auf dem juristischen Gebiet dieselbe Berwirrung und Unwahrheit gezeigt, in die er im socialen Leben nur zu tief geblickt: "Das Recht wird Unrecht, Wohlthat Plage; weh dir, daß du ein Enkel bist!" Dem Juristen Tag es nahe, sich den erften Ursprung bieser Berwirrung, die Einführung bes römischen Rechts und die Unterbruckung ber angestammten Landesrechte auszumalen. Die Selbstbiographie des Götz gab ihm nicht blos ein Bild der naturwüchsigen Zustände vor dieser Umwandlung, fie gab ihm zugleich Ton und Farbe für die Darstellung. Freilich nur ein echter Dichter konnte bas Gegebene so idealifiren und im Sinn deffelben bas Neue so hinzufügen, wie es Göthe gethan. Der historische Got war nicht ganz der treuherzige Ritter, ben und Gothe schildert, und die schönen Figuren bes Georg, bes Lense und ber Elisabeth sind ganz eigene Erfindung. Es werden uns vorfallende Zustände geschildert, nicht blos die Bischöfe, Fürsten und Städte engen ben biedern Deutschen ein, nicht blos die Rechtsgelehrten und Staatsmanner legen ihm Schlingen, in seinem eigenen Sause bammert trube bie neue, Zeit, sein Freund verrath ihn, sein Sohn wird ein Monch. In Weißlingen geiselt ber Dichter

seine eigene Schwäche, er erspart ihm die bitterfte Strafe nicht, aber auch in seinem Fall wendet er ihm noch Theilnahme zu und lehrt seinen Berrath menschlich begreifen. Es ist uns jest verstattet, die beiben Ausgaben von 1771 und 1773 zu vergleichen, und wir erkennen baraus, wie unrecht Gothe fich selber that, wenn er die Mitwirkung der Rritik bei seinen Dichtungen gering anschlug. Die Scenen, die er bei ber Umarbeitung wegschnitt, bas Zigeunerlager, die Liebeshändel Abelheid's und ihr gräßlicher Tob sowie die Ermordung bes Grafen Belfenstein, gehören zu ben glänzenbsten bes Stucks, und boch that Göthe recht, fie wegzuschneiben, benn fie stimmen nicht zum Ton bes Ganzen. Wie bas Stud und jest vorliegt, enthält es eine Reihe fleiner Genrebilder über bie Bustände des absterbenden Faustrechts, im einzelnen mit kräftiger Raturwahrheit durchgeführt und zu einem Ganzen harmonisch Wie mußte bamals dem beutschen Bolf das Herz aufgehen beim Anblid dieser treuherzigen Holzschnitte aus ber alten Zeit, da es nur an pietistische Grübeleien und armseligen Amtsbienst gewöhnt war! Auch uns stort es nur wenig, daß die gewaltigen Regungen jener merkwürdigen Zeit in abgeschwächten Farben ausgemalt find; daß die Reformation im Bruder Martin, ber Abelsaufstand in Sidingen, ber Bauernfrieg in einigen unbedeutenden Individuen fich in leichte Genrebilder verflüchtigt. Bohl aber darf man es Friedrich dem Großen nicht verargen, wenn er vom dramatischen Standpunkt über bas Stud, bas 1774 in Berlin aufgeführt wurde, ein hartes Verbammungsurtheil aussprach. In ber Zerstückelung ber Scenen war Gothe viel weiter gegangen als Shakspeare, ber es boch immer versteht, die bramatischen Hauptmomente in großen Maffen zusammenzubringen.\*) Daß Göt eine Maffe schlechter Ritterftucke und Ritterromane nach sich zog, barf man ihm nicht anrechnen, benn bas ift die natürliche Folge jeder großen Erscheinung. Im Göt ist echt deutsches, echt poetisches Leben, es find wirkliche Gestalten und schone Farben barin, und kein anderes Werk der Sturm- und Drangperiode ist von diefer Wahrheit und biesem Dag. Freilich fann man aus biefer ibpllischen Berherrlichung bes Faustrechts zugleich entnehmen, daß Göthe's bamals

<sup>&</sup>quot;) Einen andern Gegensat hebt Lewes sehr richtig hervor: "Die Charattere zeigen uns ihre außern Eigenthumlichkeiten in außerordentlicher Schärfe, aber sie verrathen nicht, wie bei Shalspeare, unwillfürlich das innerste Geheimniß ihrer Czistenz. Wir erkennen sie an ihrer Sprache und an ihren Handlungen, aber unbefannt bleiben uns ihre Gedanken, ihre innern wirr verschlungenen Motive . . . Wir stehen vor einem Rathsel, wie wenn uns im wirklichen Leben solch ein Charafter begegnet, aber nicht vor einem Charafter, wie ihn die Kunst zu durchschwen uns befähigt."

sehr starke vaterländische Färbung mit der Politik nichts zu thun hatte. In derfelben Zeit, wo er am Gos arbeitete, sprach er sich in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen über die Klage aus, die Deutschen hatten kein Baterland und keine Vaterlandsliebe. "Wenn wir einen Plat in ber Welt finden, da mit unsern Besithumern zu ruhen, ein Feld, uns zu nahren, ein haus, und zu beden: haben wir ba nicht ein Baterland? Und haben das nicht Tausende und Tausende in jedem Staat? Und leben fie nicht in dieser Beschränfung glücklich? Wozu nun bas vergebene Aufstreben nach einer Empfindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewiffen Boltern nur zu gewiffen Zeitpunkten bas Resultat vieler glücklich zusammentreffender Umstände war und ift? Römerpatriotismus! bavor bewahre uns Gott wie vor einer Riesengestalt! Wir würden keinen Stuhl haben, barauf zu fiten, kein Bett, barin zu liegen!" — Diese Berflüchtigung des öffentlichen Geistes ins Privatleben mag man bei Gothe beklagen, man muß ihn aber auch begreifen: man wirb — abgesehen von Klopftockichen Oben — nur bann Patriot, wenn man in die vaterländischen Angelegenheiten thätig eingreifen darf. — Juftus Möser, ber Abvocat von Osnabruck (1720—94) hatte in seiner Jugend wie Rlopstock eine Hermannschlacht geschrieben, aber nicht als Idealist sondern als sachkundiger Praktiker. Er fand, daß die Beschreibung bes Tacitus sich noch bis auf biese Stunde auf unsere niedersächsischen Bauern anwenden läßt, und entwickelte diese Parallele mit der vollen Kraft unmittelbarer Anschauung. In der Abneigung gegen bas Ibeal, in welchem alle starke Farben verblassen, vertheidigte er 1761 ben harlekin und bas Groteske überhaupt; in der Donabruckischen Geschichte, beren erste Bogen 1765 gebruckt wurden, construirte er mit kühnster Divination die Entwickelung der Volkszustände, die ihm selbst in ihrer fragenhaften Form werth waren, gewissermaßen aus ber Idee bes beutschen Bolks heraus, in den Abhandlungen im Donabruckischen Intelligenzblatt 1766 — 82 (als "patriotische Phantasien" gesammelt seit 1774) suchte er mit einem echt niedersächfischen humor, ber leicht misverstanden wurde, diese Bustande auf historischem Wege mit sorgfältiger Schonung der alten Formen zu verewigen. Den Abstractionen des Jahrhunderts seind, weil er die historische Entwickelung nur aus unmittelbaren Bedürfniffen, nicht aus allgemeinen Ibeen herleiten wollte, wußte er, wo ihm die Nothwendigkeit einer Berbefferung einleuchtete, fehr energisch einzugeben. Aber diese Seite des Patriotismus konnte fich nur bei einem Praktiker lebendig ausbilden, der sich aufst tiefste in die wirklichen Berhaltnisse des Bolks thätig eingelebt hatte, nicht bei einem Dichter in der ersten Blute jugendlicher Leidenschaft, die nach ergreifenden Stoffen suchte. trat ihm bas beutsche Leben in Bürger's wilben Balladen entgegen

(Lenore 1773), und wo er schaffen sollte, mußte entweder das eigenste individuellste Leben ober eine weite Perspective ihn anregen. In den fleinern Werken dieser Periode zeigt fich durchweg die Fähigkeit, schnell das Schone und Charafteristische aufzufassen und ihm einen bedeutenden Sinn abzugewinnen, freilich auch die Neigung beim Fragment stehen zu bleiben und durch Auslassung der Mittelglieder bem Uneingeweihten bas Berständniß zu verschließen. Bon den tollen Ausgeburten der Laune, die übrigens burchweg ein starkes Wahrheitsgefühl athmen, ist ber Satyros bas Merkwürdigste. Die Einwebung bes tief schmerzlichen Liebes in biesem wilden Schwank zeigt, daß schon damals Göthe zuweilen vom Damon versührt wurde seine eigenen Empfindungen frakenhaft zu verunstalten. Db ihm beim Satyros eine bestimmte Figur vorschwebte, ift gleichgültig; gehörte er boch im Grund selber zu jenen Propheten ber Natur, die bas Bolt in die Wälder versammelten. Diese Apostel der Natur, die Manner von Sturm und Drang — barunter Klinger und Leng\*), Göthe's nächste Gesellen, brangten sich auch auf die Bühne, die durch Lessing's Emilia Galotti (1771) und durch Schröber's hamburger Direction (1771) einen unerhörten Aufschwung nahm, aber zugleich jenem unbändigen Naturalismus verfiel, ber nach seinem letten wilben Aufflackern in ben Raubern (1781)

<sup>\*)</sup> Leng, geb. 1750 in Liefland, fludirte 1768 ju Konigeberg und tam 1771 als hofmeister mit zwei jungen Ebelleuten nach Strasburg. Rach Gothe's Abreise suchte er mit Friederike anzuknüpfen. Seine verwilderten, roben aber realistisch nicht unträftigen Stude: ber hofmeifter, ber neue Menoza erschienen 1774. Sommer 1776 taucht er in Beimar auf, allen burch feine Rarrenstreiche jur Laft; 1778 brach bei ihm der Wahnfinn aus. Er starb im Elend zu Mostau 1792. Seine Abhandlung über Shakspeare 1776 enthielt einige nicht unwichtige Bemerfungen. — In diefen Areis gehört Leop. Bagner's († 1779) Rindesmorderin 1776, dem Göthe'ichen Fauft nachgebildet, und des Maler Muller Fauft 1776 und Riobe 1778. — Klinger, geb. ju Frankfurt 1752, von frühfter Jugend auf ein fraftiger, unabhangiger Charafter, hauptfachlich durch Shatspeare und Rouffeau angeregt, hatte ichon auf der Schule "das leidende Beib" geschrieben. Er ftudirte 1772 ju Gießen; sein Larmstud "die 3willinge," welches 1775 über Leifewip' Julius von Tarent in Samburg fiegte (1774 geschrieben) gibt das beste Bild von der Berwilderung des Raturalismus. 1775 begleitete er Gothe und die Stolbergs auf der Schweizerreise. Er starb als russischer General 1831. Ueber die tollen Ausgeburten seiner Jugend sagt er spater: "3ch tann beute so gut barüber lachen ale einer; aber fo viel ift mahr, daß jeder junge Mann die Belt, mehr oder meniger, ale Dichter und Traumer anfieht . . . Richte reift ohne Gabrung. find die Regeln des französischen Theaters dem thätigern, rauhern und ftartern Beift ber Deutschen nicht genug . . Also mare das wilbe Thun bisher boch nichts anderes, ale eine Form suchen, die und behage! Dachten wir eine Ration aus. so hatten wir dieselbe gewiß vorgefunden."

endlich in "Menschenhaß und Reue" (1789) versumpste. Das junge Blut wollte sich austoben, und der Geschmack war noch so wenig geläustert, daß man die tollsten Ausgeburten jener beiden Dichter Göthe zusschrieb. — Die Sturms und Drangzeit gewann das stolzeste Selbstgefühl, als die Kritik mit gleichem Feuer wie die Poesse in die neue Bewegung eingriff; als nicht mehr der Verstand, sondern die Begeisterung den Kritiker bestimmte.

Nachbem Berber seine neue Stellung in Buckeburg angetreten, führte er Mai 1773 seine Braut heim und vereinigte sich mit Göthe und Juftus Möser zu ben fliegenben Blättern von beutscher Art und Runft. Sie enthielten von Berber bie Abhandlungen über Offian, Shaffpeare und die Volkslieder. Den ersten stellte er als reine Naturpoesie dar, was freilich eine kritische Unsicherheit verrieth, ihm aber Gelegenheit gab, über die Art und Weise, wie wilde Bolker ihre innere Welt gegenständlich machen, geistvolle Dinge zu sagen und bas Volkslied in seiner ursprünglichen, wenn auch regellosen Rraft als Anregung zu einer neuen selbständigen Poefie zu empfehlen. Leidenschaftlicher noch als Leffing's war sein Rampf gegen bas frangofische Drama und seine Begeisterung für Chakspeare. "Lauter einzelne im Sturm der Zeiten webende Blätter der Vorsehung der Welt; blinde Werkzeuge zum Ganzen einer großen Begebenheit, die nur der Dichter überschaut . . . Aus Scenen und Zeitläufen aller Welt finbet sich wie durch ein Geset, der Fatalität eben die hierher, die dem Gefühl die fräftigste, die idealste ist, wo die sonderbarften, fühnsten Umstände am meisten den Trug der Wahrheit unterstüßen, wo Zeit- und Ortwechsel, über die der Dichter schaltet, am lautesten rufen: hier ist fein Dichter, ift Schöpfer, ist Geschichte ber Welt." Genie steht über ber Regel, die Natur geht über die Runst; das war das Glaubensbekenntniß, welches gleichzeitig mit Gothe, Berder und Lesffing Rlopflock in der sonderbaren "Gelehrtenrepublik" (1773), Lavater in hundert zerftreuten Blättern, Bürger in den Bergensergießungen über Bolkspoefie (1776) entwickelten. - Bom Standpunkt ber Natur versuchte man auch die Religion bes Bolfs, welcher die Altklugheit ber Aufklärung nicht gewachsen war, wieder aufzurichten. Im Sommer 1773 begann Berber bie alteste Urfunde bes Menschengeschlechts (1774-76), bie von den mosaischen Schöpfungsgeschichten zu ben ägyptischen und orientalischen Traditionen übergeht und zulest die Sagen von der Urgeschichte zusammenfaßt. Indem er alle dogmatische Auslegung wegwirft, trifft er ben symbolischen und poetischen Rern jener Schriften und zeigt bie poetische Bermandtschaft zwischen ben ursprünglichen Principien bes Beidenthums und des Chriftenthums, die miteinander zu versöhnen sowol Baman als Wincelmann zu einseitig gewesen waren. Freilich konnte bie Somict, D. Lit. Weid. 4. Aufl. 1. 8b.

Berwandtschaft nur hervortreten, wenn man das Material einschränkte. herber nahm vom Christenthum nur die biblische Geschichte, vom Alterthum nur die griechische Dichtung; ber romische Staat war ihm ebenso zuwider als die streitende, erobernde und daher ausschließende Rirche. Die Berwandtschaft der Bibel mit dem Homer, wenn man beide als poetische Schöpfungen eines lebendigen Bolfsgeiftes von finnlicher Fulle und reichen Ueberlieferungen betrachtet, war nicht schwer im einzelnen nachzuweisen, sobalb man einmal auf ben Gebanken gekommen war: wir find baran gewöhnt, damals aber war die poetische Auffassung der Religion etwas Neues. In ben dunkeln Lauten ber Natur vernimmt Berber die reinste Stimme ber Menschheit; freilich legt er auf die mit Bewußtsein schaffende Runft zu wenig Gewicht, wie benn auch das Ideal ber humanität, das er in allen seinen Werken zu erfüllen strebt, nur durch Berleugnung aller hiftorischen Mächte zur Geltung kommt. Sein Ideal ift die ftille pflanzengleich aufwachsende und fich entfaltende schone Seele; wo die Leibenschaft und mit ihr die Tragik des Geschicks beginnt, glaubt er Barbarei zu erblicken und plieht so schnell es geht in sein einsames Aspl. Diese Einseitigfeit zeigt fich auch in Herber's Philosophie ber Geschichte 1774, dem Borläufer zu seinem größern Werf, in welcher Schlözer's Universalgeschichte mit einer Bitterfeit angegriffen war, die von dem jähzornigen Professor eine Erwiderung im gleichen Ton hervorrief, wie benn überhaupt Herber in seinen Angriffen stets bis an die außerste Grenze des Schicklichen ging.

Indem nun die Propheten der Natur, die "Titanen", in Bersen und Profa gegen alle Mächte bes Bestehenden anstürmten, zeigte sich bald, daß bei ihnen das Gefühl über das Bermögen ging; fie wollten Belben ichaffen, und es wurden weiche Gemuthemenichen. Sobalb neue Prosa mehr zum Bewußtsein fam, warf fie bie Daste ber Stürmer fort und verherrlichte die Schwäche. In früherer Zeit, wo man den sittlichen Gesetzen arglos gegenüberstand, suchte man im Roman nichts weniger als eine Schilderung des wirklichen Lebens; man dachte fich, wie im Märchen, eine eigene poetische Sphäre aus, verliebte Schäfer, Ritter, Räuber, Wilbe ober was sonft ber Zeitgeschmack mit sich brachte. bem man aber anfing, über bas Berhältniß ber innern zur äußern Welt zu reflectiren, fließ das Gefühl, das fich nun zuerft in seiner Berechtigung begriff und gewissermaßen anstaunte, überall auf Schranken, bie es einengten, auf Berkommen, Borurtheile, sittliche Ueberlieferungen und Befete. Bald gewann es den Muth, die Gültigkeit berfelben in Frage zu ftellen, und benutte den Roman zur Kritik des wirklichen Lebens. Auch hier Der Göt hatte bem jungen Dichter hat Göthe die Bahn gebrochen. zahlreiche Freunde erworben, die Leiden des jungen Werther (geschrieben Februar und März 1774) stellten ihn bei allen, die tiefer in bas

Besen der Poesie blickten, als Deutschlands größten Dichter heraus. ist und jest vergönnt, die Conception dieses wunderbaren Buchs bis in die fleinsten Einzelheiten zu verfolgen. Wir wissen wie viel er aus seinen eigenen Briefen an Lotte, wie viel aus Räftner's Berichten, wie viel aus ber Herzensergießung Jerusalem's genommen hat, und durch diese Renntniß wird unsere Bewunderung vor dem Dichter nur noch größer. Freilich erkennt schon der Uneingeweihte, der nur die Augen offen hält, wie jeder Gedanke, jede Empfindung mit unwiderstehlicher Gewalt aus dem Herzen gequollen ist, aber an jenen Briefen haben wir noch ben historischen Nach-Göthe hat bis zur Trennung von Lotte die Geschichte seiner eigenen Leibenschaft getreu wiedergegeben, er selber hatte die Rraft sich im entscheidenden Augenblick loszureißen, an dem traurigen Ende Jerusalem's erlebte er nun, was ohne biese Kraft aus ihm selber geworben In dieser Leibenschaft concentrirt sich alles was das Zeitalter chaotisch bewegte, die heiße Sehnsucht nach der Natur, der Abscheu vor ben verkummerten öffentlichen Buftanben, die Reste ber pietistischen Gelbst qualerei. Sich selbst befreite Gothe von jener Rrankheit, indem er sich diesen Spiegel vorhielt, das Zeitalter konnte er nicht befreien: es nahm als Ibeal was nur eine schmerzliche Beichte sein sollte, es betete bie Schwäche an, die Göthe nur geschildert hatte. Man darf es Leffing, Claubius, auch bem plumpen Nicolai \*) nicht verargen, wenn fie gegen biesen Gösenbienst bes herzens eiferten und bem hinreißenben Seelengemälbe, beffen Rraft fie nicht verkannten, einen cynischen Schluß wünschten. Es war eine vollkommen richtige Kritik der im Werther dargestellten Krankheit, aber nicht ber Dichtung felbst. Jene ist durch das Wiederaufblühen des Verstandes und durch eine bessere öffentliche Ordnung glücklich überwunden, diese wird ewig leben. Für jene Zeit lag in der weichen Empfindsamkeit Werther's und in bem wilden Trop der Räuber ebenso viel Berechtigung als in bem finstern Ernst ber Kantischen Philosophie. In unsern Tagen tritt und bie Willfür der Empfindung, die fich selber anbetet, so zudringlich entgegen, daß wir leicht vergessen, wie unsere Borfahren mit ganz anderm Recht dichteten, was man jest ihnen nachstam-Damals mußten fie es bem Bergen, bas zwischen durren Verftanbesabstractionen und hohlen Formeln verkümmerte, wie eine neue frohe Botschaft verkunden, daß es das Recht habe, auf eigene Weise zu schlagen und fich in seiner Freiheit, in seinem Gegensatz zur Welt zu empfinden; bamals war es eine Rühnheit, Gestalten zu erfinnen, wie Werther, Moor, Fauft, benen die Alltäglichkeit des bürgerlichen Lebens eine Qual war,

<sup>\*)</sup> Die abgeschmackten "Freuden des jungen Berther" begeisterten Jung Stilling gur "Schleuder des hirtenknaben gegen den Philifter Ricolai".

wenn sie ihm vorläufig auch nur ein dunkles Gefühl entgegensetzen konnten, ein gestaltloses Ideal, eine innere Gährung, die fie trieb, fie wußten Die Individualität emporte fich gegen die Fesseln einer nicht wohin. Convenienz, burch welche die Sittlichkeit fich an die außere Formen verfauft hatte und geistlos geworden war. In der Dichtung wurden Titanen geschilbert, welche mit ber Gewalt ihrer Leibenschaft die Alltagswelt zertraten, ober empfinbsame Ceelen, die in bas Det bes Bestehenben verstrickt, in stillem Schmerz verbluteten. Diese Beiligung des Instincts fand ihre Nahrung in den Resten des Pietismus. Nicht wenig überrascht und die Grübelei Werther's über sein Berhältniß zu Gott, die Borftels lung, er sei persönlich von Gott verworfen und die Erlösung der Welt habe nur ihm tein Beil gebracht. Die trüben Jugendeindrucke reichen nicht aus, jene Stimmung eines gesunden, von der Natur hochbeglückten Jünglings zu erklären. Aber in ber sittlichen wie in ber physischen Welt geben jeder großen Erschütterung gemisse unklare, aber eindringliche Zeichen vorher; das Gefühl berfelben zittert in allen Rerven, man ift von einer angsthaften Unruhe ergriffen und weiß nicht woher. Die Gewitterluft brudte lange alle Gemüther barnieber, ehe sie in Frankreich zu jener furchtbaren Explosion tam. Am schlimmsten war diese Berstimmung in Deutschland, wo ihr in den sittlichen Verhältnissen kein Widerstand geleistet wurde, ja wo sie nicht einmal einen greifbaren Gegensat fand. In Frankreich war man längst einig, die Monarchie und die Rirche als die Keinde bes gesunden Rechtsgefühls anzusehen, mit deren Beseitigung alles in Ordnung gebracht sein wurde. Trop aller Schwächen bes Staatslebens fühlte sich ber Einzelne noch immer als Glied einer großen Nation; er stand nicht isolirt seinen Feinden gegenüber, sondern bas öffentliche Leben zeigte ihm seine Gesinnung als die allgemeine, die gute Gesellschaft hatte einen ausgeprägten Ton und eine Sitte, gegen beren Bestimmungen ber fühnste Revolutionar fich nicht zu emporen magte. Daher jene freudige elastische, freilich etwas leichtfinnige Gestaltungstraft, die mit hoffnungsreichen Augen der Revolution entgegensah und sie auch in der That glucklich bewältigte, wenn man einige Jahre ber Noth abrechnet. Deutschland gab es nichts Allgemeines, weder einen gemeinsamen Feind, noch einen gemeinsamen Glauben, noch auch einen gemeinsamen guten Ton; ber Einzelne war im strengsten Sinn des Worts auf sich selbst gewiesen. Sobald aber das öffentliche Leben ganz in Privatverhältniffe, die öffentliche Religion gang in stille Betstuben verkummert, verbreitet fich eine allgemeine Muthlofigkeit. "Bon unbefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Sandlungen feineswegs angeregt, in ber einzigen Aussicht, und in einem schleppenben, geistlosen burgerlichen Leben hinhalten zu muffen, befreundete man sich in unmuthigem Uebermuth mit

dem Gebanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eigenem Belieben allenfalls verlaffen zu können, und half sich damit über die Unbilden und Langeweile der Tage nothdürftig genug hin. Diese Gefinnung war so allgemein (unter ber jungen Generation), daß eben Werther beswegen die große Wirkung that, weil er überall anschlug und bas Innere eines franken jugenblichen Wesens öffentlich und faßlich barftellte." — Wenn Böthe in dieser Periode in seinen lprischen Gedichten, deren er dem Bolkslied, in seinen Puppenspielen, deren Form er dem Hans Sachs ablauschte, ausschließlich der Göttin Gelegenheit huldigte und aus dem Augenblick für den Augenblick schrieb, so trug er sich zugleich mit weltumfaffenden Planen, die eben, weil er zu viel gleichzeitig im Auge behielt, nicht zur Ausführung kamen. Mahomed, Cafar, ber ewige Jube, Faust, Prometheus, beschäftigten seine Phantasie, in allem wollte er ben Beheimniffen bes Weltlaufs'in ihren tiefsten Gründen auf die Spur kommen, die Gottheit fassen, beren Finger sich dem verirrten Auge entzog. Bom Prometheus ist wenigstens noch jenes wilde Lied übrig, in welchem der Titan den Göttern absagt und sich auf die eigene Kraft stütt, ba er die Macht des himmels, wenn auch nicht seine Seligkeit, in seinem Innern findet. Der Trop bieses Gebichts, hinter bem ein geheimer Schmerz burchblickt, wirkte auf Lessing, als es Jacobi ihm mittheilte (1780), so mächtig, daß er sein eigenes Glaubensbekenntniß darin fand. Es ist nicht das Bekenntniß eines Lebens, sondern nur eines bedeutenden Moments, ben spätere Erscheinungen in seine natürlichen Schranken zurückweisen; Göthe und Lessing suchten zu ernst und sehnsuchtsvoll, um im Trot stehn zu bleiben. — Wenn biese Stoffe wegen ihrer Unermeßlichkeit sich der Kunstform entzogen, so zeigte Göthe, sobald ihn der Augenblick für einen bestimmten realistischen Stoff erfaßte, daß ein starker Instinct der Form in ihm wohnte, den er eigentlich erst künstlich durch ungerechte Berachtung ber Menge untergraben hat: am beutlichsten im Clavigo (Mai 1774), wo er wie beim Got einige Hauptscenen aus den Memoiren von Beaumarchais wörtlich ausschrieb und das Uebrige so kunstreich hinzufügte, daß auch das schärfste Auge ben Riß nicht wahrnimmt. Der Stoff faßte ihn, weil er sich selbst darin wiederfand: er wußte, welche Schmerzen man bereitet, wenn das Gefühl nicht ficher, die Pflicht nicht gebieterisch ist; er konnte sich ganz in Clavigo hineinfühlen, er hatte wie biefer gehandelt, wenn ihn auch das Glück vor ben schrecklichen Folgen bewahrte. Diesmal zuerst spaltete er, was er später fast in jedem Drama wiederholte, sein Wesen in zwei Figuren, von benen die eine die schnelle Entzündbarkeit, die andere den unerbittlichen Verstand ausdrückt. Er stand höher als Clavigo und Carlos, weil er beide Momente in sich vereinigte, das eine am andern schulte, aber Carlos bleibt boch eine geniale Erfindung, eine bedeutende Ergänzung zu Marinelli. Das Drama ift theatralisch so abgerundet, daß es noch heute die beste Wirkung thun würde, wenn nicht die weinerliche Stimmung und namentlich die realistische Ausmalung ber Schwindsucht mit Recht bas Publicum verscheuchte. -Ein viel wunderlicheres Gündenbekenntniß ist Stella 1775, "ein Schauspiel für Liebende", welches bekanntlich in der ersten Ausgabe bamit enbigt, daß Ferdinand wie der Graf von Gleichen beibe Frauen zu besitzen fortfährt. Wie sehr bas Stud bem Dichter am Herzen lag, fieht man aus ben schmerzlich bewegten Briefen an Jacobi. Die nähere Bewandtniß ift nicht zu ermitteln, boch bietet bie gleichzeitige Doppelehe Burger's einen hinlänglichen Beleg, wie bebenklich eine Moral ift, bie man blod auf bas Gefühl begründen will. — Es war durchweg ein realistiiches Gefühl, bas ihn auch bei seinen weltumfaffenben Planen leitete, unb so finden wir im Faust, wenn wir die Farbe weglassen, Werther und Clavigo, im Mephistopheles Carlos wieber. Dieses wunderbare Wert, das mächtiger noch als Werther auf das Jahrhundert eingewirkt hat, weil es alle Neigungen beffelben zugleich anregte, gehört, obgleich bas Fragment erft 1790 veröffentlicht wurde, ganz biefer Periode an. Schon als Anabe hatte ihn das Puppenspiel vom Faust lebhaft beschäftigt. Ibee bes Stude "braufte" schon 1772 und 1773 in seinem Ropf. Der erste Monolog und das Gespräch mit Wagner wurde September 1774 aufgeschrieben, die Scenen mit Gretchen März 1775, fast alles Uebrige, was im Fragment von 1790 enthalten ift, auch die Helena, wenn auch in anberer Form September 1775. Das Gebicht wurde ben Freunden schon bamals mitgetheilt und erregte die Erwartung, der Fauft solle in der Form eines Mythus eine sublimirte Geschichte bes menschlichen Geiftes, seines Elends und seiner Größe geben. Diese phantastische Borstellung hat fich später um so mehr bei uns eingebürgert, ba man biese Personificirung allgemeiner Begriffe auch auf die Religion ausgebehnt hat, da man nach bem Borgang von Strauß in Christus ben Genius feiert, ber als Ibeal alle menschlichen Tugenden und Bollkommenheiten in fich vereinigen soll. Eine solche Vereinigung ist aber ein Unding. Man kann nicht Rafael, Shaffpeare, Alexander ber Große, Voltaire, Alcibiades, Cato u. s. w. in einer Person sein, benn die Borzüge der einen Person schließen die ber Man kann auch nicht in sich selbst die ganze Geschichte ber anbern aus. Menschheit burchmachen. Das ift ein flüchtiger Einfall bes übermuthigen tros seines vierfachen Doctorhuts noch immer unreifen Faust, bes Beitgenoffen Werther's, über ben fich Dephistopheles, ber erfahrne Weltmann, mit Recht luftig macht. Faust ift ursprünglich eine Wieberholung bes Clavigo in seinem Berhältniß zu Carlos, des Weißling in seinem Berhältniß zu Liebetraut, kurz eine neue Bearbeitung ber alten Erfahrungen

bes Dichtere felbst, ber sich burch seine umfassende Liebesempfänglichkeit öfters in Berhältnisse verstricken ließ, von benen ihm später ber kuble Berftand fagte, daß sie seiner Natur unangemeffen seien, und der barüber in schwere Gefühlsconflicte verfiel. Dem Helben, ber wie immer sein eigenes Conterfei ist, gibt er biesmal eine neue Färbung. fich bei Werther ber geniale Drang bes Gefühls in bumpfem Brüten verzehrt, dehnt sich bei Faust die Genialität der Speculation über das Maß ber menschlichen Kräfte aus. Die Grenzen, welche bie Kritik der Speculation steckt, beängstigen ihn, und da die methodisch fortarbeitende Wiffenschaft seinen Fragen stumm bleibt, so wendet er sich zur Magie, zur Speculation, zur Mustik. Diese Färbung bes Charakters unb der Stimmung war nicht gerade nothwendig, um bas Verhältniß zu Gretchen zu motiviren, aber sie paßt wenigstens ebenso gut bazu, als bie weltschmerzliche Stimmung Werther's zu seiner Leidenschaft. Napoleon hat bekanntlich ben Dichter wegen bieser Bermischung getabelt, Gothe hat fich geschickt vertheibigt, und wir pflichten seiner Bertheibigung bei. Aber in Werther gelang ihm, die beiden Elemente harmonisch zu verarbeiten, weil er in ber hauptsache nur seine eigenen Stimmungen und Erfahrungen abschreiben durfte. Im Faust dehnte sich der speculative Theil zu sehr über ben bramatischen aus. Er nahm nämlich bas Costum zu seiner eigenen Stimmung aus bem Puppenspiel und aus den Scharteken bes 16. Jahrhunderts über die Magie. Wie er über die letteren bachte, bas hat er in seinen Briefen an Schiller beutlich genug gesagt; aber wo er ein finniges Bild ober ein Symbol barin antraf, das eine poetische Darstellung erlaubte, ba übersette er es in seine eigene Sprache, er ibealisirte es nach seinem eigenen Gefühl und seinem eigenen Wiffen, und so ift benn in ben ersten dreißig Jahren, daß er daran arbeitete, allmählich ein Gedicht daraus hervorgegangen, das in allen Einzelheiten von namenloser Schonheit, als Ganzes eine Mosaikarbeit ist. Preis und Segen sei bem Dichter bafür, daß er uns diese Mosaikarbeit gegeben hat, benn wenig Runstwerke stehen dieser Mosaikarbeit an Werth und Interesse zur Seite; aber man soll nur nicht ein Lehr gebäube ber Metaphysik ober ein Drama baraus machen In seinem Briefwechsel mit Schiller wußte Gothe noch bestimmt, was er geschrieben hatte; im Gespräch mit Luben (1806) hatte er es bereits vergessen; in seinen Ge sprächen mit Edermann spricht er bereits wie seine eigenen Commentato-Diese Umstimmung ist aus der culturhistorischen Bewegung Deutschlands vollkommen zu erklären; aber und moge man es nicht verargen, wenn wir bem Gothe von 1797 ein richtigeres Urtheil über bas, mas er 1774 geschrieben hatte zutrauen, als bem Göthe von 1823. — Die grotesten Vorstellungen des 16. Jahrhunderts, bas Costum, die Sagen, die Redeweise und die Empfindungsformen beffelben erfüllten seine Phantafie.

Durch Shakspeare's Beispiel ermuthigt, widersprechende Stimmungen in bem nämlichen Kunstwerk anzuschlagen, schien es ihm nicht zu kühn, was sein eigenes Berg und das der mitstrebenden Jugend bewegte, in jene alte Sagen einzuführen, in beren Voraussehung etwas Bermandtes lag: hier ber Kampf gegen die scholastische Wissenschaft des Mittelalters, dort gegen die lutherische Wortgläubigkeit. Die lettere wollte den Menschen zwin= gen, auf den freien Willen, auf das Gefühl seines Werthe zu verzichten; bas stürmische Geschlecht aber hatte Zuversicht auf seine Rraft, es fürchtete keine Gefahr, es vertraute der überall guten und schönen Ratur. Im Gegensatz gegen die Abstractionen bes 18. Jahrhunderts, welches in starrer Besetlichkeit bas individuelle Leben, in burrem Berftanbesmechanismus bas Gefühl und die Phantasie, in mathematischer Deduction die unmittelbare Anschauung unterbruckte, sehnte fich bie Jugend nach einem Wunder, bas ihr die verhaßten, poesielosen Gesete der sittlichen und der physischen Natur aus den Augen schaffte. Jeder Philosoph, jeder Dichter fühlte fich als ein Magier, deffen Zauberstab bie geistlosen Bestimmungen ber Wirklichteit keinen Wiberstand leisten konnten. Die Natur, die sich dem Messer bes Anatomen, bem Schmelztiegel bes Chemikers und dem Fernrohr bes Sternsehers eröffnete, verachtete man, weil sie bas wirkliche Leben verbarg. Man suchte die Geheimnisse der echten und wahren Natur hinter biefer angeblichen bulle und glaubte, daß nur die schaffende Genialität, nur die Magie ber Runft bas Zauberwort aussprechen konne, bem bie Erscheinungen gehorchen müßten. Auf ähnliche Weise versuchte Zeitalter der Reformation sich durch die Unmittelbarkeit des Glaubens und des Gefühls dem Buft der unverarbeiteten Renntnisse und Ueberlieferungen zu entreißen, ben eine arbeitsame aber eigentlich unfruchtbare Vergangenheit aufgespeichert hatte. Geistvolle aber voreilige Denker, wie Paracelsus, hatten das herkommliche Studium beseitigt und durch Inspirationen jene höhere Weisheit sich anzueignen gesucht, in deren Besit ihre Zeitgenossen eine freventliche Auflehnung gegen das dem Menschen bestimmte Maß, einen Bund mit bem Teufel sahen. Indem nun Ideen dieser beiden Zeitalter wundersam ineinander spielen, schlingt fich um biese bunten Bilder und Fragmente der Faben einer einfachen ruhrenden Begebenheit, beren Inhalt aus bem innersten Quell des Bergens geschöpft war. Auch in ber fragmentarischen Form erkennt man ben Grundton: bas Ringen einer glühenten und wahrhaftigen Seele nach Gott. Es ift nicht ber Trop bes Prometheus; ber Magier durchforscht den Makrokosmus der Natur, sein Auge weilt sinnend auf der seltsam verschlungenen Sternenschrift und sucht den Namen Gottes zu entziffern; er vertieft fich in ben Mikrokosmus ber menschlichen Natur; aber auch idieser "Erbgeist" ift ihm nicht verständlich, und er endet in dem Geständniß: "wer

barf ihn nennen? und wer bekennen, ich glaub' ihn?" - Diefer Zweifel, ben noch kein Dichter so schön ausgesprochen, führt uns in bas viels verschlungene Labprinth, in welchem Gothe nach bem Göttlichen irrte. ---Benn ihm bei seiner glücklichen Lage im alterlichen hause die pietistische Berfummerung feines Zeitalters fern geblieben mar, fo hielt der innere Reichthum seines Gemüths die trockene Aufklärung von ihm ab. Von früh auf hatte er sich in die biblischen Geschichten vertieft, und noch im spatesten Alter bediente er sich gern biblischer Wendungen. Es waren ihm beilige ober vielmehr interessante Symbole für das was in seinem Innern vor-Sein tief religiöser Drang trieb ihn schon als Knabe zu einer liebevollen Betrachtung ber Natur, um in bem sichtbaren Schönen bas Unfichtbare zu ahnen. Um aufmerksamsten aber beobachtete er bie Wendungen bes Menschenlebens, die von bem Willen unabhängig auf eine im Berborgenen wirkende Kraft hindeuteten, und biesem "Waltenben" gab er als geborner Dichter früh eine greifbare Gestalt, die er dem Damon seines eigenen Herzens nachbilbete. "Als er hin und wieder wanderte, suchte, fich umfah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen Religionen stimmen mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es beffersei, den Gedanken von dem Unfaglichen abzuwenden. Er glaubte in ber Natur etwas zu entbeden, bas fich nur in Widersprüchen manifestirte unb beshalb unter keinen Begriff gefaßt werden konnte. Es war nicht götts lich, benn es schien unvernünftig; nicht menschlich, benn es hatte keinen Berstand; nicht teuflisch, benn es war wohlthätig; nicht englisch, ben es ließ oft Schabenfreude merken. Es glich dem Zufall, benn es bewies feine Folge; es ähnelte ber Borsehung, benn es beutete auf Zusammen-Alles was uns begrenzt, schien für dasselbe burchdringbar; es schien mit den nothwendigen Elementen unsers Daseins willkürlich zu schalten; es zog bie Zeit zusammen und behnte ben Raum aus. im Unmöglichen schien es sich zu gefallen und das Mögliche mit Berachtung von sich zu stoßen. Dieses Wefen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, fie zu sonbern, sie zu verbinden ichien, nannte ich bamonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer, die etwas Aehnliches ge-Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete . . . . Jenes Damonische steht mit bem Menschen im wunderbarften Busammenhang und bildet eine ber moralischen Weltorbnung wo nicht entgegengesette, doch fie durchfreuzende Macht, sobaß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen. Für die Phanomene, welche hierdurch hervorgebracht werden, gibt es unzählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und poetisch dieses Rathsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen

noch fernerhin unbenommen bleibe." — Als er 1769 nach Frankfurt zurückfehrte, krank und unzufrieden mit seinem bisherigen Treiben, kam er in Verkehr mit Fräulein von Alettenberg. Wenn er fich eifrig bemühte, das mystische Christenthum dieser hochbegabten Dame zunächst zu verstehen, dann auch wol sich anzueignen, so war es nicht eigentlich die Lehre, was ihn anzog, sonbern die kräftige Ursprünglichkeit einer reichen individuellen Ratur, die freilich auf wunderlichem Bege fich bemühte Frieben zu finden. Die nähere Bekanntschaft mit den Frommen in Strasburg, an die sie ihn gewiesen hatte, enttäuschte ihn bald: "lauter Leute von mäßigem Berstande, die mit ber ersten Religionsempfindung auch ben ersten vernünftigen Gedanken bachten und nun meinen, das wäre alles, weil sie sonst von nichts wissen." Hier mußte er hören, daß sein Glaube, in der menschlichen Natur liege ein Reim zum Guten, nothwendig zum "Die Rluft, die mich von jener Lehre trennte warb Berberben führe. mir deutlich, ich mußte also auch aus bieser Besellschaft scheiben, bildete mir ein Christenthum zu meinem Privatgebrauch und suchte dieses burch fleißiges Studium der Geschichte und durch genaue Bemerkung berjenigen, bie sich zu meinem Sinn hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen." Fräulein von Klettenberg gab die Hoffnung nicht auf, auch ihm werde einst die Stunde der Erweckung schlagen, benn sein leidenschaftliches Suchen und Streben zeige, daß er noch keinen versöhnten Gott habe. — Bekenntnisse einer schönen Seele hat Gothe nach seiner Art aus irgendeiner wunderlichen Laune dem Wilhelm Meister einverleibt. wird man die Kunst dieser wunderbar reizenden Darstellung zu hoch anschlagen können. Der Dichter stellt ohne weitern personlichen Antheil, als ben ber Neugier eines Naturforschers bei einer außergewöhnlichen Erscheinung, die seltsamen Bewegungen dieser stillen Seele mit vollenbeter bichterischer Objectivität bar. An bem Gegenstand selbst hat er nichts hinzugethan, und wenn man benselben, wie es boch bei menschlichen Schickfalen nothwendig ist, mit sittlicher Betheiligung betrachtet, so wird die Art und Weise, wie hier ein weibliches Gemuth den Herrn sucht, wie es das unbefannte Glud des Glaubens fünstlich in fich erzeugt, das peinliche Gefühl der Unwahrheit hervorrufen. Göthe hatte bei diesen Naturschilberungen nichts von jenen frankhaften Berzerrungen zu berichten, in welche die Schwärmerei so leicht verfällt, wenn fie allen gegebenen Halt aufgibt, weil hier die Bequemlichkeit des außern vornehmen Lebens jede Noth und Sorge fern hielt; allein verlegen wir bieselbe Stimmung in ein beschränktes, von äußerer Roth gepeinigtes Leben, so verliert sich ber poetische Schimmer. Gegen bas Princip, ber Zweck bes Lebens sei bie harmonische Ausbildung der Personlichkeit, wurde fich wenig einwenden laffen, wenn biese Ausbildung bazu geführt hatte, die Personlichkeit ganz

zu vergeffen, wie man fich ja auch im gesunden Zustand bes Körpers nicht im mindesten erinnert. Statt deffen wollte man sich aber als schöne Seele genießen und auch von andern als schone Seele gewürdigt sein, und so war man fortwährend genothigt, auf bas zu reflectiren, was eine . reife Bildung den Menschen vergessen lehrt. Daher die zahlreichen Tagebucher, in benen der Einzelne, was sein Gemuth bewegte und bestimmte, mit jener angstlichen Selbstprüfung verzeichnete, die noch nach ber pietiftischen Erziehung schmedte. - Im Gegensatz gegen die frühere, einseitig mannliche Bildung wurden jest ausschließlich die weiblichen Seiten bes Beiftes cultivirt. Die Frauen, benen die Kirche und die Schule sich verschloß, strömten den falschen Propheten zu, ein Wunderthater nach bem andern sammelte die vornehmsten und geistvollsten Frauen um sich und ließ sich von ihnen anbeten. Das weibliche Gemuth, das in der Wirklichfeit feine Stätte fand, suchte eine Zuflucht im Reich ber Wunder, und wenn ber erste Glaubenseifer vorüber war, so wandte man sich ber empfindsamen Dichtung zu, die mit geringern Mitteln die nämliche Wirkung erzielte, wie Frau Elise von der Recke, die von Cagliostro zu Tiedge überging, bem guten Dichter ber Urania. Der Quell ber neuen Dichtung war ein verfeinerter Pietismus, ein Cultus des Gemüths mit Aufopferung der allgemeinen Gebanken. Frauen waren es, bie Lavater, Claubius, Stib ling, Stolberg, Jacobi zuerst verstanden und verbreiteten; Frauen waren es, in benen sich zuerft ber Gothe-Cultus ausbilbete, wie auch seine Inspirationen hauptsächlich von Frauen ausgingen. Sein fragmentarisches, aber überall bie tiefften Geheimniffe bes Bergens anstreifenbes Schaffen entsprach der weiblichen Natur, und seine Frauenbilder find die Krone seiner Dichtung. Sie hat die Deutschen daran gewöhnt, dem weiblichen Heroismus der Großmuth und Resignation vor dem männlichen, der Rührung vor der Erschütterung ben Borzug zu geben; und wenn in der Sturm - und Drangperiode die Berirrung aus der ungestüm sprudelnden Rraft hervorging, so schenkte man allmählich seine Theilnahme ben schwachen Stunden einer schonen Seele, die gerade in ihrer Unvollkommenheit die menschliche Natur barftellt. Der große Einfluß ebler Frauen auf seine Schöpfungen war damals nur den Eingeweihten befannt; erst in unserer Beit wurden die geheimen Archive jenes Seelenverkehrs aufgeschloffen, die Briefe und Tagebücher, welche die Pietät sorgfältig ausbewahrt hatte, und man erstaunte über die Fulle bes Lebens, die das weibliche Gemuth im Berborgenen entwickelt hatte. Gothe's Tob gab bas Signal, jene alten Zeugnisse ber Liebe ans Licht zu rufen, burch welche selbst auf die marmorkalten Bildwerke ber spätern Zeit sich ein warmer Strahl des Lebens ergoß. — Es war nun wichtig für Gothe's Bilbung, bag er Lavater, bem Hauptapostel dieses Frauencultus, personlich nahe trat.

1741 zu Zürich geboren, fühlte Lavater schon als Knabe ben Drang, nicht blos mit Gott unmittelbar zu verkehren, sondern an diesem Berkehr auch seine Mitmenschen theilnehmen zu laffen. Gine von jenen bamonischen Persönlichkeiten, denen eine unwiderstehliche Anziehungskraft beiwohnt und die sich dieser Wirkung bewußt find, suchte er früh seine Rraft durch eine besondere Heiligung zu erhöhen. Sein Trieb, heilig und schön zu leben, ging mit bem zweiten hand in hand, als beiliger zu erscheinen. Schon 1762 hatte er Gelegenheit, als Bertreter ber Freiheit gegen ungerechte Gewalt eine Rolle zu spielen. Gleichzeitig trat er in den geistlichen Stand und seine Neigung verwuchs mit seinem Beruf! Eine Reise durch Deutschland 1763-64 führte ihn mit Klopstock und ben übrigen Männern zusammen, die fich damals bestrebten, das Christenthum durch die Macht der Rede und Poesie zu verjüngen. Nach seiner Rückehr verheirathete er sich 1766, wurde durch seine frischen Schweizerlieber ein Liebling bes Volks und 1769 als Hülfsprediger angestellt. Schon damals hatte fich bei ihm die Anficht ausgebildet, daß die Wunder noch nicht aufgehört hätten, daß der heilige Geift in besonders bevorzugten Individuen noch fortwirke und daß jedes echte Gebet noch immer wunderbare Wirkungen hervorbringe. Diese Theorie legte er bewährten Theologen zur Begutachtung vor und schrieb gleichzeitig 1768-69 bie Aussichten in die Ewigkeit, in welchen er bem "benkenben und gelehrten Theil der Menschen alle Augenblicke ihres Aufenthalts auf Erden durch die Vorstellung ber unendlich seligen Folgen einer weifen und beständigen Vorbereitung auf das zukünftige Leben über alles wichtig mas chen, sie zur höchsten und besten Anstrengung ihrer Kräfte, zu ununterbrochener Uebung im Glauben und Gehorsam gegen Gott und unsern Erlöser ermuntern, und sie durch alles, was wir nur immer von der zukünftigen Berrlichkeit ber Christen wissen ober vermuthen konnen, zu ben Gefinnungen erheben wollte, die ihrer vernünftigen, unsterblichen Natur so würdig und zugleich die unmittelbaren Quellen unbeschreiblicher und ewiger Ber-1769 begann er ein Tagebuch, worin er seinen Bergnügungen finb." tehr mit Gott und ben Rampf gegen seine Schwächen aufzeichnete. Dies wurde 1771 unter dem Titel: Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst von einem Freunde in Druck gegeben. Lavater, im Anfang verbrießlich, gab zwei Sahre barauf felber die Fortsetzung beraus.\*)

<sup>&</sup>quot;) Göthe bemerkt dazu: "das, was der Mensch in sich bemerkt und fühlt, scheint nur der geringste Theil seines Daseins. Es fällt ihm mehr auf, was ihm fehlt als was er besit, er bemerkt mehr, was ihn angstigt als was ihn ergößt und seine Seele erweitert; und so wird meistentheils, der über sich selbst und seinen vergangenen Justand schreibt, das Enge und Schmerzliche auszeichnen, dadurch denn eine Person, wenn ich so sagen darf, zusammenschrumpst."

1770 forderte er in der Vorrede zu Bonnet's Palingenesie Mendelssohn auf, die Gründe des driftlichen Philosophen zu widerlegen oder sich zum Christenthum zu bekehren. So war er bereits eine weit berufene Persönlichkeit, den berliner Aufklärern als Finsterling verhaßt, von dem jungen frebsamen Geschlecht und namentlich von den Frauen bewunbert und als Führer begrüßt, als er mit Gothe in Berührung kam. In ihm erkannte er die Verwirklichung des Genius, deffen Ideal er lange prophetisch verkündigt.\*) Auf Göthe selbst machte die Driginalität des neuen Propheten einen weit tiefern Eindruck als die minder bedeutende Jung-Stilling's. Seine Anzeigen der Werke Lavater's enthalten Worte ber wärmsten und herzlichsten Anerkennung, freilich weisen sie schon auf einige Bedenken hin. "Jedes große Genie, heißt es 7. Mai 1773, hat seinen eigenen Bang, seinen eigenen Ausbruck, seinen eigenen Ton und sogar sein eigenes Costum. Wenn das nicht mahr mare, so mußten wir unsern Lavater für die allerseltsamste Erscheinung von der Welt halten, wir müßten in einer und derselben Schrift die wunderbarste Vermischung von Stärke und Schwäche bes Beiftes, von Schwung und Tiefe ber Bedanken, von reiner Philosophie und trüber Schwärmerei, von Edlem und Lächerlichem zu erblicken glauben." Diese Unficht wird freilich als uns richtig bargestellt, und ba sich an jene Anzeigen ein lebhafter Briefwechsel knüpfte, beniühte fich der Prophet und seine Freunde, den Dichter, der eben im Werther sich von dem drückenden Gefühl des Weltschmerzes befreite, für ihre Sache zu gewinnen. "Ich bin vielleicht ein Thor, antwortet Gothe, daß ich euch nicht den Gefallen thue, mich mit euern Worten auszubrücken. Bin ich nicht resignirter im Begreifen als ihr? . . . und daß du mich immer mit Zeugnissen packen willst! Wozu brauche ich Zeugniß, daß ich bin, Zeugniß, daß ich fühle? Nur so schätze ich die Zeugnisse, die mir darlegen wie Tausende oder einer vor mir eben das gefühlt haben das mich fräftigt und stärft, und so ist das Wort der Menschen mir Wort Gottes; es mögen's Pfaffen ober huren gesammelt haben,

<sup>\*)</sup> Aus einer unendlich langen überschwenglichen Darstellung nur eine Probe: "Wer lernet, wahrnimmt, schaut, empfindet, denkt, spricht, handelt, bildet, dichtet, singt, schafft u. s. w. als wenn's ihm ein Genius, ein unsichtbares Wesen höherer Art dictirt oder angegeben hätte, der hat Genie; als wenn er selbst ein Wesen höherer Art ware, ist Genie. . Wie Engelserscheinung nicht kommt, sondern dasteht; wie Engelserscheinung ins innerste Mark trifft, unsterblich ins Unsterbliche der Menschheit wirkt, und entschwindet und fortwirkt nach dem Verschwinden, und süße Schauerund Schreckensthränen und Freudenstüsse zurückläßt, so Werk und Wirkung des Genius" u. s. w. Man merke auch im Stil das Embryonische dessen, was man damals Genie nannte, und die Berzettelung der Kunst in die Form des Fragements.

und mit inniger Seele falle ich dem Bruder um den Hale - Mofes, Prophet, Evangelist, Spinoza ober Machiavell; barf aber auch zu jedem sagen: lieber Freund, geht bir's boch wie mir; im einzelnen fühlst bu fraftig und herrlich, bas Ganze ging in euern Ropf so wenig als in den meinen." — Go vorbereitet trafen sich die beiben zuerst 20. Juli 1774 persönlich. Es war ein warmes, ja heißes Anschließen zweier entgegengesetzer Persönlichkeiten, die sich zufällig ober nothwendig an einem wichtigen Punkt ihrer Entwickelung berührten. Lavater's physiognomische Studien, für die Göthe bedeutende Beiträge lieferte, bildeten zunächst die Menschenbeobachtung, Renntniß ber Seele in ihrem Gigen-Bermittelung. ften, Erforschung des innern Rerns in der finnlichen Schale, das war die Richtung ber Zeit überhaupt und ber nächste Zwed dieser Untersuchungen, beren erstes Fragment 1772 erschienen war. Hauptsächlich aber regte fich darin der unbewußte kunftlerische Drang, der zu seinem Ideal zunächst die einzelnen Bruchstude zu suchen hatte, und barum waren die Feinde ber Physiognomik, die freilich in ihrer Ueberschwenglichkeit die tollsten Blogen gab, in der Regel unfünstlerische Naturen, wie Lichtenberg und Musaus. Balb nach ihrem ersten Zusammentreffen machten die beiden Freunde gemeinsam mit Basedow jene Rheinreise, von der Gothe in Bahrheit und Dichtung ein so reizendes Bild gibt. Es war für Göthe ein bebeutenbes Sahr: ber weitere Berlauf ber Reise führte ihn seinem alten Freund Jung wieder zu und vermittelte die Freundschaft mit Jacobi.

F. H. Jacobi, 1743 zu Duffeldorf geboren, war ber jungere Bruber bes bekannten Lyrikers aus ber Gleim'schen Schule. Sein Bater, ein wohlunterrichteter und wohlhabender Raufmann, bestimmte ihn für sein Geschäft und gab ihn vom sechzehnten Sahr an zuerst in ein frankfurter, bann in ein genfer Handlungshaus. Hier arbeitete er eifrig an feiner weitern wiffenschaftlichen Ausbildung und machte fich besonders mit der französischen Nach seiner Rudfehr mußte er bie Bandlung seines Literatur vertraut. Baters in Duffelborf übernehmen, der in bem nahe gelegenen Bempelfort eine Zuckerfabrik errichtete, verheirathete fich 1767 und wurde 1773 Mitglied ber Hoffammer. Obgleich er der Literatur noch fern geblieben war, hatte er doch in einer Zeit, wo man mit den Persönlichkeiten Abgötterei trieb, als schöner stattlicher Mann von ben feinsten Umgangsformen und namentlich als Birtuose bes Gefühls ein bedeutendes Ansehen. Sein Briefwechsel mit Sophie Laroche und Wieland seit 1771 eröffnet und mehr noch als die Correspondenz des Gleim'ichen Rreises einen Blid in bas wunderliche Empfindungswesen jener Zeit. Schon die Pietisten hatten gegen ben verknöcherten Wortglauben bie Fülle und Innigfeit bes Gefühls ins Feld geführt und ihre Bergensergießungen, um nur ja mit ihrem Vorrath auszukommen, burch fünstliche Reizmittel gesteigert. Gleich ihnen

fonnte das junge Geschlecht fein Ende finden, immer merkwürdigere Gefühle zu entwickeln und in Ermangelung vorhandener Gefühle fich fünstlich in einen erhöhten Seelenzustand hinaufzuschrauben, fest überzeugt, daß Bott nur ben Zweck haben konne ein icones Berg mit unendlicher Geligkeit zu begnadigen. Die Kälte der philosophischen Abstraction, die herbe Unfreundlichkeit bes Gesehes regte die Individualitäten, die ein ursprungliches Leben in fich fühlten, in ihrem Innersten auf; man beiligte ben Instinct wohlgeschaffener Seelen, man ersette das Pflichtgefühl durch die Lust am Guten; wobei es wol vorkam, daß man dies Gefühl noch casuistischer auseinander legte als die Kritiker den kategorischen Imperativ, denn diese schrieben doch nur vor wie man handeln solle, die Gefühlsphilosophie bagegen spielte die Empfindung in das Gebiet ber Pflicht hinüber, und eine wahrhaft schone Seele mußte fich jeden Augenblick barüber beunruhigen, ob fie auch schön, ebel und originell empfände. Daraus gingen bann Misverständniffe hervor, Berkennungen, Empfindlichkeiten, kurz die ganze Litanei von fleinlichen Bugen, die man einem Berliebten in ber Unsicherheit seines Bergens verzeiht, die aber unter Männern unerträglich ift. allem befrembet ber Mangel an gesundem Gelbstgefühl, ber bald zu unschönen Ausbrüchen, bald zu fümmerlicher Resignation führt. Auch bas ist noch ber Nachklang bes Pietismus, ber aus bem öffentlichen Leben verbrängt, fich in gegenstandloser Selbstanschauung, in finstern Grübeleien, in fünstlich hervorgerufenen Inspirationen, furz in einem lügenhaften Phantafieleben Nirgend wird diese Sentimentalität so peinlich als in Jacobi's Briefen, gerade weil man immer noch fieht, daß er eigentlich ein guter Mensch und ein hochbegabter Ropf war. - Durch die Frauen waren bereits zwischen Bothe und Jacobi zahlreiche Bande gesponnen, als der erstere Juli 1774 am Ende seiner Rheinreise bei seinem alten Freunde Jung-Stilling Jacobi und Beinse kennen lernte, die damals eng verbunden waren. Schon bamals zeigte fich zwischen ihren Anfichten jene Divergenz, bie fich im Lauf ihres Lebens immer mehr erweitern sollte. Bothe suchte bas Gottliche in der Natur, die er bald poetisch anzuschauen, bald wissenschaftlich zu erforschen strebte, bei Jacobi fixirte sich die Stimmung Werther's, der in der Natur ein ewig wiederkäuendes Ungeheuer sah und nach einem verborgenen Gott suchte. Doch die personliche Anziehungstraft ber beiben Manner war groß, die Begeisterung Jacobi's für Werther und Faust kam bazu, und so entspann fich zwischen beiben eine glühende Freundschaft, deren Zeugnisse wir noch in ihrem Briefwechsel haben. Aus Dichtung und Bahrheit würde man vergebens versuchen, sich von der Glut dieser Jugendbriefe eine Borftellung zu machen; aber anders als seine Freunde glüht Göthe nur von innerer Wärme, sobald diese vorüber ift, bemüht er fich niemals, sie burch fünstliche Erregung wieberherzustellen; er ift

in jedem Augenblick mahr gegen sich selbst und mahr gegen die andern; sein Gelbstgefühl ist stets so ficher, daß die Leidenschaft ihn nie zu Un= würdigkeiten verleitet, und er hat die seltene Gabe, auch Unrecht mit Anstand zu thun. Jacobi's fliegende hise, ber beständige Wechsel zwischen überschwenglicher Anbetung und kleinlicher Bitterkeit sticht sehr unvortheilhaft dagegen ab, selbst da, wo er der Sache nach Recht hat. — Auch ber Patriarch der gefühlvollen Schule, Klopstock, besuchte Gothe October 1774 auf einer Reise nach Baden und auf seiner Ruckfehr März 1775. Er hatte furz vorher den Messias beendigt, die schwärmerische Berehrung des Sainbundes gab ihm ein erhöhtes Selbstgefühl und die zuversichtliche Aussicht auf eine geistige Umwandlung Deutschlands; in der "Gelehrtenrepublit" hatte er sich diese Zukunft auf eine wunderliche Beise ausgemalt. In dieselbe Zeit fallen die Besuche von Jung und Jacobi; im Juni 1775 kommen die Gebrüder Stolberg an, Rlopstock's Schuler und Lieblinge, noch warm aus dem Hainbunde, schwärmerisch für Freiheit und Tugend entbrannt und von ihren bürgerlichen Freunden als die Dich= ter ber Zukunft gefeiert. Gothe machte mit ihnen jene Schweizerreise, in welcher Lavater bem jungern Stolberg gegenüber seinen physiognomischen Scharsblick bewährte. Zugleich entspann sich zwischen Gothe und der Schwester der beiden Grafen, Gustchen, jener reizende Briefwechsel, der eine willkommene Ergänzung des letten Buchs von Dichtung und Wahrheit bildet, des Liebesromans mit Lili. Diesmal konnte fich Gothe eine Zeit lang wirklich als Brautigam betrachten, aber wenn sich bie Pastorstochter von Sesenheim wegen ihrer ländlichen Manieren für bas baus des frankfurter Patriciers nicht eignete, so war die schone, reiche, lebenslustige Banquierstochter eine zu zierliche Erscheinung für die schlichten Berhältniffe, in benen der murrische alte Rath Gothe sein Besen trieb. Man war im Jahre 1775: Lili mochte wol die Zeitungen gelesen haben, und bas gefallsuchtige fechzehnjährige Rind sprach von einer Auswanberung nach Amerika. Göthe wurde stutig, entsagte auch diesmal und Lili heirathete bald darauf einen andern. In biese Periode fällt die Anlage zum Egmont, ber wiederum aus einer Reihe prachtvoll ausgeführter Genrebilder besteht. Ein bramatischer Charakter ift ber Beld freilich noch weniger als Göt, er ift eine glückliche Natur, bie gang ohne Berschulden, wenigstens ohne bas Bewußtsein der Schuld, von dem Triebrad der Geschichte ergriffen und zermalmt wird. Die historischen Mächte sehen bei Gothe immer finfter aus: das Verhältniß der Belben zu ihrem Schicksal ist ein accidentelles, es ist nicht in ihrer Natur voraus bestimmt, es ist von ihrer Seite keine Schuld: es ist bas Loos bes Schönen auf Das Ibeal hat die Wirklichkeit außer sich: nicht die Rothwendigkeit, ber Zufall ift Meister. — Das Stud macht ben Uebergang

von der natürlichen zur idealen Richtung; die idealen Gestalten erheben sich in Stil und Haltung zu einer gewissen poetischen Vornehmheit, die Prosa steigert sich auf bem Gipfel der Ratastrophe zum jambischen Rhythmus, und bie Musik hüllt die Handlung in ein ideales Gewand. nur zu sehr! Dem Dichter hat ein bramatischer Inhalt vorgeschwebt, er hat ihn aber lyrisch und musikalisch zersest. Am bezeichnendsten für Gothe's Lebensauffaffung ift bas Verhältniß Egmont's zu Clärchen. späterer Philosoph hat die Herablaffung bes vornehmen Herrn zu bem lieben Bürgersmädchen als eine Art von bemokratischer Gesinnung bezeichnet, und so etwa bachte sich Göthe wirklich die Sache. Ueberhaupt muß bei Göthe, gleichviel ob man es tadelt oder lobt, hervorgehoben werden, baß seine Grundsate benen seines Baters, bes ftolzen Burgers und Reichsstädters, entgegengesett waren. Das enge burgerliche Leben mit feiner Sittlichkeit und seinen steifen Formen war ihm herzlich zuwider, und die Sehnsucht nach der Freiheit bes Abels, ber bas Recht hatte, ohne Rucksicht auf einen bestimmten Zweck lediglich für die harmonische Ausbildung seiner Perfonlichkeit zu sorgen, jene Sehnsucht, welche ber spätere Wilhelm Meister so beredt ausspricht, war auch das Lebensmotiv seines Dichters. Wie scharf er in bieser Beziehung seinem Vater gegenüberstanb, zeigt bas Creigniß, welches für sein Leben ben Wendepunkt bilbet. — Bu ben Besuchern, welche von ber Personlichkeit bes jungen Dichters bezaubert wurben, gehörte herr von Anebel, ber Erzieher bes Prinzen Konstantin von Geb. 1744, war er als preußischer Lieutenant in der Schule Weimar. Menbelssohn's, Ramler's und Nicolgi's aufgewachsen und hatte sich auch als Dichter und Uebersetzer burch Properzische Eleganz ausgezeichnet, als er 1774 in weimarische Dienste überging. Er führte ben neugewonnenen Freund bei seiner jungen Herrschaft ein, und die Prinzen fanden an demselben so großes Gefallen, daß fie ihn bringend einluden, Weimar auf einige Zeit zu besuchen. Der Bater, mistrauisch gegen Hof und Abel, suchte ihn bavon abzubringen und ihn zur Reise nach Italien zu bestimmen, bem Land seiner schönften und glucklichsten Erinnerungen; aber ber Bunsch, sich ber vornehmen Welt anzuschließen und von ihr die Weihe der höhern Lebensbildung zu empfangen, die er sich im Bürgerstand nie wurde aneignen können, bestimmte Göthe bem Ruf zu folgen. 7. Nov. 1775 kam er in Weimar an, einen Monat nach ber Vermählung bes jungen Herzogs Karl August mit der barmstäbtischen Prinzessin Luise, und es zeigte fich bald, baß nicht von einem vorübergehenden Aufenthalt, sondern von einer dauernden Lebensstellung die Rede war.

Schon in den Zeiten der Reformation hatte das Ernestinische Haus Sachsen in der allgemeinen Culturbewegung jene Rolle gespielt, welche die mächtigern Fürsten aus Unschlüssigkeit aus der Hand ließen. Dasselbe

Samidt, d. Lit. Gefc. 4. Auft. 1. Bb.

Schauspiel wiederholte sich nun bei der humanistischen Bewegung, die in ihren Folgen nicht weniger durchgreifend sein sollte als die theologische bes 16. Jahrhunderts. Wie leibenschaftlich die junge Literatur sich gegen die Franzosen auflehnte, so schwebte ihr boch immer das Borbild der Frangofen vor, und sie konnte sich eine classische Beit nicht anders denken als um den Hof eines Augustus oder Ludwig 14. Friedrich 2., auf den man zuerst gerechnet, hatte sich ben Ausländern zugewandt, der junge Raiser, bem Alopstock in einer feurigen Dbe ein erhabenes Loos prophezeit, hatte zu viel mit politischen Angelegenheiten zu thun, um sich ber Literatur anzunehmen, und der empfindliche Dichter mußte in ziemlich bittern Worten widerrufen. Go sah man sich denn auf die kleinen hofe hingewiesen. Allein diese waren entweder in gemeine Schlemmerei versunken, ober fie äfften das Goldatenspiel ihrer stärkern Nachbarn nach. Bereinzelte Anläufe waren gemacht, im Braunschweigischen, im Badischen und anderwarts, aber erst in Weimar gelang es, den Schwerpunkt, bessen die aufstrebende Literatur bedürftig schien, um eine nationale zu werden, fünstlich herzustellen. — Die Herzogin Amalie (geb. 1739) regierte 1758 nach dem Tobe ihres früh verstorbenen Gemahls im Namen ihres unmundigen Sohnes Rarl August. Jung, lebenslustig, von lebhaftem Temperament, rasch entschlossen, nicht abgeneigt Romane zu verfolgen und zu spielen, vollständig frei von allen bürgerlichen Vorurtheilen in den Begriffen wie im wirklichen Leben, unterschied fie fich von ben Großen ihrer Zeit baburch, daß sie die geistigen Interessen über die finnlichen stellte. Gelangweilt durch die steife Bureaufratie und den kleinen aber hochmuthigen Abel ihres Landes, suchte fie für ihre Hoschargen geistvolle und aufgeweckte Röpfe. Schon hatten sich Talente zweiten und britten Ranges, wie Seckenborf, Einfiedel, Mufaus in Weimar gesammelt, als burch bie Berufung Wieland's zum Erzieher best jungen Prinzen 1772 biefer schongeistigen Colonie ein anerkannter Führer gegeben wurde. — Bieland, geb. 1733, der Sohn des Pastors in Biberach, war in der empfindsamen und frommelnden Richtung seiner Zeit aufgewachsen, hatte vaterlandische und biblische Helbengebichte im Stil Bodmer's verfaßt, in sentimentaler Correspondenz große Ausbauer entwickelt und seine Reigung einer etwas ältern empfindsamen Dichterin zugewandt; als sich aber Sophie 1754 mit dem Raufmann Laroche verheirathete, verwandelte sich die Liebe in eine zärtliche Freundschaft. Ueber seine bamaligen Versuche außerte fich Micolai 1753: "Wieland's Muse ist ein junges Mädchen, bas, wie bie Bobmerische, die Betschwester spielen will und, der alten Witme zu gefallen, sich in ein altväterisches Räppchen einhüllt, was ihr gleichwol nicht kleidet. Sie bemüht fich eine verständige, erfahrne Miene anzunebmen, unter der ihre jugendliche Unbedachtsamkeit nur zu sehr hervorleuchtet, und es ware ein merkwürdiges Schauspiel, wenn biese junge Frommigkeitslehrerin fich wieder in eine muntere Modeschönheit verwandelte." -Als Wieland 1762 seine poetischen Schriften herausgab (er war seit 1760 Ranzleidirector in seiner Baterftadt), hielt er seine Einbildungsfraft für erloschen und sein herz für leer, allein dies Mistrauen war nur das bunkle Borgefühl einer neuen Richtung. Der Berkehr mit ber Familie Stadion und Laroche führte ihn in die französische Literatur ein und aus dem empfindsamen Anhänger Rlopstock's wurde plötlich ein leichtfertiger Encyflopabist. Schon im November 1762 fündigte er seinem Freund seine Bandlung an: Non sum qualis eram! sans m'étonner d'avoir été enthousiaste, hexamètriste, ascète, prophète et mystique, il y a bien du temps que je suis revenu, grâce à Dieu, de tout cela... Platon a fait place à Horace, Young à Chaulieu, l'harmonie des sphères aux avis de Galuppi et aux symphonies de Jomelli, et le nectar des Dieux au Tokay des Hongrois. Sofort warf er sich auf bas Gebiet der komischen Erzählung in Versen, und Nabine, Diana und Endymion 1762, das Urtheil des Paris, Aurora und Cephalus 1764, wetteifern bereits in lufternen Darftellungen mit den Franzosen, in einer zierlichen, dem Inhalt vollkommen angemessenen Form, über ber man damals die Breite ber Darstellung gern vergaß. Bald war er in ber öffentlichen Meinung als Führer einer neuen weltlichen Poefie gegen die ascetische Schule Klopftod's anerkannt, bie benn auch nicht versäumte, ben abgefallenen Engel zu brandmarken. Gleichzeitig (1762-68) erschien die Uebersetung Shaffpeare's, die gerade burch ihre Freiheit popular wurde, benn ben ganzen Shakspeare in seiner schweren gigantischen Ruftung batte die Zeit noch nicht ertragen. Die Umwandlung seiner Befinnungen zu rechtfertigen, schrieb er 1764 ben Roman: ber Sieg ber Natur über die Schwärmerei oder die Abenteuer des Don Sylvio de Rosalva, eine ziemlich schwache Nachbildung bes Cervantes; dann 1763 -66 Agathon, einen Roman aus dem griechischen Leben, der längere Beit als ein Muster ber Gattung gefeiert wurde, obgleich sich hinter ben antifen Namen sehr moberne Empfindungen versteckten. Ein schwärmerischer Platonifer wird burch Erfahrung und gesunden Menschenverstand von seinen Ueberschwenglichkeiten geheilt und ebenso durch seine gute Ratur vor dem entgegengesetten Ertrem des geistlosen Materialismus Genau war diese rechte Mitte nicht ausgemalt und es ift bas Bieland auch in seinen spätern Umarbeitungen nicht gelungen. Der Grundfat Leben und leben laffen, in jener Zeit, wo von Regel und Gefet überhaupt wenig die Rede war, keineswegs unbedenklich, wurde noch durch eine gewisse sanft verschleierte Sinnlichkeit gefährlicher gemacht, bie ber spätern Philosophie Rosebue's in die Sande arbeitete. Derfelbe

Gebanke, auch in bem romantischen Gebicht Ibris und Cenibe 1763 ber Leitton, fand ben geistvollsten Ausbruck in Musarion ober bie Philosophie ber Grazien 1768. Wieland, ber mittlerweile 1764 eine praktische nüchterne Hausfrau gefunden hatte, mit der er bis in sein spätestes Alter glücklich lebte, war 1769 vom Rurfürsten von Mainz als Professor ber Philosophie nach Erfurt berufen. Als gefeierter Dicter trat er jest mit Jacobi und Gleim in nähere Berbindung und sein Briefwechsel zeigt, daß durch den neuen Anstrich von Frivolität die alte Empfinbsamkeit keineswegs unterbruckt war. Ein guter aber weicher Menfc, machte er jede Narrheit des Zeitalters redlich mit und gab auch wol Im neuen Amadis 1771 spricht mehr ber Satyr ben Ton an. als ber Dichter und ber 1772 begonnene goldene Spiegel, der über bas Staatsleben manche verftanbigen Bemerkungen enthält, leibet an einer unerquicklichen Breite und geht über das Ibeal des 18. Jahrhunderts, ben aufgeklärten Rhalifen von Bagdab nicht hinaus. — Go weit war Wieland in seiner Bildung, ale er 1772 nach Beimar berufen wurde, wo er als erklärter Günstling ber Herzogin ben jüngern Theil bes Hofs beherrschte. Sein Einfluß vergrößerte fich noch, als er 1773 mit Jacobi den beutschen Merkur gründete, der als industrielle Speculation feinen 3wed erfüllte und auch bem Bof bequem war, benn bie Communicationsmittel waren bamals noch fehr gering und ein viel gelesenes ansehnliches Blatt erschien als das beste Mittel Weimars Bedeutung zu erhöhen. Freilich war ber Merkur nicht immer geeignet, Wieland's guten Ruf zu förbern; er enthielt viel leichte Waare, baneben viel Anmagung, und verständigte sich mehr mit ben Philistern, als die aufstrebende Sturm- und Drangliteratur in ihrem neugewonnenen Selbstgefühl bulben mochte. Gothe hatte früher Wieland's Talent fehr bewundert, erft Berber hatte ihn auf seine Schwächen aufmerksam gemacht, und ber Merkur veranlaßte ihn nun zu jener befannten Satire, die Wieland zwar mit bem Anftanb eines gebilbeten Weltmannes aufnahm, die ihn aber um fo schwerer verwunden mußte, als auch sein alter Freund Jacobi fich bem neuen Gestirn zuwandte. Mit Beforgniß fah er ber Anfunft bes gefürchteten Gaftes entgegen, aber ber Zauber Gothe's nahm ihn beim erften Unblick gefangen, er brach in einen Enthusiasmus aus, ber fast an Raserei grenzte, und ber auch später nur bann unterbrochen wurde, wenn er bei bem angebeteten Freund Ralte zu bemerken glaubte. Wie Gothe bamals bie Bergen bandigte, erkennt man vielleicht nirgend so flar als aus bem Bild, welches Wieland von ihm entwirft. Die Reiblofigfeit, mit ber er fich bem neuen Gestirn unterwarf, ist unendlich liebenswurdig; freilich durfte er mitgenießen, wenn alles fich entzückte. Rut einen Centralpunkt ber beutschen Literatur war Beimar ber wunberlichfte Ort ben man fich vorstellen kann. In der Stadt ein verkummertes Spiegburgerthum, ohne Wohlstand, ohne Selbstgefühl; nach einem auslandischen Beobachter "bas bummfte und vielleicht bas häßlichste Bolk von ber Welt, schwerfällig, langsam, unwissend, aber ein gutmüthig ehrlicher Menschlag der fich von Schwarzbrot und Würsten nährt"; diesem Publicum gegenüber ein glänzender geistreicher hof, der fich über Regel und Gesets wegsette; die Herzogin-Mutter, die zuweilen in Mannstleidern ausging, der junge Berzog, eine feurige thatenburstige von den edelsten Ibealen erfüllte aber damals noch unbändge Natur, bespotisch wie alle andere Fürsten seiner Zeit (Macaulay würde über Friedrich Großen milder urtheilen wenn er müßte, daß lange nach dem Tode defselben Rarl August über saumselige Bürgersleute mitunter eigenhändig ben Prügel schwang!); an dem ganzen Hof ein wilber Taumel bes Bergnügens, freilich lange nicht so roh als an den übrigen Höfen, der aber Standal erregte, weil höchste Personen sich mit bürgerlichen Subjecten Gothe, damals noch in der ganzen Kraftfülle seiner feurigen dusten. Jugend, machte an biesem Sof Regen und icon Wetter; von seinen alten Genoffen fam einer nach bem anbern an, die feltsame Menagerie zu bebie Stolberg, Leng, Klinger, Merd u. f. w. und bie Berleumbung säumte nicht ben Ruf bieses wilben Lebens tausenbfach vergrößert durch ganz Deutschland zu tragen. Man hat über die munderlichen Warnungsbriefe Rlopstock's die Achsel gezuckt, aber bei der damas ligen "hundedemuth" des deutschen Volks bleibt es doch immer ein erfreuliches Zeichen, wenn einmal ein deutscher Dichter einem Fürsten die Wahrheit zu sagen wagt. In grimmigem Neib blickte bas hungrige Junkerthum von Weimar, das beiläufig boch noch 50 Jahre dem Burgerlichen den Zutritt in die Theaterlogen verwehrte, auf den Bubrang dieser Abenteurer, die ihm bas Privilegium der Hofschargen streitig machten, und aus dem stillen Grimm wurde Wuth, als Göthe 1776 unter bem Titel Legationsrath ber leitende Minister dieses Landes wurde. Hier bandigte Rarl August mit seinem eisernen Willen jeden Widerspruch, die Etikette konnte er nicht beherrschen, und erst als er 1782 dem geliebten Freund den Reichsadel verschafft hatte, wurde die gute Gesellschaft einigermaßen beschwichtigt. — Wunderlich war das Treiben auf alle Der neue Minister bemühte fich, den jungern fürstlichen Freund Fälle. für ernste Regierungssorgen zu stimmen, aber das Liebhabertheater, der Eislauf, die Maskeraden, Wildhasen und Parkanlagen nahmen boch mehr Beit in Anspruch und machten ben Hof zu einer Schau für bas Publi-Die junge Berzogin Luise, eine der edelsten Gestalten in der Geschichte unserer Bofe, litt boch unter bem excentrischen Wesen ihres Bemahls und seiner Umgebungen; sie wurde nun von der Opposition auf

ben Schild gehoben. Göthe malt seine bamalige Stimmung in bem schonen Gebicht Seefahrt: mit bem Riele spielen Wind und Belle, Bind und Welle nicht mit seinem Herzen; herrschend blickt er auf die grimme Tiefe und vertrauet, fiegend ober stranden, seinen Göttern! Doch dauerte biefes Gelbstgefühl immer nur auf Augenblicke, ber Dismuth über manches Verfehlte und Haltlose hatte ihn schon früh ungebuldig gemacht, wenn nicht das Berhältniß zu Frau von Stein seinem Leben einen neuen Inhalt gegeben hatte. Bisher waren sechzehnjährige Dabchen seine Liebe gewesen, die ihn durch ihre natürliche Anmuth fesselten; jest trat er einer Frau gegenüber, die ihm an Alter, Erfahrung, Weltklugkeit und gesellschaftlicher Bilbung bei weitem überlegen war. — Charlotte von Stein war 1742 geboren und seit 1764 mit einem Manne vermählt, ber ihr eine angesehene Stellung in ber Gesellschaft verschaffte und fie im übrigen frei gewähren ließ. Durch Geift, Bildung und Talent war fie unbestritten die Krone des weimarer Hofs und hatte bas fehr klar ausgesprochene. Bewußtsein, die Hulbigungen zu verdienen, die ihr in reichstern Maß zuflossen. Warm genug, das Schone in allen Formen zu begreifen und fich anzueignen, besaß fie doch so viel Ralte des Herzens, fich keinem Gefühl unbedingt gefangen zu geben, und eine so unbedingte Berrschaft ber Form, daß von ihrer Seite keinen Anstoß gab, was man bei jeber andern scharf wurde gerügt haben. Dag mit Gothe sogleich ein inniges Berhältniß entstand, ist leicht begreiflich, sie waren aufeinander angewiesen; daß aber dies Berhältniß 14 Jahre fortbauerte, spricht boch für ihre große Gewandtheit und Lebensflugheit. Jede Liebhaberei ihres Freundes fand bei ihr eine verwandte Neigung, fie zeichnete mit ihm, Las mit ihm den Spinoza und die griechischen Tragifer und war stets bie erste, ber er seine Dichtungen vorlegte. Die Ausbrucke seiner Leidenschaft wußte sie in Schranken zu halten ohne ihn zu verleten, und wenn er kalter wurde, so verstand sie sehr wohl, ihm wieder entgegenzukommen. Das Glud seiner Zukunft fühlte er in ihr, ihr legte er seine Erinnerungen zu Füßen. Auf einer Schweizerreise 1779 hatte er Friederike und Lili wieber besucht; die Schilderung dieses Besuchs in dem Brief an Frau von Stein ist bezeichnender und fast warmer als die Schilberung in Dichtung und Wahrheit. Er scheint vor ihr keine Geheimnisse gehabt zu baben, und fie verstand in passenden Fällen tolerant zu sein, wie z. B. in bem Berhältniß des Dichters zu der schönen Schauspielerin Corona Schröter, der tragischen Muse bes weimarer Hofes. Wie er sich sein Berhältniß zu ihr ungefähr bachte, hat er in bem ibealen Bild ber Liebe zwischen Tasso und ber Prinzessin ausgemalt; freilich find die Farben unendlich abgeblaßt und die Charaftere viel weicher dargestellt, als sie in ber Wirklichkeit waren. - Wenn dies Berhältniß seinem Gemuth ben

Schwerpunkt gab, fo war für feine Bilbung bie Rahe Berber's entscheis Berber, bem seine Lage in Buckeburg immer unerträglicher wurde, entschied sich nach manchen Ueberlegungen für ben Ruf nach Weimar, der durch Göthe's Vermittelung trop bes Widerspruchs sämmtlicher Landesgeistlichen an ihn erging, und kam am 1. October 1776 als Generalsuperintendent daselbst an. hier brachte seine Ankunft eine große Revolution hervor. Gegen ben Berzog und ben jungen leichtfinnigen pof kehrte er stets die geistliche Amtsmiene heraus, seine Freunde verfolgte er mit bem scharfen, bittern Spott, der ihm eigen war. Balb war er der Mittelpunkt der stillen Opposition gegen Gothe, die Aeltern, namentlich Wieland und Knebel, schlossen sich ihm an. Lange Jahre hatte er an seinen Bolksliedern gesammelt, fie erschienen endlich 1778 (spater mit bem Titel Stimmen ber Bolter in Liebern). Berber gab nicht bas gesammte Material, sondern eine Auswahl des Schönsten und Rraftigsten, um zu zeigen, daß auf ben verschiedensten Stufen nationaler Cultur Gemuth und Phantafie bes Menschen zur bichterischen Sprache greift. Die Nachbildung der Lieber war nicht minder glücklich als die Auswahl; fast überall hatte Herber den rechten Ton getroffen und mit Recht nicht sowol auf die Treue des Inhalts, als auf die Treue der Stimmung gesehen. Es ift ein wunderbar duftenber Blumenstrauß, in welchem sich die entgegengesetzten himmelsstriche in einer schönen harmonie der Farben zusammenfinden. Daran schloß sich noch in demselben Jahr das Hohelied Salomonis, bann die Offenbarung Johannis, beide nicht vom dogmatischen Standpunkt, sondern wieder nur als Ausfluffe nationaler Poefie behandelt. In den Briefen über das Studium der Theologie 1780 — 81 zeigt Herber, indem er gleichmäßig der ungebilbeten Rechtgläubigkeit wie bem nüchternen Rationalismus entgegentritt, in welcher Art die Religion, poetisch gefaßt, das Gemüth veredelt; in bem Werk vom Geist der Hebräischen Poesie 1782 — 83 führt er die Ideen der "ältesten Urkunde" geistvoller und inhaltsreicher durch. Bährend biese poetische Rechtsertigung der Religion ihn Göthe's Blaubenospftem immer naber führte, entfernte fich bieser immer weiter von den Grillen seiner alten Freunde. — Lavater predigte damals sehr heftig für die Eristenz des Teufels, und da sein Glaube an bas Ueberfinnliche keinen bestimmten Inhalt hatte, so schloß er sich mit einem unermublichen Eigenfinn jedem neuen Schein bes Munberbaren an, der augenblicklich auftauchte. Es war die Zeit, wo mitten in der nüchternen Welt der Aufklarung die widerfinnigsten Erscheinungen Anklang Man war bes ewigen Einerlei müde und wollte sich endlich von ber Tyrannei des gesunden Menschenverstandes losreißen. Bergebens hatte fich die Aufflärung abgemüht, ben angebornen Bang bes weltscheuen Bemuths nach einem Jenseits durch die Ralte ihrer Reflexion und ihrer Moral einzuschüchtern. Durch ihre fertigen Abstractionen hatte sie bas Denken in seiner Trägheit bestärkt, und wenn die Phantafie einmal ben Muth gewann, sich loszureißen, so gerieth sie auf das Unglaublichste. Das Leben selbst war nicht von der Art, bag das Gemuth in ihm batte Nahrung suchen können, um so stärker war die Reigung, in die dunkle Welt der Visionen einzukehren, und aus der trüben Wirklichkeit den Geift in das luftige Reich der Phantasie zu retten; das dem Gemuth keinen Biberftanb entgegensette. Geifterseher, Magier, Bunberthater brangen fich aneinander, die Theorie des thierischen Magnetismus wird erfunden. Das mahre Leben beginnt schon hienieben, wo bas Bewußtsein schwinbet: in der Nacht des Lebens, dem Traum, der Berzücktheit, dem Somnambulismus offenbaren sich die Geheimnisse des Geistes. Die Krankheit ift ber normale Zustand bes Menschen, benn nur in ihr sieht und fühlt er fich innerlich. Das Leben, die Welt, das Denken ift ein trüber Schein. ber fortgezaubert werden muß, wenn die Tiefe bes Seins fich enthullen foll. Diese Tiefe enthüllt aber nur die roben Bedürfniffe des weltscheuen Egoismus; die Religion sinkt zum Fetischbienst herab und verkauft fich an die unheiligen Formen der niedern Sinnlichkeit. Caglioftro 1), Mesmer, Schrepfer, ber Groß-Rophta Start, Pater Gasner, die Rosenkreuzer gehören bieser Beit und bieser Richtung an. während betrogen, kehrte Lavater stets zu neuen Traumereien zurud. verfolgte die gute Sache des Uebersinnlichen im allgemeinen, und die gute Sache mußte die Mittel heiligen. Auch was zu Jesu Ehren gefabelt wirb, erscheint ihm verehrungswürdig. Jesus ist aber nur Symbol des Uebersinnlichen überhaupt. Lavater nimmt daher auch naturwissenschaftliche Theorien wenn fie mit dem Christenthum übereinstimmen, als eine Bestätigung seines Glaubens auf, obgleich bem Wesen nach die Theorie selbst des magischen Naturzusammenhangs der Religion des absoluten Wunders widerspricht. Ueber ben Begriff der Religion spricht er sich gegen Jacobi 1787 sehr offenherzig aus: "Religion ist die subjective Ansicht ber Welt in Beziehung auf mich; Ahnung eines Verhältnisses zu etwas mir Analogem, von etwas mir verschiehenem Kräftigern, ohne welche Ahnung mir alles zerstückt, zerrütket, widersprechend, ungenießbar wird; durch bessen Ahnung sich mir alles harmonisitt. Betrachte ich die Welt blos als Zuschauer, nicht als bedürfnißvolle Person, so scheint sie mir ein nothwendiges System unwillkürlicher Kräfte zu sein, ich sehe ein ewiges, regelmäßig gebärendes und wieder verzehren-

<sup>\*)</sup> Lavater, von den übernatürlichen Wirkungen dieses gemeinen Abenteurers fest überzeugt, nannte ihn noch viele Jahre später eine Gestalt, wie sie die Ratur nur alle Jahrhunderte forme.

bes Ungeheuer. Rur, möcht' ich sagen, hat dies Ungeheuer die Meprise gemacht und die ungeheure Ctourderie begangen, mich so zu organifiren, daß ich kein immer gebärenbes, allverzehrendes Ungeheuer ertragen kann. Ich Person muß alles personificiren; ich Mensch muß alles humanistren; meine Natur nothigt mich bazu. Der decidirteste Atheist personissicirt alle Augenblicke seine Welt und sein Schickfal; so wenig kann bie perfonliche menschliche Ratur Perfonlichkeiten entbehren. Was allen meinen Bedürfnissen so genug thut, wie nach meiner Borstellung kein Mechanismus der Ratur, bas ift mein Gott. Indeß da alles dies nur eine Abstraction unserer Individualität ift, dem wir durch die magische Kraft unserer Na= tur die völlige Solibität und Realität unserer eigenen Existenz geben, so hat der Atheist und Spinozist Recht, wenn er eine Demonstration Gottes als eines außermenschlichen Wesens als unmöglich verwirft; benn mein Gott, wie frei er sei, ist boch nur ein Abstractum meiner Individualität. Religion ift ein innerer menschlicher Sinn, der fich Götter schafft, die wahre Magie ber menschlichen Natur, die Schöpfungstraft eines reellen perfonlichen Mediums, wodurch und alles harmonisch, alles genießbar wird, eines immer nahen, möglichst verschiedenen, möglichst vereinten Universalmediums des frohesten Selbstgenusses." Das Leste und Höchste, worauf Lavater hinarbeitete, erzählt Göthe, war die Verwirklichung der Person Chrifti: baber jenes beinahe unfinnige Treiben, ein Chriftusbild nach bem andern fertigen, copiren, nachbilben zu lassen, wovon ihm bann, wie natürlich, keines genug that. Diese Borstellung biente ihm bergestalt zum Supplement seines eigenen Wesens, daß er ben Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zulest mit demselben wirklich in Eins verschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben derfelbe zu sein wähnen burfte. Nun ist er sich selbst ein heiliges Wesen, und biese Beiligkeit soll sich auch in der Erscheinung ankündigen. Das Wesen der Salbung ift, unmittelbaren Stimmungen eine äußere Weihe zu geben, unb fie bann burch biese Aeußerlichkeit sestzuhalten, wenn fie längst vorübergegangen find. Auch im Sittlichen gilt die unmittelbare Eingebung. Das heilige Subject studirt sich selber, es führt ein Tagebuch über seine Empfindungen, es wird dadurch genothigt, eine unaufhörliche Aufmerkfamteit auf fich felbst zu richten, um nie aus bem Stand ber Gnabe zu treten. So wird sein Leben ein ihm selbst fremdes und verehrungswürdiges, ein religiöses und moralisches Phantasieleben. Die Gnade wird burch tunftliche Mittel hervorgerufen, eine ungeduldige Inbrunft, eine Ekstase, die alles Irdische von sich wirft, und doch auf eine sehr irdische Weise zum Borschein kommt. Höchst naiv gibt Lavater selbst Anweisung, wie durch die Stellung des Anieenden, die Haltung des Ropfes u. s. w. die Andacht gesteigert werbe. Durch folche unnatürliche Reizmittel genährt,

treibt diese innere Mufion nach außen zu beständiger Spannung, zum Argwohn gegen jeden Unheiligen, zur unnahbaren Autorität und zur Beuchelei: benn nicht allein Gott, sonbern auch die Welt lauert auf die Schwächen bes Propheten, und um ber fremden Lästerung nicht unnüben Spielraum zu geben, muß er, schon ber guten Sache wegen, bieselben versteden. Der geheime Ehrgeiz, ber in der Beiligung der Welt sich selber bethätigen will, verschmäht auch die kleinlichsten Mittel nicht. Gott hilft ihm bei jedem Unternehmen, aber der Prophet kommt ihm dabei durch seine eigene Schlauheit zu hülse. Er läßt sich zu Concessionen herab, er unterhandelt mit allen Parteien, er macht fich Ratholiken und Protestanten, Dichtern und Weltmannern, Ibealisten und Egoisten verständ Die Sache liegt nur in der Reflexion, sie läßt sich baber dreben Der Prophet hat fich nach ben Reigungen, Leidenund wenden. schaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um sich der Masse zu nähern, die er an sich heranziehen will. burch seinen Aufenthalt in Weimar von Lavater entfernt, hatte Gothe doch sein Andenken treu bewahrt, und auf der Schweizerreise, die er 1779 mit dem Herzog machte, war der Prophet sein Hauptziel. Es spricht nicht wenig für die Macht dieser Personlichkeit, daß die entgegengesetzesten Charaftere gleichmäßig von ihr angezogen wurden, Mephistopheles-Merc und der Herzog nicht weniger als Gothe und Jacobi. Gothe selbst, in seiner Freundschaft vielleicht wärmer als je, fühlte fich in seinen Ideen immer mehr von ihm geschieben. Als 1780 Lavater's Jesus Messias ober die Zukunft des Herrn nach ber Offenbarung Johannis erschien, hielt sich Göthe lediglich an das Aeußerliche. Er freut sich (Juni 1781) an bem Bilde, welches Lavater von Christus entworfen hat. "Ich gönne bir gern bieses Gluck, benn bu mußtest ohne basselbe elend werben Bei dem Wunsch und der Begierde, in einem Individuo alles zu genießen und bei der Unmöglichkeit, daß dir ein Individuum genug thun kann, ift es herrlich, daß aus alten Zeiten uns ein Bild übrig blieb, in bas du bein Alles übertragen und in ihm dich bespiegeln, dich selbst anbeten kannst. Nur das kann ich nicht anders als ungerecht und einen Raub nennen, der sich für deine gute Sache nicht ziemt, daß du alle kösklichen Federn der tausendfachen Geflügel unter dem himmel ihnen, als wären sie usur pirt, ausraufft, um beinen Paradiesvogel ausschließlich bamit zu schmucken, dieses ist, was uns nothwendig verdrießen und unleidlich scheinen muß, die wir uns einer jeden durch Menschen und bem Menschen offenbarten Weisheit zu Schülern hingeben und als Sohne Gottes ihn in uns selbst und allen seinen Kindern anbeten. Ich weiß wohl, daß du dich darin nicht verändern kannst und daß du vor dir Recht behältst; doch sinde ich es auch nöthig, ba du beinen Glauben wiederholend predigst, dir auch den

unsern als einen ehernen bestehenden Fels der Menschheit wiederholt zu zeigen, ben bu und eine ganze Christenheit mit den Wogen eures Meeres vielleicht einmal übersprudeln, aber weber überströmen noch in seinen Tiefen erschüttern tonnt." Zugleich warnt er ihn bor ben geheimen Künsten seiner Berbunbeten. "Glaube mir, unsere moralische und politische Welt ist mit unterirbischen Bangen, Rellern und Cloaken minirt, wie eine große Stadt zu sein pflegt, an beren Zusammenhang wol niemand benkt und finnt; nur wird es bem, der davon einige Kundschaft hat, viel begreiflicher, wenn da einmal der Boben einstürzt, bort einmal ein Rauch aufgeht aus einer Schlucht und hier wunderbare Stimmen gehört werden." "Ich bin geneigter als jemand, an noch eine Welt außer der sichtbaren zu glauben; und ich habe Dichtungs- und Lebenstraft genug, sogar mein eigenes beschränktes Gelbst zu einem Swebenborgischen Geisteruniversum erweitert zu fühlen. dann mag ich aber gern, daß das Alberne und Ekelhafte menschlicher Exeremente durch eine feine Gahrung abgesondert, und der reinlichste Bustand, in den wir versest werden konnen, empfunden werde." Aber gerade in diesen Excrementen bewegte fich Lavater's Phantasie. Er forberte das Publicum öffentlich auf, ihm Fälle mitzutheilen, in welchen sich bas unmittelbare Einwirken ber Geisterwelt auf ben Menschen kund gebe. Solche Anfragen find gang im Sinne bes Zeitalters, es ift ein neuer Stoff der Beobachtung, der Reflexion. Für ben reinen Empirifer hat das Dunkle der Natur den meisten Reiz, weil es nichts zeigt als Einzelheiten. durchstöbert man die Seele in ihren geheimsten Tiefen, und Alles, wofür fich tein vernünftiger Grund angeben läßt, jede Stimmung und Laune wird mit heiliger Scheu als eine neue Selbstoffenbarung der Natur be-In ihren Berkehrtheiten unterscheidet fich die Seele am stärksten von der Masse. Dieser Wunderwelt naht sich die strebende Jugend mit anbächtigem Schauer, verzweifelnd an der Erkennbarkeit des Wesentlichen und ergrimmt über ben Sohn, welchen die Aufklärung ben schmerzlichsten Fragen des Gemüths entgegensest. Es ist ihr nicht sowol um das Beilige zu thun, als um bas Driginelle, sie ware jedem Propheten gefolgt, der über die Plattheit den Stab gebrochen, selbst wenn er als Gesandter des Teufels aufgetreten wäre. — 1782 begann Lavater sein Werk: "Pontius Pilatus ober ber Mensch in allen Gestalten, ober Sobe und Tiefe ber Menschheit, ober die Bibel im Kleinen und ber Mensch im Großen, ober ein Universal-Ecco homo ober Alles in Ginem": "ein Menschenbuch, eine Schrift zur Schanbe und Ehre unsers Geschlechts, lesbar für Chriften, Nichtdriften, Antichriften, für Kaltblutige und Warmblutige, Schwärmerische und Weltweise, bichterische und unbichterische Menschen, ein besonberes Handbuch aber Allen, benen bas Evangelium lieb ift." sereiner, schreibt Gothe, seine Eigenheiten und Albernheiten einem Hel-

ben aufflickt und nennt ihn Werther, Egmont, Tasso, gibt es aber am Ende für nichts als was es ist, so geht's hin und das Publicum nimmt insofern Antheil baran, als bie Existenz des Berfassers reich ober arm, merkwürdig ober schaal ist, und das Märchen bleibt auf sich beruhen. Run flickt Lavater seinem Christus auch so einen Kittel zusammen und knüpft aller Menschen Geburt und Grab, Beil und Seligkeit baran, da wird's abgeschmackt und unerträglich." An Lavater selbst: "Du haltst bas Evangelium wie es steht, für die gottlichste Wahrheit: mich würde eine vernehmliche Stimme vom himmel nicht überzeugen, daß bas Baffer brennt und das Feuer löscht, daß ein Weib ohne Mann gebiert und daß ein Todter aufersteht; vielmehr halte ich dieses für Lästerungen gegen ben großen Gott und seine Offenbarung in der Natur. Du findest nichts schöner als das Evangelium: ich finde tausend geschriebene Bucher alter und neuer von Gott begnabigter Menschen ebenso schon und der Menschheit nüplich und unentbehrlich. Nimm nun, lieber Bruder, daß es mir in meinem Glauben so heftig Ernst ist, wie bir in dem beinen, daß ich, wenn ich öffentlich zu reben hätte, für die nach meiner Ueberzeugung von Gott eingesette Aristofratie mit eben bem Eifer sprechen und schreiben würde, als du für das Einreich Christi schreibst." — Endlich begab sich Lavater auch unter die Magnetiseurs und burchreiste Deutschland als Wun-Auf biesem Zuge kam er 1786 nach Weimar. "Die Gotter, berthäter. schreibt Göthe, wissen besser was uns gut ift, als wir es wissen; darum haben sie mich gezwungen ihn zu sehen. Er hat bei mir gewohnt. Rein herzlich vertraulich Wort ist unter und gewechselt worden, und ich bin Haß und Liebe auf ewig los. Er hat fich in den wenig Stunden mit seinen Vollkommenheiten und Eigenheiten so vor mir gezeigt und meine Seele war wie ein Glas rein Waffer. Ich habe auch unter seine Eristenz einen großen Strich gemacht." Die grenzenlose Berachtung, mit der er sich später über seinen alten Liebling aussprach, zeigt, daß er ihm auch früher nur ein Phantasiegebilde mar. — Auch bas gute Berhältniß zu Jacobi war bald gestört worden. Der Einfluß Göthe's hatte diesen Wie Gothe im Werther feine eigenen Briefe gum probuctiv gemacht. Roman abgerundet, versuchte jest ber Virtuose bes Briefschreibens unter erdichteten Namen seine eigenen Lieblingsmeinungen und Empfindungen an ben Tag zu legen. Allwill's Papiere erschienen zuerst in ber Bris 1775, daran schloß sich im Me. fur "Freundschaft und Liebe" . 1777. Das lettere wurde 1779 unter dem Titel Woldemar "eine Geltenheit aus der Naturgeschichte" besonders herausgegeben. — In beiden Romanen zeigt sich ein ungewöhnlich schwaches plastisches Talent, in den novellistischen Buthaten wie in ben philosophischen Briefen und Gesprächen. Die herren und Damen schreiben und reben ber und hin, mit mehr ober weniger Berstand und Gefühl und es kommt zu keinem Resultat. Die Betrachtungen breben sich um die Frage: Soll der Mensch nach Grunbfagen handeln, gleichviel ob überlieferten oder selbstgebilbeten, ober nach dem Berzen und dem Instinct? Es wird barüber hin und her gerebet, und man fühlt sich jeben Augenblick versucht, einzugreis fen und auf einen höchst einfachen Umstand aufmerksam zu machen, auf ben keiner der Sprechenden verfällt, daß nämlich die Grundsätze als solche nur für die Lehrjahre ausreichen, daß aber, sobald diese vollendet find, aus ben Grundfäten Gefinnung, Inftinct, Natur werben muß. Jene Fragen können einen Jüngling wohl beschäftigen; wenn aber ein Mann mit ihnen noch nicht ins Reine gekommen ift, so wird sein Charakter überhaupt nie fertig werben. Run ist aber Allwill ein Mann, Wolbemar sogar ein Mann in reifern Jahren. Der Kern bes ersten Romans ist ein Brief Allwill's an Lucie und eine Antwort berselben. Der erste sucht auseinander zu feten, daß alle außern Gesete ber Tugend, alle Grundsate bem genialen Menschen nur lächerlich sein konnen. "Wie kann er alles Gute, alles Schöne mit Entzücken lieben und so genaues Maß halten und nie irre gehen? . . In seinem Ropfe muß eure Bernunft zum argften Unverstand werben, höchstens fann sie burch Schreckbilder einige Schwermuth in seine Einbildungstraft staffiren . . Sie heißt ihn die ärgsten Qualen unaufhörlich leiden, damit ihm nur ja kein Leid wider-Das Beste ist, wir bleiben eines Sinnes mit der Natur; wenn wir annehmen, was sie uns nach Zeit und Umständen in die Ohren raunt, werden wir und so wohl befinden als irgendjemand unter bem Monde. Wir brauchen starke Gefühle, lebhafte Bewegungen, Leidenschaf-Jedes Wesen ersprießt in seiner eigenen Natur: wird nicht auch die schone Seele aus ihrem Reim sich immer schoner bilben? Was ist zuverläffiger als das Herz des Ebelgebornen? . . Es weht durch alle meine Empfindungen der lebendige Athem der Natur; fallen werde ich noch oft, aber auch ebenso oft wieder aufstehen . . . . D schlage bu nur fort, mein berg, muthig und frei" u. s. w. — Diese Maxime ware zweckmäßig, wenn man nur eine Stimme ber Natur in seinem Innern vernähme; es machen sich aber verschiedene geltenb, sodaß bie Nothwendigkeit einer Auswahl vorhanden ist: und die Maxime, unter diesen Stimmen immer berjenigen zu folgen, die am natürlichsten klingt, ist keineswegs eine Stimme ber Natur, sonbern eine Maxime, beren Werth ober Unwerth man näher zu untersuchen hat. Der wahrhaft Besessene, ber mit innerer Nothwendigkeit handelt, bedarf bieser Rechtfertigung nicht; wer über seine Freiheit reflectirt, hat ihren Inhalt zu prufen. Statt beffen erklart Lucie, daß ihr diese Grundsätze den Tod bringen werden, und deutet Allwill die ewige Berbammniß an, was freilich kein überzeugender Beweis ift. Die

Anekboten, Briefe und Gespräche, die sonst erzählt werben, bienen nur bazu, diese eine Stelle genauer zu erläutern. Wenn Jacobi im Allwill Gothe zu schildern versuchte, so schwebt ihm beim Woldemar sein eigener Charakter vor. In den Restexionen dieses Romans wird die Frage über die Subjectivität ober Objectivität ber Moral gründlicher erörtert, allein es ist nicht nöthig, sich bei ihnen aufzuhalten, da sie auf den Gang der Handlung wenig ober gar keinen Einfluß ausüben. Die Hauptsache ift, daß fie den Raufmann Hornich, den Bater Henriettens, gegen Wolbemar einnehmen, sobaß man glaubt, er werbe zu einer etwaigen Beirath bieser Personen, die in der äußersten Intimität der Empfindungen und Gedanken leben. seine Einwilligung verfagen. Als er nun im Sterben liegt, macht man Wob demar darauf aufmerkfam, er konne jest seine Freundin heiratheu; er stutt, lacht und erklärt, er habe nie baran gebacht, und es ginge auch nicht, ba fie fich geistig zu nahe ständen, da fie gewissermassen Geschwifter henriette, ber man diese Erklärung hinterbringt, geht als philosophische Dame barauf ein und veranlaßt ihren Freund nach einigem Sträuben, eine andere zu heirathen, eine Alwina. "Haben Sie nicht · hundertmal versichert, daß Sie nie aus Leidenschaft heirathen, nie von einem Mädchen Leidenschaft verlangen würden?" — Wolbemar macht die Einwendung, sein einziges Gefühl, wenn auch nur ein freundschaftliches. sei boch für henriette. Wie konnen Sie so einseitig sein? wird ihm geantwortet. Rurz, er heirathet Alwina. Nun stirbt henriettens Bater und läßt fich vorher von seiner Tochter das Gelübde ablegen, daß fie Wolbemar nie heirathen wolle. Sie thut es, obgleich mit Gewissens Wolbemar wird davon unterrichtet und nun folgt eine Reihe der unerhörtesten Scenen. Er hält es für einen Berrath an der Freundschaft, daß sie ein Geheimniß vor ihm hat, und spricht eine gelinde Berachtung gegen fie aus, die er durch sehr complicirte Beobachtungen zu rechtfertigen sucht. Dann findet er wieder, daß es eigentlich engelhaft von ihr gehanbelt sei, und betet fie an. Bon ihrer Seite findet gleichfalls ein großer Wechsel in den Stimmungen statt. Bald liegt er vor ihr auf den Anien und kußt ihr die Hände, bald sie vor ihm; bald behandeln sie sich schwefterlich, bald gartlich, bald kalt. Bon beiben Seiten wird mit einer er staunlichen Ausdauer geweint. Wehklagend steht der Chor der übrigen Freunde baneben und ist überzeugt, daß die beiben eine unglückliche Liebe Der Leser hofft es auch, bamit nur einmal biefe zueinander hegen. unverständigen Gemutheframpfe eine bestimmte Richtung nehmen; aber es erfolgt nichts bergleichen. Zwar wird einmal etwas zweifelhaft über ben Mangel an finnlicher Begierlichkeit gesprochen, aber im ganzen scheint es boch nur ein sophistisches Freundschaftsraffinement zu fein. Er gerath in tiefere Zerrüttung und fie findet mit Entsesen, daß fie einmal seinen Tob

gewünscht habe. Er findet, daß sein inneres Selbst satanisch geworben sei, bazwischen wirft sie sich wieder in unaussprechlichem Wonnegefühl vor ihm nieder, er will sich auch einmal umbringen, unterläßt es jedoch. Alle Beschichten muffen ein Ende nehmen, und so tritt benn zulest die gute Alwina auf, und Freundschaft und Liebe erhalten jedes seinen geeigneten Plat. Doch entbeckt Wolbemar zu seinem Schmerz, daß er in manchen Beziehungen noch immer mehr Vertrauen zu seiner Freundin als zu seiner Frau habe. Auf eine widerlichere und zwecklosere Weise ist wol felten mit Empfindungen gespielt worden. — Wieland war im Anfang von diesen Romanen entzückt und stellte sie über seinen Agathon, ebenso Forster und Beinse; auch Lessing, ber gerade im Nathan der deutschen Literatur eine ber vollenbetsten Schöpfungen geschenkt, sprach fich beifälliger aus, als man vermuthen sollte. Einen desto peinlichern Eindruck machten fie auf Göthe. Er hatte sich im Werther von der allgemeinen Rrankheit befreit und sah mit Schrecken, wie gerade bies Buch bie Ansteckung immer weiter verbreitete. Miller's Siegwart, eine Klostergeschichte, erschien 1776, eine Flut empfindsamer Romane folgte nach und der Seufzer und Thranen war kein Ende. Im herben Uebermuth wandte er fich gegen feine eigene Bergangenheit und bas Poffenspiel bie geflickte Braut ober wie es spater genannt wurde, ber Triumph ber Empfind. samkeit (geschrieben September 1777, aufgeführt 30. Januar 1779), zeigte mit hartem humor, die Natur, nach ber das neue Geschlecht sich fehne, sei eine eitle Decorationsmalerei, und ihr Ideal eine hohle Puppe mit der neuen Beloise, Werther, Siegwart und andern Empfindsamkeiten gestopft. Die Selbstironie, das Borbild der spätern Romantiker, ging so weit, daß er ein eben erst geschaffenes und ihm sehr werthes Monodram Profexpina in diese Posse aufnahm und es dadurch vernichtete. In dieser Stimmung machte ber prätentidse Ton des Woldemar einen höchst widerwärtigen Eindruck auf ihn, und da gerade die Parodie in Weimar an der Tagesordnung war, scheute et fich nicht, das Werk seines Freunbes in öffentlicher Gesellschaft bitter zu verhöhnen. Die Geschichte fam Jacobi zu Ohren und veranlaßte einen dreijährigen Bruch. Göthe, offenbar im Unrecht, benahm sich wie ein Mann von gesundem Selbstgefühl, ber die Folgen seiner Handlungen trägt, Jacobi wie ein gereiztes Rind. Die Reizbarkeit ift leicht zu erklären: seine Romanfiguren find bie Ibeale bes Dichters; sie zeichnen ihn in einer Bollenbung, die er erstrebte, aber nicht erreichte, während Göthe's Belben nur ein sehr gebrochenes Bild von dem geben, was der Dichter in der Wirklichkeit war. Biele seiner schonften Empfindungen hat er in ber Poeste gar nicht angewendet; seine waren die Schalen einer abgeschlossenen Bildung, sich warf, während er selbst mit mächtigen Schwingen weiter nod

ftrebte. — Das Berhältniß zu Göthe wurde burch ben engen Ber fehr Jacobi's mit den nordeutschen Glaubensphilosophen, namentslich Claudius 1780, keineswegs gebessert; erst 1782 wurde es wieder angeknüpft und steigerte sich, als Göthe dem neugewonnenn Freunde seine Iphigenie zuschickte, wieder zu einem überschwenglichen Enthusiasmus. Doch wurde der Verkehr erst 1784 lebhaster, als Jacobi nach dem schmerzlichen Verlust seiner Frau mit Claudius nach Beimar kam. Im solgenden Jahr kam die Fürstin Galizin, Jacobi's vertraute Freundin, nach Weimar, und so wenig man sich ihr in den Gesinnungen anschließen konnte, so versehlte doch diese schone Seele nicht auch unter den Heiden Anhänger zu gewinnen. Auch die beiden Stolbergs und Frau Elisa von der Recke\*) erschienen 1784 in Weimar. —

<sup>7)</sup> Elisa und ihre Schwester Dorothea ftammen aus dem reichsgräflichen Sause Medem im Rurlandischen; im Charafter die größten Gegenfage, die man fich denken kann. Elisa, geb. 1754, wurde 1771 aus Familienrucksichten mit einem Freiherrn von der Recke verheirathet, von dem fie fich 1776 mußte scheiden laffen. Andere schwere Ungludefälle, namentlich der Tod eines geliebten Bruders, hatten ihrer Seele eine ernstere Stimmung gegeben, als Caglioftro, Februar 1779, in Mitau erschien. Er hatte für jeden etwas. Wer nach den Tiefen der Rautem luftern war, den zog er durch halbverschleierte Geheimnisse an; den einen verhieß er die Kunft, Metalle zu verwandeln, den Bernstein zu großen Raffen zusammenjuschmelzen, unterirdische Schape zu beben; die gute Elisa verlocte er zu dem Glauben burch ben Erwerb eines höhern Tugendlebens und burch bie Berbeigung einer himmlischen Beihe, die das Reich der Geister ihr aufschließen und fie in den Umgang mit den Berklärten einführen wurde. Caglioftro errichtete eine Frauenloge, an welcher die gesammte Aristokratie theilnahm. Elisa hörte mit der gespanntesten Aufmerksamkeit ben mpftischen Reden des Charlatans zu, welche die schöne Dorothea (geb. 1760) auf das schrecklichste langweilten. Rurge Beit darauf folgte benn auch die Enttäuschung, und Frau von der Rede erwarb fich spater, 1787, das Berdienst, jene Betrügereien öffentlich zu brandmarken. 1779 verliebte sich der herzog von Kurland, der sich schon von zwei Gemahlinnen getrennt hatte, in Dorothea, heirathete fie und machte 1784 mit seiner Gemablin eine große Reise burch Deutschland und Italien, auf ber fie namentlich in Berlin febr glanzend aufgenommen wurden. Gleichzeitig hatte Elisa in Berlin die Bekanntschaft mit Ricolai und den übrigen Auftlarern gemacht, die fle von der Myftit beilten. Rad einem kurzen Aufenthalt in Rurland, wo Dorothea mit ziemlicher Geschicklichkeit versucht hatte, die schwierigen Angelegenheiten des herzogthums in Abwesenheit ihres Gemahls zu ordnen, kehrte fie 1791 nach Deutschland gurud, wo fie dem weimarischen Rreise naber trat. Der Bergog hatte Rurland ichon langft verlaffen, das unnaturliche Band murde 1795 gelöft, Rurland dem ruffischen Reich einverleibt, und ber Berjog taufte fich im Schlesischen und im Altenburgischen an, wo er 1800 ftarb. Die herzogin lebte seit der Zeit jährlich einige Monate in Berlin, wo das baus ber iconen Frau ju ben vorzuglichsten Mittelpuntten ber feinen

1785 überfandte Jacobi ben Freunden in Weimar seine Briefe an Mendelssohn über Spinoza, worin er nachzuweisen suchte, der Spinozismus sei die nothwendige Form derjenigen Philosophie, die ausschließlich von der Vernunft ausgehe, und ebenso nothwendig führe er zum Atheismus, dem man fich nur durch den Glauben entreißen könne. erzählt er auch, daß Lessing (1780) in Göthe's Prometheus sein eigenes Glaubensbekenntniß gefunden und fich dadurch als Spinozisten bekannt habe. Göthe, der gerade damals mit Herber und Frau von Stein den Spinoza sehr eifrig studirte, antwortete höflich aber ernst: er schweige gern, wenn von einem göttlichen Wesen die Rede sei, das er nur in und aus ben einzelnen Dingen erkenne, zu beren nähern und tiefen Betrachtung niemand mehr auffordern konne als Spinoza selbst; obgleich es scheine daß vor seinem Blick alle einzelnen Dinge verschwänden. "Ich kann nicht sagen, daß ich jemals die Schriften dieses vortrefflichen Mannes in einer Folge gelesen habe, daß mir jemals das ganze Gebäude seiner Bedanken völlig überschaulich vor der Seele gestanden hätte. Aber wenn ich hineinsehe, glaube ich ihn zu verstehen, b. h. er ist mir nie mit sich in Widerspruch und ich kann für meine Sinnes- und Handelsweise sehr heilsame Einfluffe daher nehmen." - Moses Menbelssohn, Lessing's alter Freund, suchte benselben gegen die Anschuldigung bes Spinozismus in Schutz zu nehmen und veranlaßte Jacobi zu einer Entgegnung, bie erst nach Menbelssohn's Tob ben 4. Januar 1786 erschien. Göthe erfannte aus dieser Schrift so recht, wie weit fie voneinander abwichen: wenn Jacobi behaupte, man konne Gott nur glauben, so halte er viel aufs Schauen, und die einzige Behauptung Spinoza's, die intuitive Ertenntnißart erhebe sich von der übereinstimmenden Idee des begrifflichen Besens einiger Attribute Gottes zu einer übereinstimmenden Erkenntniß des Wesens der Dinge, gebe ihm Muth, sein ganzes Leben der Betrachtung ber Dinge zu weihen, die er erreichen und von benen er sich eine übereinstimmenbe Idee bilben konne, ohne fich im minbesten zu befümmern wie weit er kommen konne und was ihm zugeschnitten sei.

Auf den ersten Anblick scheint nichts weiter auseinander zu liegen als die Empfindsamkeit Jacobi's und der finnliche Taumel Heinse's

und geistreichen Gesellschaft gehörte; die übrige Zeit brachte sie theils auf ihren landgütern, theils auf Reisen, theils in Paris zu. Sie war eine enthustastische Berehrerin des Kaiser Rapoleon. Bon aller Welt geliebt, mit der höchsten Aristostratie verschwägert, starb sie 1821. Ihre ältere Schwester lebte seit 1796 meistens in Oresden, schwärmte Jean Paul an und ging mit Tiedge, der seitdem ihr beständiger Hausgenosse blieb, 1804—6 nach Italien. Sie starb 1833 in Oresden.

<sup>64</sup>midt, d. 21t. Gefd. 4, Aufl. 1. Bd.

(1746 — 1803), der damals mit Jacobi im innigsten Berkehr stand. Beim nähern Zusehen entbeckt man jedoch die Verwandtschaft. hinter dem Befühlsraffinement Jacobi's versteckt sich eine geheime, wenn auch unproductive Sinnlichkeit, und die leidenschaftlichen Prahlereien Beinse's verbergen ein weiches und schwächliches Gemuth. Beide hatten kein eigentlich gestaltenbes Talent; es fam ihnen mehr auf die Maximen an, bie fie burch ihre Sandlungen zu eremplificiren suchten, als auf biese Sandlungen Beinse's Arbinghello erschien 1787, Bilbegrab von Sobenthal folgte 1795 — 96. Im Ardinghello werden Reflexionen über die Malerei zu Grunde gelegt, in der Hilbegrad Reflexionen über die Daneben geht in beiden die Bertheibigung ber absoluten Sinnlichfeit gegen alle Rucksichten ber Sitte und bes Gesetzes, ja gegen alle Empfindungen ber Scham. Die Resterionen über die Runft sind nicht ohne Interesse, sie geberben sich aber doch viel anspruchsvoller als ihnen zukommt. Daß zum Künstler nur berjenige geschaffen sei, ber kräftige Sinne habe, und daß die einzig richtige Methode ber Runft lebendige Beobachtung ber sinnlichen Natur sei, ift bas Thema, um welches fich alle einzelnen Einfälle brehen: es entsprach bem rohen Naturalismus in der Gesammtauffassung jener Zeit. Der novellistische Inhalt des Ardinghello ist bei weitem erträglicher als ber bes anbern Romans, theils wegen ber reichern und mannichfaltigern Erfindung und der kräftigern Farben und Striche, theils wegen bes glucklicher gewählten Localtons. Benn man den Benvenuto Cellini aufschlägt, so wird man leicht erkennen, daß die excessive Sinnlichkeit und die ruchlose Herrschaft ber Natur, die uns in Ardinghello begegnen, von dem wirklichen Leben Italiens jener Zeit nicht so weit absteht; dagegen erscheinen die finnlichen Scenen in der hilbegard als unfläthig, weil sie in der modernen Gesellschaft spielen und den beleibigenbsten Contrast gegen unsere Sitten bilben. Eine schone Gräfin, der jeder junge Mann ohne weiteres unter den Rock greift, und die ihre Reuschheit nur durch Fußtritte vertheibigen kann, ift in unserer Zeit gewiß eine sehr unschöne Figur. Dabei kann man nicht eigentlich sagen, daß in diesen Schilderungen eine große Lüsternheit fich ausspricht, im Gegentheil hat die Brunft in dieser nackten und rohen Beise etwas Abstoßen-Dergleichen Ueberschreitungen der Phantasie sind gerade in einem pietistischen Zeitalter sehr erklärlich. Wenn man ben Sinnen nicht jene Cultur angedeihen läßt, welche die harmonische Ausbildung des Menschen erfordert, so überschreiten sie ihre Grenze und gehen leicht ins Thierische über. — Auf Wieland, ber jenem Extrem nahe gekommen war, hatte die Freundschaft mit Gothe einen sehr segensreichen Ginfluß; die Geschichte der Abderiten 1774 — 80 ist freilich noch in der alten Weise etwas redselig und selbstgefällig; die beutsche Kleinstädterei, die verspottet werden

foll, ift wieberum nach Griechenland verlegt, aber bas Buch enthält boch viele gluckliche Erfindungen und man erkennt aus dem dreistern Ton der Satire den lebendigen Berkehr mit einer freien Natur heraus. schönen Fortschritt zeigen die nächstfolgenden poetischen Erzählungen: bas Wintermarchen, Liebe um Liebe, Geron ber Abeliche 1777, bas Sommermarchen u. s. w. Wenn bas Andenken dieser kleinen Dichtungen burch ben Oberon 1780 verbrangt wurde, der Gothe eine tiefgefühlte Bewunderung entlocte, so fann man diesem Urtheil einzelner Schönheiten wegen beipflichten, als Ganzes unterliegt es manchen Ausstellungen, von denen jene kleinern Gedichte frei sind. Uebrigens war der gutmüthige sanguinische Mann, ber bie Zunge bem Gebanken stets vorauseilen ließ . und der im Merkur fortwährenden Anstoß gab, mannichfachen Spottereien von seiten seiner übermüthigen Genossen ausgesetzt, und er schloß sich dann Herber an, ber stets geneigt war Opposition zu machen. wurden diese Mishelligkeiten immer ausgeglichen, bis später in der neuen Schule, die fich an Gothe und Schiller anschloß, der principielle Gegensat gegen die alte Dichtung und den alten Hof in den Vordergrund trat.

Bahrend Gothe durch seine Anregung die poetische Entwickelung seiner Freunde beschleunigte, hatte bas Publicum Ursache zu vermuthen, ba bis 1787 nichts von ihm erschien, daß seine ganze poetische Kraft an die Hoffestlichkeiten vergeubet wurde. War diese Bermuthung nicht ganz ungegründet, so reifte in dieser Zeit doch im stillen eine neue Blüte der Poesie bei ihm, welche das deutsche Bolk erst überraschen, bann zu einer höhern Bildung erheben sollte. Der Dichter des Fauft freilich, des Got und bes Werther existirte nicht mehr; die alten Bersuche blieben liegen, auch seine lette Schöpfung, ber Egmont, wollte nicht weiter gebeihen. Aber seine schönften Lieber gehören biefer Periode an: bas Beilchen 1775, das Mondlied und der Fischer 1778, der Erlkonig 1781, der Sanger, ber König von Thule und ein Theil ber Meisterlieber 1782. Wenn ber Dichter in diesen wunderbar schönen Liebern zeigte, daß ihm die Beise bes beutschen Volksgesanges keineswegs fremb geworden war, so wandte er fich im allgemeinen mehr bem griechischen Leben zu, beffen poetische Gebilde seiner Sehnsucht nach ruhigem Genuß und harmonischer Betrachtung als Leitsterne vorschwebten. Nur war es ihm damals noch nicht gelungen, die entsprechende Form zu finden: diese lette Bollendung war der italienischen Reise vorbehalten. Seine Lieblingsform war damals dieselbe, die er bereits im Prometheus angewandt, die Rhapsodie, die an einen Rhythmus erinnerte, ohne sich boch zu einem bestimmten Vers abzurun-In diefer Form ift zunächst 1776 bie Proferpina geschrieben, barauf folgte November 1777 die Harzreise im Winter, die einen bebeutenden Abschnitt in seinem Leben versinnlicht. Jest brängten sich

an ihn die Schüler Werther's, welche die Krankheit eines bestimmten Moments in unschönem Behagen figirten, mahrend Gothe in der liebevollen Betrachtung der Natur die Einheit des Schonen und des Wahren, des Göttlichen und bes Menschlichen begriff, und bie kleinen Zudungen bes individuellen Lebens in das unendliche Leben ber Substanz vertiefte, in welder die Bewegung zugleich Rube, bie Erscheinung zugleich Wefen ift. Einer jener Gelbstqualer, Plessing, hatte ihn zum Theil zur harzreise Der Gegensatz zwischen dem subjectiven Ibeal und bem objectiven Naturdienst kann nicht schöner ausgebrückt werden als in jenem Gedicht und der spätern Erläuterung besselben. — Die vollendetste Schöpfung dieser Periode ist die Jphigenie, die 1778 begonnen, im März 1779 vollendet und am 12. Juli zu Ettersburg aufgeführt wurde, von Gothe selbst (Drest), Corona Schröter, dem Berzog und andern Großen. Sie war damals noch in jener rhapsodischen Form, die erst in Italien dem bestimmten Metrum wich. Dieses Bild der reinsten und höchsten Sumanität entlehnt von seinem Vorbild, dem Euripides, eigentlich nur die robe Fabel; alle tiefern Wendungen des Gemüths, alle feinern Beziehungen gehören bem beutschen Dichter an. Der Reiz bes Gedichts liegt in dem feinen sittlichen Instinct, in der zarten Empfindung, in der Schuchternheit der reinen Jungfrau, wie wir sie mehr in den Bügen mancher driftlichen Madonna antreffen als in den Bildwerken des Alterthums. Es ist nicht allein in dem Charafter der Heldin, sondern in der Luft, die durch die ganze Fabel weht, bis zu dem höchst modernen resignirten "Lebewohl!" ein so tiefer seelenvoller Zug germanischer Innigkeit, daß er sich mit der harten, äußerlichen Anschauungsweise des Alterthums wenig verträgt, und daß er eigentlich auch den Voraussehungen des Stucks widerspricht. Das schuldige Geschlecht hat sich selbst zu entsühnen; eine reine, der Wahrheit bis zur Selbstverleugnung sich hingebende Jungfrau hebt seine Schuld Das Schicksal drohte auch sie in das Gewebe unheiliger Ranke zu verstricken; sie überwindet es durch Berzensreinheit, und in ihrer Frommigkeit geht dem Bruder wieder das Bild der Gottheit auf, das seinen umnachteten Blick entschwunden war. Diese mehr mit gemüthlicher Innigfeit als mit plastischer Kraft verfinnlichte Ibee gehört ganz dem Christenthum an. Wir haben die Empfindung eines tief poetischen Lebens, aber eines Lebens, bas fünstlich in eine ihm frembe Atmosphäre geruckt ift. macht den Eindruck, als wenn auf eine blendendweiße antike Marmor gruppe durch die gemalten Fenfter eines gothischen Doms ein so eigenthumlicher Lichteffect fiele, daß wir das Blut pulfiren sehen und in jedem Augenblick eine Berwandlung ins Leben erwarten. Es geschieht nicht, und indem wir langer barauf hinsehen, überkommt uns ein eigener Schauber, es wird uns alles auf einmal fremd. In ber spatern Belena überfällt ben Repräsentanten ber gothischen Bilbung mitten im Rausch bes Entzückens ploklich bas Bewußtsein ber Wirklichkeit: bas schone griechische Weib finkt bleich und leblos zusammen, die schelmisch fich bewegenben Nymphen zerfließen schattenhaft in alle Lüfte, und es bleibt nichts übrig als einiges Costum, mit dem sich Mephistopheles aufpust. Das Costüm ift boch niemals ganz gleichgültig. So tief und warm in einigen Scenen ber Sphigenie bas beutsche Gemuth fich regt, namentlich in jener einzig schönen Stelle, wo von der Lüge gesagt wird, fie befreie nicht, wie jedes andere wahr gesprochene Wort, die Bruft, werden wir boch jeden Augenblick burch griechische Glaubensfätze, burch griechische Vorstellungen, durch griechische Redewendungen gehemmt. Ein Nachklang der Iphigenie find die schönen Rhapsodien Gefang der Geister 1779, meine Gottin 1780, die Grenze der Menschheit 1782, alles edle und beherzigungswerthe Versuche, für das Göttliche durch Verständniß der endlichen Dinge den abäquaten Ausbruck zu finden. Später faßte Gothe den fühnen Plan, sein Glaubensbekenntniß, das mit bem Berder's übereinstimmte: bas Göttliche offenbare fich nicht in einer einzelnen Erscheinung sonbern in der Totalität aller Erscheinungen, in einem großen Gedicht auszuspreden, die Geheimnisse. In einem Zauberschloß, dem mittelalterlichen Montserrat nachgebildet, versammeln sich zwölf Apostel, die Repräsentanten der verschiedenen Religionen, die einzeln unvollkommen, durch den schönen Zusammenklang ber Farben das vollkommne Bild ber Humanität Ihr Meister und Mittler Humanus ober der Sohn des Menschen, bem fie alle, obgleich unter fich verschieben, nach einer gewiffen Seite hin ahnlich find, will unvermuthet von ihnen scheiden, und sie vernehmen, so betäubt als erbaut, die Geschichte seiner vergangenen Zustände. Diese erzählt jedoch nicht er allein, sondern jeder von den Zwölfen, mit denen er sammtlich im Laufe ber Zeit in Berührung gekommen, kann von einem Theil dieses großen Lebenswandels Auskunft geben. Hier würde sich dann gefunden haben, daß jede befondere Religion einen Moment ihrer höchsten Blüte und Frucht erreiche, worin sie jenem obern Führer und Vermittler sich naht, ja sich mit ihm vereinigt. Diese Epochen sollten in jenen zwölf Reprasentanten verkörpert erscheinen, sobaß man jebe Anerkennung Gottes und der Tugend, sie zeige sich auch in noch so wunderbarer Gestalt, boch immer aller Ehren, aller Liebe würdig mußte gefunden haben. Und nun konnte nach langem Zusammenhang Humanus wohl von ihnen scheiben, weil sein Geist sich in ihnen allen verkörpert, allen angehörig, feines eigenen irbischen Gewandes mehr bebarf. Die Handlung ereignet sich in der Charwoche. Das Rennzeichen ber Gesellschaft ist ein Kreuz mit Rosen umwunden. Damit aber ein so schöner Bund nicht ohne Haupt und Mittelsperson bleibe, wird burch wunderbare Schickung und Offenbarung

ber arme Pilgrim Bruder Marcus in die hohe Stelle eingefest, der ohne ausgebreitete Umficht, ohne Streben nach Unerreichbarem, durch Demuth, Ergebenheit, treue Thätigkeit im frommen Kreise gar wohl verbient, einer wohlwollenben Gesellschaft, solange fie auf der Erbe verweilt, vorzustehen. Es ift unverkennbar, daß fich in bieses Gedicht Beziehungen zum Freimaurerorden verweben, in welchen Gothe 25. Juni 1780 eingetreten war. Das Fragment, welches uns jest vorliegt und nichts weiter als die Einleitung enthält, 1784 und 1785 ausgearbeitet, gehört zu ben ersten Bersuchen ber Deutschen in Ottaverimen und zugleich zu ben besten, wie benn überhaupt für jeben, bem es mehr auf die Poesie als auf die Metrik ankommt, Gothe in allen einheimischen und fremden Formen bas Borzüglichste geleistet hat. — Die herrliche Zueignung (1785) soll ursprünglich für biefes Gebicht bestimmt gewesen sein. Wenn die Geheimniffe ben allgemeinen Entwickelungsgang ber Menschheit symbolisch verklären sollten, so war Wilhelm Meister, beffen erste Anfänge in den Februar 1775 fallen, dazu bestimmt, den Bildungstrieb bes Einzelnen, der aber in gewissem Sinn als Reprasentant ber strebsamen beutschen Jugend überhaupt angesehen werden durfte, zu einem munichenswerthen Biel zu führen. Das erste Buch wurde Mai 1778 vollendet, die folgenden fünf, barunter die Abhandlung über Hamlet, November 1782-85. Der Jbealist, ber in seinem bürgerlichen Stande die ersehnte harmonische Abrundung der Perfonlichkeit nicht erwerben tann, wird Schauspieler, um wenigstens ben Schein zu gewinnen. Nach bem ersten Entwurf scheint Bilhelm's erste Liebe Marianne auch die ihm zum Schluß bestimmte Braut gewesen zu Diese ersten Bücher enthalten die frischesten und anmuthigsten Bil ber, und es ift zu beklagen, daß Gothe fich neun Jahre darin unterbrechen ließ. Die Bilbungsstufe, die er 1794 erreicht, stimmte nicht mehr zu seinen Voraussehungen. — Wenn Wilhelm Meifter die vornehme Besellschaft erst aufsuchen muß, so finden wir Tasso gleich in der Mitte . berselben und in ben Berwickelungen, bie bei ganglich verschiebenen Lebenszwecken nicht ausbleiben können. Das Stück wurde in poetischer Prosa 1780-81 geschrieben und, was wohl zu merken ist, in einer Periode, wo Gothe gegen den Herzog ziemlich verstimmt war; es scheint später in Italien nicht blos in der Form sondern auch im Inhalt eine wesentliche Umgestaltung erlitten zu haben. In biesem, Drama merkt man am lebhaftesten, daß Göthe die Charaftere nicht so zeichnet, wie sie wirklich empfinden würden, sondern wie fich ihre Empfindung in einer gebilbeten Resterion abspiegelt. Scheinbar find die Lebensbeziehungen fehr individueller Natur, aber fie-werben ftets in Grundfage, Regeln, Maximen ober in Betrachtungen im allgemeinen aufgelöft. Man könnte im Taffo vielleicht die Sälfte bes Stucks in Tagebuchblätter auflosen, die von ben

funf betheiligten Personen geschrieben werben. Die kleinen Begebenheiten, Intriquen und Leidenschaften bienen nur dazu, diese Sentenzen hervorzurufen, die zum Tiefsten und Herrlichsten gehören, mas die Poesie hervorgebracht hat: aber eigentlich erwartet man im Theater doch nicht, daß Sentenzen den Mittelpunkt bilden. Wunderlicherweise hat man Taffo als Ideal aufgefaßt, obgleich ber Dichter selbst so scharf als möglich seine Schwächen betont. So interessant sich diese seltsame Natur in der Physiognomie ihrer Umgebungen abspiegelt, so ist doch wol mit einer solchen Gemüthsanlage ber bickterische Ruhm zu theuer erkauft. Gothe hat nicht ein Ideal darftellen wollen, sondern eine Studie nach der Natur, eine Studie von unendlicher Lebensfülle, von den tiefsten Geheimnissen der Poesie durchdrungen, bis in das kleinste Nervengeslecht künstlerisch erregt, und boch nur eine Studie, kein vollendetes Runstwerf; benn Taffo ift am Schluß ebenso haltlos wie am Anfang, und die Verstimmung, in die er durch die Einficht in sein Wesen verfällt, ist kein tragisches Geschick. Es ist für das Drama eine misliche Aufgabe, sich in die Tiefen der innern Welt zu verlieren. Der Dichter wollte die Charaftere aufs tiefste ergrunden, indem er die Situationen nur leicht stizzirte; aber baburch ward er verleitet, auch die Gedanken und Empfindungen von den Personen abzuldsen und sie gewissermaßen in der Luft schweben zu lassen. Das Stück ist eine psychologische Exposition, der eigentliche Gang der Sandlung hat noch nicht begonnen. Sämmtliche Charaftere find zu wohlwollend und zu gesittet, um etwas Anderes über sich kommen zu laffen als Misverständnisse, und Misverständnisse gehören ins Luftspiel. Man wird durch die wunderbar schöne Farbe verführt, an ein historisches Costum zu glauben; aber bas Stuck ist unhistorisch im höchsten Grabe. Das tragische Schicksal des wirklichen Taffo ist auf den verschloffenen, beimlich glühenden, rachsüchtigen Charakter der Staliener berechnet, auf eine Zeit berechnet, die eine Lucrezia Borgia hervorbrachte. Wie kann bieser milde, etwas phlegmatische Alfons auf den Gedanken kommen, Tasso ins Irrenhaus einsperren zu lassen, weil er einmal eine Prinzessin umarmt! Leonore ist eine beutsche Prinzessin; die beständige Zergliederung ihres eigenen Wesens und ihrer Empfindung liegt nicht im Geist des Sübens. Dort kehrt die Einbildungskraft nicht in sich selbst zurück, sie schreitet vor, ohne sich umzuwenden; sie untersucht nicht die Quelle eines Ereignisses, sie bekämpft es ober gibt sich ihm hin, ohne nach bem Grund zu fragen. Auch Tasso ist, wie schon Frau von Staël ganz richtig bemerkt, ein deutscher Dichter. Diese ganzliche Unfähigkeit, sich in ben gewöhnlichsten Umständen zurecht zu finden, ift ein Zug, der nur der contemplativen Natur bes Nordens angehört. Das ganze Gebicht ist ein idealistrender Spiegel ber Zustände von Weimar, eine Reihe von Betrachtungen über bas Verhältniß bes

Weltmanns zum Dichter innerhalb einer geiftvollen und liebenswürdigen Dies Berhältniß faßt man aber gewöhnlich falsch auf. wöhnlich stellt man sich vor, Antonio sei ein abstracter Berstandesmensch. und ift baher geneigt, die ganze Theilnahme des Gemuths auf Taffo ju wenden, weil der bloße Berftand feine unmittelbare Betheiligung hervorruft; allein ein Mann, welcher von früher Jugend auf gewohnt ift, fic in diplomatischen Cirkeln zu bewegen, ift beshalb keineswegs ohne Leidenschaft, er ist nur geübt, dieselbe zuruckzuhalten. Gein Motiv in ber Sauptscene ist nicht das stolze Gefühl der Ueberlegenheit über eine unreife Bilbung, welche im Gegentheil der rudfichtsvolle und für das Berftanbnif einer jeden Natur fein empfängliche Weltmann mit Wohlwollen und einer gewissen Dankbarkeit aufnehmen wurde, sondern die Gifersucht, bie um so heftiger hervortritt, je mehr er sich selbst mahrend der Unterredung aurud halten muß. Antonio dem Taffo gegenüber ist nicht der überweise Mentor, ber bem jungen Poeten bas ABC fittlicher Haltung beibringt, sonbern ber stille Feind, der seine überlegenen Fechterkunfte benutt, und beffen spätere, burch seine gute und gesunde Natur vermittelte Berföhnung um so mehr anerkannt werden muß, da fie nicht leicht ift. Bei gelaffener Stimmung hat man im Gegentheil bas Gefühl, daß die Schulb des Ausgangs, der nicht tragisch sondern nur peinlich ift, hauptsächlich dem reizbaren Dichter zufällt, ber bei seinen edeln und liebensmurdigen Anlagen boch niemals weiß was er will, im Grunde auch niemals was er benkt und empfindet. Rechnet man den einen Augenblick ab, in dem fein gereizter Nebenbuhler ihn die Ueberlegenheit seines Berftandes fühlen läßt, so benehmen sich sämmtliche Personen so rücksichtsvoll und gutig gegen ihn, daß wir die wilben Ausbrüche seiner gereisten Eitelkeit mit bochfter Misbilligung zurudweisen. Aber bas Berhältniß hat noch eine andere Seite. Taffo's starke Ausbrucke wird niemand rechtfertigen, aber in ber Sache hat er nicht Unrecht: er ist für seine Umgebung wirklich nur ein liebenswürdiges Spielzeug, das sie auf jede Beise verhätscheln, das sie auch lieben, wie man ein Spielzeug liebt, das fie aber nicht im Licht einer freien menschlichen Person betrachten. Die fleine Grafin, beren Motive auf Eitelkeit beruhen, spricht fich ganz unbefangen barüber aus, aber ber Herzog im letten Gespräch mit Antonio nicht minder, und aus ber wohlwollend phlegmatischen Weise, wie er seinem Aerger Luft macht, begreift man vollständig den Ausruf Taffo's: er ift mein Berr! Zwar wird dieser unwillfürliche Ausbruch wieder limitirt, Taffo versichert, der Mensch sei nicht geboren frei zu sein, und es gebe fein größeres Glud, als einem ebeln Fürsten zu dienen; aber sein Berg ruft: er ift mein Herr! — Bielleicht hat Gothe, ber ein ganz anderer Charafter mar als Taffo, der seine Umgebungen dominirte und den der Berzog nicht blos 1

als Künstler, sondern auch als großen Menschen ehrte, niemals so gesprochen, vielleicht niemals so gedacht, aber er hat doch jenem Gefühl in Taffo einen Ausdruck gegeben, und er gab in seinen Dichtungen nichts als was aus seinem Herzen kam. Vielleicht erinnerte sich der Dichter des Werther, des Gos, des Egmont, des Faust boch zuweilen an die Träume seiner Jugend, und bei einem ebeln und ftolzen Herzen gehört bie Freiheit zu ben Träumen, die es am wenigsten los wird. — Aber man muß noch weiter gehen. In jener wilben Aufregung Tasso's, wo er seine Umgebungen burchschaut zu haben glaubt, verlett am meisten das lette: auch sie! auch sie! Hat er benn so Unrecht? ist er nicht auch für Leonore mehr Sache als Person? It für diese stille, schöne Seele der Gegenstand ihrer Reigung viel mehr als ein Traumbild? Sie handelt pflichtgemäß, ihrem Rang, ihrer fittlichen Frauenwurde entsprechend, als sie ihm das vernichtende hinweg! zuruft, aber wer ernsthaft liebt, wird burch solche Wendungen nicht überzeugt, und man erkennt, daß bas peinliche Berhältniß sich nicht als Resultat aus dem Stück entwickelt hat, sondern daß es von vornherein fertig war. Darum ist Tasso kein wirkliches Drama: es geschieht in ihm nichts, sonbern bie einzelnen Personen lernen nur das Vorhandene klar burchschauen. Tasso ist Dichter genug, um sich schon vor Aufgehen des Borhangs die lette Scene auszumalen, und hatte er in Deutschland gelebt, so würde er sich nach Italien gesehnt haben, wo man dem, den man wirklich liebt, kein hinweg! zuruft. — Es lag ein leiser Schatten auf Gothe's Leben in Weimar. hat selbst nicht selten Stunden gehabt, wo ihn seine Zustände drückten; nur fand er wol nicht ben richtigen Grund. So in dem merkwürdigen Bespräch mit Edermann: "Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünstigten gepriesen, auch will ich mich nicht beklagen und ben Gang meines Lebens nicht schelten. Aber im Grunde ist es nichts als Mühe und Arbeit gewesen, und ich kann wohl sagen, daß ich in meinen fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt. war bas ewige Balgen eines Steins, ber immer von neuem gehoben sein wollte. Der Ansprüche an meine Thätigkeit sowol von außen als von innen waren zu viel. Mein eigentliches Glück war mein poetisches Sinnen und Schaffen. Allein wie sehr war dies durch meine äußere Stellung gestört, beschränkt, gehindert. Hätte ich mich mehr vom öffentlichen und geschäftlichen Wirken und Treiben zurückgehalten und mehr in der Einsamkeit leben können, ich wäre glücklicher gewesen und würde als Dichter mehr gemacht haben. Ein weit verbreiteter Name, eine hohe Stellung im Leben find gute Dinge, allein mit all meinem Namen und Stande habe ich es nicht weiter gebracht, als baß ich, um nicht zu verlegen, zu ber Meinung anderer schweige." — Wohl fann man fich vorstellen, daß es dem Dichter peinlich sein mußte, sich mit steifen Collegen an den Actentisch zu setzen und gleich Egmont, was leicht zu entscheiben war, mit ihnen in wechselnden Berathungen zu überlegen. Nicht blos seine Amtsgeschäfte, auch die wilben Zerstreuungen, in benen er als leidenschaftlicher Jüngling den Ton angab, mochten in reifern Jahren, da er sich ihnen boch nicht gang entziehen konnte, sein kunftlerisches Gewiffen bruden. Aber bas war boch nicht ber wahre Grund. Der Dichter kann nicht immer schaffen, und was in seinen Geschäften und Zerstreuungen für bie unmittelbare Ausübung ber Kunst verloren ging, gewann ber Mensch und baburch mittelbar wieder ber Poet. Man hat in neuerer Zeit mit Recht rühmend anerkannt, wie ernsthaft sich Gothe seines Amts annahm, man muß abet hinzuseten, daß ihm noch immer sehr viel Muße übrig blieb, mehr als einem amtlosen Schriftsteller wie Schiller, ber in schriftstellerischen Arbeiten für bas tägliche Brot manche köstliche Zeit ausgeben mußte. schlimmste Umstand für Gothe war die fortwährende Bermischung des idea-Ien und wirklichen Lebens und die Berschwendung seiner poetischen Kraft an frivole Zwecke. Freilich find auch in jener Zeit Werke entstanden, die ewig leben werden, aber wie viel mehr hatte er geleistet, wenn er nicht theils durch Neigung, theils geradezu durch äußere Pflicht genothigt gewesen ware, den geistreichen und daher anspruchsvollen Kreis bes Hofes durch seine Festspiele zu beluftigen. Was für ein Geist, was für ein Gemüth ist an dieses Spiel heillos vergeubet worden! und die nachtheilige Folge lag nicht blos barin, daß bieses spielende Produciren dem ernsten fünstlerischen Schaffen viel Raum entzog, sie ging tiefer: Gothe wurde dadurch verführt, sich auch in seinen größern Werten der Inspiration des Augenblicks zu überlaffen und - man verzeihe den unehrerbietigen Ausbruck, ber aber das Wesen ber Sache bezeichnet - bilettantisch zu arbeiten. Die großen Dichter aller Nationen waren äußerlich und innerlich genothigt, für einen bestimmten Zweck, für ben Beifall bes Publicums zu arbeiten, und deshalb die Gesete ihrer Kunft, die Mittel, durch welche man die menschliche Natur bewegt, gründlich zu studiren, so Aeschulus, Sophokles, Shakspeare, Calberon u. f. w. Daß Gothe bieser Nothwendigkeit überhoben war, empfanden die romantischen Dilettanten als einen Borzug, während boch die Runftwerke ernsthaft darunter litten. Menschlich betrachtet war wol das Berhältniß zum Herzog viel schoner als irgendeins der frühern, aber für den Rünftler ware es forderlich gewesen, wenn er immer einen Merd zur Seite gehabt, ber es nicht zugab, daß sein großer Freund Dinge schrieb, die jeder schreiben konnte, und auch die Nation hatte babei gewonnen. Wie poetisch ber Rimbus sein mag, mit dem man die luftige Zeit von Weimar umgibt, sie war boch in ihrem innersten Rern nicht gesund. Die Sache wurde baburch noch schlimmer,

daß diese Berhältnisse, die im Privatleben zu allen Zeiten vorkommen, in Beimar ein Gegenstand der Deffentlichkeit waren. Beimar, die Hauptstadt des poetischen Deutschland, war, um es gerade herauszusagen, ein Rlatschnest, welches sich nur mit Krähwinkel vergleichen läßt, und das macht einen um so peinlichern Einbruck, da die Gegenstände und die Träger biefer Rlatschereien bie ersten Männer und Frauen Deutschlands waren. Sie waren wie ihre spätern Statuen zu groß für den Ort und so aneinander gedrängt, daß sie keine andere Beschäftigung wußten, als sich ihre kleinen Schwächen abzulauschen und gegeneinander zu intriguiren. Sieht man von den einzelnen Schöpfungen ab und betrachtet das Leben im großen und ganzen, so macht es ben Einbruck ber völligsten Zwecklofigkeit und Zerfahrenheit, und barin liegt seine unsittliche Seite, nicht in den einzelnen Geniestreichen, die anderwärts viel ärger vorkommen. die geistige Aristokratie verlangt, um in gesunder Harmonie zu bestehen, eine allgemeine substantielle Grundlage, und diese fehlte unserm classischen Zeitalter. — "Staatssachen sollte fich ber Mensch, der darein versett ist, gang widmen, und ich möchte boch so viel anderes auch nicht fallen laffen." So sagt Göthe selbst, und wie man auch seine unerhörte Bielseitigkeit anstaunt, sie raubte ihm doch die Einheit und innere Befriebigung bes Lebens. Er bewegte fich in einem unruhigen Maskenspiel, das seinem Blick die großen Weltbegebenheiten verhüllte und ihm einen unsichern Maßstab gab. — Er wurde unruhig und unzufrieden; er fühlte, daß in heimlicher Entwickelung, von ihm selber nur stückweise bemerkt, eine bedeutende Umgestaltung seines Innern gereift war, die eines bewußten Abschluffes bedurfte. Seine amtlichen Berhältnisse wurden ihm immer unerträglicher, je mehr sie sich befestigten; an den geselligen Spielen hatte er keinen innern Antheil mehr; die Unklarheit in dem Berhältniß zu Frau von Stein und auch zum Herzog wurde ihm immer peinlicher; er beschloß endlich, sich durch die Flucht zu retten, und zugleich durch die Redaction seiner Papiere die bisherige Periode abzuschließen. Sehnsucht nach Italien kam dazu, und im September 1786 verschwand er plöplich seinen Freunden, niemand wußte wohin, bis er in seinen italienischen Briefen wieder auftauchte. Wenn wir dem italienischen Aufenthalt nichts verbankten als diese Briefe, so wäre schon das ein überreicher Gewinn. Sie sind das Muster einer klaren objectiven und doch von dem Duft der innigsten Empfindung durchströmten Anschauung. Ueber die Stimmungen, welche er bem italienischen Leben entgegenbrachte, über die blos äfthetische Betrachtung ber Dinge und seine Flucht aus bem Geschichtlichen darf man mit ihm rechten, eigentlich aber nur, weil sie für seine Nachfolger tonangebend geworden ist. Ihm selbst kam es nur barauf an, sein eigenes individuelles Leben in den neuen Situationen zu zeigen, und

das ift mit einer Reinheit, Wahrheit und Poesse geschehen, die in der Literatur nicht ihresgleichen hat. Freilich seste sein Aufenthalt unter ben Carnevalspossen und ben Statuen von Rom, sein Schwelgen unter dem schönen Himmel von Neapel und Sicilien, durch den er zuerst den Homer in seiner finnlichen Wahrheit verstehen lernte, das Werk fort, welches der Aufenthalt in Weimar vorbereitet hatte, es entfremdete ihn völlig dem deutschen Bolk, seinen Sitten, seinen verkummerten und an scheinend hoffnungslosen Bustanben, es erregte in ihm nach seinem eigenen Ausdruck einen wahrhaft julianischen Haß gegen bas Christenthum und lehrte ihn als Grieche empfinden. Das Leben in der Sehnsucht und Träumerei wich dem Vollgefühl des unmittelbaren Genusses. Moris, den er in Rom kennen lernte und ber sich am innigsten an ihn anschloß, gab ihm ein freilich verzerrtes Bild seiner eigenen Entwickelung. Wie in Jung-Stilling trat ihm hier wieber eine wunderliche, aber anziehende Erscheinung entgegen, ein neues Bilb von ber pietistischen Berkummerung bes beutschen Burger thums, nur mit dem Unterschied, daß Morit fich in mühsamer Arbeit von seinen Voraussehungen frei gemacht und einen Standpunkt gewonnen hatte, auf dem er sich mit Göthe verständigen konnte. Auch ihn wie Jung ermunterte Gothe, die wunderbare Geschichte seiner Entwickelung aufzuzeichnen und förderte den Roman Anton Reiser (1785 — 90) wie ehemals "Stilling's Jugend". — Morit war 1757 in Hameln geboren. hatte nach einem sehr bürftigen und dabei wilben Leben einen Chelmann kennen gelernt, ben Führer einer pietistischen Sekte, welche Ertöbtung und Berleugnung aller Eigenheit und Eingehen in bas Nichts als bas Ziel bes Jener Ebelmann versammelte sein Gefinde täglich ju Lebens aufstellte. einer Art Gottesdienst, der darin bestand, daß sie sich alle um einen Tisch sesten, mit geschlossenen Augen, den Kopf auf den Tisch gelegt, eine halbe Stunde warteten, ob fie etwa die Stimme Gottes oder bas innere Wort in sich vernehmen würden; wer bann etwas vernahm, der machte es ben Diese künstliche Stimmung führte zur Lossagung von Uebrigen bekannt. allen fittlichen Beziehungen, zur Lieblofigkeit gegen alle, die das innere Wort nicht vernahmen, und zu einer beständigen Lüge gegen sich selbst. "Weil seine Träume, erzählt Moris, sehr lebhaft waren und beinahe an die Wirklichkeit zu grenzen schienen, so siel es ihm ein, daß er auch wol am hellen Tage träume und die Leute um ihn her nebst allem, was er sah, Geschöpfe seiner Einbildungstraft sein konnten. Dies war ihm ein erschrecklicher Gebanke und er fürchtete sich vor fich selber, so oft er ibm einfiel." Solche Stimmungen eines Ungebildeten muß man in Anschlag bringen, wenn man ben Einbruck bes transscenbentalen 3bealismus auf jene Zeit begreifen will. Die Schattenwelt, die er an die Stelle der geftotten Wirklichkeit sette, ließ fich leicht mit ben frühern Traumereien in

Berbindung setzen und erhielt durch sie eine Färbung, die uns begreiflich macht, wie man zugleich Fichte und Jakob Bohme bewundern konnte. Schlimmer ift ber Einbruck solcher Beschäftigungen auf die fittliche Seite Der Knabe wurde veranlaßt, sich durch allerlei eingebildes Menschen. bete Beränderungen seines Seelenzustandes in seinen eigenen Augen sowol als in den Augen Anderer interessant zu machen. Es schmeichelte ihm, wenn erwachsene Leute sich darum kümmerten; und darum war er unerschöpflich in Klagen, daß er fich in einem Zustand der Leere, der Trodenheit befinde, daß er feine rechte Sehnsucht nach Gott bei sich verspure u. s. w., um sich alsbann einen Rath ausbitten zu können, ber ihm immer mit vieler Wichtigkeit ertheilt ward. Freilich find die Launen der Beiligen schwer zu berechnen, und der gottesgelahrte Ebelmann fand sich schließlich zu der Berficherung veranlaßt, allen Kennzeichen nach habe ber Satan seinen Tempel in Anton's Herzen schon so weit aufgebaut, bag er schwerlich wieder zerstört werden könne. Anton eilte bann wol, seine Seele zu retten, er betete bes Tages unzählige male im Winkel auf seinen Anien und erträumte fich zulest eine feste Ueberzeugung von der gottlichen Gnade und eine solche Beiterkeit ber Geele, daß er fich schon im himmel glaubte und fich manchmal den Tod wünschte, ehe er wieder von biesem guten Wege abkommen mochte. Welch neues Licht werfen biese Erzählungen auf die Bekenntnisse einer schönen Seele! Die vornehme Dame, die äußerlich keine Nöthigung hat, mit ihrem Gott zu verkehren, tann sich dem himmlischen Bräutigam gelassen nähern; in der Seele des armen Knaben dagegen, bem das Brot verächtlich zugeworfen wird, nimmt biese Sehnsucht einen convulsivischen Charafter an. Die Gewohnheit, in einer eingebildeten Welt zu leben, erklärt die fieberhafte Romanlecture, die fieberhafte Reigung zum Theater, die wir später bei Anton wahrnehmen, und daß er nun beshalb in Berachtung geräth, treibt ihn zu einem andern Extrem. Mit einem geheimen Vergnügen bemerkt er, daß es ihm gelingt, sich durch das Schlechte bemerklich zu machen: er sucht seinen Lehrern und Vorgesetzten als verlorner Bosewicht interessant zu werden. In dieser Zeit wird Bamlet, Lear, Werther befannt, und er fangt an, in ber namlichen Weise zu dichten, doch als höchstes Ziel schwebt ihm immer die Stellung eines Schauspielers vor, der dem Publicum die wilbesten Empfindungen öffentlich ausbrücken und bafür Beifall erwarten barf. — Seine äußere Stellung war verhältnißmäßig gunftig geworden, als er im Drange seines schrankenlosen Phantafielebens, nachbem er mit einigen Selbstmorbsversuchen kokettirt, davonlief, um Schauspieler zu werben. Die Lügen, die er sich auf biefer abenteuerlichen Reise zu Schulben kommen ließ, sind wahrhaft erstaunlich. "Der Gedanke an die Unwahrheit der Sache fiel ihm fast gar nicht mehr bei, benn ba er blos in ber Ibeen-

melt lebte, so war ihm alles das wirklich, was sich einmal fest in seine Einbildungefraft eingeprägt hatte. Gang aus allen Berhaltniffen mit ber wirklichen Welt hinausbrängt, drohte die Scheibewand zwischen Traum und Wahrheit bei ihm den Einsturz. Dabei war es merkwürdig, wie er sich selbst die Lügen, ehe .er sie sagte, in Wahrheit zu verwandeln suchte, und wie jesuitisch er dabei sich selber täuschte u. s. w." - Rach dem verunglücktem Versuch mit dem Theater trat Morit in die Brübergemeinde zu Barby, entschloß fich nun wieber zum Studium und fand so viel Unterstützung, daß er zwei Jahre lang die Universität Wittenberg besuchen konnte; bann trat er in Basedow's Philanthropin zu Deffau. verließ es jedoch bald wieder und wurde 1778 als Lehrer am Baifenhaus in Potsbam angestellt. Da sein Wunsch, zu einem Pfarramt berufen zu werben, fich nicht realifirte, verbüfterte fich sein Gemuth so febr. baß er bem Wahnsinn nahe kam. Seine Stimmung besserte fich, als er in Berlin eine Lehrerstelle am Symnasium zum grauen Rlofter erhielt. 1782 machte er eine Reise nach England und wurde nach seiner Ruckebr Conrector am Köllnischen Gymnafium in Berlin. 1786 legte er biefe Stelle nieder und ging nach Stalien. — Wenn im Verhältniß zu Gothe Moris hauptsächlich der Empfangende war, so blieb ber Berkehr auch für Gothe nicht ohne Nuten. Morit hatte vollständigere Kenntnisse in der Mothologie, und das prosobische Spstem, das er sich gebilbet, erleichterten Gothe das Unternehmen, das er fich ichon lange vorgestedt, die beiden innigsten Ausbrücke seiner abgeschloffenen Lebensperiode, Jphigenie und Taffo burch rhythmische Ueberarbeitung zu jenen vollenbeten Kunstwerken zu abeln, welche die späteste Nachwelt bewundern wird. Bei beiden Stücken war freilich die Hauptsache schon fertig und die Beränderungen sehen zuerst unscheinbar aus, aber bei Gemälden von einem so intimen Charafter find gerade diese kleinen Striche nothwendig, um die Reinheit der Idee in ihrem vollen Licht hervortreten zu lassen. Für Iphigenie und Tasso war der italienische Himmel segendreich; weniger günstig erwies er sich für die Vollendung des Egmont, dessen Anlage noch der frühern Sturm= und Drangperiode angehörte und in deffen Stimmung fich Gothe bei seinem neugewonnen Ibealismus nicht ganz mehr finden konnte. Bielleicht war dies der Grund, der ihn abhielt, an die metrische Vollendung des Stucks die lette Hand zu legen. Daß Göthe an der zierlichen Umarbeitung von Claudine und Erwin so große Freude fant, mag man ihm nachseben, wenn sie auch lange nicht einmal an den Clavigo hinanreichen. den Faust wurde einiges gethan, namentlich die Berenkuche, die alte Stimmung, die ihn hervorgerufen, wollte fich nicht wieder einstellen. Desto tiefer verwuchsen mit seinem Gemuth zwei poetische Plane, Die wiederum bazu beitragen sollten ein neues Griechenland durch den Zauber

ber Dichtung ins Leben ju rufen, Iphigenie in Delphi und Rausikaa. Die lettere enthielt wieder ein Stuck aus seinem Leben: ein zweiter Obpffeus verließ er auch diesmal eine liebende Raufikaa. Der alte Typus seines Beißlingen, Fauft und Clavigo hatte in diesem Bilde, gesättigt durch die Farben bes schönen Sübens, vielleicht bas ebelste Symbol gefunden. — Leider trieb Gothe in Italien die Dichtfunst, zu der er geschaffen war, nur nebenbei. seine eigentliche Arbeit war bem Studium der bilbenden Kunst und der Naturwissenschaft gewidmet. Es qualte ihn, noch so vieles Unflare in feinem Beift zu finden, und bie leitende Idee seines Lebens, daß die Welt ein vom göttlichen Leben durchdrungener Organismus sei, trieb ihn, der nie bei einer bloßen Idee stehen blieb, mächtig an, seine Ueberzeugungen zu einem vollkommenen Leben abzurunden. Uns mag man ' beflagen, daß unser größter Dichter seine Rraft an einen Gegenstand verschwenbete, den er doch nicht vollständig beherrschen konnte, ihn selbst aber trifft tein Vorwurf, benn er gehorchte einem innern Drang ber Natur. Seine Bemühungen um die bilbenbe Runft legten ihm Winckelmann's Schriften wieder nahe und knüpften die Berhältnisse zu Tischbein, Angelika Rauffmann und Beinrich Meyer, von benen namentlich ber lettere einen nachhaltigen Einfluß auf ihn ausübte. Die frühere Bewunderung der gothischen Baukunst wich einer leidenschaftlichen antiken Richtung. Die Kunft bes Mittelalters war ihm ebenso verhaßt wie die Kirche, die sie ins Leben gerufen, und die Plastik, in die er sich nur mit Mühe hineingearbeitet, brangte bas Interesse an der Malerei zurud. — Seine naturwissenschaftlichen Studien, für welche Jacobi und bie Glaubensphilosophen ebenso wenig Sinn haben konnten als für seinen Spinozismus, führten ihn herber wieber naher; auch dieser suchte ben innern Zusammenhang ber Natur mit ber Geschichte zu erforschen und seine Iden zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit (1784-91) fanden in Gothe einen begeifterten Junger. Auch herber überschätte bas Balten ber Natur und legte auf bie mit Bewußtsein schaffende Kunst zu wenig Gewicht, wie benn auch sein Ibeal ber humanität nur burch Verleugnung aller historischen Mächte zur Geltung kommt. Gein Ibeal ist die stille, pflanzengleich aufwachsenbe und fich entfaltenbe schone Seele; wo die Leidenschaft und mit ihr die Tragik des Geschicks beginnt, glaubt er Barbarei zu erblicken und flieht, so schnell es geht, in sein einsames Aspl. Wie sich der menschliche Geist allmählich dem Vogel gleich auf der Erbe ein Reft baut, ift sehr finnig entwickett, und seine Beziehungen zur Ratur find mit feinem Verständniß aufgespürt, aber wenn ihm die Schwingen wachsen und er fich frei zu bewegen anfängt, erschrickt ber Philosoph und glaubt die Harmonie des Weltalls gestört. So bleibt er in seiner Darstellung beim Morgenland und bei ben Griechen stehen, die

7

er mit schöner Barme gefeiert hat. Für das römische Reich hat er nichts als Flüche; bann bricht er ab, weil für die Barbarei der folgenden Zeit seine Ibeen der Natur und der humanität keinen Leitfaden mehr geben. Unsere Geschichtsauffaffung ist seit der Zeit in ein höheres Stadium getreten, mit ihr auch unser Begriff von der Religion und der Philosophie, aber dem Glauben des damaligen Zeitalters hat er den classischen Ausbruck gegeben, und wenn Gothe und Schiller mit ungleich größern Gaben und ungleich ernsterm Nachdenken nach derselben Richtung hin arbeiteten, so find fie doch über das Princip selbst nicht hinausgegangen. — Rach den Iden ift die Natur in jedem Punkt mit ihrer unzertrennlichen Fulle so ganz, als ob feine andern Puntte der Bildung, feine Weltatome waren. · Unser Verstand ist nur ein Verstand der Erde, aus Sinnlichkeiten, die uns hier umgeben, allmählich gebildet. Das Licht der Einen Sonne bes Wahren und Guten bricht sich auf jedem Planeten verschieden, sodaß fich feiner derselben ihres ganzen Genusses rühmen kann. Nur weil Gine Sonne fie alle erleuchtet, so läßt fich hoffen, fie tommen alle, jeder auf seinem Wege der Vollkommenheit näher. Jest wollen wir nur Menschen sein, d. h. ein Ton, eine Farbe in der Harmonie unserer Sterne. humanität ift der Mensch gebildet. Er hat fein edleres Wort für seine Bestimmung, als er selbst ist, in dem das Bild bes Schöpfers, wie es hier sichtbar werden konnte, abgebrückt lebt. Eine höhere Gestalt als die unfrige kennen wir nicht, und was ben Menschen rühren und menschlich machen soll, muß menschlich gedacht und empfunden sein. Selbst ba bie Gottheit sich uns offenbaren wollte, sprach und handelte fie unter uns, jebem Zeitraum angemessen, menschlich. "Das Innere ber Natur erfennt der Mensch nicht, da er keine Kraft eines Dinges von innen einsieht, ja wenn er dich gestalten wollte, hat er geirrt und muß irren, benn du bift gestaltlos, obwol die erste einzige Ursache aller Gestalten. Indeß ift auch jeber falsche Schimmer von dir dennoch Licht, und jeder trügliche Altar, den er dir baut, ein untrügliches Denkmal nicht nur beines Daseins, sondern auch der Macht des Menschen, dich zu erkennen und anzubeten." — Das ist eine schöne religiose Stimmung, aber fie ift gewiß weniger dristlich als griechisch-pantheistisch ober wenn man will polytheistisch. Das Recht des natürlichen Seins empört sich gegen die Macht der Idee, und Berber scheut darin keine Consequenz. "Es ist ein grausamer Frevel ber sogenannten gebildeten Nationen, die Wilben cultiviren zu wollen. Rur was einem Volk eigenthumlich und ursprünglich ift, ift seine Bilbung. Die Natur hat entweder allenthalben ihren Zweck erreicht ober fie erreichte ihn nirgend. Die Gluckfeligkeit der Menschen ift allenthalben ein individuelles Gut. Die Bolfer, von denen wir glauben, daß die Ratur fie als Stiefmutter behandelt habe, waren ihr vielleicht die liebsten.

Zweck des Geschlechts ist: Humanität und Glückseigkeit auf tieser Stelle, in diesem Grad, als dieses und kein anderes Glied der Bildungskette, die durchs ganze Geschlecht reicht. Wo und wie du geboren bist, o Mensch, da bist du der du sein sollst: verlaß die Kette nicht, noch sese dich über sie hinaus, sondern schlinge dich an sie." In diesem Sinne saste Herder die Antise nicht als das Ideal, dem wir nachstreben sollten, sondern als das individuelle Naturproduct eines bestimmten Stammes, als einen Ton aus dem Accord des Ganzen: an ihrer Ursprünglichkeit sollte die unsere sich neu entzünden, ihre schöne, organisch aus dem Innern hervorgewachsene Form sollte eine Schupwehr sein gegen einbrechende Barbarei. Und indem Herder den Dichter als den Seher der Natur auffaßte, legte er in seinen Beruf dieselbe heilige, priesterliche Würde, die Lavater und die andern Sehnsuchtsgläubigen des Christenthums sür ihren Propheten in Anspruch nahmen: nux ein reiner Mensch durste das Evangelium der Humanität verfündigen.

Bielleicht zum ersten mal in seinem Leben fühlte fich Gothe in Italien vollkommen glucklich. Hier glaubte er endlich bas Land seiner Bestimmung und seiner Ideale gefunden zu haben; aber die Pflicht rief ihn zurück, und mit schwerem Herzen riß er sich am 22. April 1788 von Rom los. "Wanbelt von jener Nacht mir bas traurige Bild vor die Seele, welche die lette für mich ward in ber römischen Stadt, wiederhol' ich die Nacht, wo des Theuren so viel mir zurücklieb, gleitet vom Auge mir noch jest eine Thrane herab."\*) Den 18. Juni kam er in Weimar an, von den meisten seiner Amtsgeschäfte hatte ihn der Herzog auf seine Bitte entbunden und Göthe schien nun ganz der Dichtfunst leben zu wollen. Doch bauerte es eine geraume Zeit, bevor bie Fülle ber neugewonnenen Anschauungen fich in seinem Gemüth zu vollendeten Bildern krystallistete. Borläufig war seine Berstimmung zu groß. "Aus Stalien, dem sormreichen, war ich in das gestaltlose Deutschland zurückgewiesen, heitern Himmel mit einem buftern zu vertauschen; die Freunde, statt mich zu trösten und wieder an sich zu ziehn, brachten mich zur Verzweiflung." "Ich bin hier fast ganz allein. Jedermann findet seine Convenienz, sich zu isoliren,

Oomibt, b. Lit. Geid. 4. Auft. 1. 思b.

<sup>&</sup>quot;) Rach der Lecture der italienischen Reise schreibt Tied an Solger: "Ift es Ihnen nicht aufgefallen, wie dieses herrliche Gemuth eigentlich aus Ueberdruß sich einseitig in das Alterthum wirft und recht vorsählich nicht rechts und nicht links sieht?.. Und wahrlich doch nur, weil alles in ihm, wie in einem Dichter so leicht, noch nicht die höchste Reise und Ruhe erlangt hatte, weil seine Ungeduld eine Außenwelt suchte und nur das geträumte Alterthum ihm als die gesuchte Wirklichkeit erschien... Er vergißt um so mehr, daß unsere reine Sehnsucht nach dem Untergegangenen, wo keine Gegenwart uns mehr stören kann, diese Reliquien und Fragmente verklärt und in jene reine Region der Kunst hinüberzieht." —

und mir geht es nun gar wie dem Epimenides nach seinem Erwachen. - Er war ein anderer geworden, er hatte einen Standpunkt in feiner Bildung gewonnen, auf den ihm in der damaligen Umgebung feiner folgen konnte. Niemand verstand seine Sprache, wenn er die Welt ber neuen Anschauungen, die in seinem Innern lebendig war, mit Entzuden schilderte, und seine Sehnsucht nach dem Verlornen, seine Klagen schienen zu beleidigen. Durch solche Erfahrungen wurde er dahin gebracht, an fich zu halten und sein Inneres zu verschließen, um fich die Klarbeit seiner Ansicht nicht trüben zu lassen. Seiner Empfänglichkeit und Reizbarkeit bewußt, verschloß er sich gegen bas, was seiner Natur nicht gemäß Es konnte nicht ausbleiben, daß er in dieser abgemessenen Saltung vielen kalt und .felbstfüchtig erschien, und daß namentlich die frühern Freunde fich verlett fühlten. Seine Verstimmung hatte aber noch einen ernstern Grund. "Schon 1785 hatte die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt=. Hof- und Staatsabgrunde, der fich hier eröffnete, erschienen mir die greulichsten Folgen, gespensterhaft, beren Erscheinung ich geraume Zeit nicht los werden konnte; wobei ich mich so seltsam benahm, daß Freunde, unter benen ich mich eben aufhielt, als die erste Nachricht zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgekommen sei. Einem thätigen productiven Geist wird man es zugute halten, wenn ihn der Umsturg alles Borhandenen schreckt, ohne daß die minteste Uhnung zu ihm sprache. was Besseres, ja nur Anderes baraus erfolgen solle. — Nach meiner Ruckunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekummert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, fand ich neuere Dichterwerke in großem Ansehen, die mich äußerst anwiderten: Beinse's Arbinghellv und Schiller's Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlich. keit und abstruse Denkweisen durch bildende Runft zu veredeln und aufzustupen unternahm, dieser, weil ein fraftvolles aber unreises Talent gerare die ethischen und theatralischen Paradoren, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Baterland ausgegoffen hatte. Beiden Männern von Talent verargte ich nicht, was fie unternommen und geleistet: benn der Mensch fann fich nicht versagen, nach feiner Art wirken zu wollen. Das Rumoren aber, bas im Baterland ba= burch erregt, der Beifall, ber jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von wilden Studenten als von der gebildeten Hoftame gezollt ward, ter erschreckte mich, benn ich glaubte all mein Bemühen völlig verloren zu febn, die Art und Weise, wie ich mich gebildet hatte, schien mir beseitigt und gelahmt. Die Betrachtung der bildenden Runft, die Ausübung der Dict-

funft hatte ich gern völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen ware; benn wo war eine Aussicht, jene Productionen von genialem Werth und wilder Form zu überbieten? Man denke sich meinen Zustand! Die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzutheilen, und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt." — Und wohl hatte sein Misbehagen auch barin einen gerechten Grund, daß --- was uns heute unglaublich erscheint - die neue Ausgabe seiner Werte (1787-90), die mehrere seiner schönften Schöpfungen enthielt, nur ungenügenden Anklang fand.\*) — Es war aber nicht blos die ideale Richtung Italiens, was den Widerspruch gegen seine bisherigen geselligen Kreise hervorrief. Gothe hatte in Rom gelernt, das Sinnliche auf antike Beise zu genießen und darzustellen, nicht mehr im Farbenreiz der Empfindung, sondern in plastischer Nacktheit. Es war natürlich, daß er mit Frau von . Stein sich nicht mehr verstand, auch wenn nicht ein äußeres Berhältniß hinzugekommen mare, das den Bruch unvermeidlich machte. Bald nach seiner Ruckehr übergab Christiane Bulpins eine Bittschrift für ihren Bruder, den bekannten Romanschreiber. \*\*) Diese Unterredung führte zu einem Berhältniß, Gothe nahm das muntere Geschöpf, das ihn an die italienische Sinnlichkeit erinnerte, in sein Haus 13. Juli 1788 und sie beschenkte ihn zu Weihnachten 1789 mit einem Anaben. Weimar war an vielerlei gewöhnt, die Deffentlichkeit solcher Berhältnisse wie das zwischen Göthe und Frau von Stein gab keinen Anstoß, ebenso wenig die Jagd auf "Misels," wie sie privatim aber boch laut genug von dem gesammten Hof betrieben wurde. Aber diesmal skandalisirte sich die Residenz der deutschen Literatur, und die gute Gesellschaft, "die zu dem kleinsten Gebicht keine Gelegenheit gibt ",-fing an gegen den Dichter fprobe zu sein, der aus dem Umgang mit Christiane, verbunden mit den Erinnerungen der italienischen Reise, jene wunderbar schönen Elegien schöpfte, welche die äußerste Grenze antiker Sinnlichkeit erreichen. Göthe selbst machte die richtige Bemerkung, daß die antike Form den Stoff adele, in modernen Stanzen wurde fich der Inhalt verrucht ausnehmen. Auch mit

<sup>\*)</sup> Die neue Ausgabe enthielt: Bd. 1. Zueignung; Werther. Bd. 2. Göp, die Mitschuldigen. Bd. 3. Iphigenie, Clavigo, Geschwister. Bd. 4. Stella, Triumph der Empfindsamkeit, Bögel (1787). Bd. 5. Egmont, Claudine, Erwin (1788). Bd. 8. Die Puppenspiele und Satiren, Künstlers Erdenwallen, Die Geheimnisse (1789). Bd. 6. Tasso, Lila. Bd. 7. Faust, Jerp und Bätelp, Scherz, List und Rache (1790).

Bibliothet der Romane. Göthe verschaffte ihm später — nachdem er vorher gesincht, ihn bei Jacobi als hauslehrer unterzubringen — eine Stelle bei der Bibliothet. Sein Rinaldo Rinaldini, der Bater aller Räuberromane, erschien 1799.

ber Metamorphose ber Pflanzen unterhielt er die neue Geliebte, und das bekannte Gedicht, in welchem fich wiffenschaftliche Erörterungen und warme Liebesbeziehungen finnig durchflechten, ift an fie gerichtet; ob sie viel bavon verstanden hat, ist freilich die Frage. In neuerer Zeit hat man das Andenken dieser Frau, über die fich Gothe in manchem seiner Gedichte wärmer und inniger ausspricht als über irgendeins seiner frühern Berhältniffe, gegen bas Zeugniß aller Mitlebenben ju verherrlichen gesucht; nur muß man nicht vergessen, daß Göthe eine souverane Natur war, daß er in ben Personen, benen er den Stempel seines Beiftes aufprägte, mehr die Gebilde seiner Einbildungsfraft sah als die Birklichkeit. Im spätern Alter soll er einmal geäußert haben, Christiane sei nun schon so lange Sahre um ihn und boch merke man es ihr nicht an, aber gerade das gefalle ihm an ihr: dies Wort hat wenigstens die Bahrbeit eines Mythus. Frau von Stein, die ihn schon lange mit ihrer eifersüchtigen Stimmung gequält, brauste im Mai 1789 leidenschaftlich auf, in seinem Born machte er fie auf die schädlichen Wirkungen des starten Raffee aufmerkfam, dem fie trot feiner Warnung zu sehr ergeben sei. Es war das erste Verhältniß, das nicht sanft gelöst, sondern mit rauber Band zerrissen wurde. Die Bosheit, mit der sie sich lange Jahre barauf über ihren alten Freund und bessen "Maitresse" außerte, zeigt boch, baß wenn er Iphigenie und Leonore nach ihr modelte, er mehr in sie hineinals aus ihr herausgelesen hat. Das aufreibende und doch im ganzen unsittliche Berhältniß konnte nicht fortbauern, aber man muß auch darauf achten, wie sich Göthe in jenem Brief über Christiane ausspricht: "Welch ein Verhältniß ist es? Wer wird baburch verfürzt? wer macht Anspruch an die Empfindungen, die ich dem armen Geschöpf gönne? wer an die Stunden, die ich mit ihr zubringe? . . . . Hilf mir selbst daß das Berhältniß, das dir so zuwider ift, nicht ausarte, sondern stehen bleibe wie es steht. Sieh die Sache aus einem natürlichen Gesichtspunfte an u. s. w." — Wenn man nun immer hören muß, daß Gothe fic an Friederike, an Lili u. s. w. nicht binden konnte weil die Größe seiner Bestimmung ihn fortriß, so wird man durch diesen Ausgang boch überrascht.

Auf Göthe's schönem, edelm und glücklichem Leben liegt doch ein Schatten. Nie ist ein Dichter so vielseitig und so warm geliebt worden; wer irgendeinmal mit ihm in Berührung gekommen, hat diesen Augen-blick als das Heiligthum seines Lebens gehegt. Er wußte sich jeden Menschen auf seine Weise zu idealisiren, und jeder fühlte sich gehoben in diesem Bilde; aber dann schaltete er mit künstlerischer Souveränetät mit der Persönlichkeit, und wo ihm eine fremdartige Seite ihres Wesens aufziging, warf er sie zu den Todten. Er hat andern viel Schmerzen bereisging, warf er sie zu den Todten. Er hat andern viel Schmerzen bereis

tet, ohne es selber zu empfinden, benn sie waren für ihn nur in jenem Bilde ba. wie eine Dichtergestalt, beren man nicht mehr gebenkt, wenn fie ihren Plat ausgefüllt hat. Aber so groß war die dämonische Macht seines Wesens, daß so mancher die Erregung eines Augenblicks nicht für zu theuer erkauft hielt, auch wenn er seine ganze Seele bafür hingab. Diese bamonische Gewalt seines Wesens hat der Dichter mit einem gewissen Schmerz empfunden. Geben wir der Reihe nach seine Dichtungen burch, so finden wir überall lebensfräftige, jedem Gefühl zugängliche und daher bestimmbare Menschen, denen alles in Liebe entgegenfliegt, denen aber im entscheibenden Augenblick der Lebensnerv ihrer Beziehungen abgeschnitten wird, sodaß sie entweder das Schicksal geliebter Wesen ober das eigene Schicksal untergraben. Von jener Seite sind Weißlingen, Clavigo, Fernando und Fauft, von dieser Werther, Egmont und Taffo reuige Selbstbekenntnisse. Man muß aber behutsam zu Werke geben, wenn man aus seinen poetischen Gestalten einen Rückschluß auf ben Charakter bes Dichters macht. In Gothe's Natur lagen zwei verschiedene Momente; einerseits Fulle des Gemuths, schnelle Hingabe und leichte Erregbarkeit der Phantafie: auf der andern ein klarer und geordneter Berstand, energisch genug, im entscheidenden Augenblick über das Gefühl herr zu werden und ben Willen zu bestimmen. Nun hat er in jedem seiner größern Werke biefe Seiten seines Charafters an zwei verschiedene Personen vertheilt: so Werther und Albert, Clavigo und Carlod, Faust und Mephistopheles-Wagner, Tasso und Antonio, Egmont und Dranien, Meister und Werner-Jarno. Ueberall auf der einen Seite das excentrische Gefühl, auf ber andern ber nüchterne Berftand. Indem diese beiden entgegengesetzten Eigenschaften, die durch ihre harmonische Vereinigung in Göthe's Leben eine so bezaubernde Erscheinung hervorriefen, in dem Gedicht sich trennten, wurden die poetischen Charaktere sehr benachtheiligt. Gothe bemerkt einmal von Tasso und Antonio, daß diese beiden Männer sich barum seinblich gegenüberstanden, weil die Natur in ihnen zwei Eigenschaften, die eigentlich zusammengehörten, getrennt hat. In der Wirklichkeit war Göthe sowol Tasso als Antonio, sowol Clavigo als Carlos, sowol Faust als Mephistopheles. Clavigo und die Andern erscheinen als Schwächlinge, einem kalten, überlegenen Willen unterworfen, und Antonio, Carlos, Mestehen dem Leben blod kritisch gegenüber, sie behanphistopheles deln die Leidenschaft pathologisch, sie haben an dem Höchsten bes Lebens keinen Theil. In dem Dichter selbst ergänzten sich die Gegensate zu einer harmonischen Erscheinung, und weil er sich selbst nicht als Schwächling erschien, konnte er unerträglich geworbene Verhältnisse, benen jene seig entflohen, mit einer gewiffen Würde lösen. Freilich begegnet uns zuweilen diese Trennung der Charaftermomente auch in seinem Leben. Zuwei

len war er zuerst nur der leidenschaftlich erregte Gefühleschwärmer, bann ber falt reflectirende Verstandesmensch, wie man das in den verschiedenen Liebesverhältniffen in Dichtung und Wahrheit herausfühlt. — Wenn berjenige glucklich zu rennen ift, bem bas Leben und seine Genuffe in reichfter Rulle zuströmen, ber ihnen Gesundheit, Lebensmuth, Geift und Gemuth entgegenbringt, so werben wir wenige Sterbliche finden, deren Glud bem Glud Gothe's an die Seite zu stellen ware. Wollen wir ferner benjenigen glücklich nennen, bem bas Leiben so weit erspart ift, als es Sterblichen überhaupt erspart werden kann, so erscheint Bothe auch in biefer Beziehung beneibenswerth, benn er hatte die Gabe, alles, was ibn schmerzte, störte und verwirrte, augenblicklich abzuschütteln: unbefriedigte Leibenschaft, Scham, Reue; bas Berhältniß, bas ihm lästig wurde, warf er von fich und augenblicklich war es in seinem Gebachtniß ausgeloscht. Mit Wärme kam er ben taufend Berzen, die fich feurig an ihn brangten, entgegen und bichtete fich aus ihnen bas Bilb, beffen seine Stimmung bedurfte; hatte er es genoffen, so zog er sich fremd zurud, und keine bittere Nachwirfung blieb in seiner Seele. Wenn Resignation, auf biese Weise verstanden, die höchste Weisheit ift, so war Göthe der weiseste aller Sterblichen. — Aber bieses Gluck war nicht einmal bas höchste, bas bem Dichter selbst vorschwebte. Das höchste Glück, das wir uns vorstellen. besteht in der Folgerichtigkeit des gesammten Lebens, in dem Gefühl, das Höchste, was die Natur gewollt, geleistet zu haben. Die wahre Uebereinstimmung des Menschen mit sich selbst geht nur aus der Uebereinstimmung mit der sittlichen Substanz hervor, der er angehört. Wer in der einzelnen Erregung das Glück sucht, wird bem Zufall unterthan. Niemand wird ohne Rührung im Taffo, diesem seltsamen Gedicht ohne Tendenz und ohne Schluß, die tiefempfundene Schilderung der dämonischen Macht lesen, die das viele Gute dieser Erde, das bestimmt war, sich zu treffen, auseinander zieht: "Es reißt sich los, was erst sich uns ergab, wir lassen Los. was wir begierig faßten; es gibt ein Gluck, allein wir kennen's nicht, wir kennen's wohl, und wissen's nicht zu schäken."

"Wen Gott lieb hat, sagt der Dichter im Göt, dem gibt er ein gutes Weib." Diese Gunst haben die Götter ihrem Liebling verssagt, weil er sie verscherzte. Wie reizend die Novellen sind, in denen der Dichter seine Liebe zu Friederike, zu Lotte, zu Lili schildert, es fehlt ihnen der Schluß, gerade wie seinen größern Dichtungen. Faust reißt sich von Gretchen los, weil er sich dem Bösen verpflichtet, nirgend Genüge zu sinden; ohne dieses Bündniß handelte der Dichter wie Faust. Die Alten lehrten, der zu Glückliche müsse den Neid der Götter versöhnen, indem er dem köstlichsten Gut entsagte; es ist, als ob ein dunkler Instinct den Dichter, der das Gesühl der Liebe kannte wie kein anderer, so zu

handeln gelehrt. Nach seinem Beispiel hat man die Doctrin ersonnen, es zieme dem Genius nicht, sich an ein endliches Gefühl zu verpfänden; Göthe hat nicht so gefühlt, er wußte, was er entbehrte. — Aber er wollte die Welt objectiv sehen, wie sie nach seiner — irrigen — Meinung wirk lich war; die Welt der "Mitschuldigen": denn in diesem leichtsinnigen Jugendwerk liegt doch schon der Grundton seiner spätern Dichtungen. fühlte, daß die Welt trot aller Widersprüche und Irrungen boch schön war; daher sein haß gegen die Idealisten, die es leugneten. Er war mit ihnen vom gleichen Standpunkt ausgegangen, die Glut und Innigkeit seines Gefühls und das Streben nach einem Ideal hatten ihn mit derjelben Sehnsucht nach einer Religion erfüllt. Aber Göthe faßte die Macht und Schönheit der Natur, deren Grundaccord er in seiner eigenen Seele wiederfand, mit den Sinnen und mit dem Bergen auf; fie in ihrer Reinheit zu empfangen, war die Sehnsucht seines Herzens, ihr unbedingt und gläubig fich hinzugeben, das Ideal seiner Poesie. Für Jacobi und seine Freunde bagegen war das einzig wirklich Existirende, an das fie glaubten, die Fulle ihrer eigenen Empfindung. Diefer mußte die Welt fich fügen, nach dieser wurde das Christenthum gemodelt, während Gothe als seine Aufgabe begriff, den Ungestüm bes Berzens zu demüthigen, ihn dem Geset der Wirklichkeit zu unterwerfen. So wurde Spinoza sein Prophet. "Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte. Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. daß niemand den andern versteht, daß keiner bei denselben Worten daffelbe was der andere denkt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Verfasser von Werther und Faust wol zutrauen, daß er von solchen Misverständnissen tief durchdrungen nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollfommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch mathematische und rabbinische Cultur sich zu dem Gipfel bes Denkens herangehoben; der bis auf den heutigen Tag noch das Ziel aller speculativen Bemühungen zu sein scheint. — Die alles ausgleichenbe Ruhe Spinoza's contrastirte mit meinem alles umfangenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes und Darstellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemessen finden wollte, machte mich zu seinem leidenschaftlichsten Berehrer." "Nachdem ich mich in aller Welt um ein Bildungsmittel meines wunderlichen Wesens vergebens umgesehen hatte, gerieth ich endlich an die Ethik dieses Mannes. Was ich mir aus dem Werk mag herausgelesen, was in dasselbe hineingelesen haben, das von wüßte ich keine Rechenschaft zu geben, genug ich fand hier eine Beruhigung meiner Leibenschaften, es schien sich mir eine große und freie

Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Bas mich aber besonders an ihn fesselte, war die grenzenlose Uneigennütigkeit, die aus jedem Sațe hervorleuchtet. Jenes wunderliche Wort: Wer Gott recht liebt, darf nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe, mit allen den Vordersätzen, worauf es ruht, mit allen den Folgen; die daraus entspringen, erfüllte mein ganzes Nachbenken. Uneigennütig zu sein in allem, am uneigennützigsten in Liebe und Freundschaft, war meine hochfte Lust, meine Maxime, meine Ausübung, sodaß jenes freche spätere Wort: Wenn ich dich liebe, was geht's bich an? mir recht aus dem Berzen gesprochen ist." — "Unser physisches sowol als geselliges Leben. Sitten, Gewohnheiten, Weltflugheit, Philosophie, Religion, ja fo manches zufällige Ereigniß, alles ruft uns zu: daß wir entsagen sollen. manches was uns innerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Ergänzung unsers Wesens bedürfen, wird und entzogen, bagegen aber vieles aufgedrungen, bas uns so fremb als lästig ist. Man beraubt uns des mühsam Erworbenen, des freundlich Gestatteten, und ehe wir hierüber recht ins Klare sind, sinden wir uns genöthigt, unsere Persönlichkeit erft ftudweis und bann völlig aufzu-Diese schwere Aufgabe zu lösen, hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtfinn zur Hülfe, der ihm unzerstörlich verliehen ift. hierdurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblicke zu entsagen. wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen barf; und so stellen wir und unbewußt unser ganzes Leben wieder her. Wir sepen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, alles probiren wir durch, um zulest auszurufen, daß alles eitel sei. Nur wenige Menschen gibt es, die solche unerträgliche Empfindungen vorausahnen, und um allen partiellen Refignationen auszuweichen, sich ein für allemal im ganzen refigniren. überzeugen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesetlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Vergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gotte und weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Rlauen anbichten soll." — Die Resignation, die sich liebevoll der Welt anschmiegt, hat einen schönen und frommen Klang, der uns namentlich in einem weiblichen Gemuth unendlich rührt, und bei dem wir vergessen, daß in dem Geist noch eine andere Kraft liegt als die Hingebung der Natur. Allein sie ist nicht die höchste Weisheit des Lebens. Warum soll ein gesunder Mensch mit hellem Kopf und kräftigem Willen entsagen? warum

soll er nicht lieber mit kühnem Entschluß das, was der Geist ihm zeigt, zu erwerben suchen? Vor absurden Bunschen wird ihn die beffere Einficht bewahren, denn nach dem Monde zu greifen, fällt nur dem Kinde ein, bas von dem Raum noch keinen Begriff hat. Bedenklich ist allen Dingen, wenn von dem hochsten Genius einem ganzen Bolk die Refignation als lettes Resultat der Weisheit verkündet wird. und in bieser Tugend lange genug geubt, um zu begreifen, daß es eine falsche Tugend ist; eine ebenso falsche Tugend, als jener knabenhafte Titanismus Faust's, der nach dem Monde griff, obgleich er kein Kind mehr war. Jene Philosophie mar nur ein Ausstuß aus Göthe's individueller Natur, welche aller Tragit entfloh, welche ben unauflösbaren Gegensat nicht begriff und ben Schmerz für einen Wahn hielt. Für seine Person ift es Gothe gelungen, was ihn qualte, in einem Gedicht von sich abzuschütteln und dann frei fortzuleben, als habe er keine Bergangenheit. Gine höhere Dichtkunst ist es aber, bie uns lehrt, das Tragische zu ertragen, die Erschütterung, den Kampf, ja die Zerstörung nicht zu scheuen, um uns geltend zu machen. Die wahre Religion lehrt uns nicht Entsagung, sonbern Rampf und Schmerz, weil bas Leben nicht ein glänzendes Spiel, sondern eine ernsthafte Beschäftigung ist, in der keine echte That und keine Sunde verloren geht; und wie sehr wir es Göthe danken muffen, baß er uns aus der pietistischen Verkummerung, aus der Lazarethluft jener fieberhaften Selbstquälerei gerettet und uns ben klaren griechischen himmel gezeigt hat: dieser träumerisch schone Himmel ist doch nicht der Wohnplatz unserer Götter.

Wenn aber der Spinozismus für das Leben das richtige Princip nicht finden konnte, so verdankt ihm die Wissenschaft einen freiern Blick. — "Die Wirklichkeit mit ihren Schranken umlagert der gebundene Geist!" so empfand die ibealistische Philosophie und Dichtung, und nicht mit Unrecht, ba ihr in der damaligen Naturwissenschaft der rohe Atomismus entgegentrat. Ausschließlich an mathematischen Formeln geschult, begriff die Physik bas Leben nicht anders, als indem sie es anatomisch und chemisch zersette, d. h. es tödtete. Der Inhalt der Wissenschaft war der Tod. Dichter, in dem ein tieferes Naturgefühl lebte, mußte sich zu dem Versuch getrieben fühlen, auf eigene Sand sich das Leben der Natur zu verfinn= Um kräftigsten entwickelte sich bieser Drang bei Gothe; er war lichen. die Seele seines Faust, er athmete in all seinen Liebern, vom Fischer und Erlkönig bis zu ben philosophischen Xenien, und überall enthüllte fich dem flaren Auge des Dichters der Makrokosmos, vor welchem Fauft schau= bernd zuruckbebte, in dem Werther nur ein ewig gebärendes, ewig wiedertauenbes Ungeheuer fah, in seiner leuchtenben Göttergestalt. Anders als Fauft, der vor dem großen Geist schwindlig wurde, suchte der Dichter

das Unendliche zu erreichen, indem er in das Endliche nach allen Seiten ein Seine physikalischen Studien waren in seiner dichterischen Anlage ebenso nothwendig bedingt als sein Studium der bildenden Runst. war ihm ein inneres Bedürfniß, sich in concreten Bildern auszumalen. was ihm Spinoza angedeutet; benn bie Ideen waren ihm nur insofern werth, als er ste unmittelbar auf sein individuelles Leben anwenden und zu greifbarer Gestalt verarbeiten durfte. — Unmittelbar nach seiner Antunft in Weimar hatte fich Gothe mit naturwissenschaftlichen Studien beschäftigt. Bunachst erregte bie Botanit seine Aufmerksamkeit. Mit der zerriffenen Art ber Linne'schen Systematik, welche das Ungleichartigfte gewaltsam verbindet, wußte er nichts anzufangen. Alles das Wandeln und Umwandeln im Pflanzen- und Thierreich beunruhigte ihn, und er suchte nach einem Faben in diesem Labyrinth von Gestalten, nach dem Ideal, auf welches er das Blumengewühl zurückführen, aus welchem heraus er jeden einzelnen Fall erklären könne. So entstand in ihm die Idee ber Urpflanze, die er nach Stalien mitnahm und die ihn dort neben seinen fünstlerischen Studien am meisten beschäftigte. "Die Urpflanze, schreibt er an Berber nach seiner Rudfehr aus Sicilien, wird bas wunderlichste Beschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll Mit diesem Modell kann man alsbann Pflanzen ins Unendliche erfinden, die, wenn sie auch nicht existiren, doch existiren könnten, und nicht etwa dichterische Schatten und Scheine find, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Daffelbe Geseth wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden laffen." — Die vermeintliche Entdedung wurde bei seiner Rudfehr nach Weimar mit ziemlicher Kälte aufgenommen. Auch der Persuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 1790, erregte mehr Berwunderung ale Beifall. Die scheinbar verschiedenartigsten Organe, Die fich an dem Stengel einer einjährigen Blütenpflanze vorfinden, find als eine Berwandlung des Blatts anzusehen, das fich in den Kotyledonen, den Stengelblättern, dem Relch, den Staubwerfzeugen, dem Griffel und den Früchten verwirklicht. Nicht ungeschickt, wenn auch für Gothe sehr verlegend, war der Einfall eines romischen Freundes, Gothe habe in finnreich versteckter Beise Anleitung gegeben, wie man Arabesten zeichnen und leicht vervielfältigen könnte, und die Hoffnung eines andern, ber Dichter werde in der Weise Ovid's die Verwandlungen der Natur in poetischen Mythen verarbeiten. Hand in Sand mit diesen Forschungen gingen seine Untersuchungen über die Metamorphose der Thiere. Von den Pflanzen hatte er seine Aufmerksamkeit auf die Verwandlung der Insekten gelenkt, und die Betrachtung, daß bei Pflanzen und Infekten baffelbe Organ zu verschiedenen Zeiten in den abweichendsten Gestalten auftritt, führte ihn dazu, auch bei ben höhern Thieren sich nach solchen versteckten Berwandlungen der Theile umzuschauen. Er stellte an den Naturforscher bie Forberung, perspectivisch richtig und bem Auge gefällig abzubilden, der Künstler dagegen solle mit geistigen Augen schauen und solche Urgegestalten verkörpern, wie der Schöpfer des Pferbekopfs vom Parthenon, welches durch eine besondere Stellung der Augen, nach Göthe's Worten, so übermächtig und geisterartig aussieht, als wenn es gegen die Natur gebildet wäre. "Und doch hat der Künstler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag er solches mit Augen gesehen ober im Beist gefaßt haben; und wenigstens scheint es im Sinn ber höchsten Poesie und Wirklichkeit dargestellt zu sein." - Weit umfangreicher waren seine Studien über die Farbenlehre, ja sie haben einen großen Theil seines Lebens absorbirt. "Gegen die Dichtfunst hatte ich ein eigenes Verhältniß, das blos praktisch war, indem ich einen Gegenstand, der mich ergriff, ein Muster, das mich aufregte, einen Borgänger, ber mich anzog, so lange in meinem innern Sinn trug und hegte, bis daraus etwas entstanden war, das als mein angesehen werben mochte, unb das ich, nachdem ich es jahrelang im stillen ausgebildet, endlich auf einmal gleichsam aus dem Stegreif auf bas Papier fixirte. Da mir aber in Bezug auf die Technik nichts Brauchbares entgegenkam, indem ich manches Falsche zwar zu verabscheuen, das Rechte aber nicht zu erkennen wußte, so suchte ich mir außerhalb ber Dichtkunft eine Stelle, auf welcher ich zu irgendeiner Bergleichung gelangen und basjenige, was mich in ber Nähe verwirrte, aus einer gewiffen Entfernung übersehen und beurtheilen konnte. Diesen 3med zu erreichen, konnte ich mich nirgend besser hinwenden als zur bilbenden Ich fühlte hierzu, wozu ich eigentlich keine Anlage hatte, einen weit größern Trieb als zu bemjenigen, was mir von Natur leicht und bequem war. Desto mehr sah ich mich nach Gesetzen und Regeln um; ja ich achtete weit mehr auf das Technische der Malerei als auf das Technische der Dichtkunst: wie man denn durch Verstand und Einsicht basjenige auszufüllen sucht, was die Natur Lückenhaftes an uns gelaffen Ueber Alles konnten mir die Künstler, konnte ich mir und ihnen Rechenschaft ertheilen; fam es aber an die Farbung, so schien alles bem Bufall überlaffen zu sein, bem Bufall, ber burch einen gewissen Geschmad, einen Geschmack, der durch Gewohnheit, eine Gewohnheit, die durch Borurtheil, ein Borurtheil, das durch Eigenheiten des Künstlers, des Renners, des Liebhabers bestimmt wurde. Sobald ich nach langer Unterbrechung endlich Muße fand, ben eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, sah ich ein, daß man den Farben als phyfischen Erscheinungen erft von der Seite ber Natur beikommen muffe, wenn man in Absicht auf Kunst etwas über sie gewinnen wolle." — Plötslich glaubte er wahrzunehmen, daß das Grundprincip Newton's auf einem Jrrthum beruhe; daß die Farbe nicht

eine Zersehung bes Lichts sei, sondern aus einer Einwirkung des Lichts auf das Trübe und Begrenzte erst entstände. "Will das Licht sich dem Trübsten entwinden, so wird es glübend Roth entzünden. Steht vor dem Finstern milchig Grau, die Sonne bescheint's, da wird es Blau" u. f. w. — Er theilte seine vermeintliche Entbedung Freunden und Bekannten mit, er fand bei Schelling, Forster, bei Philologen, Juriften und Dichtern lebhaften Anklang, aber kein Physiker trat auf seine Seite. "Ein entschiedenes Aperçu ist wie eine inoculirte Krankheit; man wird sie nicht eber los, bis sie durchgekampft ist." Leiber hat die Krankheit bei Gothe übermäßig lange gewährt. Mit unablässigem Eifer hat er bis an bas Ente seines Lebens getrachtet, Newton zu widerlegen und seine eigene Ansicht burch immer neue Experimente zu bethätigen. Eine unendliche Menge Beift und Scharffinn hat er daran verschwendet, und alles vergebens, benn seine Theorie war falsch. Dem Dichter mußte die mathematische Methode, durch welche man der Natur Gewalt anthut, um sie zu regelmäßigen Erscheinungen zu zwingen, zuwider sein; er wollte die Natur frei gewähren laffen, überzeugt, daß sie auf der Folter des Forschers stumm bleibt, aber er vergaß, daß bie anscheinend einfachsten Naturerscheinungen die complicirtesten sind, am wenigsten geeignet, ein bestimmtes Geset bervortreten zu laffen. — Gothe's einzelne Naturstudien standen mit dem Princip seines Lebens und seiner Dichtung im engsten Zusammenhang: das Zufällige von den Erscheinungen abzustreifen, um das Sinnliche in das Gebiet des Geistes aufzunehmen und die ganze Natur mit ewigem Leben zu erfüllen. "Je mehr wir die einzelnen Dinge erkennen, fagt Spinoza, desto mehr erkennen wir Gott, und mit stets erhöhter Ueberzeugung muffen wir auch jest noch denen, welche die Wissenschaft bes Ewigen suchen, zurufen: Kommet her zur Physik und erkennet das Ewige." "Was wär' ein Gott, ber nur von außen stieße, im Kreis tas All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, sodaß, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Rraft, nie seinen Geift vermißt." -

Herber, bem Göthe durch seine italienischen Anschauungen und Stubien um so viel näher gerückt war, als er sich von Lavater und Jacobi entfernt hatte, unternahm gleich nach Göthe's Rücksehr August 1788 seinerseits eine Reise nach Italien, wo er mit Göthe's neugewonnenen Freunden Morit und Meyer in nähere Verbindung kam. Gleichzeitig ging die Herzogin Amalie dahin ab. Auf den Mann der Ideen machte Italien einen ganz andern Eindruck als auf das frische, unbesangene Auge des Dichters. "Kom erschlafft die Geister, wie man selbst an den meisten hiesigen Künstlern sieht, vielmehr einen bloßen Gelehrten; es ist ein Gradmal des Alterthums, in welchem man sich gar zu bald an ruhige Träume

und an den lieben Müßiggang gewöhnt. Auf mich hat es nun zwar die Wirkung nicht, ba ich so leicht keinen Tag vorbeistreichen lasse, ohne was gesehen ober mich um etwas bemüht zu haben; es bleibt inbessen auch für mich ein Grabmal, aus bem ich mich allmählich herauswünsche. fühlt sich darin wie in einer Tiefe, in der man nicht viel weiter kommt, je mehr man mit Sanden und Füßen strebt. Das Alterthum, als Stubium betrachtet, ist unendlich an Tiefe und Weite. Die Fäben, die sich aus Rom in alle Geschichte schlingen, find so vielartig, und die Mittel, fie zu verfolgen, werden hier so erschwert, daß es besser ist, zu guter Beit fie aus ben Sanden zu laffen und nur ben Anauel in seinem Gemüth zu behalten." Dhne daher eine erhebliche Frucht aus Italien mitzubringen, kehrte er August 1789 nach Weimar zurück, wo er einen dringenden Ruf nach Göttingen erhielt. Sein Wunsch trieb ihn nach dieser Seite, aber er gehörte zu wesentlich zum Kreise von Weimar, als daß man ihn hatte ziehen laffen. Später hat er oft bereut, geblieben zu sein, benn seine Berhältnisse verstimmten sich bald und seine Beziehungen zu Johannes Müller, Jacobi und andern Gegnern der transscendentalen Philosophie erkalteten sein Berhältniß zu Göthe mehr und mehr. — Im Frühling 1790 fam auch die Herzogin Amalie aus Stalien zurück und Göthe reiste ihr Ende März bis Venedig entgegen, wo er bis in den Mai mehrere Wochen angenehm burchlebte. Die Frucht dieses Aufenthalts waren die venetianischen Epigramme, die später in ben horen erschienen. der frühern Begeisterung für Stalien ist nicht mehr die Rede, in der Lustigkeit des Tons liegt etwas Bittres und die heidnische Sinnlichkeit sieht zuweilen verwildert aus. Der Dichter ist in das nordische Klima zuruckgekehrt, sein Baterland ift ihm fremd geworden, die überall hervorbrechende Gefühlsweichheit ist ihm zuwider, der immer dunkler werdende Horizont mit dem Ungewitter der Revolution macht ihm Grauen, für die Welt der Ideen hat er noch kein Verständniß gewonnen, und so flüchtet er mit einem gewissen Trop in diejenigen Stätten, die dem deutschen Idealismus am frembartigsten find; er sucht die Spelunken auf, verkehrt mit Gauklern, und Beltine, die zierliche Lacerte, wird seine Muse. In diese Zeit fallen auch die heftigsten Ausfälle gegen das Christenthum. — Im Juni 1790 ging ber Herzog nach Schlesien, um bort ben Uebungen bes preußischen Felblagers beizuwohnen, und ließ Göthe nachkommen. waren militärische Aufzüge stets zuwider, er verargte dem Herzog, dessen wahrhaft vaterländische Motive er niemals gewürdigt hat, die Einmis schung in die Politik, und benutte die Zeit lediglich zur Erweiterung seis ner wissenschaftlichen Studien. Der Dichtkunst stand er fern, sein Trop gegen die Gesellschaft, die fich herausnahm über sein Leben zu urtheilen, ließ doch reine Stimmungen nicht aufkommen. Dagegen fand er in Kant's 1

Rritik der Urtheilskraft Gesete, die sein Inneres anregten und ibm die Philosophie immer näher ruckten. "Hier sah ich meine bisparatesten Beschäftigungen nebeneinander gestellt; Kunst und Naturerzeugnisse, eins behandelt wie das andere; ästhetische und teleologische Urtheilskraft erleuchteten sich wechselsweise. Wenn auch meiner Vorstellungsart nicht eben im mer bem Verfasser sich zu fügen möglich werben konnte, wenn ich hier und da etwas zu vermissen schien, so waren boch die großen Sauptgedanken des Werks meinem bisherigen Schaffen, Thun und Denken ganz analog; das innere Leben der Runft wie der Natur, ihr beiderseitiges Wirken von innen heraus war im Buche beutlich genug ausgesprochen. Mich freute, daß Dichtkunst und vergleichende Naturkunde so nah miteinander verwandt seien, indem beide sich derselben Urtheilskraft unterwerfen." -Es ging Göthe mit ben Büchern wie mit ben Menschen: er las mehr in sie hinein als aus ihnen heraus, und so urtheilte ein Rantianer, als ihm Göthe seine Idee auseinander sette: es sei freilich ein Analogon Kantischer Borftellungsart, aber ein seltsames. Indeß war die Kritik ber Uttheilstraft in der That das. Werk, in welchem die höchste Blute der deutschen Kunst, die Vereinigung von Subject und Object, von Idee und Realität ihr Symbol finden sollte, denn fie hatte die freischaffende Runft als die echte Sphare des Geistes bezeichnet. - Da man Gothe seine Beschäftigung bei der Regierung zum großen Theil abgenommen, wurde ihm die Leitung des im Jahr 1791 gegründeten Hoftheaters übergeben. Dies gab ihm Gelegenheit, seine Ansichten über die französische Revolution auf dem Theater auszusprechen. Die Halsbandgeschichte und bas Wirfen Cagliostro's, das er schon in Italien aufmerksam verfolgt, gab ihm den Stoff zum Groß-Rophta 1791, eine beliebte Posse veranlaßte ihn zu ber Nachahmung der Bürgergeneral 1793, und in den Aufgeregten stellte fich die Berwirrung der Gesinnungen breiter heraus. Daß die Stude nirgend Beifall fanden, ift begreiflich. Wenn ein hofmeister burch die Revolution verleitet wird, zu viel die Zeitungen zu lesen, und darüber versäumt, den gnädigen Junker auf dem Arm zu tragen, und wenn ein Bagabund das Jakobinercostum dazu benust, eine Schuffel saure Milch zu stehlen, so sind bas zwar schreckliche Dinge, aber Gothe hatte die Bearbeitung solcher Sujets doch lieber Kokebue überlaffen sollen. — Gothe trat der Revolution nicht mit einem positiven Glauben entgegen, ber Inhalt ber Ibeen, von benen sie ausging, war auch ber seinige; er glaubte nur nicht an die Rraft dieser Ideen. Es ging ihm mit ber Campagne in Frankreich wie mit ben frankfurter Processen, die ber Anabe bei seinem Großvater, dem Schöffen, studirte: er sah nur kleinliche Difen, bie nicht des Aushebens werth war, und unterwühlte Fundamente ohne bie Hoffnung eines Neubaus. — Da nun die Entwickelung ber beutschen

Kunst, an deren Horizont das Unwetter der französischen Revolution bisber nur von ferne gegrout, unmittelbar von ihr ergriffen wird, ist es nöthig, die Ausmerksamkeit nach einer andern Seite hinzuwenden.

"Sie historiker schwärmen noch für bie Griechen? Packvolk waren diese Griechen, wie weiland polnische Conföderirte": so schrieb 1774 der göttinger Professor Schlözer an seinen Schüler Johannes Müller. Un solche Worte muß man sich erinnern, um sich vor der falschen Vorstellung zu hüten, es habe sich bamals in der deutschen Literatur um nichts Underes gehandelt als um schöne Seelen und Titanen, um homer und Offian. Wenn in den Mittelpunkten ber Literatur bas Geschichtliche, Rechtliche und Politische wenig beachtet wurde, so fand es auf den Universitäten seine unausgesette Pflege; aber die beiden Welten lagen völlig auseinander. Der vornehmste Sit der deutschen Gelehrsamkeit war bamale Göttingen. Neben Beyne, ber burch seine geistvollen, anregenden, wenn auch nicht immer correcten Vorträge sehr viel dazu beigetragen hat, den Hellenismus zum bewegenden Princip der deutschen Literatur zu machen, wirkten hier Juristen, historiker und Lehrer des Staatsrechts in ansehnlicher Bahl. Unter ihnen hatte den bedeutenden Einfluß auf das öffentliche Leben Schlözer, seit 1769 bis an seinen Tod 1809 daselbst Professor. Er war 1735 geboren und hatte 1755-59 als Hauslehrer in Schweben, 1761 — 69 als Professor in St. Petersburg gelebt, nach damaligen Begriffen ein weit gereister Mann. Eine gesunde berbe Natur, durchaus ehrlich aber voller Leidenschaft, griff er mit einer Rührigkeit ohne gleichen überall ein, wo es sich um ein allgemeines Interesse hans delte, und war wegen seiner Rampflust nicht blos bei den Gelehrten sondern auch bei den Potentaten gefürchtet. Im Lauf der ganzen deutschen Geschichte hat nie ein Journal so bedeutend gewirkt als seine Staatsanzeigen 1783 — 93, wegen des unerschrockenen Freimuths, mit welder er jede Thorheit, die sich sonst in den Cabineten verstreckte, ans Licht der Deffentlichkeit zog. Weit entfernt von jedem Radicalismus war er sogar der aufgeklärten Despotie nicht abgeneigt, wenn sie nur wirklich zum Besten des Volks verwaltet würde; als hinreichende Gegenwirkung gegen den Misbrauch berselben betrachtete er die öffentlichen Besprechungen und pflegte zu sagen, daß Despotie und Statistik sich nicht miteinander vertrügen. In seiner Form geschmacklos bis zur Robeit, wußte er sich doch durch die Entschiedenheit seiner Sprache Geltung zu verschafsen. Seine Gelehrsamkeit war lange nicht so spstematisch als z. B. die

seines Collegen Pütter, obgleich sie sich auf sehr seltene Kenntnisse erstreckte: so war er namentlich in der nordischen Geschichte zu Sause wie kein anderer seiner Zeitgenossen. Aber er ersetzte biesen Mangel durch einen divinatorischen Scharffinn und selbst ba, wo er durch seine Leiden schaftlichkeit sich zum Unrecht hinreißen ließ, machte er ben Eindruck einer rechtlichen Gesinnung, weil er seine ganze Natur einsetzte. Seine Borstellung der Universalhistorie 1772 weicht himmelweit von dem ab, was man in Weimar glaubte und lehrte, aber sie enthält doch große Blide in den Zusammenhang der Geschichte, die der spätern Zeit zugute kam. -Neben Schlözer wirkte seit 1779 in Göttingen Spittler, eine viel feinere Natur, im Wissen und in ber Kritik viel vollständiger ausgerüftet als sein gefürchteter College. Er war 1752 zu Stuttgart geboren und als Pastorsohn auf bem theologischen Stift zu Tübingen 1771 — 75 er Die Bilbung und ber Scharffinn des jungen Theologen hatten auf Lessing, den er 1777 besuchte, einen sehr gunstigen Eindruck gemacht. wie sich denn auch wol bei keinem Geschichtschreiber jener Periode soviel vom Geist Lessing'scher Kritik offenbart. 1782 schrieb er sein Lehrbuch der Rirchengeschichte, welches auf einen sehr engen Raum zusammenge brangt, gegen die Sitte der Zeit ohne allen Apparat und in der einfachsten Form geschrieben, ber echten Wissenschaft eine neue Bafis gab. 1783 schrieb er bie Geschichte Würtembergs und veredelte damit bie bis herige Form der Chronik zu einer echten Culturgeschichte. Er ftellte an den Geschichtschreiber die Forderung, nicht blos außerlich merkwürdige Thatsachen zu erzählen, sondern bas historische Leben des Bolks in Sitte und Recht als ein organisches Ganze zu entwickeln. In dem kleinen Umfang einer Landschaft, die er aufs gründlichste kannte, hat er diese Anforderung selber aufs glänzenbste befriedigt; bei seinem Entwurf der europäischen Staatengeschichte 1793 - 94 ist natürlich vieles nur Anregung, obgleich auch dieses Buch für die echte Methode der Geschichtschreibung Bahn gebrochen hat. Es ift für die einseitig afthetische Cultur ber Periode von 1790 - 1810 charafteristisch, daß dieser bedeutende Mann, ber auch als Lehrer von dem größten Einfluß war, mit der claffischen Literatur gar feine Berührung hatte; sein Name wird in den zahlreichen Correspondenzen jener Zeit faum ermähnt. Der claffiche Geschicht schreiber jener Zeit mar Johannes Müller. \*) In diesem merkwurdi-

<sup>&</sup>quot;) Die beiden Männer hatten einen ähnlichen Ausgang. Spittler war eine aristotratische Ratur; er sühlte sich zum vornehmen Leben berusen und betrachtete seine akademische Stellung nur als Uebergang. 1797 wurde er als Geheimrath nach Würtemberg berusen, blieh in dieser. Stellung, als die Regierung der vollständigsten Willür versiel, machte alle Wandlungen derselben mit, den Anschluß

gen Mann findet sich so viel von der Kraft und der Schwäche des Zeitalters im allgemeinen beisammen, daß sein Leben eine ausführliche Besprechung verdient. Mehr noch als alle seine Zeitgenossen besaß Müller ein Gemuth, in dem jede große Bewegung schnell nachzitterte; in einfachen Berhältnissen, in der Familienpietät, in der Freundschaft treu, hingebend und der größten Aufopferungen fähig, hatte er bei allen umfassendern Ibeen nicht die Rraft, das einmal gewonnene Gefühl so festzuhalten, daß es einem neuen stärkern Wiberstand geleistet hatte. Dasselbe Feuer, mit bem er die Einbrucke ber Natur, mit dem er große und schöne Büge in dem Buch der Geschichte auffaßte und darstellte, mit dem er fich jedem, der ihm liebevoll entgegenkam, an die Brust warf, dasselbe Feuer erfaßte ihn bei jeder imponirenden Erscheinung und trieb ihn augenblick-Wenn er schon in seiner Freundlich zur schrankenlosen Vergötterung. schaft fortwährend in die Stimmung leibenschaftlicher Liebe übergeht, so hat seine Begeisterung für Friedrich den Großen, dann für Napoleon etwas Ausschweifenbes, Besessenes: fie unterhalten fich eine Stunde freundlich mit ihm und ziehen ihm badurch die Seele aus der Bruft, er verliert ihnen gegenüber bas Urtheil und ben Willen. Go etwas begegnet ihm selbst minder bedeutenden Männern gegenüber, wenn fie es einen Augenblick verstehn, durch eine Idee oder auch nur durch ein Bild den Funken bes Enthufiasmus in seine Seele zu werfen. Nun kann es nicht fehlen, daß bei dieser Borschnelligkeit der Empfindung häufig die bittersten Enttäuschungen eintreten, und biese wirken bann wieder auf die Stimmung der Seele zurück. Wer schnell in Enthusiasmus geräth, ist auch leicht geneigt zu verzweifeln, und am leichtesten geschieht es, wenn man sich nie in der Dialektik geübt, sondern sich mit unbedingtem Glauben den Thatsachen gefangen gegeben hat. Nach ber Schlacht bei Jena mar ihm nicht blod der preußische Staat unrettbar verloren, sondern er sah darin den Finger Gottes, den man leicht in jedem rohen Zufall herausfindet, wenn man selbst keinen starken Willen hat. Dann überkommt ihn die Weissagung, er fühlt sich burch das unmittelbare Eingreifen Gottes über die gemeinen Urtheile ber Sterblichen entrückt; und in ber That, seine Blicke find zuweilen von einer wunderbaren Tiefe. Aber zu leicht verliert sich der Prophet in leere Declamationen und wenn dann ein neuer Eindruck, eine neue angebliche Thatsache ihn überwältigt, so ift die frühere Stimmung vergeffen. Go mancher Stelle in seinen Briefen fehlt nur wenig,

an Napoleon, die gewaltsame Aushebung der Verfassung, und stand zulest in Stuttgart sast so wie Müller in Kassel, nur daß seine stattliche Persönlichkeit ihm die Demüthigungen ersparte, denen Rüller ausgesest war. 1805 wurde er geadelt und starb März 1810, ein Jahr nach Müller, der Staatsgeschäfte ebenso überdrüßig als dieser. Somidt, d. Lit. Gesch. 4. Aust. 1. Bd.

um sich zu einem schwungreichen Gedicht zu erheben, und babei fieht er mitunter richtig voraus, was kein anderer um ihn bemerkt; aber es ift ein frember Beist, ber über ihn kommt und aus ihm weissagt: ber Beist ber großen alten Schriftsteller, die sein Gemuth und seine Einbildungs traft erfüllen, die aber sein Urtheil und seinen Willen nicht gestählt ba-Diese dunkeln Visionen erhalten durch einen eigenthümlichen Widerspruch seines Wesens noch eine seltsame aber anziehende Farbe. Deftere Enttäuschung hat ihm Mistrauen gegen die Stimme seines Innern ein geflößt, und wenn er sich bennoch jum Sprechen entschließt, so empfindet man die Gewalt, mit der es ihn fortreißt, zugleich aber auch das schmerzliche Vorgefühl, daß ihm selbst des Gesicht nicht zugute kommt. selbe Widerspruch ist in seinem praktischen Leben. Sanguinisch und sorge los bis zum Rindischen in allen irdischen Angelegenheiten, vertieft er sich zuweilen wieder in eine angstliche Berechnung; er benkt mit Unruhe an den nächsten Tag und dessen Bedürfnisse, und ift nie mehr einem Rinde vergleichbar, als wenn er mit anscheinender Weltflugheit Plane für die weite Bufunft schmiebet. Das Glud ober vielmehr seine Unschluffigfeit hatte ihm versagt das zu finden, was allein ein dauerndes Beimatgefühl einflößt, und so war er ein unsteter Wanderer burch aller herren Lander, durch alle Religionen, durch alle Bolfer, ja seine Phantafie schweifte vorgreifend von Rom bis an die Newa. So heftig sich zuweilen der Unwille regt, wenn man bei einem Mann von der höchsten Bildung Tag für Tag empfindet, daß er niemals weiß was er will, zulest, namentlich bei seinem unglückseligen Ausgang, überwältigt boch bie Rührung, freilich auch die Einsicht, daß für einen Mann das schlimmste Berberben die Charafterschwäche ist. - Für einen tiefen Renner ber Geschichte liegt das Misverständniß nahe, das schärfere Urtheil über so manche dankbare Partien der Weltbegebenheiten muffe ihn auch befähigen, unmittelbar ins Leben einzugreifen. Wie fehr sich nicht blos Müller über fein ftaatsmännisches Talent geirrt, sondern auch Männer, die wohl wußten, was es bamit auf sich habe, liegt auf der Hand. Nie war ein Mann weniger zum Politiker geeignet. Go laut er von der frühesten Jugend an gegen. den Zeitgeist Zeugniß ablegte, so leicht wurde er von jeder Strömung mit fortgerissen. Auch in seinem Urtheil, wo es sich um vergangene Dinge handelt, wird man oft durch die seltsamsten Widersprüche befrembet. Jede Thatsache hat verschiedene Seiten, und wenn man ihnen gegenüber nicht auf einem festen Standpunkt steht, so wird man bald burch die eine, bald durch die andere geblendet. In seinem Gemuth an den engen Rreis seiner nächsten Freunde, seiner Beimat, seiner Familientrabitionen gebannt, erstieg er durch seine wissenschaftlichen Forschungen eine Warte, die unendlich hoch über das Gewühl der Parteien binausragte.

zu vermitteln ist ihm nicht gelungen. Es waren die beiden Pole seines Denkens und Empfindens, zwischen benen seine Seele in ben heftigften Schwingungen zitterte: heute hoffnungsreich revolutionar, morgen ein verbitterter Anwalt alles Alten, weil es alt war, heute ein Apostel ber Freiheit und humanität, morgen Chrift und Myftifer; heute ein Beltburger in ber verwegensten Bebeutung, morgen nichts als treuherziger Eibgenoffe. Farbe kam niemals aus seiner Einsicht, sondern aus seinem Gemuth und beffen unmittelbaren Beziehungen. Bei biefem fortwährenden Bechsel ber Stimmungen überfieht man leicht bas Echte und Bleibenbe in bemselben; und doch ist es vorhanden: ja man konnte aus seinen Briefen und Schriften, wenn man die augenblicklichen Auswüchse entfernt, ein Lehrgebäude echter Staatsweisheit entwerfen. — Leiber ift bei weitem ber größte Theil seiner Arbeiten, die Ercerptensammlung aus allen Quellenschriftstellern ber Weltgeschichte, für ihn fruchtlos gewesen. Spätere haben viel daraus gelernt, nicht immer mit ber gebührenben Anerkennung ihres Lehrers. Wissen war staunenswerth und bei seinem Trieb, mit Bienenfleiß fortwährend neues Material zu sammeln, war er nicht blos in der Geschichte aller Länder und Bölfer der erste Gelehrte seiner Zeit, er umfaßte, und keineswegs als bloger Dilettant, bas Besammtgebiet ber Literatur, und hatte aus allen Zweigen der Staatswissenschaft ein grundliches Stubium gemacht. Man glaubt zu träumen, wenn man ben unermeßlichen Umfang seiner Lecturen und seiner Excerpte verfolgt und dabei erwägt, daß er fortwährend durch biplomatische Geschäfte, durch Gesellschaften, durch eine ausgebreitete Correspondenz, durch Reisen in seinen Arbeiten unterbrochen wurde. — Johannes Müller wurde am 3. Januar 1752 zu Schaffhausen geboren. Seine Vorfahren gehörten seit vielen Geschlechtern zum Beamtenftanb bes Cantons, sein Vater war Diakonus unb Conrector zu Schaffhausen. Noch ehe er lesen konnte, wußte er die Hauptbegebenheiten der Schweizergeschichte. Sein Großvater mütterlicherseits hatte jeden freien Augenblick auf das Abschreiben helvetischer Urkunden, Gesete und Geschichtsbücher gewandt, er zeigte seine Sammlung hiftorischer Rupferstiche dem wißbegierigen Knaben, erzählte ihm die vorgestellten Geschichten, und bald war Johannes bei seinem bewundernswürdigen Gebachtniß im Stande, fie wieder vorzutragen. Von seinen Schulkameraben seines schwachen Gesichts und seiner "zappelnben Lebhaftigkeit" wegen häusig verspottet, lernte er auf der Schule nach der damaligen Sitte hauptsächlich lateinisch sprechen, zu Hause las er viel, meist historische Bücher, z. B. Sübner's biblische Historien; später und mit größter Freude die Bibel selbst; ben Orbis pictus, ben Kaiser Octavianus u. a., hernach Beibegger's Acerra philologica; die Namen und Jahrzahlen aller Fürsten ber vier Weltmonarchien sowie die aller Bürgermeister und Bürgervor-

steher von Schaffhausen wußte er auswendig, und sein Gedächtniß war ihm so treu, daß er fie noch in den letten Jahren seines Lebens obne Fehler hersagen konnte. Unter einem verdrießlichen Schulrector mußte er außer dem heidelbergichen Ratechismus des Cellarius lateinisches Worter buch und Baumeister's Definitionen der Wolf'schen Logif auswendig lernen. Eine Bergleichung bes Calvisischen, Usber'schen und Petavi'schen Spftems der Chronologie in der alten Geschichte war sein erster Bersuch historischer Kritik. Im Collegium Humanitatis in seinem vierzehnten Jahre machte er fic für seine Studien einen Plan in griechischer Sprache und las die Bibel im Urtert; die Theologie hörte er nach des Wolfianers Wyttenbach Compendium, bem er aber niemals Geschmack abgewinnen konnte. — Nach der gesetlichen Vorschrift, daß jeder Theolog wenigstens zwei Jahr auf einer auswärtigen Universität studiren mußte, reiste er August 1769 nach Göttingen ab. hier eröffnete fich ihm eine neue Belt. In ben Briefen nach Sause herrscht eine unaufhörliche Begeisterung, er fieht in feinen Lehrern lauter große Manner. Zuerst imponirt ihm Michaelis, ber ktitische Theolog, der durch Gelehrsamkeit und derbe Spaße seinen bis herigen naiven Glauben erschütterte, zum großen Misvergnügen feines Baters. Bunderlicherweise kam baneben seinen Aeltern bas Gerücht zu Ohren, ihr Sohn sei ein Zinzendorfianer geworden, habe allem Studiren entsagt, lese gar keine andern als ascetische Bücher und besuche bie Bersammlungen der Brüdergemeinde. In der That fanden beide sehr entgegengesette Neigungen in seinem empfänglichen Gemuth gleichzeitig Rirchengeschichte hörte er bei Walch, Philosophie bei Feder, Homiletif bei dem würdigen Moralisten Peter Miller, an den er sich am engsten anschloß. Zu Anfang 1770 trat er in die historische Gesellschaft unter Gatterer, und seine Neigung für die Geschichte gewann tie Oberhand, als Schlözer mit seinem energischen Naturell sich seiner be-Aus dieser Periode schreibt er am 28. September an seine Aeltern, er habe seine bisherige Hypochondrie überwunden: "Philosophie der Grazien, bes Gefühls, der Empfindung steht dem Lehrer der Religion besser als alle 36 Quartanten, die Christian Wolf geschmiert hat, als ter ganze Scot und Lombard, als die ganze weiland modische mathematische Doch trat er noch December 1770 mit einer rechtgläubigen Disputation auf: Nihil esse Rege Christo ecclesiae metuendum, unb nannte in einem Brief an seinen Vater 16. Juli 1771 Semler's "freie Untersuchung des Canons" einen der größten Unglucksfälle, welche die driftliche Religion und Theologie seit britthalbhundert Jahren betroffen, ein Zeichen, daß die Zeit bes Abfalls und die Stunde der Prufung nabe "Der große und unsterbliche, aber etwas sonderbare und neuerungssüchtige Mann nimmt an, nur die Bucher ber Bibel maren Gotteswort,

die zunächst auf die moralische Besserung des Menschen abzielen. Also lasse man fünftig jeden selbst nach eigenem Geschmack entscheiben, was göttlich ober ungöttlich, was Gottes Wort und menschliche Zusätze find!" - Diese Abneigung gegen die zersetende Rritik ift der Grundzug seines Wesens. In allen Lebensperioden ist der Glaube an die Thatsachen mächtig über ihn; was biese untergräbt, macht ihm Pein. — Böttingen hatte er so lieb gewonnen, und die religiösen Zustände seines Cantons waren ihm so zuwider, daß er nur mit Widerstreben nach Schaffhausen zurückfehrte October 1771. Gleich darauf erhielt er die Erlaubniß zu den geistlichen Functionen und Juni 1772 das Professorat der griechischen Sprache. Gleichzeitig erschien sein erstes historisches Werk: Bellum Cimbricum, welches er auf Anregung Schlözer's unternommen und zu seiner Zufriedenheit durchgeführt hatte, im Druck. Es war bas Probestück, mit dem er von der Theologie zur Geschichte überging. diesem Versuch geht Müller mit der lateinischen Sprache gerade so um wie-später mit der deutschen. Er fargt auf eine merkwürdige Weise mit der Bahl der Worte, nur die nothwendigsten Sattheile sind geblieben, die Sate find zusammenhanglos nebeneinander gestellt. hin und wieder hort man Cafar und Tacitus heraus, babei zeigt aber der Stil, so unschön er ist, doch eine gewisse Eigenthümlichkeit. Um nur die Thatsachen zu geben, hält er sich am liebsten an charakteristische Anekvoten; allgemeine Reflexionen vermeidet er. Die Art und Weise, wie er die Thatsachen aus den Quellen herausschält, ist bereits dieselbe, die er später in der Schweis zergeschichte anwendet; nur daß diesmal ber Stoff weniger ausgiebig mar. - Schon Miller hatte ihm die Geschichte der Schweiz als seinen Lebensberuf dargestellt: in diese Arbeit vertiefte er sich nun mit leidenschaftlichem Immer lagen ganze Haufen von Hanbschriften, Chroniten, Urfunben auf und unter seinem Tisch und in allen Eden des kleinen Studir= zimmers, die ihm auf die freigebigste Weise von allen Orten mitgetheilt Den Seinigen erzählte er über dem Abendessen, mas er Tags Merkwürdiges gefunden. Mit edler Uneigennütigkeit überließ ihm Saller seine unschäthare. Urkundensammlung, durch die ganze Schweiz ging die Erwartung des vielversprechenden Werks. In seiner mühung, für das Handbuch ber Schweizergeschichte ben hinreichenden Stoff zu finden, wandte er sich u. a. an Heinrich Füßli in Zürich, und die Bereitwilligkeit, mit der dieser ihn unterstützte, führte zu einer dauernden und für beide Theile fruchtbaren Freundschaft. Zuweilen wird er in seinen Planen irre, wenn die kleinlichen Zänkereien der Schweizer in theologischen wie in politischen Dingen ihn ärgern: "Wenn ich durch unsägliche Mühe, durch tausend hindernisse durchdringe, und Wahrheit finde und Wahrheit schreibe, wahrlich, Freund! ich will wetten, mein Buch wird verboten und

verbrannt." Dann aber ergreift irgendein rührender Zug, ben er in seinen Chronifen sindet, seine Seele und erwärmt sie zu neuer Begeisterung. "Ich hosse, meinem künftigen Fleiß in vaterländischen Geschichten und Rechten soll der vorige gar nicht gleichkommen. Ich will sie nicht als Schriftsteller blos, sondern als freier Bürger treiben. Ich möchte nicht nur die Annalen des Vaterlandes schreiben; ich wünschte mir durch Verdienste und Thaten auch einen Plat in denselben.") Schon in der Mitte 1771 hatte ihn Schlözer zu Recensionen in die deutsche Bibliothek ausgesordert, einige derselben erschienen zu Ansang des solgenden Jahres, über Lessing's Verengarius, Semler's Tertullian und Füßli's Kirchengeschichte. Sie sind entschieden seserisch. Sein Brus

<sup>\*)</sup> An Füßli spricht er sich auch am aufrichtigsten über seine religiösen Anfichten aus. "Die unseligen symbolischen Bücher! Wer boch diesen unedeln 3mang wegnahme! biefen Despotismus über ben menschlichen Beift fturzte, zertrummerte, ausrottete! Richt einer Puffbohne find sie werth, alle diese Auswüchse fruchtbarer Beifter, vom unseligen Athanasius an bis auf den abgedantten Senior Gos." "Meine Grundsage ftimmen am meiften mit ber Theologie überein, die Friedrich des Großen Priefter predigen; die gewesen ift, ehe Mofes war, und bleiben wird, wenn Athanas und Augustin jur Ehre bes menschlichen Berftanbes verwünscht werben. Ein Mann, der den Beltschöpfer verehrt und edel denkt, ift meiner Liebe wurdig, er mag seine Glaubensbruder sonft in Rom, in Bittenberg, in Zurich oder beim Dalai Lama haben . . . Das allein find ber Gottheit wurdige Lehrfage, Die jur moralischen Berbesserung d. h. jur Glückeligkeit der Menschen beitragen. ift mir abgeschmadter ale die Bundertheologie; bas Getratich von der Ginsprace, dem Durchbruch, dem unwiderstehlichen Bug; die Gefahr eigener Untersuchung und Tugenbubung." Die neuen Apoftel bes Christenthums find ihm ein Greuel, namentlich gavater. Ale dieser October 1772 nach Schaffhausen tam, schreibt Muller an Fügli: "Die Mutterchens unter hauben und Peruden haben Gott gedankt, weil fie ihren heiland gesehn. Doch bald glaube ich, daß bei uns die Auftlarung burch ben Fanatismus tommen muß; benn es ift nichts Geltenes in unfrer beften Belt voll Mangel, bag Gutes aus Bofem wird." — Lavater, in vieler Rudfict ein Schwärmer, in andern noch Schlimmeres, gehörte doch zugleich zu den feinften Menschenkennern jener Zeit; was es auch mit seiner Theorie ber Physiognomik für eine Bewandtniß haben mag, in ber Pragis war er groß, und er hat Muller auf ben ersten Blid ebenso richtig beurtheilt wie Stolberg. "Muller, schreibt er 1773 an Spalding, ift ein zwanzigjähriges Monstrum Eruditionis. Er hat das beste berg. ift aber im Schreiben noch absprechend und dreift. Benie jur hiftorie bat er viel. Er steht bei vielen Gelehrten in großer Achtung. Sein Stil ift sehr wipig und bis jur Affectation lebhaft. Aber er hat das Gute, daß er fich gern belehren laßt und fich leicht ichamen tann. Er ift außerft fein organifirt, hat ein helles, leuchtendes Paar Augen; sonft fieht er febr jungfraulich aus. 3ch glaube, man tann aus ihm machen, was man will. Sein Gedachtniß icheint beinabe übermenfolich ju fein."

der bemerkt in den Briefen und Schriften aus dieser Periode den Einfluß der französischen Literatur, namentlich des Helvetius, viel Lebhaftigfeit, einen oft leichtsinnigen Wit, absprechende, bisweilen sehr unreife Urtheile über Dinge, über welche er später ganz anders bachte, eine gewisse Geringschätzung ber beutschen Literatur, welche ihm schwerfällig und pedantisch vorkam, dabei aber viel Gutmuthigkeit und mitunter ein sehr gesundes Urtheil. In den zahlreichen Briefen an Nicolai erscheint er mitunter als junger Renommist gant im Geschmack jener Periode. "Wir sollten endlich einmal auf Driginalität ber Gedanken und des Ausbrucks dringen. Man sollte die Originalgenies, sollten fie auch entsetzlich irren, unterstützen und ermuntern. In diesem Stud und überhaupt im Enthustasmus für die Freiheit bin ich ganz Brite. Das ist's, was mir ben Aufenthalt in Helvetien ganz unausstehlich macht; hier scheint mir bie Freiheit auszusterben. Ich verfluche alle Fesseln meines Geistes, alle bemuthige Mittelmäßigkeit, alle orthodore Denkungosklaverei ist mir ein August 1772 schickte er an Nicolai eine Recension über ein gegen Semler gerichtetes Buch, welche nach seiner Ansicht Epoche machen sollte; aber fie war den berliner Aufflärern zu stark; weniger dem Inhalt als den Ausdrücken nach, die in ihrer burlesken Weise wol an die modernste Kritik erinnert haben mögen.\*) Im Frühling 1773 besuchte er die hel-

<sup>\*)</sup> Muller nahm bavon Gelegenheit, an die aufgeklarten Geiftlichen Berline, welche seine Recension gemisbilligt, namentlich an Spalding zu schreiben und ihnen sein Glaubensbekenntniß auseinander zu segen. Es war ihm um so wichtiger, dort im guten Ansehn zu bleiben, ba er fich bereits damals um eine Stelle in Berlin bewarb. Freilich toftete ihn der Entschluß schwere Rampfe. Er schrieb den 20. December 1772 in sein Tagebuch: "Du kannst frei sein o Mensch, warum willst bu Konigen dienen?" und an Fußli 1. Januar 1773: "Ich habe jeden Gedanken, Schaffhausen zu verlassen, abgeschworen, schwore ihn an beinem Busen noch einmal ab, und schwöre dem Baterland zu dienen, sollte es mich anch töbten." Inbeg gingen die Unterhandlungen fort und es war eine Zeit lang Aussicht, daß fie fich erfüllten. Der Minister Zedlig ließ ihm durch Nicolai die Rectorstelle bes joachimsthaler Symnasiums mit 800 Thlrn. Gehalt und Aussicht auf eine baldige Erhöhung anbieten. Che biefer Brief ankam, hatte Muller bereits in feiner Ungeduld 22. Rovember 1773 ein grobes Schreiben an Ricolai gerichtet: "Ich preise ben, ber die Welt regiert, daß er mich nie nach Berlin geführt hat. Ich werbe in einer Stadt leben, die ebenso aufgeklart ift, wo kein Ronig herrscht, wo ich aus- und eingehen darf ohne 3mang, teine Auflagen zahle, und mich nicht unter eines Einzigen Wort schmiege. Wenn bie Schweiz zu Grunde geht, so gehe ich nach England." Dagegen aus Genf, 9. Juli 1774: "Ich sehe meine Stelle als einen bloßen Aufschub an und hoffe, nicht ohne Grund, in bieser Beit mich geschickter zu machen, Die gelehrten und politischen Berfassungen bes preußischen Reichs einft mit philosophischem Auge zu beobachten, und murdiger zu werden, taglich und personlich

vetische Gesellschaft zu Schinznach; bort lernte er Victor von Bonstetten kennen, "bamals einen um sieben Jahr ältern Jüngling, ber mit einer sehr lebhaften Einbildungstraft und einem unerfättlichen Durft nach Wissenschaft eine ausgesuchte Blute ber schönften Kenntnisse und mit allen Vortheilen der äußerlichen Bildung ein edles, gefühlvolles Berg und eine außerorbentliche Grazie ber Sitten vereinigte. Da entstand gleich dem Blip jene Freundschaft, beren Urfunden Friderika Brun vor die Augen des Publicums gebracht hat\*), eine Freundschaft von der strengsten Tugend, benjenigen gleich, die im Alterthum die besten und größten Dinge hervorgebracht haben". (Worte ber Selbstbiographie.) Der Briefwechsel wurde, wenigstens von Müller's Seite, so eifrig getrieben, daß er zuweilen, selbst in einer Periode, wo er einen Folianten nach dem andern excerpirte und daneben noch durch vielfältigen Verfehr geftort wurde, dreimal bie Woche schrieb; er enthält, was man in jener Zeit begreiflich finden wirt, Spuren unerträglicher Sentimentalität: aber bie Hauptsache, und bas macht die "Briefe eines jungen Gelehrten" so interessant, ist der heftige Drang, fich über jeden Fortschritt seines Wissens mitzutheilen und den Freund zur Ausdauer auf dem Pfad des Ruhms anzustacheln. Bonstetten bemühte sich, zu Bern oder Genf einen Plat für ihn zu finden, wo er sich im Umgang mit der großen Welt und frei von Amtsgeschäften zu seinem Beruf beffer ausbilden konne. Es fand fich bald eine Hauslehrerstelle bei bem Generalprocurator Tronchin zu Genf. Am 14. Januar 1774 legte er seine Professur nieder; die Regierung, zum Beweis ihres Wohlwollens, behielt ihm die Stelle auf unbestimmte Zeit vor. Am 12. Februar reifte er von Schaffhausen ab. Die Familie gehörte zu den angesehensten bes Cantons, und der junge Gelehrte wurde in die Blüte der Gesellschaft eingeführt, auch bei Voltaire, den er zuerst im October 1774, dann öfters besuchte. Doch wurden die Berhältniffe zu seinen Schülern allmäblich unbequem und er entschloß sich im April 1775 mit der Beistimmung seis nes Principals, der ihm seine Freundschaft erhielt, seine Stelle aufzugeben und mit einem Freunde, bem Amerikaner Kinloch, das Landgut Chambefis zu beziehen. Es folgte eine Reihe höchst genußreicher Jahre, die aber an einem Uebelftand litten: Müller lebte auf Rosten seiner Freunde, und so zart diese das Berhältniß einzurichten verstanden, es ist doch immer eines Mannes nicht würdig. Der Ausbruch ber amerikanischen Revolution rief

mit einem so schäpenswerthen würdigen Freunde wie Sie umzugehn. Erhalten Sie mein Andenken bei den würdigen Männern zu Berlin."

<sup>&</sup>quot;) "Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund, 1802", anfangs ohne Müller's Wissen publicirt, der sich indeß den Beifall, den sie im Publicum fanden, gefallen ließ.

seinen Freund im Juni 1776 nach seinem Baterland zurud, seitbem lebte Müller in Genthod bei Bonnet, bis zum April 1777. Die Sommermonate brachte er mit Bonstetren bald am Jura, bald in den Alpen zu; endlich setzte er sich auf dem Landaut des ältern Tronchin fest. waren seine äußerlichen Berhältnisse bis zum 12. Februar 1779, an welchem Tage sein Bater starb. In dieser Periode entwickelt sich ber leitende Gedanke seiner Politik, die Abneigung gegen die unbeschränkte Gewalt, ber man nur durch das Gleichgewicht ber Staaten entflieht, durch die Möglichkeit, den Herrn zu wechseln. Es ift begreiflich, daß der Geschichtschreiber ber Schweiz die Gefahr ber Weltmonarchie hauptsächlich in Destreich sieht. In einem Brief an Schlözer, August 1774, sieht er "bie Armeen und Reichthümer von Habsburg den Grund einer gewaltigen Monarchie legen, die Freiheit am Ende ihrer großen im Often angefangenen Laufbahn auf dem Flug nach andern Ruften begriffen. Europa aber sinkt zurück in die Racht der Tyrannei. Es ist eine Classe leidiger Tröster aus der Schule Rouffeau's und einiger Enchklopädisten, welche von bem Naturrecht, einem Contract social, einer allgemeinen Gleichheit und den Borzügen der Demokratie schreiben, wie Descartes von seinen Wirbeln, Grundsäte seten, Folgen baraus ziehen, bas große Schauspiel ber Universalhistorie aber nur aus Bossuet und Iselin kennen. Ihre Chimaren untergraben die Throne, denn sie entfremden den Berfassungen die Herzen der Unterthanen, sie machen auch lettere unglücklich durch unvorsichtige Empfehlungen gewisser zur Zeit unmöglicher Systeme und "Grundsäte". "Seit wir Barbaren aus Norden den Thron der Cafaren zerstört haben, war Europa noch nie so nahe an der Reunion aller Gewalt in einigen Despoten. Holland, die kleinen Staaten in Deutschland, Schweiz, Benedig, subfistiren in Furcht und aus Gnaden. Das Geschlecht habsburg an der Spise der beutschen Bölker und auf dem Thron der Cjechen und Hunnen, machtig von der Weichsel bis unweit der Tiber, gründet durch Armeen und Schäte,- wie vormals durch Negociationen und Beirathen, eine neue Monarchie; wenn burch seine Baffen und Politik auf Absterben der großen fürstlichen Bauser in Deutschland dies weite Reich dem Raiser unterworfen werden wird, so fann Wien Rom werden und der Abler sein Reich über den Ruinen der alten europäischen Berfaffung aufbauen." "Die Encyklopädie sehe ich als eine Quelle des Umfturzes der französischen Monarchie an. Alle innerlichen Unruhen, welche Liguen gegen das allgemeine Beste veranlassen, kommen von Leuten her, welche die Regierung und Politik zu kennen glauben, aber nur von fern ein Ganzes ohne die Lunette eigener Erfahrung in Details gesehen has ben; sodaß ein Minister, welcher nicht neben den großen Ungelegenheiten der Republik auch die Handwerke alle kann kennen lernen, eine Encyklopädie wohl anwendet, der gemeine Maulmacher aber sich durch solche Lecture zur Staatsreformation berufen glaubt; es ist baher wichtig, baß ber Staatsmann den Fortgang superficieller und blos allgemeiner Renntniffe einschränke . . . Was Sie mir von ben Borzügen eines Staats, wo alles gleich sei, schreiben, ist eine fanatische Chimare, welche Ihnen Rouffean bei gebracht hat. Ein solcher Staat hat nie eristirt. Nirgend ist die Ungleichheit größer und choquanter als in den Popularständen. eine Demokratie länger als fünf Minuten subsistirt. Eure Metaphpsik ift mir unerträglich. Lassen Sie sich boch bereden, in unserer sublunarischen Welt zu bleiben, und reben und schreiben und handeln zu lernen, wie es Cicero und Macchiavell lehren." Für einen Jüngling von zweiundzwanzig Jahren waren bas doch beachtenswerthe Ideen! — In der genfer Atmosphäre athmete er auf von der eintonigen Pfaffenherrschaft, über bie er sich in seinem Canton so häufig zu beklagen hatte. Er sprach nur französisch und fühlte sich schon baburch ben Gebildeten naher gerückt. Er verkehrte als Ebenbürtiger in einem auserwählten Rreise nicht blos von Denkern und Gelehrten, sondern was ihm boch imponirte, von Ebelleuten und Weltmännern. In sich selbst sucht er ben werbenden Je regarde l'histoire du même point de vue que Staatsmann. Macchiavel, comme un magazin d'expériences qui servent de base à la politique. Je me soucie peu des tems antérieurs au 16 siècle; ne subsistent plus et la découverte ces intérêts du Douvear Er monde a entièrement changé la face de l'ancien. fummert sich eifrig um militärische und sinanzielle Angelegenheiten; er studirt ben Abam Smith. Seine Lieblingsschriftsteller find Weltmanner, die mit einer gewissen Paradorie sich ben Declamationen ber Moralisten widersesen. So Helvetius\*), Montesquieu, Montaigne, vor allen Macchiavell, den man ihn sonst haffen gelehrt, den er aber jest als einen wahrhaft antiken Charakter bewundert. Am stärksten steigen ihm die Briefe Lord Chesterfield's zu Kopf und er beschwört seinen Freund, ihm Gelegenheit zu geben, ein Staatsmann zu werben. Eben macht fich Graf Firmian in Mailand durch aufgeflärte Anordnungen bekannt, er scheint Muller der passenbste Anknüpfungspunkt für seine staatsmännische Lausbahn, und ber leibenschaftliche Feind Deftreichs findet keinen Anstand, sich als öftreichischen Staatsmann zu benken. \*\*) "Solange ich nicht im Rreis politischer Ge-

<sup>&</sup>quot;) "Es ist mit dem helvetius wie mit dem Machiavell. Thoren macht jener noch närrischer, Esel und Schelmen bringt dieser an den Galgen. Bas ich weiß. ist, daß ich mich selbst im helvetius auf allen Seiten gefunden habe." (An Bonstetten, 2. Februar 1777.)

Deftreich ganz ungescheut die Arrondirungspolitik empflehlt, und in seinen Briefen

schäfte bin, bin ich nicht an meiner Stelle." "Wenn Chesterfielb mir die Eigenschaften bes Politikers herzählt, finde ich die Renntnisse, so er begehrt, entweder in meinem Kopf oder leicht hineinzubringen. Mein Charakter gewinnt viel, seit ich meine Seele mehr, und mein großes Buch weniger zu bereichern trachte. Mein Ehrgeiz kennt nur sehr entfernte Grenzen, er schafft nach und nach meine Seele um, ich werbe ein neuer Mensch voll Berachtung unnüter Literatur, voll Enthusiasmus für bie großen Wissenschaften, voll Kenntniß der Völker, der Menschen und der Maximen des Lebens und der Regierung. Und ich bin nicht glücklich bei dem allen; ich fühle meine Armuth an Grazien, den großen Verlust sechs bis acht schöner Jahre, und die Schwere ber Retten, welche mich in der Mittelmäßigkeit zurückalten; was ich sein möchte und sollte und schwerlich werben werbe." Er benkt eifrig barüber nach, auf welchem Wege er fich am schneUsten die Gnade und bas Bertrauen großer Regenten erwerben könne; die Grazie macht ihm am meisten zu thun. "Ich will die Friedensschluffe und bie heutige Dacht, Bandlung und Statistif, besonbert ber großen Staaten, stubiren, in ben Memoires und Briefen ber geschicktesten Regociatoren und Staatsmänner ben Beift berselben suchen kennen zu lernen, durch selbige und die Geschichte der Revolutionen mich mit bem Bang der Beschäfte familiarisiren, bei Cicero und Quinctilian die Regeln, bei Demosthen, Rousseau und Pascal den Nachdruck, bei den schönen Geistern die Feinheit, bei Bonnet, Guler, Buffon und Maupertuis die Bilder, bei Shakspeare und Montaigne die Naivetat der Sprache erforschen; bann mich selbst übermeistern, ehe ich's an andern versuche, wenig ober nie von meinen Planen sprechen, in der Gesellschaft nicht sowol mein Berg als meinen Observationsgeist handeln laffen, und mich bemühen, burch allerlei Aufmerksamkeiten zu gefallen; ich will mich hüten, zerstreut zu sein ober die Rede auf Literatur zu lenken. Es soll mir nichts unüberwindlich sein; so sieghaft herrscht die Ehrbegierde in mir, baß fie selbst bas Feuer ber Passionen nur alsbann entzünden wirb, wenn sie mich zu einem Effort erhipen sollen . . Das Geheimniß bes großen Mannes ift, mit Berftand nicht zu selbigen, aber zu den Passionen zu sprechen . . . Ich will mich mit Gewalt auf gewisse Art nothwendig machen, und Genie soll burchaus meine andern Mängel suppliren." "Warum führen die Philosophen das gemeine Wesen übel? Warum ift bas Genie seltener als im Alterthum? Weil Homer und Shakspeare nicht Abversaria stoppelten, um unsterblich zu werben, weil ihr Genie

an Bonftetten 1778, wo er sich im Gegensas gegen seine sonstigen Ansichten begeistert über Destreich und fast hämisch über Preußen ausspricht. Dan sieht seine schnelle innere Umstimmung.

nicht unter Folianten erstickte. Ich will observiren und die Bemerkungen tieser in die Seele, seltener aufs Papier schreiben." Doch zeichnete er seit dem Mai 1774 nach dem Borbild des Macchiavell (in den Anmerskungen zum Livius) alle politischen und moralischen Maximen, die ihm bei seiner Lectüre einsielen, in einem großen Folioband auf. Diese Rostizen, die er dis 1776 sortseste, sind noch vorhanden und setzen in Erstaunen, wenn man bedenkt, daß sie von einem zweiundzwanzigjährigen Jüngling herrühren. \*) Sein Freund, der alte Tronchin, sorderte ihn auf,

<sup>&</sup>quot;) Ein alter Philosoph stach fich die Augen aus, damit er in seinen Speculationen nicht gestört wurde. So wollen idealische Politiker ber Menschen und gemeiner Wesen mabre Bestalt nicht seben, damit ihre Traume ihnen selbst nicht unstatthaft erscheinen. — Ein System der Politik ift ein schönes Schauspiel. Aber ehe man vom Berg herunter unter einen Blid alles vereinigt, muß die Ebene im Detail gesehen werben, sonft verwirren fich die Objecte. - Es muß in teiner Geschichte erwogen werden, was in allgemeinen Ausbruden bei uns von ber Unternchmung geurtheilt werde; sondern die Beranlaffung nebft bem Ausgang muffen unser Urtheil bestimmen. Bested Mittel gur Berbannung aller allgemeinen Urtheile. bute bich besondere vor Universalbuchern, Universalideen und Decisionen! - Das Praliminarcapitel jeder mahren Politik ift die Beschreibung bes Charaktere der Ration; jedes Land trägt eine eigene Gattung Geschöpfe, und auch Fremde naturalisiren nach demselben. — Ohne die physische und moralische Raturgeschichte ber Bölfer wird ber Gesetzeber im Geist und Detail immer irren. — In ber Moral follte von Menschenliebe und andern Tugenden im allgemeinen teine Rede fein, sondern von dem Detail der Pflichten jedes Burgers in seiner besondern Allgemeine Moralien nuten Particularen nichts und find meiftens nur Uebungsplage der Declamation. Gine brauchbare Moral fangt an mit Phyfiologie, fahrt fort mit Psphologie (nicht mit jener transscendentalen über den Ursprung der Begriffe u. dgl., sondern mit Beobachtungen über unsere Kräfte und Gemuthe. bewegungen), stellt hierauf die Lage vor, worin wir find, nämlich den Bau ber Gesellschaft überhaupt und unser Berhältniß zu unserm besondern Baterland, und läßt aus dem allen von selbst fließen, mas wir uns und andern schuldig find. — Cromwell sprach: man wird nur groß, wenn man nicht weiß, wie es kommt. Rom wurde groß, weil die Republit tein Spftem, oder in Grundfagen wenigstens solche Behutsamkeit hatte, daß dieselben alles Steife eines befolgten Spftems verloren, und fich von den Conjuncturen lenken ließen. Rom wurde also groß, weil seine Stifter, Gesetgeber und belben gerade alles das, was viele ichmeichlerische Beschichtschreiber ihnen beimessen, nicht dachten. Also wird wol das beste Staatsinstem in flugen Anstalten nach vortommenden Umftanben, in decenter Unterwerfung unter die Allgewalt derfelben und in der Standhaftigkeit in ihrer Ausführung bestehen. - Es ift gur Erhaltung ber Burbe bes Staats bie politische Divination nöthig, damit man fruh gutwillig thue, wozu die Folge nothigen murbe, und bamit man Abanderungen der handlungeweise durch lange Buberei. tung unmerklich mache. Das Bichtigfte im Staatsspftem ift bas Entscheidende in

so weitläufige Studien nicht ungenutzt zu lassen. "Man wünschte Borlesungen über den Zusammenhang der ganzen Geschichte für Jünglinge und Männer schon in Krieg oder Staat bedienstet, oder die es bald werden sollten. Eine nicht leichte Aufgabe, da Müller von Jugend auf zwar

Entschlussen: baber einer ber landverderblichen Grundsate in der Schweiz ber Grundsat ter goldnen Mittelftrage ift. — Benn Republiken fortdauern sollen, muffen fie tlein fein; Monarchien fo groß, daß der Fürst zur Erhaltung seines hofftaats nicht die Unterthanen aussaugen musse, und nicht zu groß für sein Auge. — Je mehr Graufamkeit bei einer Revolution erforbert wird, desto schwächer ift der Staat, weil dieses beweift, daß die Menge gegen sie interessitt sei, und die Menge gewinnt immer . . . Außerordentliche Auren muffen die fressenden Staatsfrankheiten eines verdorbenen Bolks heilen . . . Nach und nach wird ein verdorbener Staat schwer verbessert, benn selten ift der Beise, und das verdorbene Beschlecht wird ibn nicht hören. Auf einmal kann bie Rur allein durch eine gewaltsame Operation vorgenommen werden, und muß fich einer jum Fürsten machen, durch Unterdruckung der alten Freiheit fich jur Alleinherrschaft den Weg bahnen, und hierauf dieselbe zur Reformation des Baterlandes anwenden. So urtheilt auch Macchiavelli. Cafar muß nach diefem Borfat beurtheilt werden. Die Beschichtschreiber von mittelmäßigen Einsichten erschreden vor allem, mas außer ber gewöhnlichen Raste ist, daber sie solche Unternehmungen so falsch beurtheilen . . . So reift auch Europa burch Corruption jur Bereinigung der Obergewalt in einem -oder wenigen. Der Menschenfreund kann in solchen Fällen ber Unterjodung des Baterlandes gelassen zusehen, und im Rath seines Eroberere jum Besten deffelben rathen; der Geschichtschreiber fann in diefer Rudficht die Stifter der Freiheit und derselben Zerftorer loben: beide maren ju ihrer Zeit nothig und für die Ration wohlthatig. — Es ist gefährlich, Aufhebung einer Beschwerde oder Geschent einer Freiheit auf die Zeit der Roth zu verschieben. Ein Bolt, welches biefen Grundsat weiß, ruft die Roth herbei . . . In der Zeit der Roth werden alle Einrichtungen übereilt, und nur für die jedesmalige Rrisis, nicht für die Zeit der Rube eingerichtet, sind daber nachmals verderblich. — Zum Untergang der Republiken bereiten Rousseau, helvetius und andere Lobredner der Demofratie und Freiheit den Weg: denn das Feuer, mit welchem fie schreiben, erhist junge Gemuther und manchen Patrioten nach alter Art, die Freiheit muthig und ritterlich zu verfechten; baber ber republikanische Stolz; daber werden sich die Bolter ju muthigen, enthusiastischen, laut tonenden Unternehmungen für das Baterland entschließen - und besto leichter übermunden werden, ba fie bie Details und Conjuncturen, die die Zeit verändert, nicht Ralte noch Gefchick haben einzusehn. Der Eroberer der Republik schmeichle der Ration guvor, gebe tiefen Respect ihrer Mannlichkeit zu erkennen, und erwarme baburch die Declamatoren noch mehr. Diese werben das Land unter das Joch bringen; die Furchtsamen nicht. — Wenn die alten Erfahrungen auf unfre Zeiten sollen angewendet werben können, so ift die große Runft, jeder Sache ihren mahren Ramen zu geben. Die Alten reben nicht eine metaphpfische Sprache in abstrahirten Begriffen und find darum fo evident und traftvoll, weil ihre Bilber auf die Seele fallen und

viel gelesen, seine Sammlungen aber auf die Schweiz beschränkt hatte, iodaß er das Resultat wußte, das Eigentliche der Begebenheiten, um tret zu referiren, erst wieber aufsuchen mußte. Diese gewaltige Dube (ba er sich nie erlaubte, irgendetwas obenhin aus dem Gedächtniß beizubringen, und täglich viele Stunden lang sich der Besellschaft nicht wohl entziehen konnte) wurde ihm burch bie Begeisterung erleichtert, welche ber laute Beifall und die lebendige Theilnahme seiner Zuhörer ihm gab. Also hat er diese Vorlesungen viermal, so oft er zu Genf dieselben hielt, ganz oter größtentheils neu bearbeitet; oft nicht sowol um diese oder jede Angabe zu berichtigen, als weil er immer warmer für die Beziehung wurde, woris die Erfahrung der Geschichte zu ben politischen Zeitumständen ift. Ram lich bamals, lange vor ben Greigniffen, welche bie Welt erschüttern, batte er seine politischen Grundsate bei sich ausgemacht: Berehrung ber Demokratie zu Unterwalben, ber Aristokratie zu Benedig, zu Bern, ber Monardie in jedem größern Staat; eine unerschütterliche Festigkeit ber Behauptung urfundlichen Rechts, welches ber Anter von Sicherheit und Rube ift; ber 3med fortgehender Bervollfommnung durch die möglichste, aber geordnete Freiheit, durch eine weise Stimmung ber öffentlichen Meinung und eine wohlvorbereitete Berbefferung ber Gesețe und Anstalten; brei haßwürdige Ungeheuer, die Anarchie, die Despotie, am allermeiften bie ungemeffene Prapotenz irgendeiner einzelnen Dacht, welche die Zerstörung aller Freistätten, der Tod aller hoffnungen bes Menschengeschlechts ift und ohne einen ganzlichen Unwerth ber Bolfer, eine gänzliche Erstummung aller Männer von Geist und Muth, und ohne doppelte Verrätherei ber Rathe an den Fürsten, der Fürsten an ihren Bäusern und sich selbst, nicht sollte auffommen konnen." Seine Bor lesungen dauerten vom 21. December 1778 bis zum 31. Mai 1779. "Es ift ein unbegreifliches Bergnügen, alle Zeiten und Bolfer zu burchwandern und auf bem ganzen Erbboben alles nach und nach hell zu machen, sodaß man überall zu Hause sei. Der Schweizerhistorie ist es von großem Nuken, ich sehe nun einen ausgedehntern Kreis, und bemerke beffer, mas zur Kenntniß unfrer Länder nöthig ist." "Besonders freut mich die lichte Ordnung, die täglich mehr in den Plan meiner Studien fommt, also daß ich alles Unzwedmäßige absondere, und aus allem ein Ganzes mache, und meine Schritte gleichsam gablen tann." \*) . "Mein Collegium

dieselben bilden. Der, welchen die großen Gegenstände der politischen Geschichts schreibung ganz begeistern, druckt sich talt aus. Lobet die Tugend nicht, ftraset bas Laster nicht, zeiget sie.

<sup>\*)</sup> Buweilen fehlte es nicht an verdrießlichen Widersprüchen. In der Religionsgeschichte hatte er die Wunder einfach weggelassen und von dem Christen-

hat mich zu genauerer Betrachtung des Zustandes aller Staaten veranlaßt. Ich habe zu dem Ende seit letterm Christmonat 131 Tractaten über diese Geschäfte gelesen. Diese Arbeit führe ich fort und lese alle Briefwechsel ber . Staatsminister und Ambassaboren und alle Nachrichten von den letten dreihundert Jahren und was Leibnit, Baple und hundert andere in allen Ländern zerftreut über biese Materien herausgegeben haben, worauf ich über die dreihundert letten Jahre ein Buch herausgeben will, welches mit Wahrheit und Freimüthigkeit abgefaßt werden muß." Das Collegium hatte so viel Beifall gefunden, daß er es im nächsten Winter wiederholen mußte, mit 570 neuen Busäten aus ben Quellen bereichert; er schloß mit einer Analyse ber englischen Staatsverfassung. Que resulte du cours de ces leçons? . . . que la direction constante de toutes les forces de l'ame vers un seul grand objet est le moyen infaillible et unique d'exécuter des grandes actions. — In biesen Borlesungen wie in seinem Umgang war Müller burchweg ein Angehöriger ber genfer Aristofratie; als 1775 die Unruhen ausbrachen, die eine demokratische Staatsumwälzung nach sich zogen, gehörte er zur conservativen Opposition. "Alle Ueberbleibsel der alten Aristokratie werden hier ausgerottet; alle Gewalt kommt an die Gemeinde. Die Hungrigen, welche die Menge ausmachen, werden fünftig bie Aufgeklärten und Reichen überstimmen. Die höchste ausübende Gewalt kommt mit erstaunlichen Rechten an die Creaturen des Volks. Es ist unglaublich, mit welcher Kunst, und gleichwol mit wie vieler Frechheit alle diese Grundsätze in dem Gesethuch sind. Allbereits verfällt alles Ansehen, sogar die tägliche Polizei, und aus dem Begriff ober Gefühl politischer Gleichheit entspringt unter bem Volk die Begierbe, dem Reichen es in allem nachzuthun, woher Verachtung der Alten, Müßiggang, Berschwendung, Zwist in allen Häusern und großer Berfall aller Hantierungen entspringt; und ist wahrhaftig der Fall die ses Freistaats ein merkwürdiges Schauspiel; ich fürchte aber ben Einfluß auf die Nachbarschaft!" — Inzwischen wurden die Arbeiten an der Schweizergeschichte eifrig fortgesett; ein Foliant nach dem andern wurde excerpirt, und je mehr sich die Perspectiven in die allgemeine Geschichte

thum nur die moralische Seite hervorgehoben; darüber mußte er von Bonnet sehr ernsthafte Borwürse hören: "daß ich mich öffentlich zum Unglauben bekannt und äußerst schlimme Grundsähe gelehrt habe; und besonders verwies er mir, daß ich im Gespräch die Resormation malheureuse genannt habe. Niemals habe ich diesem Rann in solchem Eiser gesehen, er sprach laut, heftig, wie begeistert, als hätte ich Gott verrathen, als müßte er durch ein Rachtwort nun das Christenthum in seiner Todesnoth erretten." Müller hatte doch nur die Resormation darin, daß durch sie die Schweiz getrennt worden, für die se Land hierin unglücklich genannt. Tronchin sand die Borlesungen noch zu christlich.

erweiterten, desto deutlicher wurde ihm bas Colorit für die heimischen Zu-"Was mir Vergnügen macht, ist, daß ich vorsehe, wie bei ber Berausgabe alle, welche mich nicht kennen, mich für einen alten Mann ansehen werden. Ich schreibe in ber Sprache, mit dem Ernst eines alten ehrwürdigen Schultheißen ober Bürgermeisters, der seinem Vaterland die alten Großthaten vorhält, auf daß es dieselben nachahme, der auf einem Reichstag ber europäischen Nationen bie großen Borzüge ber Berfaffung und Regierung ber Schweizer ausführt, und ben jungen Burgern von Bern ober Schaffhausen ihre Gesetze und Ordnungen erklärt." 3med ist nicht sowol zu erzählen, als anzuzeigen; nicht sowol zu lesen zu geben, als zu benken; nicht sowol bie Aufmerksamkeit zu befriedigen, als dieselbe zu reizen. In allem trachte ich den unverdorbenen Theil der Nation bei derjenigen Baterlandsliebe zu erhalten, welcher wir unser Dasein schulden." Die schönen Stellen der Alten und Neuen zeichnet er auf; von jedem Actenstück macht er sich Notizen, auf jeder seiner Reisen führt er Tagebücher mit Beschreibungen und Empfindungen: "fast alles kommt hier und da in mein Werk." Je ausführlicher er Woche für Woche über den Fortgang desselben berichtet, desto deutlicher wird die Mosaikarbeit. "Auch ist kein Capitel, bas nicht fünf= ober sechsmal umgearbeitet worden ware, noch im ganzen Buch eine Rebensart, welche mich nicht mehrere Spaziergänge auf meinem Zimmer gekoftet hatte." Um auch im Aeußern die Form eines Kunstwerks festzuhalten ließ er diesmal alle Noten und Belege weg. Bei der Verwilderung der beutschen Prosa leuchtete ihm die Wichtigkeit eines erhöhten, über die Sprache des Alltags. lebens hinausgehenden Stils ein, für ein Werk, welches ben Ruhm der Nation der Nachwelt überliefern sollte.\*) Wie Rlopstock für die Poesie, suchte er für die Prosa das Muster bei den Alten, und damals war Tacitus seine liebste Lecture. "Gegenwärtig lese ich zum britten mal den Tacitus; ich finde ihn bei weitem nicht mehr den Gleichen als beim ersten Durchlesen, benn je öfter er gelesen wird, besto mehr Stärke und Schönheit, desto mehr Superiorität über alle, welche in alten und neuen Beiten Sistorie geschrieben haben, entdeckt man in diesem tieffinnigen und

<sup>&</sup>quot;) "Dieser Rousseau lehrt mich eine sehr große, nicht genug von mir bedachte Wahrheit, die große Wichtigkeit und Allmacht der Kunst zu reden. Sat er nicht das ganze denkende Europa entzückt, sind sie nicht alle, seine Mitbürger ausgenommen, zu seinen Füßen, und lernen — nichts, beten ihn an, nur weil er die Sprace so allmächtig führt wie Gott Jupiter seine Donner. So will ich denn dieses großen Instruments mich auch bemächtigen. Bon der Bölkerwanderung die auf Erasmus hat man gestammelt, von Crasmus die auf Leibnis geschrieben, von Leibnis und Boltaire die hierher raisonnirt, so will denn ich — sprechen: In unsern Alpen rollt der Donner — " u. s. w.

schweren Schriftsteller." (20. März 1776.)\*) Seit Mitte September 1779 wandte er jeden Augenblick an, endlich den ersten Theil der Schweizerhistorie zum Druck zu ruften, "welches mir so vorzüglich gelungen, daß er allem Vorigen in gar nichts gleicht, und ganz vollendet worden ift. \*\*) Das verbrießlichste Geschäft war noch, für den Druck zu Nicolai hatte sich geweigert, die züricher und berner Buchhändler hatten Bebenken wegen ber Censur. Es gehört boch auch zur Geschichte ber freien Schweiz, wenn Füßli berichtet, eine kräftige Darstellung ber schweizer Großthaten des 14. Jahrhunderts, d. h. die Aufzählung der wahren Ursachen, warum die ungleich kleinere Zahl unsrer Aelterväter die Destreicher besiegt u. s. w., hätte zu ben verbotenen Dingen gehört, und sei mit ber allgemeinen Formel beseitigt worden: man muffe den alten Mist nicht aufrühren! Wer wird es Müller verargen, wenn er 20. Februar 1778 schreibt: "Ich fange an zu glauben, die Sklaverei in der Schweiz sei zu groß, als daß man über die Erhaltung ber Freiheit schreiben burfte!" Endlich beforgte Bonstetten ben Verlag in Bern; nach Beendigung seines Collegiums reifte Müller bahin ab, ber Druck mar Juli vollenbet. Darauf begleitete Bonstetten seinen Freund nach Schaffhausen, bort trennten fie fich im Anfang September 1780 und Müller, ber Schweiz im höchsten Grade überdrüßig, machte eine Reise durch Deutschland, mit ber geheimen Absicht in Berlin eine Anstellung zu suchen. Er hatte Friedtich nie aus den Augen verloren, und die rühmende Erwähnung desselben in der Vorrede war nicht ganz ohne Nebenabsicht. Sie hatte auch ihre Wirkung gethan und in Halberstadt, wo er zuerst bei Gleim, ihm schon von der Universitätszeit befreundet, Rasttag machte, war alles voll seines Ruhms. Da er nun wußte, daß ber König keine beutschen Bucher las, gab er einen kleinen Band hiftorischer Versuche französisch heraus, bie einen Auszug aus seinen Borlefungen über allgemeine Geschichte, Betrachtungen über Bern und eine Schilberung ber genfer Unruhen enthielten. Ende October ging er nach Berlin, wurde ben Ministern, namentlich Herzberg und Zedlit vorgestellt, und täglich wuchs die Zahl

<sup>&</sup>quot;) Später nahm er es sehr übel, wenn man ihn einen Rachahmer des Tacitus nannte; z. B. 1782: "Die Begierde, zu schreiben wie Tacitus, wenn sie mir gleich von mehreren und rühmlich zugeschrieben worden, ist gänzlich unbegründet; ich habe diesen Schriftsteller seit 1776 nie, damals aber nur einmal gelesen." So schnell vergaß er!

<sup>&</sup>quot;Wenn ich dieses Buch nun betrachte, schreibt er 7. December, scheint es freilich nicht ganz schlecht." Indessen bemerkt er 14. Juli 1780: "es begegnete mir, daß ich durch Berbesserungsbegierde einiges verdarb: nämlich aus Begierde, kein unnüßes Wort einfließen zu lassen, strich ich verschiedene aus, die zur Klarheit oder Bölligkeit der Schreibart beigetragen haben würden."

seiner Bekanntschaften. Auch der Pring von Preußen intereffirte sich für seine Schriften, man sprach balb von einer Stelle bei der Akademie, balt von einem diplomatischen Amt. Alles fam barauf an ben Konig zu gewinnen und dazu reichten die gewöhnlichen Behörden nicht aus, man wandte sich an den Präsidenten der Akademie. — Alembert schrieb an den König, 9. Februar 1781: "Man hat mir gemelbet, es befinde sich jest in Berlin ein junger Gelehrter, Namens Müller, der kurzlich eine vor treffliche Geschichte der Schweiz in deutscher Sprache herausgegeben. habe diese Geschichte ind Französische übersett, sie sei voll Philosophie und voll dreifter Wahrheiten; der Berfasser sei im Stande, französisch zu schreiben, habe Lust, sich in ben Staaten Ew. Majestät zu firiren, und die Akademie werde an ihm ein vortreffliches Mitglied bekommen, wenn Ew. Majestät für dienlich hielten, ihn bei derselben aufzunehmen; er werte sich anfangs mit einem mäßigen Gehalt von 400 Thlrn. begnügen, bis er burch seinen Fleiß verdiene, eine ansehnlichere Belohnung zu erhalten. Infolge dessen ließ der König ihn kommen, 12. Februar 1781. größten Tag seines Lebens — einen ausgenommen — hat Müller in den gleichzeitigen Briefen mehrfach beschrieben; am frischesten an Bonstetten ... Je fus devant lui. Sa physiognomie semblait d'abord cachée; je ne pus la saisir; mais bientôt, je ne sais à propos de quelle chose que je disais, le roi leva la tête, sa physiognomie sut comme celle du dieu de Cithère: Bonstetten, je n'ai jamais vu de vieillard plus jeune, jamais des yeux plus vifs, des traits plus fins, un visage plus doux. O Frédéric, Frédéric, je ne t'oublierai jamais tel que je te vis dans ce moment divin; dussé-je vivre cent ans et ne te revoir jamais, je me souviendrai toujours que j'ai vu César et Alexandre! Je suis amoureux du roi. J'ai les yeux baignés de larmes en t'écrivant ce que tu vins de lire. De quoi ne parlait-il pas? u. s. w. Il parle de tout avec infiniment de grace et d'esprit, avec une dignité dont je ne m'arperçus qu'après l'avoir quitté, mais surtout avec une bonté enchanteresse. Als Müller heraus kommt. ist er so trunken, daß er niemand erkennt: je ne pus pas lier deux phrases. J'étais comme hors de moi-même. Et à présent je suis inconsolable, je voudrais presque ne l'avoir jamais vu. puisque je ne puis pas le voir toujours. Dann: Je ne puis me consoler; le regard de Frédéric à pénetré dans le fond de mon ame. J'irai demain voir le husard de la chambre, je le supplierai de me faire revoir le roi, s'il est possible, pour un instant u. s. w. Das Gefallen war nicht gegenseitig. "Ihr Herr Meyer, antwortet Friedrich 24. Februar 1781 an Alembert, ist hier gewesen; ich gestehe, daß ich ihn sehr für das Kleine fand. Er hat Untersuchungen über die Cimbern und

Teutonen angestellt, für die ich ihm keinen Dank weiß. Auch hat er einen Abriß der Universalgeschichte geschrieben, in welchem er sorgfältig wiederholt, was andere beffer als er gesagt haben. Will man blos nachschreiben, so wird man die Zahl der Bücher inst Unendliche vermehren, ohne daß das Publicum etwas gewinnt. Das wahre Genie hält fich nicht bei kleinlichen Untersuchungen auf; entweder stellt es die Sachen unter neuen Gestalten bar, ober es überläßt sich ber Imagination, ober, was noch beffer ift, es wählt interessante und neue Gegenstände. "\*) Alembert war viel zu sehr Hofmann, um nach einer solchen Erklärung noch ein Wort zu verlieren; unter biesen Umständen stand Müller's Hoffnungen freilich eine arge Enttäuschung bevor. Zedlit bot ihm eine Lehrerstelle mit 200 Thlen. an bemselben Gymnasium an, bessen Rectorat ihm vor neun Jahren war angetragen worden. Er war in nicht geringer Betlegenheit: in Genf hatten seine historischen Versuche boses Blut gemacht. seine Schilderung ber schweizer Demokratie hatte sehr bittere Gegenschriften hervorgerufen, in denen man ihn beschulbigte, ein Schmaroper der Aristotratie zu sein, und so war ihm die Rückfehr unbequem. Doch wirkten bie neuen Eindrücke immer noch so stark, daß ein ernster Berdruß nicht auffam. Er schied aus Berlin in einer Mischung von Wehmuth und Entzücken. Tout me semblait affreux, parce que ce p'était plus Berlin; mon ami, je n'ai de ma vie été aussi heureux qu'à Berlin. La raison fait le caractère de l'esprit national; quant aux plaisirs, c'est leur séjour. On ne voit partout que de la grandeur u. s. w. In Braunschweig wird er vom Herzog, an den er durch den Prinzen von Preußen empfohlen war, sehr zuvorkommend empfangen; es sind lauter Festtage; endlich muß er doch scheiben; er kommt durch preußisches Gebiet. "Wie lachte mein Berg beim Anblick des ersten Bollhauses auf diesem gesegneten Boben; ich hatte ben Bollner umarmen mögen, weil er ein Preuße war. Mit den Preußen und für die Preußen will ich leben und sterben, oder ich will lieber nicht leben." (29. März.) Dann in Balberftabt selige Tage mit Gleim, ber ihm auch praktisch aus aller Berlegenheit half, mit Göding, mit Schmidt, "dem deutschen Petrarca". Man spricht nur von dem Gluck, ein Preuße zu sein; Genf ist in Berachtung. Aber — "soll ich bir es bekennen, Bester! (11. April.)

<sup>\*)</sup> Als nach des Königs Tod die Briefe gedruckt wurden, war Müller natürlich sehr betroffen, und man wird ihm nicht verargen, daß er einen Augenblick an seinem Helden mätelte; doch saßte er sich schnell, und seine Anzeige der Oeuvres posthumes in der Allgemeinen Literatur Zeitung Nr. 48—52 ist würdig, warm und gerecht: "Bo ift nun das Land, wo das Bolt und das Jahrhundert, das stolz sein dürfte auf einen Weisen, der besser geherrscht, auf einen König, der besser gesichrieben, ja das stolz sein dürfte auf einen größern Mann!"

vergesse über Halberstadt Berlin, und über ben Musen die Prinzen . kommt er nach Kassel; schon von Braunschweig aus hatte er an ten Landgrafen geschrieben. Raum angekommen, ift sein Berg aufs neue erobert, diesmal durch den hessischen General Schlieffen (26. Mai): "Aus Besagtem ift leicht einzusehn, daß ich gern ein heffe wurde ... Es ift wahrscheinlich, daß ich die übrige Zeit meines Lebens hier zubringen werbe"; und von Friedrich, dem größern Casar: "er ist gut gesinnt; aber sein Staat, glaube es mir, nun ich abwesend freier spreche, ift wabt. haftig noch nicht fest gegründet." — Schlieffen schaffte ihm eine Penfion von 400 Thlrn., wofür er die Verpflichtung übernahm, die Vorlesungen über allgemeine Geschichte zu wiederholen, und von Zeit zu Zeit die antiquarische Gesellschaft, an deren Spise der Landgraf stand, durch eine beliebige Abhandlung zu unterhalten; die Professur in Schaffhausen gab er "Ich bin wie neu geboren; ich gleiche der Mainatur." militärische Wirthschaft entzuckte ben Republikaner, der in seinem Auditorium nichts als Uniformen vor sich sah.\*) Bon dem zerstreuenden Leben in Genf und Berlin konnte er sich nun erholen, er nahm seine Studien wieder auf und verkehrte enger nur mit Schlieffen. Schlieffen handelte an ihm als wahrer Freund. Mit der Wärme echter Zuneigung verbant er die Strenge eines Mannes, der bestimmt weiß was er will und ber auch an dem Freunde Wankelmuth nicht duldet. Zuerst munterte er ihn auf, seine reiche aber zerstreute Lecture einer ftrengen Regel zu unterwerfen. Von dieser Zeit an bis 1792 hat Müller mit bewundernswurdiger Ausdauer sämmtliche Schriftsteller bes Alterthums in chronologischer Reihenfolge durchgelesen und excerpirt, nicht etwa blos die Historiker, sonbern Dichter, Philosophen, Grammatiker, kurz die gesammte Literatur. In seinen heften war ein Schat von Gelehrsamfeit, über ben in diesem Umfange vielleicht kein Schriftsteller jener Periode disponiren konnte. Als er den Homer studirte, machte ihn Schlieffen auf das Nibelungenlied aufmerksam, bas bamals mit seiner Unterstützung zuerft in Berlin berausgegeben wurde. Er gab ihm über die Geheimniffe des Rriegswefens etwünschte Aufschlusse; sein Hauptverdienst aber lag darin, daß er ihn aufmunterte fortan deutsch zu schreiben und die Arbeit an seiner Schweizergeschichte mit größerm Ernst wieber aufzunehmen. Das Misvergnügen, bas einzelne Partien bieses Buchs in Bern und Zürich hervorgerufen,

<sup>&</sup>quot;) In allen Briefen rühmt er die Aufmerksamkeit seiner Offiziere: "Auch abends bringe ich eine oder zwo Stunden im Club mit vielen Offiziers zu: denn das gestehe ich, daß ich zum Offizier allezeit noch eine besondere Borliebe habe; dieser Stand ist sast noch allein offen, unerschrocken, treugesinnt und unsern Borältern ähnlich."

hatte Müller sehr verstimmt; am empfindlichsten war ihm eine Recensionin ben Göttinger Gelehrten Anzeigen (wahrscheinlich von Spittler) wegen ihres von oben herabsehenden Tons, und er schrieb (9. Januar 1781) an Schlözer, den er für den Mitschuldigen hielt, er wolle der Schriftstellerei gänzlich entsagen.\*) Ueberhaupt hat ihn die erneute Lecture der Franzosen gegen Stoff und Form seiner Schweizergeschichte eingenommen; er war geneigt sie aufzugeben. N'est-il pas désolant, schreibt er an Schlieffen 29. Januar 1782, de consumer mes forces à me traiter comme une tortue au pied des glaciers, tandis que d'autres, avec bien moins de peine que ne me coutent ces ingrates recherches, se sont élancés en fiers coursiers dans les plus beaux siècles de l'histoire du genre Vous ne savez pas combien les détails que je dois examiner sont fatigans, combien j'aurais besoin d'être soutenu par l'espoir d'intéresser et combien je trouve mon sujet peu propre à soutenir cette espérance. Es ist Schlieffen sehr hoch anzurechnen, daß er diese Zweifel zerstreute, und ihm zu erneuter Arbeit wieder Muth machte. Um 14. August 1781 hielt Müller seine Antrittsrebe zu ben neuen Borlesungen. Die Grundlage berselben waren bie genfer Manuscripte, doch mit unzähligen neuen Ercerpten und Reisebeobachtungen bereichert und in der Form noch mehr zusammengebrängt. "Alle meine alten Vorstellungen werben gleichsam wieder in den Tiegel gebracht; ich sorge für den Ausbruck, besonders dessen Kraft." "Es ist eine Zeit erschienen, sagt er beim Uebergang in die moderne Geschichte, welche an bewundernswürdigen Beränderungen und Anstalten, wie an Größe des politischen Schauplațes alle vorigen Jahrhunderte weit hinter sich zurückläßt. war ein Sahrhundert an Unternehmung reicher, burch eine allgemeine Bewegung best gangen menschlichen Geschlechts und Gahrung aller Berfaffungen, Religionen, Sitten, Künste und Wissenschaften lebhafter, aber auch brohender für unser künftiges Alter und für unfre Sohne und Enkel! benn wenn unter den gewalthabenden Monarchen ein einziger die Krieg8= tunft vernachlässigte, ober wenn in einer schwarzen Stunde brei ober vier bes Umsturzes ber europäischen Verfassung einig werben wollten, burch wen, wie könnte derselben Noth und Fall aufgehalten werden?" \*\*) Diese Frage leitete

<sup>\*)</sup> Schlözer antwortete ihm (16. Januar 1781) als gebildeter und erfahrner Rann, indem er ihn wegen seiner Empfindlichkeit verspottete; das gute Berhältniß scheint sich aber nicht wiederhergestellt zu haben. Müller schreibt von ihm, 22. März 1779: "Zur Staatsrechenkunst hat er Gelehrsamkeit genug, nicht aber genug Seele, um Rationen zu bewegen, die die Staatsrechenkunst verneinen."

<sup>&</sup>quot;) Unter den kleinen Borlesungen behandelt die bemerkenswertheste den Einsstuß der Alten auf die Reuen. Der französische Stil ist freilich wie der deutsche, den sich Müller angeeignet hatte; die Worte, Sape und Gedanken sind nicht selten

ihn zu einer neuen Auffassung ber Religion. Den 18. Januar 1782 trug er nach unbenutten Quellen die Geschichte der Gründung des Kirchenstaats vor. "Alle frühern Geschichtschreiber, sagt er in der Einseitung, ont été aveuglés par l'esprit de parti, ils ont été Guelses ou Gibelins, Catholiques ou Protestans: l'historien doit oublier qui il est, ce qu'il croit;

erstaunt, sich zusammenzufinden, und der unruhige hindlid auf die entlegensten Gebiete der Geschichte gibt ber Darstellung etwas Bermaschenes. Aber die Lobrede auf die Renaiffance, auf das Zeitalter der Medici und Leo's 10. ift nicht blos geistvoll, sondern auch mahr empfunden: man versteht die Abneigung gegen die Reformation, durch welche das Aufblühen der Kunfte und Biffenschaften unterbrochen wurde. Par toute l'Europe, engourdie dans une épaisse barbarie, l'on commence à sentir quelques marques de vie, partout un torrent de lumières força la digue que lui opposaient les préjugés et l'ignorance; le goût du bon et du bean éclaira le monde: ces beaux jours durèrent jusqu'à ce que les controverses replongèrent l'Europe en 200 ans de barbarie. N'en déplaise aux réformateurs, mais le public édifié comme il doit être du Corpus theologicum de Heidegger, de la Summa Controversiarum de Hoornbeck, sait bon gré à Lorenzo, de nous avoir conservé Horace. Die Alten werden gegen den Borwurf gerechtfertigt, republikanische Gefinnungen zu verbreiten; fie zeigen vielmehr, que le meilleur gouvernement est celui qui, fort par son principe, ne redoute ni la liberté du particulier, ni les ruses de l'ennemi, parce qu'il est fondé sur de bonnes armes et sur les lois d'une discipline exacte. Bei der unbedingten Anerkennung der Renaissance erklart fich auch die Begeisterung für Macchiavelli. De tous les grands hommes, Macchiavel est celui qui à été le moins compris et le plus calomnié. Tandis que le Pédans se morfondaient à exprimer en beau latin des choses futiles, et qu'ils écrivaient de gros livres sur les habillemens, les utensiles, les bijoux, l'étiquette et d'autres précieuses bagatelles de l'antiquité, Macchiavel, sachant que l'art de régner doit être fondé sur une grande expérience dans les affaires modernes et sur une lecture continuelle de choses anciennes, fit pour le gouvernement civil et militaire ce que Descartes depuis a fait pour la philosophie naturelle. Il en établit les principes, non point sur des chimères spéculatives, sur un contrât social qui n'exista jamais, mais sur la pratique de tous les tems. Il observa que celle de ses contemporains n'était pas bonne; il le leur dit sans fronder les constitutions de gouvernement, avec la simplicité d'un homme de génie, avec la gravité d'un Romain. Im Gegensat gegen de concrete Politik des Florentiners vertieft man sich jest in leere Abstractionen. Rien au monde est aussi nuisible dans les affaires d'état que l'ignorance de l'esprit primitif des usages et des loix: mais les philosophes trouvent plus commode d'imaginer des gouvernemens que d'étudier ceux qui existent; leurs spéculations, dépourvues de la lumière de l'expérience, ne valent pas mieux que les tourbillons de Descartes; plus on s'y applique et plus on se trompe sur les matières d'etat; ces visions détruisent l'amour de la patrie; la vraie histoire fait que l'on ne s'étonne de rien, elle rend propre à tout

il ne doit envisager que son objet, il dentbit parler qu'aux peuples à venir." "Wollen Sie wetten\*), schreibt er an Herder 19. Marz, "die Hierarchie bricht noch nicht? Ihre Stunde ist noch nicht gekommen. Wer weiß, ob es nicht gut ist?" En répétant mes recherches il m'arriva de trouver ce que je ne cherchais pas, en composant il m'arriva de dire ce que je ne voulais pas dire; le sujet m'emporta. Pendant 14 jours je fus comme possédé du pape: en ouvrant les yeux, cette idée me vint la première, je m'endormais avec elle, je ne pus ni lire ni écrire, ni parler d'autre chose. Endlich find die Reisen der Papfte gedruckt (3. April): Jacta alea est! ruft er aus; "man könnte die Schrift betiteln: wider das dumme Jubelgeschrei des Publicums bei der Bernichtung aller hinbernisse bes militärischen Despotismus. Gr. Heiligkeit von Rom, Sr. Unheiligkeit von Potsbam und einigen verständigen Reichsfürsten kann sie nicht misfallen." — Das Buch besteht aus einer Reihe historischer Anekdoten aus der Periode 451-1244, der leitende Faden zeigt sich nur in der Auswahl. Zunächst hat dem Geschichtschreis ber Roms Folgerichtigkeit imponirt, wie man überhaupt dasjenige am meis sten achtet, bessen Mangel man in sich selbst am lebhaftesten empfindet. "Es können die fieben Bügel sich noch mehr erniedrigen, St. Peters wunderbarer Bau mag einst in Trümmer fallen, der große Obelist in Staub und Splitter brechen; Rom, so lange Rom ist, wird wollen herrschen, und was man ohne Unterlaß will, das geschieht." — In der Zeit Gregor's 7. war Europa von dem Jelam bedroht. "Das Evangelium wurde von rohen Barbaren vertheidigt, von Fürsten ohne Kriegskunst, von getrennten Bölkern, von Seelen kalt wie ihr Norden . . . . Ein Joch tonnte der Raiser geben; eine Seele sollte die Christenheit haben. Rriegsgewalt unterbrückt Bolker, Gesețe, Gefühle; ausrotten kann sie und erstiden; erheben, begeistern kann sie nicht. Ein alter Priester (benn Gott wollte es), ein alter, kranker, gefangener, flüchtiger, verfolgter Papst ohne Eisen, ohne Gold, ohne Land, gewaltig nur durch Seelenkraft, wurde herr der Herzen und Entschluffe aller abendländischen Völker; allen gab er seine Seele, alsbann sprach er zu den Königen: bis hierher sollt ihr herrschen . . . . Standhaft wie ein Held, flug wie ein Genator, eifrig wie ein Prophet, streng in seinen Sitten, benn er hatte nur einen Gebanken, gebrauchte er kühn die Zeit und erleichterte das Joch, das die alten Franken auf die deutschen Provinzen gelegt. Es ist eine unwiderstehlich scheinenbe Macht, welche auf angestammter Wassengewalt beruht: er brach sie. Eine andere Macht beruht auf des Geistes Kraft und Muth;

<sup>&</sup>quot;) Er war turz vorher auf einem Besuch in Weimar mit ihm und ben andern Berühmtheiten in nahere Berbindung getreten.

die war seine Waffe, diese gab er den Pralaten, diese gab er den Großen Brei ober brei muffen Gregotium verbammen, bie anbern feben gern, was ber Mensch vermag wider zufällige Uebermacht. . . . Gregor, Alexander, Innocens erhoben einen Damm wiber einen Strom, ber bem Erbboden drohte. hier bauten ihre Baterhande die Hierarchie und neben ihr die Freiheit aller Staa-Dhne diese konnte Rom burch die Rescripte eines Einigen fallen; ohne jene war nicht möglich, allen Bölkern einerlei Gebanken einzugeben Dhne Papst war die Kirche gleich wie ein Heer, bessen Feldherr erschlagen worben ist. Dhne die Hierarchie hatte Europa keine Gesellschaft. welche (geschähe es auch wegen ihres eignen Vortheils) über den allgemeinen Vortheil unaufhörlich wachen müßte. Von dem an war eine Freistatt wider den Zorn der Potentaten: der Altar; es war eine Freistatt wider den Misbrauch des priesterlichen Ansehens: der Thron; und in dem Gleichgewicht lag öffentliches Wohl. Vorher als der Imperator auch der erste Pontifer war, war die ganze gesittete Welt in Schande, Barbarei, Tod und Ruin verfallen: aus keiner andern Ursache, als weil, bezaubert von den Tugenden des Dictator Cafar, die Romer einem einigen Menschen über Millionen, beibes in gottlichen und menschlichen Dingen, unumschrankte Obergewalt gelaffen, ohne zu bedenken, daß ein Tiberius kommen konne. - -Bei bem Verbacht, mit dem man damals die Umtriebe der Ratholiken verfolgte, mußte diese Berherrlichung des Papstthums von seiten eines protestantischen Schriftstellers das größte Erstaunen erregen. Auch war für ihn die Beziehung auf die Gegenwart — Raiser Joseph's Eingriffe in die geistlichen Stifter — die Hauptsache. "Wenn ich in östreichischen Diensten wäre, so burfte ich nicht so schreiben; solange ich es aber nicht bin, werbe ich bisweilen trachten, von gewiffen Sachen ben Deutschen richtige Begriffe beizubringen; denn bessen, was zu sagen ift, habe ich den zehnten Theil noch nicht gesagt; es kommt noch beffer." - Am ausführlichsten spricht er fich gegen Jacobi aus, ber bie Berausgabe des Werks besorgt hatte (23. Mai 1782); er schildert die Greuel bes militärischen Despotismus mit ben schwärzesten Farben, und fahrt bann fort: "Zuerst werbe ber Tob verhütet; nichts ift unheilbarer als ter Tob. Unterwerfung bes ganzen Europa unter Einen halte ich für den Tod; Unterwerfung des deutschen Reichs im Herzen von Europa unter Also bleibe weber Freiheit, noch Einen für ben Vorboten bes Todes. Herrschaft, noch Meinung, noch Leidenschaft, noch Privatvortheile, noch all gemeines Interesse zu solchem Zwecke ungenutt. Also streite ber Glaube, streite die Philosophie u. s. w. in dem glorwürdigsten Rampf der sterbenben Freiheit. In allen Geschichten werbe zuerst gefragt, nicht, wer hat Recht? Es ist bisweilen bunkel; sonbern bie erste Frage sei: was will der furchtbarfte Gewalthaber? Bierauf, wer ein freier Mann ift, auf die Seite ber

Gegenpartei. Dieses so lange, bis es bas Interesse ber Tauben sein wirb, einen Preis zu setzen auf die Bergrößerung der Klauen des Geiers. "\*) Die Tendenz. der Schrift war boch nicht ganz unverfänglich. Noch während er daran arbeitete, fragte er Bonstetten, ob dieser ihm nicht einen Weg angeben tonne, Exemplare nach Rom zu schicken. Sie werden wirklich im folgenden Monat an den Cardinal Albani und andere Würdenträger der Kirche gesandt. "Der Papst, schreibt er an seinen Bruder 14. Mai, lobte es und schrieb sich des Verfassers Namen und Aufenthaltsort auf." Die Carbinale spenden ihm großes Lob; er schreibt an einen derselben, 11. Mai 1782: Votre Excellence verra bien que je considère les intérêts du St. Siège comme étant les mêmes avec ceux de la liberté générale et de la religion; la cour de Rome ne devrait pas négliger de de--terminer l'opinion du siècle en faveur de ses droits. Je n'ai guère vu d'ouvrage bien écrit, qui eut tâché de détromper le public, aveuglé aujourd'hui sur les desseins secrets de ceux qui vont envélopper l'église, la noblesse, les petits princes et les républiques dans le même asservissement. Au contraire les plus illustres écrivains employent leur esprit à nous faire prendre les fers qu'on nous prépare, pour des couronnes de fleurs dont l'humanité désinteressée de certains princes veut bien décorer notre siècle philosophique. Votre Excellence voit elle même ce qui doit arriver, si le pouvoir des armes est soutenu par toute la force du génie, tandis que ceux dont le pouvoir est fondé sur l'opinion ne se donnent aucune peine pour que l'opinion publique leur soit favorable. J'espère que Dieu, qui déjà plusieurs fois sauva l'Europe d'un joug universel, voudra bien avoir encore pitié de sa liberté expirante. Mille idées me sont venues sur ces affaires présentes, qui, si elles étaient aussi bien presentées que j'en suis profondément pénétré ne laisseraient pas de ramener peut-être un assez grand nombre de gens. Il se peut cependant que je n'en exécute aucune; et je m'en vais dire à V. E. pourquoi. Deux partis divisent le monde, l'un qui attaque avec tous les avantages que donne la puissance et la force des passions; l'autre plus juste, mais plus divisé, plus faible, que je défends. Vous voyez pour quel parti penche mon coeur. Mais si ce parti ne veut pas que mes talens soient consacrés à la cause, se-

Dieser Brief sei, so schließt er an Jacobi, wenn ich mir gleich bleibe, ein Band der Freundschaft für uns; wenn ich aber aus Eigennut die Wahrheit verbrehe, oder aus Feigheit verhehle, so zeuge er wider mich." Jacobi gab als Rachtrag zu den Reisen der Päpste "Etwas, das Lessing gesagt hat" heraus: auch dieser hatte behauptet, daß von der geistlichen Gewalt viel weniger zu fürchten sei als von den weltlichen Fürsten.

rait-il sage de me brouiller avec l'autre? — Mit Enthufiasmus schreibt er 27. Mai an Bonstetten von der vaticanischen Bibliothef: La Germanie ne me convient pas. Il y a peu de goût . . . les lettres sont peu honorées.. C'est que le militaire absorbe tout, et il y a un fatras d'étiquettes, qui met une barrière insurmontable entre les Il est impossible qu'il y ait bonne compagnie où les différents ordres ne se communiquant point, chacun garde sièrement ses Quant aux affaires, tous les gouvernemens sont corrompus, le peuple n'est occupé que de sa misère. — Nun eröffnet sich ihm eine glänzende Aussicht: es liegt nur an der Grippe, daß ber Papst ihm noch nicht Anerbietungen gemacht, um ihn in seinen Dienst zu ziehen. Bier Cardinäle interessiren sich sehr lebhaft dafür. On me représente un accueil distingué, l'aisance, une charmante société, l'estime qu'ont les grands de ce pays-là pour les lettres, enfin la ville parle pour elle même; son nom vaut seul une fortune dans un autre pays. tout moment j'attends la résolution de Sa Sainteté. Ce qui me fait pencher pour Rome, c'est le prodigieux développement du génie de Winckelmann, depuis qu'il y fut. Bonftetten foll namentlich Folgenbes ind Auge fassen: dans quel sens Fénélon a-t-il dit à Ramsay, que pour être chrétien philosophe, il faut être catholique? Ramsay s'est fait catholique là dessus. — Also hat er sich boch bie Sache ernft: lich überlegt! - In dieser Periode nehmen wir bei ihm eine seltsame Perstimmung wahr. "Es verfolgt mich, schreibt er an seinen Bruber 22. Februar 1782, seit einiger Zeit ein Ueberdruß bes Lebens, den ich faum bezwingen kann. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der vollkommenen Einsamkeit, in der ich lebe.\*) Mit einem Wort, ich weiß die Ur-

<sup>&</sup>quot;) Schlözer schreibt ihm 18. October 1782: "Eine Zulage munsche ich Ihnen sehr, bamit Sie heirathen können, sonst leiden mit der Zeit Ihre Talente und Ihr ganzes Schickfal. Ach eine gescheidte Frau ist auch für die gelehrte Prosession eine herrliche Meuble!" — Müller an seinen Bruder, 23. Rovember: "Ich bin im Grunde des Apostels Reinung, daß nicht heirathen besser ist; besonders für den gelehrten Stand, und in unsern Zeiten: erstlich weil sich nach der Beobachtung aller großen Staatsmänner Europa zu Revolutionen bereitet, in welchen immer besser ist, nur für sich sorgen zu dürsen; zweitens weil die allgemein werdenden Sitten dieser Zeit eine solche Renge Bedürsnisse ausbringen, daß viele Hausväter taum mehr auskommen können. Hierdurch wird man zu vielerlei Riederträchtigkeiten gezwungen, und also ist wol am besten, so lange zu warten als möglich." — 8. Rovember 1783: "Richts danke ich Bonstetten mehr, als. daß er 1773 mich verhindert hat an einer heirath; ich wollte damals heirathen; ich danke Gott für den Freund, welcher mich srei erhalten hat. Run bin ich entschlossen, sosen Wenschen sich entschließen können, solange ich lebe, niemals eigen zu werden, und übe mich in der Selbstüberwin-

sache vielleicht nicht; aber ich barf keinen Augenblick vom Buch wegsehn, ich muß meiner ganz vergeffen, und mich in die Vorwelt hineinfühlen, wenn ich nicht entsetliche Stunden haben will. Nicht als fände ich in mir etwas Zuruckfcreckenbes - ich fühle nur die Berlaffenheit." Und ben Tag barauf an Bonstetten: Au milieu de tous mes plans, je ne puis que m'apercevoir chaque jour que je me meurs. Je suis poursuivi par une tristesse involontaire qui me fait ardemment souhaiter la fin Toutes les étourderies de ma jeunesse viennent se préde ma vie. senter à mon esprit, pour l'accabler et pour déchirer mon coeur. Quoique j'aie eu quelques momens d'ivresse dans le cours de ma vie, j'en suis revenu bientôt pour m'en affliger longlems... j'ai appris à connaître l'injustice, l'hypocrisie, la faiblesse et l'insensibilité de la plupart des mortels u. s. w. Diese Stimmung ist es, welche bie Sehnsucht nach einer Religion erweckt, und aus der Sehnsucht geht bei einem empfänglichen Gemuth leicht eine Inspiration hervor. Aber es ift intereffant, wie Müller biese Stimmung mit seinen Studien in Busammenhang zu setzen weiß. Es war zuerst die Lectüre Platon's, die ihm die Idee des Ueberfinnlichen näher führte.\*) "Welch ein Mann! wie viele schlafende Saiten in der Seele seine Beredsamkeit nach so vielen hundert Jahren elektrisitt! Er ist einer, der in der Geschichte meines Geistes Epoche machen wird. Als ein großer Geist begriff er, daß durch das, was in die Sinne fällt, nicht möglich ist, Ueberfinnliches zu erklären ober zu beweisen, und bewies doch, daß eine unsterbliche Seele ist. Und wie nahm er sich hierbei? Sodaß er durch die Macht seiner Worte in allen lebendigen Seelen ein solches Gefühl ihrer felbst erweckte, daß, da ich ihn las, mir ebenso unmöglich schien an der Seele zu zweifeln als an der Hand. Ja wahrlich: sintemal wir vom Geist einen Begriff haben, muß es Geifter geben, ihr Begriff ist ihr Beweis. Denn homer, die Gallier, die Frokesen glauben es; woher haben sie das, sie diese unspeculativen Menschen? Sie haben es aus ber Urquelle von Licht unb

dung und Anfopserung des mächtigsten Triebes der Menschen, damit ich ungestört möge die Wahrheit erforschen, und nichts Aeußerliches mich abhalte sie zu sagen, damit ich auch weniger Anhänglichkeit an das Irdische habe und jeden Augenblick zum Tod bereitwilliger sei. Lieber, je mehr ich die Menschen erforscht, um so geringer ist meine Meinung von dem gegenwärtigen Geschlecht; eben darum bin ich weit entsernt, mich durch neue Bande an dasselbe knüpsen zu wollen."

<sup>\*)</sup> Bas sein eigentliches religiöses Bedürfniß war, findet man schon in einem Brief an Füßli. 16. Juli 1779: "Grenzen hat des Menschen Glück und Wissen nicht; aber sein Geist. Ich glaube die Unsterblichkeit, ungeachtet ich sie nicht zur Ausmunterung guter Thaten brauche, weil dies Spstem mir die Traurigkeit nimmt, mit welcher ich das Ende meiner Untersuchungen erwarten müßte."

Geift, aus der fie flossen." - "Im Geräusch der Welt (9. Marz 1782) unter mühfamen Studien hatte ich nie zusammenhängend über die chriftliche Religion gedacht: mir schien unmöglich, von dem, was außer dem Rreis der Sinne liegt, etwas zu wissen. Als ich nach Kassel kam, unternahm ich, ohne Rücksicht auf Höheres, die Arbeit, alle Alten, so viel ihrer übrig find, in der Ordnung, wie einer nach dem andern gelebt und geschrieben, zu lefen und alle Facta aufs genaueste zu excerpiren: benn ich wollte mir ein wahres, vollständiges Gemälde des politischen, militarischen und moralischen Zustandes aller Zeiten und Nationen entwerfen. Als ich aber Plato, Aristoteles und andere weise Männer kennen lernte, nahm ich lebhaften Antheil an ihren Untersuchungen, bewunderte das Ringen des Geiftes nach den wichtigsten Erkenntnissen und bejammerte, daß die Zweifelhaftigkeit, in der man endlich blieb, nicht eine Wirkung ber Schwäche der Philosophen, sondern der Natur bieser Wahrheiten selbst ift. Als ich nun den Zusammenhang der ganzen Geschichte bis auf Augustum endlich übersah, konnte ich nicht anders als bewundern, wie alles Große und Kleine mit erstaunenswürdigster Uebereinstimmung zur Zubereitung und Beförderung dessen diente, was die Bibel als den Rath Gottes angibt.\*) Wenn ich tausend Strahlen bis auf ihren Ursprung verfolgte und fande fie in demfelben alle beisammen, so mußte ich wol diese Stelle für ihren Mittelpunkt, die Sonne halten. Um hierüber mich aufzuklären, las ich in den Evangelien zumal die eignen Worte Jesu... Und hier breche ich ab, wie mein Berg babei gebrannt, welcher Strahl in meinen Beift gefallen, wie er mir bie ganze Welt erklärt, ift unbeschreiblich; unbeschreiblich, welches Licht mir den Zusammenhang meines eignen ganzen Lebens erhellte." Er tritt dann in die höchste Salbung und Begeisterung ein und sest in der Nachschrift hinzu: "bieser Brief, so wahr er ist, gefällt mir nicht, weil er mit einer Feber geschrieben ift und nicht mit Flammen; Sie sehen baraus wol meine Geschichte, aber nicht meine Empfindung." — An Berber, ben er über alles verehrte, schreibt er 12. August 1782, nachbem er ben Beift ber hebraischen Poesie gelesen: "Mich leitete die Borsehung von Kindheit auf zur historie; und vor nicht langem durch die Historie zum Glauben; dieses wird allen Har werden, wenn ich meine Universalhistorie vollenden fann: Seele hat bin und wieder schon was ich Ihnen vorlas, kunftighin wird es auch Geist haben, aber nicht esprit sondern nrevua." — In demselben Jahr ver-

<sup>&</sup>quot;) Plus j'étudie l'histoire et mieux je vois que le plus grands événemens de l'antiquité allaient tous, par un merveilleux enchaînement, au but que le maître de l'univers s'était proposé, de faire paraître le Christ avec cette doctrine, dans le tems le plus propre à lui fair prendre racine.

suchte er seine neugewonnene religiöse Ansicht in einen Dialog zu fixiren. "Glücklich die, bemerkt Aglaja, welche die Wunder gesehen, wodurch er seine Sendung bewies!" Nicht minder selig die, antwortet Timotheus, welche nicht sehen und boch glauben. Jene Wunder mochten zu seiner Zeit nothig sein, die ersten Buhörer aufmerksam zu machen. Anbere Wunder haben wir. Heute ober morgen, wenn Sie ausharren im Forschen der Wahrheit, werben Sie fühlen, wo Wahrheit und Leben ist: sintemal wir die Verheißung haben, daß, wer ihn, den Menschenfreund, lieb gewinnt und nach seinem Borbild wandelt, er bemselben sich offen-Alsbann werden Sie erfahren, bag bas überzeugenbste Wunbaren wolle. der ift, wenn er und die Gnade gibt mit Augen zu sehen und mit Ohren Die Welt kann es nicht, weil ihr ber Sinn zur Wahrheit fehlt." "Das Christenthum ist nicht in Rom, ober in Genf, ober zu Wittenberg, ober zu Barby, ober zu Philadelphia." Der haß gegen das Papstthum muß schwinden. "Jeder Geift, welcher nicht bekennt, daß Jesus Christus Mensch geworben, ist nicht aus Gott; und solches ist bas Merkmal des Antichrists. Nun aber hat der Papst nie dieses geleugnet. Sehen Sie wohl zu, daß der Antichrist nicht bei denen entstehe, die über den driftlichen Glauben so viel capituliren, daß Jesus bald nicht mehr der Christus noch der Mensch geworden, sondern der jüdische Sokrates, ein bloger Mensch bleibt."\*)

<sup>&</sup>quot;) Seine religiöse Erwedung wird in den nachsten Jahren noch gekräftigt durch die Erbitterung über die Berliner, die ihn wegen der Reisen der Papfte als einen Jesuiten ausschreien. 1786: "In Berlin fieht eine Partei überall Jesuitismus. Unter eben derfelben Partei aber haben bedeutende Manner über die Religion solche Gedanken, daß der Jesuitismus mir dagegen lieb murde." — "Der Jesuitismus ift ein Rame, ben einige bem Chriftenthum geben; was nicht neutheologisch ift, muß jesuitisch sein, sollten es auch Augustinus und Luther mit burren Worten fagen. Dan möchte Chriftum aus der Welt schreiben; es wird aber nicht gelingen." "Je mehr ich lese und dente, defto beffer sebe ich, bag Raisonnement hierüber allezeit nie oder nirgend wohin führt; die Religion ift Gefühl, Sage, Historie; die erste Offenbarung brachte der Bater der Menschen mit sich in die Belt." - Am bedeutenoften wirken auf ihn Jacobi's Schriften und Briefe. "Der Streit Jacobi's mit Mendelssohn ift wichtig und nutlich; seine Gedanken find meine: die Religion ift ursprunglich burch Gott in den ersten Menschen getommen, mar Batersage bie Schrift nothig ward, und wird in gewissen Beiten ber Berbunkelung burch Manner Gottes und burch Begebenheiten erneuert; Jesus Chriftus aber ift ber Schluffel der hiftorie." Mit großer Andacht lieft er auch Sailer's tatholisches Gebetbuch. "Die Modephilosophen und die Theologen gleichen Gekichters beseufzen, daß jest unfre Fürsten anfangen Religion zu ehren: und wenn sie auch tatholisch waren, so dünkt mir's doch sowol für fie als für das Volk beffer als die Epistel (Friedrich's) an Reith wider die Unsterblichkeit." "Ich

In diesen Gesinnungen fand er in Kassel einen Seelenverwandten an Forster; überhaupt zeigt die Handlungsweise dieser Männer, die fast gleichalterig waren und in mannichsacher Beziehung zueinander standen, oft ganz überraschende Aehnlichkeiten, eine Mischung von Kraft

erwarte noch neue Thaten dieses Seiov. Benn die Religion nicht gang verschwinben foll, so muffen Dinge geschehen, die fie wieder auffrischen; und wie viel find nicht noch unerfüllte Beissagungen. Auch schiden fich die Zeiten, wie es scheint, auf neue Gestaltung . . . Ich tenne feinen größern, befriedigendern Stand als den geiftlichen; mehrmals, glaube es, wollte ich selbst wieder darein getreten sein - wenn er nur nicht eben ein Orden mare! . . . Gott thue mir bies und bas, Bruder, wenn ich's nicht sein möchte, jest! nicht möchte hinwegwerfen die Projecte der Könige, ju lehren meinen Gott, von welchem ich gerettet worden aus Gefahren, die nicht jeder weiß!" (1788.) - An Ricolai, der ihn früher wegen seiner unvorsichtigen Ausfälle gegen bas Chriftenthum zurecht gewiesen, 27. Februar 1788: "Seither habe ich durch beffere Studien des Alterthums und Drients fur die Schriften der alten bebraer mehr Achtung befommen; jugleich überzeugte mich die genauere Renntnig der Menichen, die mir meine Reisen verschafft, es sei nuglich und wol nothwendig, ben allgemein als moralisch wichtig erkannten Bahrbeiten bei der Menge durch die Bibel eine gewisse haltung ju geben, wodurch nicht nur ber Ausgelassenheit ein Zaum angelegt, sondern jumal auch die Biederkunft bes Aberglaubens verhindert murde. Die Bibel, nicht theologisch, sondern vernünftig und mit Burgerfinn betrachtet, enthalt einerseits freilich viel, bas fur andere Beiten und Lander war, aber auch die herrlichsten Sachen sowol jum Troft bei der Rube des Lebens, als jur Ermunterung der vortrefflichften Tugenden. Dabei ift fie von der Geistlichkeit aller Setten freilich aufs außerste verunstaltet worden; und es ware überhaupt zu munichen, daß man diesen herren ihr Monopol mit Gottes Wort nehmen könnte, fie haben lesteres nach dem Cbenbild ihrer eignen engen, fleinen oder eiteln Geelen gebildet." — Das flingt freilich anders als in den Briefen an Jacobi: "Mit Jacobi und Ricolai bin ich manchmal wie zwischen hammer und Amboß; beide schiden mir ihre gegeneinander laufenden Scripta; ich mit geziemender Söflichkeit, lobe das Lobenswerthe, schweige oft über das, was ich nicht billige, bin aber im herzen freilich voll Unwillen über die Jesuitenjägerei und tann nicht anders, als Jacobi und Lavater in der hauptsache Recht geben." - Rach einer Lecture bes Augustin, 1789: "Die Empfindung der Bater reißt bin; ihre Schluffe aber find erbarmlich und wer den Beweis des Chriftenthums nicht im Bergen hat, murde durch ihre Beweise wol eber jum Unchriften. Augustinus war ein großer Beift und eine gefühlvolle Seele; er ift mir ungemein lieb; aber fein Allegorifiren und sein Subtilisiren ift manchmal ganz unlesbar. Aber am unausstehlichften ift mir die Intolerang und die Schiefheit ihres Befichtspuntte in Ansehung der großen Danner des Alterthums; diese Borurtheile verengten ihren Geift und ihr Berg; es ift abicheulich, wie diese lieben Beiligen mit Gott umgegangen find, mas für einen Caligula fie aus der ewigen Liebe gemacht haben. hierin find wir doch wirklich beffer. hingegen ift nichts über die Salbung, womit fie vom Beiland fprechen. Das bangt bei ihnen gusammen und

und Schwäche des Gefühls, die in Berwunderung sest, und einen beständigen Wechsel von Unentschlossenheit und Uebereilung. Beide waren Anempfinder, sie nahmen zu jeder Stimmung einen Anlauf, aber Forster's Gemüth war tieser und sein Auftreten macht bei weitem

mußte so sein, sonst ware unsre Religion nicht gepflanzt worden. Gott ift alles in allem, der Mensch weiß nicht was er thut." - "Man wird in Europa erst noch fühlen, mas der Fall des Glaubens für Folgen haben wird. Auch habe ich nicht den geringsten Glauben an die Phanomene wiederauflebender Freiheit, wo dieser Grund fehlt; fie rubet auf Sand." — An dieser Rhetorik hat die Lecture des Salluft einen großen Theil. Bei seinem angebornen Rachahmungstrieb klingen die Worte der Alten fortwährend in seinen Briefen und Schriften nach. "Es ift gewiß, daß zwischen Unglauben und neologischer Theorie bas europäische Menschengeschlecht wieder eben ein so fades, unbrauchbares, todtes Befen mard, als das von Ammian geschilderte romische Bolt. Dag Gott nun wedt und schüttelt, ift ein Zeichen, das hoffen macht, noch seien wir nicht gang dahingegeben. nun diefes nicht ichauen? Barum nicht erkennen, daß feine band alles führt? und merten auf die Zeichen der Zeit? So thaten die alten Bebräer, Griechen und Römer. Dft fpricht die Bibel: Jehovah fagte, Jehovah that. Richt als hatten die Manner immer eine artifulirte Stimme vernommen, oder ein Besicht gesehen; oft war es nur in ihrer Seele; diese hatte einen Sinn zu unterscheiden, wenn der herr redete, und ju erkennen was er bereitete." — Wenn man diese Sprache aus dem Mystischen übersett, so brudt fie doch nur eine hingebung an die Thatsachen aus, die fich in Muller's Leben nur ju oft ju geltend macht, und die mit ihrer refignirten Frommigteit das Gegentheil alles idealistischen, jum Aufschwung der Seele begeisternden Glaubens ift. — "Es ift in mir etwas, das gewöhnlich nicht beisammen fich findet: in allen Beltgeschäften bin ich fur Mäßigung, für die Domination des Berftandes; mein Glaube aber hat fich von selbst ohne Bucher, ohne Berbindungen, mehr und mehr mystisch geformt und ist Empfindung geworden, sowie die Freundschaft es ift. 3ch halte ben Dofticismus fur die mahre Universalreligion, bei ber die außern Formen eine lieber als die andere sein tann, teine aber jum Befen gebort; die herzerhebenoften, und welche Gott und Menschen einander am nachsten bringen, find freilich die besten." "Deine Betrachtungen über die Brudergemeinde find mahr. Mit mir ift's darin sonderbar, daß ich einerseits fur Mpftis cismus fart inclinire, andrerseits eine unüberwindliche Abneigung gegen alles Enge, Ginschränkende habe und intolerant bin nur gegen die Intolerang. 1770, wo ich vom Glauben meiner Kindheit absiel, war hauptsächlich die Ursache, weil man haben wollte, es sei tein beil außer bemselben; und nur die Berdammung ber Briechen und Romer tann ich ben Rirchenvatern nicht vergeben. Dieser Despotismus nun herrscht freilich auch bei ben Brubern, sowie fast allen Setten (bie beiftischen obenan): darum werde ich sie allezeit lieben, wie unter allem Bolt wer gut ift, und gang besonders megen ihrer ftandhaften Tendeng auf den Mittelpunkt von allem, Jesum; aber nie zu ihnen treten; sonft konnte ich jene Universalbiftorie nicht schreiben, denn ware ich bei ihnen, so tame ich unter fie, vielleicht selbst auch durch zu viele Liebe." — In dieser Stimmung schließt er sich seit

mehr den Eindruck der Wahrheit. Georg Forster war 26. November 1754 zu Nassenhuben, einem Dorf bei Danzig, geboren. Sein Bater Reinhold, ein leidenschaftlicher, unternehmender Mann, dessen wissenschaftlicher Drang in der armen Pfarre keine Befriedigung sand, wurde 1765 von der russischen Regierung beauftragt, die neuangelegten deutschen Colonien an der Wolga zu bereisen. Er nahm den Anaben mit, der nun früh in der Naturgeschichte und in fremden Sprachen unterrichtet wurde. Da die Reise nicht den gewünschten äußern Erfolg hatte, begab sich Forster mit seinem Sohn nach England, wo ihm 1772 der Antrag wurde, Cook auf seiner zweiten Weltumsegelung als Natursorscher zu begleiten. Von dieser Reise brachte der junge Georg, der wieder mitgegangen war, 1775 umfassende Kenntnisse und Lebensanschauungen,

1786 immer enger an Lavater an, den er früher so verachtet. "Run thut Lavater's herz dem meinigen wohl. Sage ihm, daß ich seinen ganzen Gesang fühle und fast so stolz darauf sei, ale wenn ich ihn gemacht hatte. In Bahrheit scheint er von einem Engel geschrieben." Ihm selbst schreibt er, 4. Dai 1790: "Lavater! Bruder, Bater, Lehrer, Freund, oder mas sonft du mir sein willft, alles in unserm herrn und Gott! Gesegnet seien die Gotterstunden, da beine Seele fic erhob zu dem, in dem alles ist, und in ihm schaute und sah, was in dem herzen des Menschen ift, und welche bobe es erlangen tann, wenn es bei dem Urquell der Kraft bleibt . . . Freund Jesu und der Brüder! Trage die schwachen Schafe, wie der Meister, und hilf ihnen fort. Bu unfrer Zeit entfernen fich manche fonft Gute aus Schwäche gegen den aus dem gangen Beltion und aus den iconften Berten des Bipes allzu gewaltig überströmenden Strom ber Sinnenlufte, und andere, gerade die garteften herzen aus Furcht, vor den allerreinsten in unvollstandig überwundenen Schwächen zu erscheinen; daher fie fich lieber trag hinreißen lassen, und im Taumel Gelbstvergessenheit suchen. Auf der andern Seite wird hierüber nirgend so gelehrt, wie es der himmlischen Reinheit wurdig ift; sowie unsere Moral überhaupt ein elendes, gesetliches, judaifirendes Geschwät ift, welches niemand halten tann, so wird auch hierüber der Mensch nicht nach dem freien Evangeliumsfinn geleitet, ohne angstliche Gesetgercht nur das zu betrachten, daß nur in reinen Bergen die echte Liebe und Christus wohnen tann, welche hobeit, wie einig mahre Burde und Unabhangigkeit und Beschauung und Kraft in Reinheit ift, und wie diese das Licht u. f. w." — Freilich ift habei viel momentane Anempfindung, aber alle seine Briefe verrathen, wie febr Lavater ibn ergriffen; so 1791: "Lavater's handbibliothet ist mir immer eine Seelenlust; ich gebe nicht viel um die Stimmung, ju ber sie mich montirt; gottliche Rraft fließt aus manchen seiner Worte. Ein Buch der Bucher ift mir aber l'Homme de desir. Es ift ein Zeichen der Zeit, daß noch nicht alle die Anie gebeugt vor Boltaire's Baal. Ein Werk großer Erfahrung und himmlischer Kraft." — Selbst herder schien ihm jest zu wenig driftlich, doch dauerte es nicht lange, bis weitere Stubien die driftliche Begeisterung wieder in ihre Schranken zurudwiesen und ben alten humanitateglauben hervortreten ließen, den herder predigte.

aber auch eine Krankheit mit, die ihn sein ganzes Leben lang nicht verließ. Der Ertrag der Reise wurde durch Streitigkeiten Reinhold Forster's mit ber britischen Regierung verkummert. Er gerieth in immer größere Noth und mußte endlich in ben Schuldthurm wandern. Seiner bebrängten Lage burch Verkauf der gesammelten Naturalien und durch Verbindung mit den deutschen Sofen und Akademien aufzuhelfen wurde Georg Forster October 1778 nach dem Continent geschickt: kurz vorher hatte er mit dem jungen Physiker Sommering aus Thorn ein inniges Herzensbundniß geschlossen und war mit ihm in den Freimaurerorden getreten, von dem er fich im Geschmack ber Zeit die tiefsten Aufschlusse für seinen Geist und bie Befriedigung seiner Herzensbedürfnisse versprach. Der junge Weltumsegler wurde von den Gelehrten und schonen Geistern mit großer Aufmerksamkeit empfangen; am herzlichsten von Jacobi in Duffeldorf, mit dem er damals in sittlichen und religiösen Ansichten vollständig übereinstimmte; fie schloffen eine innige Freundschaft, an der auch Beinse theilnahm. Ende 1778 fand Georg Forster eine Anstellung als Professor ber Raturgeschichte in Raffel; ein halbes Sahr barauf gelang es ihm seinen Freund Sommering dahin zu ziehen, den Bater aus seiner Schulbhaft zu befreien und ihm eine Professur in Halle auszuwirken; seine eigne Stellung gestaltete sich immer gunstiger, und nur die Reigung, die er von seinem Bater geerbt hatte, auf Bucher, Instrumente und Reisen mehr auszugeben, als seine Mittel erlaubten, brachten ihn schon bamals in ernsthafte Berlegenheiten. Gegen die Philosophie sprach er sich wie Müller aus: er war überzeugt, daß sie die Kraft bes Gefühls und der Anschauung untergrabe. Desto eifriger vertiefte er sich mit Sommering in die Geheimnisse ber Rosenkreuzer, um ben Stein der Beisen zu finden, Beister zu bannen, über die verborgenen Rräfte ber Natur zu gebieten, Müller erschien ihm sich die ägyptische Weisheit anzueignen u. s. w. zuerst als blasphemirender Boltairianer, dann aber fanden sich beide bei den Rosenkreuzern. Forster's Verirrung dauerte ziemlich lange, obgleich der Selbstmord Schrepfer's October 1783 ben Mystikern einen starken Stoß gab. "Ich war ein Schwärmer, erzählt er später, aber wie fehr ich's gewesen bin, welchen hohen Grad ich erstiegen hatte, das konnten, weil ich für Pflicht hielt, es zu verbergen, wenig Menschen wissen. Ich habe alles geglaubt. Die Ueberzeugung, daß diejenigen, die mich zu diesem Glauben verführten, keine moralisch guten Menschen waren, öffnete mir die Augen." Es scheint noch ein bestimmtes Schuldbewußtsein obgewaltet zu haben nach einzelnen Aeußerungen an Jacobi und Müller, vielleicht spielte aber auch hier die Phantasie mit. Seine Muthlosigkeit war damals ebenso groß wie bei Müller. "Ruhe bes Geistes, freudige, heitere Empfindung bes Dafeins find so von mir gescheucht, daß ich in meinen trüben Stun-6 4 m i bt, b. Lit. Gefd. 4. Auft 1. Bb. 10

ben barum trauere, wie man um Freunde trauert, die man nie mehr zu Ich wende mich auf alle Seiten und werbe nur dunkle sehen hofft. Aussichten gewahr. Es ist schrecklich, aber wahr, daß auch das einzige Befühl, welches mich sonft bei meinen Leiben tröftete, welches mich zum Stoifer und mehr - zum driftlichen Gelben- umzuschaffen pflegte, jest so erfaltet, so leise und schwach ift, baß alle meine Anstrengung es nicht Muthlofigkeit, Trübsinn und Zweifel haben sich meiner anfachen kann. Seele bemeistert, bald kann ich nicht mehr dawider kämpfen." Aus bieser Berstimmung geben benn auch die Prophezeiungen hervor, die freilich schnell genug eintrafen, wie so manches Drakel, das aus keiner andern "Europa scheint auf dem Punkt einer schrecklichen Quelle kommt. Revolution. Wirklich die Masse ist so verderbt, daß nur Blutlassen wirk sam sein kann. Bom Thron bis zum Bauer find alle Stande von bem. was fie sein sollten, herabgesunken und keiner mehr als unfre vorgeblichen Gotteggelehrten; von ihnen kann man wohl sagen, daß sie wolfsartiger in ihren Schafskleibern sind, als Pharisäer und Schriftgelehrte je maren, unwissender im Geift der heiligen Bücher, abgewendeter von Gott und dem Heiland als die armen Neger, welche, nichts beffer erkennend, ihren Fetisch anbeten. Es ist ben Ungläubigen unsrer Tage nicht zu verargen, wenn sie die Scheinheiligkeit und dogmatischen Abgeschmacktheiten berselben nicht schäpen." Durch diese Zerwürfniffe, durch ben Gtel und Abscheu gegen seine Ordensbeziehungen war Forster sein Aufenthalt in Raffel so verleidet, daß er im December 1783 einen Ruf an die Universität Wilna als Erlösung begrüßte; er reiste April 1784 bahin ab. Schor vorher hatten wahrscheinlich ahnliche Urfachen Duller aus Raffel ent-Auf einem Besuch bei seinem alten Gonner Tronchin ließ er sich — er war bereits 31 Jahre alt — von bem alten Mann zu einem Vertrage verleiten, der ihn noch als ein reines Rind darstellt. Trondin, schreibt er an seine Mutter 18. Juni, hat mir vorgeschlagen; die letten Jahre seines Lebens bei ihm zu sein. Hierfür soll ich von jest in seche Jahren oder bei seinem Tob, wenn er früher stirbt (er ift aber 73 Jahre alt), ein jährliches Einkommen von 800 Gulben lebenslänglich beziehn. Am 31. Juni bat er den Landgrafen um seinen Abschied, und erhielt den-Bald fühlte er das Drückende seiner Lage. Tronchin, alt und verbrießlich, um ihn in beständiger Abhängigkeit zu erhalten, ertheilte ihm sein Almosen — benn etwas Anderes war es nicht — immer nur Mehrere Stundes des Tages mußte ihm Müller vorlesen, mit Murren. und ba er zugleich in der Stadt sein Collegium wieder vortrug\*), jo

<sup>&</sup>quot;) Auch bieses nahm bei seiner neuen Stimmung eine ganz andere Berfaffung an. "Ich habe bemerkt, wie viel interessanter die Geschichte durch ben Gebanken

stockten alle seine Arbeiten und seine Gesundheit wurde immer mehr an-Endlich hielt er es nicht länger aus, er entwich October 1784 gegriffen. auf Bonstetten's Gut Valeires, gab die Leibrente auf und arbeitete in strengster Einsamkeit an seiner Schweizergeschichte.\*) Für den Augenblick legte er alle andere Arbeit beiseite. Auch der erste Theil wurde ganz umgestaltet; nur die Schlachtbilber blieben in der alten Form. Im Winter 1785 trug er in Bern seine allgemeine Geschichte deutsch unter großem Beifall vor. Gleichzeitig wurde die Schweizergeschichte gebruckt: bie beiben ersten Banbe 1786, der britte 1788 — 95; der vierte 1805; die erste Abtheilung des fünften 1808: auch diese war nicht einmal bis zum Frieden von 1499 fortgeführt, sie brach 1489 ab. Dies war die Ausgabe, welche Müller nicht blos in ben Augen ber Menge, sondern unter den ersten Geistern unserer Nation den Ruf eines classischen Schriftstellers verschaffte, deffen Erfolg selbst diejenigen zweifelhaft machte, die seine Methode für unrichtig hielten. — Es ging der Schweizergeschichte wie manchem andern berühmten Buch: obgleich viel genannt, ist fie als Ganzes wenig gelesen worden. Man begnügte fich mit ben einzelnen schönen Stellen, namentlich ben Schlachtgemälden, benen man fast in allen Blumen-

wird: alles ist vor Gott auf einmal; Paulus Aemilius lebt noch, und M. Cicero werden wir noch sehen, benn Gott ist nicht der Lodten, sondern der Lebendigen Gott; nur sendet er jeden zu seiner Zeit, bis das große Drama ausgespielt ist, und alle versammelt werden, um ihr Urtheil zu hören; da es denn sich zeigen wird, wie volltommen sich alles ineinander fügte."

<sup>\*)</sup> In Diese Zeit fallen folgende Geständnisse. "Das ift an mir ein großer Fehler, daß ich zu geneigt bin, außer mir zu suchen, was in mir ift oder sein soll. Darum scheint mir jede noch nicht versuchte Lage und von benen, die ich schon erfahren habe, allemal die, in der ich nicht bin, immer der, worin ich mich befinde, vorzuziehen; darum ist nicht leicht ein europäisches Land, wohin zu geben ich mir nicht bisweilen vorgenommen batte, barum suchte ich vor vier Jahren das Glud im Rorden, und vor zwei Jahren im Gud, und stelle mir seit einiger Zeit kein schöneres Leben vor als das, welches ich im Norden führen wurde, wo ich nicht In der That habe ich meine Reisen immer in schlechter habe bleiben wollen. Befellschaft gethan; denn ich habe mich mitgenommen. Der Traum schwindet nun endlich, ber Tag bricht an, aber bas Licht tommt nie ohne Dammerung." "36 bin in meinem Leben bis dabin meift gludlich gewesen, fast nie aber auf dem Bege, ben ich geben wollte. Also wollen wir une tröften, wenn bas nicht geschieht, was wir munschen. Ihr könnt mir glauben, da ich von Rindheit an Die Geschichte der Menschheit untersucht habe, bag ich von ber wunderbaren Fügung aller Dinge täglich neue Proben entbede. Es ift eine Rette, die von Gott ausgeht und alle Befen vom Beltall bis jum Staub in Berbindung halt; alles ift vertnüpft; bin und wieder finden wir einige Glieder der Rette, aber bas meifte ift in Dunkel gehüllt."

lesen beutscher Prosa wieder begegnet. Diese Art des Erfolgs ist darakteristisch für das Buch. Eine gründliche ruhige Untersuchung seffelt den Leser von Anfang bis zum Schluß, welches auch ihr Gegenstand sei, aber von diesem Lesfing'schen Geift war bei Müller feine Spur, seine Kraft war ausschließlich auf einzelne Gemälde gerichtet, welche bie Einbildungstraft und das Gemüth lebhaft anregten. Da nicht jeder Moment der Geschichte bazu geeignet ist, so blieben in seiner Chronik große Lücken, matte Darstellungen, die nur ein locales Interesse haben konnten. Und boch war sein Stoff für eine einheitliche Behandlung nicht ungunftig. einen Geschichtschreiber kein geringer Gewinn, einem Bolt anzugehören, in bem jeber am Gemeinwesen einen Antheil nimmt, in dem fich die Sagen von bem Ursprung und der Fortbildung der staatlichen Zustände in ununterbrochener Ueberlieferung erhalten haben, wo jeder Einzelne fich als Erbe des Nationalruhms betrachtet. Wenn er die Beldenthaten der Eidgenoffen feierte, jo hatte er das glückliche Gefühl, einen lebendigen Gegenstand zu behandeln, denn wie tief die Schweiz seit drei Sahrhunderten in ihrer Thatkraft gefunken war, das Gedächtniß hatte sie nicht verloren. Um wie viel gunstiger war ber schweizer Geschichtschreiber gestellt als der deutsche. Dazu tam die hochst malerische Localität, die den Ereignissen Farbe und Stimmung ungesucht entgegenbrachte. Die Belbenthaten ber Schweizer bezogen fich fast durchweg auf die Abwehr fremder Eroberer, die großen Welthandel hatten sie nicht berührt, der Geschichtschreiber konnte in seiner Beimat bleiben und bort jene Stetigkeit bes Blicks gewinnen, die man auf einem sehr umfangreichen Schauplat nur zu leicht verliert. . Und in dem Local seiner Geschichte war Müller so zu Hause wie homer in den Gegenden seiner Ilias. Er wußte über jeden Berg, über jedes Dorf Rechenschaft zu geben. Auf sein empfängliches Gemuth, burch Saller angeregt, hatten die Alpen einen mächtigen Einbruck gemacht, ben er in feiner Beschichte wiederzugeben suchte. In der That find einzelne seiner Alpenbilder practvoll ausgeführt, es ist indeß die Frage, ob die Virtuosität der historischen Malerei nicht über das Daß der Geschichtschreibung hinausgeht. Zene Bemälde sind Reiseeindrucke; historisch motiviren fie nichts, und wenn bie Beschreibung fertig ist, läßt ber. Geschichtschreiber ben Faden fallen. ba, wo die Localität für das Ereigniß maßgebend ist, z. B. bei Schlachten, fieht die Landschaft mehr wie ein Ornament aus. Müller hatte nicht jenen festen Blick, ber schnell zwischen bem Wesentlichen und Unwesentlichen unterscheibet und nur das erste verfolgt, er brachte ben Thatsachen keine bestimmten Fragen und Gesichtspunkte entgegen, jondern ließ sich Ceine Gemalbe find zuweilen überladen: er fucht alles, von ihnen leiten. was ihm an Farbe aufstößt, darin anzubringen und vergißt, daß der Maler mählen muß, da zuweilen eine Farbe die andere aufhebt.

Aufmerksamkeit ist zu unruhig um an jenem festen Standpunkt zu haften, der allein eine geordnete Gruppirung möglich macht. — Die kritischen Untersuchungen über bas römische Zeitalter sind später vielfach überholt; sein Talent ging nicht nach dieser Seite. Der leitende Gedanke ist der Bag gegen das Weltreich, das alle individuelle Gestaltung zertrummert. Viel bedeutender find die Sittenschilderungen aus dem 10. und 11. Jahk hundert, wobei ihm zu statten kam, daß er bei den einfachen Berhältnissen der Schweiz, in deren einsamen Thälern die Jahrhunderte wenig Veränderungen hervorgebracht, vieles nach der Natur copiren konnte. die werthvollsten Züge seiner Chroniken fand er entsprechende Gegenbilder in seiner nächsten Umgebung. Der glanzenbste Theil seines Werks beginnt mit der Sage von Tell, beren Glaubwürdigkeit er gegen alle Ansechtungen vertheibigte. Er hatte einen frommen historischen Sinn für jede Art ber Ueberlieferung, und wenn er fich gegen die zersehende Rritik ereisert, die alle Anschauung in Begriffe auflösen möchte, so war bas zugleich im Interesse seines Talents. Auch hätte es sich wenig mit bem treuherzigen Ton eines alten biberben Chronisten, den er annahm, vertragen, wenn er an die Beiligthümer des Bolks, bessen Phantafie er kraftigen und in höhere Stimmung setzen wollte, das Messer der Kritik gelegt Die rhetorische Rraft in den rührenden Gemälden jener Helbenfämpfe von Morgarten, Sempach, Granson, St. Jakob ergreift uns noch beute. Freilich gelingt es ihm auch hier mehr bas Gemuth zu befriedigen als ben Verstand: über manche wichtige Punkte erhält man keine Auskunft und muß zuweilen die Hauptsache, auf die es ankommt, in der Dagegen sind die rührenden Züge der Helben mit großer Note suchen. Wirkung erzählt, und so wenig man die zusammengepreßte Sprache als Mufter empfehlen kann, sie hat zuweilen etwas hinreißendes. wie Erlach, Rudolf Brun, Hans Waldmann u. a., für deren Porträts er das vollständige Material in seinen Chroniken fand, werden dem Leser vollkommen gegenwärtig, das Mitgefühl wird rege und auch im ganzen das Urtheil befriedigt. Biel weniger gelingt ihm die Zeichnung solcher Charaktere, die einen weitern Horizont verlangen. Müller hatte ben Grundsak, auch bei der Charakteristik nichts zu construiren, sondern alle einzelnen Züge seiner Quellen aufzunehmen, auch wenn sie sich widersprachen. Dieser Grundsat, ber wie die meisten schriftstellerischen Grund= sätze eine Grenze seines Talents ausbrückt, ließ sich wol bei einfachen Naturen und bei einheitlichen Urkunden durchführen, aber nicht bei hochstehenden Menschen, die sehr abweichende Urtheile herausfordern. So ist ihm bei Ludwig 11. trot seiner Abneigung gegen alle historische Construction begegnet, daß er ihn gegen das Zeugniß aller Quellen als eine Art von Musterkönig darstellt. Hier verräth sich einmal der Schüler Macchias

vell's. Einen großen historischen Charakter richtig zu zeichnen, ift Divination, ober wenn man will constructive Rraft nothig: aus einer Mogen Copie ber Quellen geht immer nur ein Mosaikgemälde hervor. Auch berjenige Theil der Geschichte, wo der Berstand ein Wort mitzusprechen bat. 3. B. die Zeit des kofiniger Concils hat keinen befriedigenden Abschluß. Awar ift die Darftellung reich an Ibeen; aber biefe erscheinen nur wie etwas Zufälliges, als geniale Ahnung ober als Reminiscenz; fie ergeben fich nicht mit innerer Nothwendigkeit aus den Thatsachen. Beil er nicht im Stande ift zu generalistren, überläßt er fich der Weisfagung, er flict die Gedankenspäne ein, die er vorher in seinen Ercerpten firirt bat. Dazu tam, daß er noch mahrend der Borstudien an die Ausarbeitung ging, und baß nicht selten sein Urtheil erst nachträglich berichtigt wurde. ersten Ausgabe hat er sich der Anmerkungen enthalten, deste zahlreicher häufen sich diese in der zweiten. Zuweilen steht hinter jedem Wort bes Textes eine Zahl, die auf eine Note verweist, und bas peinigt bei ber Lecture um so mehr, da man biese Noten nicht umgehen fann. Bei bem zerstückelten Stoff war die dronologische Ordnung nothwendig, aber um so mehr hat man ben Eindruck des Unfertigen. Müller empfand seine Mängel sehr wohl, aber er suchte den Grund nur in der unvollkommenen Feile. \*). Das ift eine Gelbsttäuschung. Gein Stil ift am schönsten in einigen seiner Briefe, wo er fich ganz ber ersten Eingebung überläßt, am schlechtesten in seinen Vorreden und kleinen Abhandlungen, die er wol zehnbis zwölfmal durchgearbeitet hat. Durch die Feile schafft man wol einzelne Unebenheiten hinweg, aber ben Inhalt muß fie ichon vorfinden, wenn man ein organisches Ganze haben will. Die Fehler treten heut lebhafter hervor, da man überhaupt aus dem Wuft des Erfünstelten und Gemachten wieder nach bem Natürlichen strebt. Aber es ift eine unerhörte Ungerechtigkeit, nur biese Fehler zu sehen. Der Stil ift nicht blos ein äußerer Schmuck, er gibt auch dem Inhalt erst ben wahren Charafter, und Müller's Stil, so viel man gegen ihn einwenden fann, hat zuerft bem

<sup>&</sup>quot;) "Die Ursache meiner oftmals dunkeln Manier war immer der Rangel genugsamer Ruße zur Ausarbeitung; es ist mir nicht möglich gewesen, die Schweizer- geschichte auch nur abzuschteiben. Daher ein Excerptenstil, ben lange Gewohnheit mir, wie haller, eigen gemacht. Auch was aus der Seele gestossen, ift aus diesem Grunde nicht ein heller Bach, sondern hervorbrechender trüber Alpenstrom, der mehr fortreißt als beseuchtet. Einzelne Stellen habe ich das zufällige Glud gehabt ein paarmal umarbeiten zu können; diese haben auch überall Beisall gefunden. Bei uns Deutschen ist, was einer für Publicum und Nachwelt übernimmt, sast immer blos Rebenbeschäftigung in erstohlenen Stunden; die hauptsache dagegen das, was am vergänglichsten ist und jeder kann — Collegien lesen, Bibliotheten rangiren u. dgl."

beutschen Bolk bas Mittelalter in der Fülle seines Lebens und in seiner lebendigen Farbe aufgeschlossen, namentlich das 14. und 15. Jahrhundert. Man benke daran, daß die Declamationen zu Gunsten bes Mittelalters erst um bas Jahr 1803 beginnen, und baß diese Rhetorik nicht viel gefruchtet haben würde, wenn man nicht zugleich auf ein für classisch geachtetes Geschichtswerk hatte hinweisen konnen. Um zu erfahren, wie es im Mittelalter eigentlich aussah, fand man in ber Schweizergeschichte doch eine viel reichere Ausbeute als in sämmtlichen Vorlefungen und Gedichten ber romantischen Schule. — Es galt die Darstellung aus dem Gemeinen und Gewöhnlichen in das Ideale zu erhöhen. Rlopstock fand eine verwässerte Poesie, Müller eine triviale und rohe Prosa vor. Beide mandten ein Mittel an, welches leicht zum Unwahren verleitet: sie ließen den Stil nicht aus ber Sache hervorgehen, sondern fie brachten ihn als eine ästhetische Forberung der Sache entgegen. Sie lernten ihn beide aus den Alten, aus der Bibel, aus der noch nicht vermäfferten Bolkssprache, z. B. Müller aus den Chroniken; sie verwarfen jede Breite und Bequemlichkeit in der Form, jedes Wort sollte bedeutend und charakteristisch wirken. Sie spannten das Gemüth, um auch das scheinbar Unbedeutende mit einer gewissen Feierlichkeit auszubrucken. Bieles ist infolge deffen gezwungen und manie rirt, und am wenigsten darf man ein Borbild in ihnen suchen; aber wo das Gemüth sich wirklich regt und wo eine lebendige Anschauung die Seele erfüllt, wiffen beibe mächtig zu ergreifen. Freilich fehlte beiben bie Gestaltungstraft. Müller hatte eble und warme Empfindungen, lebhafte Anschauungen, einen scharfen Berstand, und die Fähigkeit tief zu benken: das alles aber reicht noch nicht aus, die schöpferische Kraft zu ersesen, die darin liegt, daß Empfindung, Bild und Gedanke gleichzeitig in der Seele entspringen. Wenn Müller stark empfand, schwieg seine Intelligenz, und wenn er ernsthaft nachbachte, war sein Gemüth gelähmt. Die Vorschnelligteit seiner Empfindungen trübte auch im einzelnen sein Gesicht und so tamen benn seine Gebanken, seine Bilber, seine Stimmungen wie Inspirationen über ihn, die er schnell aufzeichnete und die ihn infolge dessen beherrschten. Was er Composition nannte, bestand darin, daß er sich bemuhte, diese einzelnen Aufzeichnungen aneinander zu schweißen. Daraus geht aber nie ein Ganzes hervor. Wir finden fast alle Momente bei ihm zusammen, die zur Charafteristif eines Menschen oder einer Begebenheit gehoren; aber es find disjecti membra poetae, ber elektrische Funke sehlt, der ihnen Leben einhaucht, fast nie gelang es ihm, den innern Rern eines Charakters schnell zu faffen, und aus ihm heraus alles Einzelne zu begreifen, er sieht ihn wol, aber nicht in dem Augenblick, wo es darauf ankame, sondern beiläufig. Daher der Aufwand von Farben, die nicht immer zueinander stimmen und die in ihrer Mannichfaltigkeit mehr verwirren

als beutlich machen. Daher seine Mystik, die unfähig, das Gesetz bes Besens zu ergründen, im sinnlosen Spiel des Zufalls ein geheimes Geset sucht und fic in dunkle Weissagungen flüchtet, weil sie in ihrer Einsicht fich selbst nicht genügt. — Nachdem Müller auf der Wanderschaft sein Werk vollendet, mußte er daran benken, seinem Leben einen außern Halt zu geben. Diez, ber gelehrte Bibliothekar zu Mainz, starb in der Mitte des Jahres 1785, und Sommering, der jest am kurfürstlichen Hof großes Ansehen besaß, dachte sofort Den 29. November schreibt ihm dieser: "Wenn je ein Protestant an einem solchen Ort zu stehen verdient, so kann derjenige, welcher der erste unter allen Protestanten dieser Zeit die Hierarchie vertheidigt, wol vorzüglichen Anspruch darauf machen. Ich bin gewisser maßen ein Märtyrer berfelben, da die allgemeine deutsche Bibliothet für gut gefunden, mich einer Verständniß mit den Jesuiten zu insimuliren, die zwar falsch ist, die mir aber wenigstens zu Mainz nichts schaden soll-Der Kurfürst wurde in ber That gewonnen. "Ich bekam, schreibt Müller. am 17. Januar 1786 einen eigenhändigen Brief des Kurfursten, er sei geneigt, mir die Stelle aufzutragen, und wünsche, daß ich baldigst nach Mainz komme. Dies versprach ich zu thun. Alle meine Freunde bezeugten hierbei ihr Leid auf eine meinem Berzen äußerst rührende Beise. Als ich aber endlich am vorletten Tag meines Aufenthalts im Baterland noch einmal über die Krise, worin Europa nun ist, eine Vorlesung hielt, welche mein Vaterlandsgefühl gewiß zu der beredtesten gemacht, war mir fast unmöglich, ben Schluß auszusprechen; bie anwesenben Ebeln aber ließen theils Thränen fallen, theils begeisterte fie die Darstellung der Möglichkeit, ihrer Vorältern Freiheit und Namen zu erhalten. Diese Ge sinnungen waren keine vorüberstiegende Sițe: viele, diplomatisch und moralisch die edelsten Jünglinge, haben ihre Bater gebeten, und suchen seit meiner Abreife vor meiner ganzlichen Antretung des hiefigen Amte zu bewirken, daß, da die Langsamkeit republikanischer Formen in diesem Augenblick die Errichtung einer Stelle für mich nicht erlaube, die Geschlechter bes alten Abels und andere, welchen die Erhaltung der Verfaffung besonbers interessant ift, aus den Familienkassen mir ein Jahrgelb setzen. woburch ich in den Stand gesetzt werde, nach meiner Neigung die Zeit meines Lebens bem Baterland einig zu wibmen . . Ich indessen suche bas lette Ja hier zu verspäten, bis ich ben Erfolg ihrer Bemühungen weiß... Der Entscheid für Mainz (hofrathstitel, 1800 Gulden Gehalt, 100 Du katen Reisegeld) kam 12. Februar 1786 einige Stunden eher an als die berner Post; Müller schlug ein: "Der Mensch, des Schickfals Ball, weiß selten, was er wünschen soll." "Wie ich höre, schreibt Henne, hat das Schicksal für Mainz entschieden. Aber ums himmels willen, nun es einmal so ist, bleiben Sie standhaft in dem Beruf, den Ihnen der himmel

zugeschickt hat! Sehen Sie nur nicht auf Bern zurück; noch weniger lassen Sie sich in neue Vorschläge ein; Sie könnken endlich am guten Namen und an Zutrauen verlieren!" "Berzeihen Sie meiner Ergießung bes herzens gegen den Mann, den ich so liebe und doch bei seinem Wankelmuth auf einem so gefährlichen Wege wie nach Genf wieder sehe." - Die Abschiederebe, mit welcher Müller 20. Sanuar 1786 zu Bern seine Borlesungen schloß, ist gewissermaßen sein Testament an die Schweiz. "Große Bubeteitungen und Wahrzeichen eines Uebergangs des vorigen in eine ganz neue Berfaffung der menschlichen Gesellschaft bezeichnen unsere Zeit. Schulbenlasten der Seemächte, vor deren Summe alle patriotischen Staatsrechner ber vorigen Jahrhunderte würden zurückgebebt haben, Kriegsheere so groß und so vortrefflich geordnet, als in keiner von den Geschichtschreis bern aufbehaltenen Periode; solche Bündniffe, wodurch, menschlicherweise zu reden, der allgemeine Frieden ober die fürchterlichste Erschütterung aller Staaten vom Glud und Willen etwa vier sterblicher Menschen abhängt; eine Thätigkeit von seiten großer Mächte, burch die Auflösung der alten Religion oft wider Gott und alle Rechte ungescheut, fühn, und nur durch die Vervollkommnung der politischen Arithmetik eingeschränkt. Privatpersonen ein auf die Freiheit gestimmter Charakter, von welchem aber noch nicht recht entschieden ist, ob er nach und nach ben Despotismus hemmen und mäßigen wird, ober ob er nicht aus Ueberdruß endlich den Gewalthabern die Willfür alles Politischen überlassen, und sich nur die unedle Befreiung von der Pflicht beschwerlicher Tugenden vorbehalten wird —: solche Züge bezeichnen unsere Zeit; eine Zeit, von der ich nicht weiß, ob im Umfang der Historie irgendeine wichtigere vorkommt." "Die Städte und Länder der breizehn mit uns verbundenen Orte schweizerischer Nation ruhen in dem wohlerlangten Erbe ihrer biderben Borältern, von ihrem großen alten ewigen Bund wie von einer majestätischen Eiche beschattet"; aber auch ihnen naht sich die Gefahr des militärischen Despotismus. . "Die Mittel wider einen so schändlichen Untergang sollten vor der Gefahr betrachtet werben, denn in der Noth geschieht alles leidenschaftlich und selten mit Klugheit. Zu leicht wird in langem Frieden das Große in der Politik nach und nach aus den Augen geset; es altern die Grundfesten ber Verfassungen; der Väter Beisheit geht aus Misverfand in Borurtheile über." Die Gefahr kann nur durch eines abgewandt werden: "die Umschmelzung aller ewigen Bünde der hreizehn uns zugewandten Orte in einen allgemeinen, bestimmtern Bund, wodurch besonders dafür gesorgt würde, daß gegen Ausländer alle mit gemeinem Nachdruck agirten." - Gleich bei seiner Ankunft in Mainz wurde Müller in politische Geschäfte verwickelt. Noch in der Schweiz hatte er die Vorbereis tungen jum Fürstenbund mit großer Aufmerksamkeit verfolgt: es handelte

sich um einen neuen Kampf gegen die östreichische Weltmonarchie. "36 fühle für die kommenden Zeiten, schreibt er an Gleim 8. Januar 1786, für Europa, Ihr und mein Land, was entstehen würde, wenn es der Union misglückte: ich benke, jeder Mann von Geist und Muth sollte atbeiten, die öffentliche Meinung mehr und mehr für die Grundfase dieses großen Bundes zu gewinnen. Man verdunkelt der Fürsten und Stande Rechte und Interessen: ich möchte das Gegengift verarbeiten, und für Ihres Friedrich Propositionen durch starke Darstellung, was Deutschland war, ift, werden konnte und bleiben soll, die Gemüther bereiten." stand in beständiger Correspondenz mit Herzberg; durch diesen war auch die kleine Abhandlung: Zweierlei Freiheit veranlaßt, die Juli 1786 im beutschen Museum erschien. Unmittelbar nach bem Tobe bes großen Königs (August 1786) betrieb er wieber seine Anstellung in Berlin; er verhieß eine deutsche Reichsgeschichte, die öftreichisch gefinnte von M. J. Schmid zu verbrängen. Vorläufig verlangte man etwas über ben Fürstenbund zur Ergänzung der Dohm'schen Schrift; zu diesem Zweck gab ihm ber mainzer Hof, ber jest gang in die preußischen Plane eingegangen war, Urlaub von seinen Geschäften an ber Bibliothet. Die Darstellung bes Fürftenbundes (vollendet 12. Februar 1787) vertiefte fich in die erften Be griffe ber Rechtsphilosophie. Bürgerliche Freiheit ift, wo Gesete einen jeden Menschen wider alle willfürliche Gewalt bei Ehre, Leib und Gut Die politische Freiheit besteht in dem, daß Fundamentalverordnungen und Friedensverträge einem jeden Staat seine Verfassung seine Besitzungen gewähren. Aus bieser Begriffsbestimmung ergibt fic ein geschickt geführter Rampf gegen den Absolutismus und die Universalmonarchie. "Ein unbedeutender Philosoph (besonders wenn er schweigt) ist überall frei, die Lazzaroni sind es ebenfalls; wo keine Polizei ift, find es auch die Bettler. Aber daß er fich der Staatspflichten entäußert, entschuldigt kein Gefühl unbezwingbarer Seelenhoheit, keine Philosophie. "Bei den Verbindungen für die allgemeine Freiheit kommt es nicht auf höhere Motive an. Privatintereffe und Nebenumstände haben das Meifte gethan. Und kann gleichgültig fein, ob König Wilhelm aus Privathaß, aus Ruhmbegierbe ober aus staatskluger Sorge für Europa die Projecte Frankreichs gehemmt: ebel genug, wenn er seinen Leidenschaften die gemeinnütigste Richtung gab. Solange Menschen sein werben, lagt fic taum eine bessere Lage der Geschäfte denken, als worin das öffentliche Gute zugleich ber Weg für bas Privatglück sei. Staatsverbindungen beruhen weniger auf dem Charafter bes Urhebers, als daß wir uns folgende Fragen wohl beantworten: Bas ift unser und sein Interesse? find fie bieselben? hat er ben Geift solches zu fühlen und Macht uns zu helfen?" — Die deutschen Fürsten hatten Recht, sich in ihrem Kampfe gegen ben

Kaifer auf Gregor 7. zu stüten. "Niemand konnte fo wie ber Papst ihrer Association Consistenz geben. Seine Theologie beurtheile die Kirche, seine Privatabsichten ber Richter ber Lebendigen und ber Todten; aber wer hat wiber ben allbrohenden Despotismus ber klügsten, der thätigsten und mächtigsten Raiser beharrlicher und wirksamer gearbeitet? Unsere Reichsverfaffung, die ihre Stärke jest in sich selbst, und in welcher Europa seine Sicherheit findet, find wir dem Papst schuldig. Weder weltliche noch geistliche Universaldespotie ist gut: vielleicht aber hat diese folgenden wichtigen Borzug. Alle Berrschaft, welche auf der Meinung beruht, besteht nur solange sie erträglich verwaltet wird; was hat es nicht gekostet, um die Welt von den Casaren zu befreien. Als dem Norden der Papst nicht mehr gefiel, so entzog er sich ihm." Darum tritt er auf Seite ber Welfen, auf Seite Beinrich bes Lowen. setze können fich nicht selber helfen; Glud genug, wenn ein großer Fürst für fie interessitt ift, und wenn mehrere Fürsten vom zweiten Rang ihn bei der guten Sache unterstützen." Doch war die Macht der Welfen beim Fall der Hohenstaufen zu gering, um die Anarchie abzuwehren. "Dies wird vermieben, wenn ein Reichsfürst groß genug ist, um wider ben größten zu schirmen, und nicht so groß, daß ihm bas Reich gleichgültig sein könne." Mit Begeisterung schilbert er die moderne 3dee des eurdpäischen Gleichgewichts. "Wie bem gewaltigsten so bem geringsten Staat werden durch die Theilnehmung der zunächst interessitzten und ferner der übrigen Staaten seine Rechte gefichert. Berträge soll keiner unter irgendeinem Vorwand eigenmächtig verändern. In unbestimmten Fällen wird nach allgemeinem Interesse entschieden. Am aufmerksamsten werben bie Schritte des Mächtigsten beobachtet; man barf ihm nicht erlauben, was Geringern hingehen könnte; die kleinste Uebertretung von ihm wird allgemeine Sache. - Das europäische Gleichgewicht wird hauptsächlich durch die östreichische Universalmonarchie bedroht. Schon durch Karl 5. Man fand gegen ihn das richtige Mittel ber Union; aber diese säumte zu lange. "Die Ptotestanten waren überzeugt, ihre Sache sei gut, sie sei die Sache Gottes. Man führt eine gute Sache selten so klug und fleißig als eine bose; die menschliche Trägheit überredet uns, was gut ist, gehe von selber: ein Jrrthum sowol wider die Schrift als wider die Ordnung der Natur." Denselben Fehler beging die Union gegen Ferdinand 2.; und rücksichtsloser betrat nach ihrem Fall die östreichische Monarchie ben Beg des Despotismus. Auch diesmal mußte Frankreich helfen wie gegen Karl 5.; schlimm genug, aber es war nicht zu vermeiben. westfälische Frieden, den Umständen der Zeit so angemessen, in seinem Geift so umfassend und spstematisch, daß er das erste Studium der Staatsmanner sein muß, befestigte bie Gesete ber Deutschen und die europäische Freiheit." Der Vollender dieses Staatenspstems war Wilhelm von England, der die Uebermacht Ludwig's 14. brach. "Seither wird für Gleichgewicht so entscheidend am Ganges wie am Rhein gestritten, ber ist nicht mehr ein vollkommener Staatsmann, deffen Renntniß und Blick nicht alle Staatenverhältnisse auf dem Erdboden umfaßt. Staatenspftem, "worin die Macht unter mehrere Fürstenthumer und Republiken so vertheilt ist, daß kein Staat ungerecht sein durfe, ist in einer bebenklichen, doch nicht verzweifelten Lage". Es wird wiederum burch Destreich bedroht. Dieser Gefahr zu begegnen ist vor allem nöthig, ben Begriff - ber Reichsgewalt zu untersuchen. "Die Reichsverfaffung ift eine große Eibgenoffenschaft ungleicher Mitglieber, bie, bewogen durch ben Wechsel ber Zeiten, sich zusammen einverstanden auf gemeines Recht und gemeine Hulfe." - Und wenn fie bedroht wird? - "Jebe Berfaffung. welche eine Erneuerung ihrer Kräfte nöthig hat, findet sie am besten in der Natur ihres Grundsates: die Deutschen haben sich in allen Rrisen durch Affociationen geholfen." — Am größten ift die Gefahr, seit bas Saus Lothringen in Destreich regiert. Ungescheut wird seitdem die Rictigkeit aller Berträge, die ausschließliche Berechtigung des momentan 3wedmäßigen gepredigt. Bunächst empfinden bie geistlichen Fürften Raiser Joseph's Uebergriffe. Die Entscheidung dieser Fragen liegt in den "Gesetzen ber katholischen Rirche, nach welchen jene auf bas Ewige und Innere zielende Macht, von der so viele Staaten ihre erste Aufflarung und moralische Bilbung haben, in den Bisthumern unabhängig existirt: ewig nach den katholischen Lehren, und wenn sie umgeändert werben müßte (sest doch der Protestant hinzu), gewiß nicht von Einem, sondern durch die Nation, durch Geist und Kraft und nie mit Feuer und Schwert. "Wenn die Hierarchie ein Uebel mare, beffer doch als Despotie: fie sei eine leimerne Mauer, fie-ist's doch gegen Tyrannei. Der Priester bat sein Beset, der Despot hat keines; jener beredet, letterer zwingt; jener predigt Gott, dieser sich. Man spricht wider den Papst, als ob ein großes Un= glud ware, wenn ein Auffeber ber driftlichen Moral bem Ehrgeis und der Tyrannei befehlen könnte: bis hierher und nicht weiter!" — Alle Stände werden durch die östreichische Usurpation gleichmäßig bedrobt: die Fürsten, die Städte, die Ritter; Müller ruft die Schweizer zu Bulfe, ja im Nothfall die Franzosen; er weist endlich auf den natürlichen Schut des Reichs, auf Preußen. "Seither sammelte Friedrich Bürgerfronen ale ber Wohlthater seiner Preußen; die öffentlichen Ungelegenheiten betrachtete er mit jenem Blick, dem nichts entging, was er seben wollte, mit einem offenen festen Helbenblick, in dem nichts Aengstliches, nichts Unstetes war. ba er gegen die vorkommenden Schwierigkeiten in seinem großen Beift gemeiniglich mehrere Gegenmittel fand, und meift nur die wählte, beren

Gebrauch ganz von ihm abhing. Die Rolle Preußens ist nicht die Frucht besonderer Tugend, welche, so herrlich sie an dem oder diesem hervorleuchtet, nicht felten mit ihm stirbt. Bielmehr gründet fie fich auf die Lage dieser Monarchie; solange diese bleibt und ein König sie kennt, solange mussen die Preußen die Erhaltung des Reichs wollen, das Konnen hat Friedrich hinterlaffen." — Der Fürstenbund wird endlich, wenn er seine Aufgabe löst, als ber Stolz ber Gegenwart, die hoffnung ber Butunft bezeichnet. — Bei hof scheint die Schrift gefallen zu haben; man weihte ben Berfaffer tiefer in die Geheimniffe ber Politik ein und verwandte ihn ausschließlich zu Staatsgeschäften. Umsonst warnte ihn Berder, der Einfluß, den er erlangt zu haben glaubte, schmeichelte ihm zu Bunachst handelte es sich in Mainz um die Bahl eines Coabjutors, es sollte für Dalberg gewirkt werden und zu diesem Zweck schrieb Müller im Upril 1787 die Briefe zweier Domherren, in benen die Capitel als eine Stütze ber aristofratischen Verfassung Deutschlands bargestellt wurden. In demselben Geschäft wurde er im folgenden Monat nach Rom geschickt; er fand, daß der heilige Bater für seinen Segen erstaunlich viel Geld verlange. Im Spätherbst desselben Jahres machte er eine Reise nach Schaffhausen: der Magistrat hatte ihm ein Jahr vorher für die Uebersendung seiner Schweizergeschichte viel Artigkeiten gesagt und man bot ihm eine Stadtschreiberstelle an. Er erwog die Sache lange hin und her; doch wurde dieser Erwägung ein Ende gemacht, als ihn der Kurfürst 25. April 1788 zum wirklichen geheimen Legationsrath mit einem bedeutenden Gehalt ernannte. Seine Stelle bei der Bibliothek erhielt auf seinen Borschlag Georg Forster.\*) — Diesem begegnen wir August 1784 auf seiner Durchreise nach Polen in Wien, wo sich der Kaiser sehr huldvoll mit ihm unterhielt; aus dem grübelnden Rosenkreuzer ist ein frischer Lebemann geworden. "Ich bin sinnlicher als du, schreibt er an Sommering, seitdem ich der Schwärmerei auf immer Abieu gesagt und eingeseben habe, daß es Thorheit sei, um des ungewissen Zukunftigen willen das fichre Gegenwärtige zu verscherzen. Wahres Gluck ist nach meiner Deinung jest, alles zu genießen was mir selbst und andern nicht schadet." Diese glückliche Stimmung wurde bald verkümmert, als er November 1784 in Wilna ankam und nun im vollsten Sinn des Worts "polnische Birthschaft" kennen lernte. Er hätte bie Stelle schnell wieder aufgegeben, wenn er nicht von der polnischen Regierung sehr erhebliche Vorschüsse empfangen hätte, die er abzuzahlen unvermögend war. Er tröstete sich in der Weise Müller's: "Ich sehe die Jahre, die ich hier zu bleiben ver-

Deinse war auf seine und Jacobi's Berwendung schon 1786 als Borleser bes Kurfürsten in Mainz angestellt.

sprochen habe, als eine neue Borbereitungszeit an, in welcher ich mich für eine dereinstige bessere Lage, wo ich mehr Gelegenheit zu nuten finden mochte, durch meine Studienforschung anschicke." Gleich bei seiner Abreife hatte er sich bei hepne um die hand seiner Tochter Therese beworben: von übertriebener Wärme scheint bas Berhältniß auf beiden Seiten nicht zu sein: Forfter erklarte fein Berhaltniß zu Sommering gewesen für viel tiefer und leidenschaftlicher als das zu seiner Braut, unt Therese hat auch ziemlich fühl gewählt. Trop der Bedenken des Baters führte er fie August 1785 nach Wilna heim. Gleich im Anfang dieser Ehe treten Spuren jenes ungeordneten Sausbalts hervor, durch den sie auch später verkummert wurde; der stets sich Reigernde Unmuth über seine Stellung fam bazu, und er fah fich ungeduldig nach allen Seiten um, um seiner Lage zu entfliehn.\*) Endlich Juni 1757 tam Bulfe aus Rugland. Es wurde eine neue Expedition in die Gutjee projectirt und Forfter fehr glanzende Anerbietungen gemacht. Die Baurtsache war, daß Rußland Forster's Schuld und Verbindlichkeit an tie polnische Regierung mit 2000 Dukaten einlöste und ihn auf diese Beise Mit Freuden griff Forster zu und reiste Mitte August 1757 zunächst nach Göttingen ab. Dort mußte er freilich vernehmen, bas wegen bes ausbrechenben Türkenfriegs bie Expedition aufgegeben fei, aber jene Summe wurde ihm geschenkt und bald darauf verschaffte ihm 3. Müller die Stelle in Mainz. Ganz in der Manier dieses Freundes schreibt er nach Gotha: bin ich nach Sahren geschickter, brauchbarer geworden als jest, und bietet sich mir bann eine bequemere, angenebmere Lage dar, so hindert mich nichts, sie anzunehmen. Aus dieser erften Periode seines mainzer Aufenthalts schreibt fich das Fragment: "An bes Jahrhunderts Neige stehen wir; dies allgemeine Sehnen nach Aenderung der gegenwärtigen Form, nach Abhülfe der so häufigen Mängel, dieses Suchen hierhin und dorthin; dieses Auflehnen ber Bernunft gegen ben politischen Zwang; dieser Zwang der Vernunft, der das Gefühl beherricht: diese Erziehungsinstitute zur Bildung vernünftiger Maschinen; diese Con-

<sup>&</sup>quot;) Seine Abneigung gegen die Philosophie steigerte sich mit seiner Abneigung gegen alles Theologische. "Im Cirkel menschlicher Begriffe lag es freilich, daß unsere Gattung sich einmal mit speculativen Ideen herumtummeln mußte, und zur Entwidelung der Denktraft hat es freilich genug beigetragen, insofern jede Uedung des Geistes dahin abzweckt. Aber gut ist es doch, daß wir endlich diesen Buß ins Reine haben, wissen, man komme nimmermehr auf diesem Bege weiter, daß wir die sammerliche Metaphysik auf ewig unter die Bank werfen und uns an das reelle Sinnliche halten." Seine Fehdeschrift gegen den "Archisophisten und Archischolastiker" Kant "über die Menschenracen" sandte er an herder, der große Freude daran hatte.

vulfionen des Glaubens an Wunderkräfte außer dem Gebiete der Vernunft; diefer Rampf der Aufklärung mit der Religion; diefe allgemeine Gährung verkündigt einen neuen Lehrer und eine neue Lehre." - In Mainz trieben die Reste der aufgelösten Jesuiten und Illuminaten ihr Wesen. In religiöser Beziehung dachte der Kurfürst gerade so frivol wie ein Zeitgenosse Leo's 10., der Dichter des Ardinghello war sein Liebling, und wenn er der jesuitischen Partei, der er seine Erhebung verbankte, schicklichkeitshalber einmal nachgab, so geschah es in den möglichst nichtssagenden Formen, z. B. als er einmal Forster wegen antichristlicher Aeußerungen burch Müller einen Verweiß ertheilen ließ. Forster hatte ein gutes Gehalt und sein Amt gab ihm hinlängliche Muße, seiner schriftstellerischen Thatigkeit nachzugehn. Das Princip der Humanität, das er in fich ausgebildet, war noch keineswegs exclusiv. Als die berliner Jesuitenriecher einen katholischen Bekehrer heftig angegriffen, trat er im Herbst 1789 im Einverständniß mit Jacobi und 2B. von Humboldt, der ihn besuchte, im Interesse ber Toleranz für die Ratholiken in die Schranken. Wie alle Welt begrüßte er die ersten Symptome der Revolution als die Hoffnung einer beffern Zeit; doch keineswegs in leibenschaftlichen Formen, und noch 1790 nahm er Gelegenheit, eines seiner Werke bem Kyrfürsten mit ehrfurchtsvollem Dank zu widmen. In dieser Zeit schreibt sein Schwiegervater an ihn: "Daß Sie in Ihrer Thätigkeit Ihre Zufriedenheit suchen, freut mich. Allmählich, sehe ich, werben Sie auch von der Chimäre geheilt, in der man sich so gern verstrickt, als müßten wir alle in das Große, in das Ganze wirken, sonft hatten wir Ursache misvergnügt und mit dem Bang ber Dinge unzufrieden zu fein, wenn wir einen fleinen Wirkungstreis haben. Ich weiß keinen sichtbarern Beweis von Schwäche." — Es scheint, daß Forster sich zu wenig um die Leitung des Hauswesens tummerte. Sein junger Hausfreund, der Legationssecretär Huber, der ihm aufrichtig zugethan war und Therese leibenschaftlich liebte, mußte oft seine Stelle vertreten, er war der Helfer, der Vermittler, der Vertraute und stand bald Theresen näher als ihr Mann. Die innere Entfremdung wurde noch größer, als Forster mit A. von Humboldt im Frühling 1790 eine Reise durch Holland, England und Frankreich machte; jene Reise, deren Frucht die Ansichten vom Nieberrhein waren, Forster's vollendetstes Berk und eins ber schönften Erzeugnisse ber beutschen Prosa überhaupt. Als Forster von dieser Reise zurückfehrte, hatten ihn bereits die politischen Bewegungen tiefer ergriffen, in einer Abhandlung über Burke sette er seine Ansichten über die Revolution auseinander. "Die Natur der willfürlichen Gewalt läßt sich nicht verkennen, sie werde von einem Tyrannen und seinen Satelliten ober von einer zwölfhundertköpfigen Sydra verübt; sie trope auf Erbrecht, Herkommen und Vorurtheil oder sie trage die Lanze

der alles richtenden Vernunft. Im großen Gange menschlicher Begebenheiten liegt weit mehr Unwillfürliches, als das stolze benkenbe Thier in seinem Freiheitstraum zugestehn will. Die Revolution ift anzusehn als ein Werk der Gerechtigkeit ber Natur. Der Stolz der Bernunft mit seiner Gleichheit, seinen Rechten der Menschheit, seinen metaphpfischen Theorien ift jest an die Reihe gekommen; sonst war es der Stolz der Geburt und der Beiligkeit, womit man sich für besser als andere ausgab, um ungestraft schlechter sein zu können. Nicht die Weisheit oder die Thorheit der Rationalversammlung hat den in Lüsten erschlafften hohen Klerus und den mark- und hirnlosen Abel vernichtet, sondern die ganzliche Unfabigteit dieser beiden Gesammtheiten hat sie gestürzt. Wenn es Sterblichen vergonnt ift, sich Wege bes Schicksals, der Vorsehung, der Gottheit zu benken. so find es gewiß nicht die armseligen Combinationen, die eine menschliche Rlugheit dafür ausgibt; sondern die Geschichte des Bergangenen fann fie lehren, wo sie uns Revolutionen aufbewahrt, die den allzu sichern Frevler überraschten." — In berselben Zeit übersetzte er bie Sakontala nach ber englischen Bearbeitung, eins ber ersten Bücher, welches die Freunde ber deutschen Dichtkunst auf jene exotische Pflanze der indischen Poefie aufmerksam machte, die später bei und einen so großen Boben gewinnen sollte. — Bald nach Forster's Ankunft in Mainz erschien eine ber seltsamsten Staatsschriften, welche bie Literatur fennt. Im Fürstenbund hatte bie Stellung der Betheiligten fich geändert: Mainz war jest der Treiber, und Preußen legte der Entwickelung jedes mögliche hinderniß in den Beg. In Deutschlands Erwartungen vom Fürstenbunde zeigt Müller, daß er recht flar und vernehmlich sprechen kann, wenn es ihm einmal gelingt, das Bagen seines herzens und die Bebenken seiner Staatsklugheit zu überwinden. In der Einleitung geiselt er mit bitterm Spott die deutsche Neigung, fich mit blindem Vertrauen der ersten besten Phrase eines Fürften hinzugeben. "Wenn die beutsche Union zu nichts Befferm dienen foll, als den gegenwärtigen Statum quo der Besitzungen zu erhalten, so ift fie unter den mancherlei politischen Operationen, die in Deutschland vorgenommen wurden, wirklich die uninteressanteste. Gie ist wider die ewige Ordnung Gottes und der Natur, nach ber weder die phyfische noch moralische Welt einen Augenblick im Statu quo verharren, sondern alles in Leben, ordentlicher Bewegung und Fortschreitung sein soll, um nicht burch Stockung in Berwesung überzugehn. Gie fann feinen vernünftigen Menschen interessiren. Dhne Gesetz noch Justiz, ohne Sicherheit vor willfürlichen Auflagen; ungewiß unfre Gobne, unfre Ghre, unfre Freiheiten und Rechte, unser Leben einen Tag zu erhalten; die hülflose Beute der Uebermacht, ohne wohlthätigen Busammenhang, ohne Nationalgeist zu existiren, so gut bei solchen Umftanden einer mag - bas ift umfrer

Nation Status quo. Und diese Union ware da, ihn zu befestigen! Diese weltgepriesene Union reducirte sich also am Ende auf zwei Punkte: zu machen, daß Baiern das Glück habe, statt Joseph's 2. ben Berzog von Zweibrücken zum Landesvater zu bekommen! wenn Raiser Joseph mit rascher Hand, ohne zuvor ein Menschenalter hindurch über die Form zu deliberiren, einen eingewurzelten Misbrauch hinwegreißen will, diesen Misbrauch aufs äußerste zu vertheidigen, damit er boch seine funfzig Jahre noch stehen und wirken möge!"\*) - Vom Fürstenbund sei überhaupt nichts zu erwarten, wenn er nicht im ersten Feuer das Nöthige durchführe. "Ich fann nicht begreifen, wie Deutsche Verstand und Muth verloren haben sollten, endlich einmal den Machtsprung zu thun, hinaus über die Jahrhunderte alten Pedanterien zu ordentlichen Kammergerichtsvisitationen, einer wohleingerichteten Reichshofrathsvisitation, festen Vorschriften und einem subfidiarischen Gesethuch; zu einer zweckmäßigen, billigen und be-Wahlcapitulation, einer thätigern Reichsverfaffung, Reichspolizei, einer angemessenen Defensivanstalt; zu echtem Reichszusammenhange; alsbann auch zu gemeinem Vaterlandsgeiste, damit auch wir endlich sagen dürften: Wir sind eine Nation!" - "Bu einer anbern Zeit eine weitere Schilberung bes Reichs, mas Satire scheint, ift leider Geschichte." Und doch ist für den Augenblick nicht die geringste Hoffnung, daß von seiten der verbündeten Höfe etwas geschehe. stehen meine Gedanken still; ich weiß nichts mehr. Ich sehe ein graues Dunkel, ein Chaos von Widersprüchen vor mir, über welchen ohne Zweifel ein Geift der Weisheit brütet, aus dem aber eine gewöhnliche Weltflugheit kein Licht hervorzurufen vermag." Sollte auch die neueste Hoffnung verschwinden, "so haben wir zum wenigsten gelernt, denen nie mehr zu vertrauen, die bald nicht helfen wollen, bald nicht können. Sie mögen stehen ober fallen; ber Enthusiasmus für ihre Unionen und Waffen bore Verflucht sei ber Mann, Schande komme über sein Haupt, ber bem Säumigen das Wort redet". — Diesmal hatte Müller die strengste Anonymität bewahrt, Jacobi hatte (Mai 1788) die Herausgabe der Schrift vermittelt. Sie versehlte nicht großes Aufsehn zu machen, war

<sup>&</sup>quot;) Auch diesmal bezeichnet Müller die Annäherung der beiden Religionsparteien als nothwendig zum Fortschritt der deutschen Cultur. "Doctor Luther's Werk war nothwendig und gut. Aber es gab, zumal nach dieses großen Mannes Tod, die Erbitterung der beiden Religionsparteien dem deutschen Geist eine schiefe Richtung. Ueber Bestimmung des Unergründlichen wurde das vor den Füßen Liegende vergessen; die Theologen und Jesuiten wußten den vaterländischen Berstand solchermaßen zu verrücken, daß nicht nur aller Fortgang der echten Lebensweisscheit und des guten Geschmacks versäumt und hintertrieben, sondern auch ein Fürst mehr und mehr von dem andern, jedermann aber vom Baterlandsgefühl entsremdet wurde."

doch an einer Stelle, wenn auch nur abwehrend, von der Möglichkeit die Rede, die Einheit Deutschlands einmal in republikanischen Formen zu suchen. Namentlich war der preußische Hof ungehalten. Was die merkwürdige Umwandlung in Müller's Ansichten betrifft, so spielten wel endliche Motive unbewußt mit: er hatte die Idee des preußischen Dienstes aufgegeben. Die Hauptsache aber war das Vorgefühl des Sturmes, der in Frankreich bald losbrechen sollte und von dem sein empfängliches Gemüth in mächtigen Schwingungen erschüttert wurde.\*) — In eine

<sup>\*)</sup> An Füßli, 29. Juli 1789 : - "Der 14. Juli war ber wichtigste Tag seit ber Schlacht bei Philippi. Es ift ein lange nie gesehenes Schauspiel, Freiheit als Tochter des Lichts, gegrundet auf Besege, an der Spipe des größten Bolts in Europa ju fehn. Die Convulfionen find start; aber eine freie Berfaffung ift fur das nicht zu theuer. Bas hat die englische, die hollandische, unfre nicht getoftet! Run aber nimmt mich boch munder, ob die Deutschen fich nicht bald fcamen werden, ihrer Solidität, ihres superioren Berftandes fich gegen die frivolen Frauzofen zu rühmen? - Im übrigen ift's außerft aufmunternd zu fehn, das, was Montesquieu vor vierzig Jahren gefaet, nun aufbluht. Es wird nichts Gutes vergeblich gefaet; denn, wer sein wartet, derselbe ftirbt nicht. Darum frisch ju, auch wir! benn selbst helvetien wird nicht allezeit schlummern." — 6. August: "Welch eine Scene in Frankreich! Besegnet sei ihr Eindruck auf Rationen und Regenten! 3ch hoffe, mancher Sultan im Reich werde heilfam erzittern, und auch manche Oligarchie lernen, daß man es nicht zu weit treiben barf . . . Rann's eine Frage sein, ob ein luftreinigendes Donnerwetter, wenn es auch hier und ba einen erschlägt, nicht beffer sei als die Luftvergiftung, als Best?" - 14. August: "Der 14. Juli ift der schönste Tag seit dem Untergang der römischen Beltherrschaft. Das vorige Saculum ahmte frangofische Frivolität nach, das kunftige wird Duth an ihnen lernen. Um wenige Burgen reicher Barone, um die Kopfe weniger, meift schuldiger Großen, ift diese Freiheit wohlfeil ertauft. Sie wird eine Rraft in ibre Charaftere legen, wodurch die politische Macht wieder furchtbar emporsteigen wird. Mögen fie denn fallen, die, welche gittern, ungerechte Richter, überspannte Tpranneien! es ift recht sehr gut, daß die Könige und Rathe gewahr werden, sie seien auch Menschen . . . und daß die Borsehung fie aus dem Schlaf ruttelt, in welchen die lange Geduld der Rationen fie eingewiegt. Rur follten die Eigenthumerechte und die Justig nicht so gar verlegt werden! da fie in Frankreich beide so schredlich leiden, so wird auch mir bald unglaublich, daß daffelbe Bert besteben tonne. Es ift nicht gleich dem englischen vor hundert Jahren. Berftand prafidirte lesterm; diesem Bis, Syfteme, Phraseologie." - "Mir gefällt weder die Berschmabung aller Erfahrungen voriger Zeiten und andrer Bolter, noch die belletriftische Phraseologie, die ich oft taum verstehe." - 8. Februar 1790: "Der frangofische Schwindel hat alle Röpfe so verwirrt, daß Geistliche und Edle taum munichen durfen, frei zu werden, aus Furcht, ihr Ruin sei dabei. Es ift zu befürchten, daß die unmäßigen Forderungen der Demagogen den Despotismus befestigen, wo er noch jung ift, und feine Biederkehr befordern, wo er verbannt ichien; ich geftebe,

Flut von Geschäften stürzte ihn der Tod des Raiser Joseph und die darauf folgende Raiserwahl. Die unnüßen Formalien, bei benen er als Protestant nicht einmal die erste Stelle bekleiden konnte, verdrossen ihn zwar, indessen fühlte er sich boch nicht wenig geschmeichelt, "an diesem großen historischen Ereigniß theilzunehmen, und daburch für seine historischen Studien neue Anschauungen zu gewinnen". Durch ben Tod bes Kaisers war Müller's Stellung zu Destreich wesentlich verändert. Was ihn unter Joseph zum Feinde dieses Staats gemacht, die Vertheidigung der Geistlichfeit und das conservative Princip überhaupt, empfahl ihn der neuen Regierung als Bundesgenossen. Sein Ruhm hatte jest seine Sohe erreicht und er erschien als eine wünschenswerthe Acquisition. Schon im December 1790 wurde mit ihm unterhandelt, ihn nach Wien zu ziehn, wo er mit dem Titel eines kaiserlichen Raths eine ansehnliche Penston beziehen und so lange ohne öffentliche Geschäfte bleiben sollte, bis sich ein literarischer Plat für ihn finden sollte. Der kaiserliche Abgeordnete verwunberte sich über nichts so sehr, als daß man Müller mit Finanzsachen und Aehnlichem plage, worüber seine Zeit und Geisteskraft unnüt verschwendet Müller fing sofort Feuer, ergriff eine beliebige Gelegenheit, um gegen ben Kurfürsten seine Unzufriedenheit auszusprechen und bot, als dieser sich ungnädig äußerte, sofort seine Entlassung. Indeß wünschte man von Wien aus, daß Müller nicht ohne Einwilligung des Kurfürsten seinen Dienst verlasse. Der Kurfürst ernannte ihn zum wirklichen geheimen Staatsrath und Müller schrieb nach Wien, zu einer andern Zeit hoffe er von Sr. Majestät Gnade den seinem Herzen erwünschten Gebrauch zu machen. Gleichzeitig warb man um ihn für die berliner Akademie und für die Bibliothek in Hannover: beibe Höfe suchte er bei guter Disposition für die Zukunft zu erhalten. Der Kaiser erhob ihn bei bieser

daß ich von der Consistenz dieser überspannten Ideen mir keinen Begriff machen kahn." — 10. März 1790: "Biele hossen oder fürchten, der Fall des Throns werde auch den Altar mit umreißen. Ich gestehe, daß ich dieses nicht eben für das größte Unglück halte: in Christi Religion sind weder Priester noch Altare . . Indessen wird etwas Neußerliches immer doch auch sein müssen: Ich glaube dieses, aber etwas Reues; das Alte bedurste einer Wiederauffrischung; es müssen periodische Revolutionen kommen, sonst schlummert alles in Sinnlosigkeit ein." — 14. Juli 1790: "Heute ist nun das Freiheitssest. Ich gestehe, daß ich doch bisweilen glaube, es werde Bestand haben. Gott scheint mir dieses Werk zu thun; er will einmal eine neue Ordnung der Dinge. Die Reformation von 1517 schien ansangs auch nicht sich behaupten zu können. Der Freiheitssinn ist zu tief und allgemein in die Bölker gesahren, und zu ossendar gewinnen sie dabei, um sich's wieder entreißen zu lassen. Partialrevolutionen wird das Werk noch viele leiden, aber Geist wird wol bleiben."

Gelegenheit in den Abelstand. (Januar 1791.) Indeß näherte sich immer drohender das Unwetter der französischen Revolution. Die Franzosen wollten augenscheinlich den Krieg, und der Kurfürst von Mainz, der Beschützer der Emigranten, war zunächst bedroht. Müller's Betrachtungen über die Revolution wurden immer ängstlicher, bis endlich die Katastropbe einbrach.\*) — "Bald nach dem Ansang des Revolutionskrieges, ohngefähr

<sup>\*) 16.</sup> Juli 1791: "Ich bekenne, daß ich in der französischen Revolution viel Gutes finde: aber erstlich, nachdem ich lange überlegt, wie ich mich benehmen foll. habe ich gefunden, daß ich den Posten behaupten muß, den die Borsehung mit angewiesen, und welchem zufolge die Abschaffung aller geistlichen und weltlichen Berren, erblichen Abels und herkommlicher Macht von mir nicht unterftugt werden darf; zweitens finde ich die Franzosen auf einem mir als Privatmann schon außerft fatalen Weg; abstracte Theorien find ihnen alles: ich sehe auf das, was war und ist; drittens, hiernachst weiß und sehe ich, daß sie den Ramen Jesu Christi als einen Ramen Gottes nicht mehr genannt wissen wollen, und ich glaube, daß ber Berr, auf eine une unbegreifliche Art, fur une, Gott ift, und bete ihn an, tann auch nicht glauben, daß sie ohne Gott auslangen werden. Beil ich baber glaube, daß ihre Sache, so wie sie jest ist, bose ist, so wünsche ich nicht die herstellung (111) des Despotismus, aber eine Berfaffung wie jene, unter der Addison, Pope und Remton ohne Spott haben Christen sein durfen, und welche meine großen Lehrer, Tacitus und Macchiavelli für die beste erklart haben: eine balancirte, mit einer Mittelmacht. Du aber laß dich nicht hinreißen durch Schein der Lehre und falsches Feuer der Worte." — August 1791: Le nouveau système des Français pouvait être bon au sortir de l'arche de Noë, ou plutôt avant la dépravation du genre humain par des besoins et des plaisirs sans fin, qui ont fait inventer aux sages de tous les siècles des moyens, pour en modérer l'excès et la trop grande violence. Eux, à présent, veulent reprendre tout le fil des égaremens, par lesquels ont passé les divers Etats jusqu' à l'èpoque, où ils ont pris une assiette fixe; et ce sera le destin des arrière-neveux de revenir, après des combats et des dévastations innombrables, au point où il eût été si aisé de se tenir aujourd'hui. Ce que je déplore, c'est que cette révolution n'est rien moins que favorable aux sciences morales; toutes celles qui furent employées pour le soutien et l'explication de la religion, toutes celles qui illustrèrent l'antiquité des loix, toute l'histoire qu'on cesse de considérer comme une source de leçons politiques, tous les arts de la paix, filles de l'abondance, la politesse, jadis née dans les cours des rois de France, et le goût même, vont faire place à une incompréhensible et sèche scholastique sur les gouvernemens, des raisonnemens à priori sur la conduite des états et la minutieuse dissection d'idées impraticables. — 13. Mai 1792: "Es if tein Staatsmann in der Welt fähig, den Ausgang vorzusehn, denn fehr viel beruht auf dem Grad moralischer Kraft in den Anhängern der neuen Constituante. Doch scheint mir unmöglich, den seit einem halben Jahrhundert in Europa vorbereiteten Beift nun mit Bajonneten zu vertilgen. Es mare vielleicht bas größte Unglud für die Menschheit." — September 1792: — "Um gewiß zu sein, fehlt

sechs Wochen vor bem Einfall ber Franzosen unter Custine, als Müller, bazumal geheimer Staatsrath und Staatsreferendar in gehäuften Beschäften und nicht geringen Sorgen zu Aschaffenburg bei dem Kurfürsten war und eben von Herder einen erfreulichen Besuch hatte, wurde er ganz unerwartet eingeladen, sich nach Wien zu begeben (28. August 1792). Biele Jahre nach diesem ist ihm glaubwürdig erzählt worden, daß ein sehr verehrungswürdiger, seinem Glauben äußerst anhänglicher Mann, der Müller schätzte und liebte, beffen ungeheuchelte Ehrfurcht für eben diesen Blauben, seine Meinung für die Brauchbarkeit gewisser Anstalten und seine von dem herrschenden Leichtfinn sehr verschiedene Religionsweise für eine Neigung zu einem Schritt gehalten, woran er nicht geducht, und hierdurch ju biesem Beruf wesentlich beigetragen habe. Damals kannte Müller weber diesen Umstand, noch das bestimmte Vorhaben, und begab sich mit Bewilligung des Kurfürsten als zu einer Berathung über eine politische Maßregel nach Wien. Allba bemerkte er bei der ersten Aufnahme einen gewiffen, ihm nicht erklärbaren Misverstand. Bald zerstreuten ihn größere Dinge, das Misgeschick der coalisirten Waffen, die Gefahr der Stadt Mainz, die Entfernung bes Kurfürsten, Berwirrung, Noth in allen vorbern Kreisen; worüber, ohne über seine Sachen Erklärung abzuwarten, er hinauseilte. Er vernahm zu Straubingen die Uebergabe von Mainz, wo alle Früchte seiner Lebensmühe, zwanzigjährige Sammlungen, Briefe und die Acten seiner Geschäftsführung waren. Er wurde doch hineingelassen, er sah den grauenvollen Jammer, sah den Freiheitsrausch, hörte den Trot und eilte, Zudringlichkeiten fich entreißend, hin, wo im treuen Gichsfeld der Kurfürst weniger seinen Verlust als das Ganze betrauerte."

In diesen Wirren suchte sich Forster anfangs neutral zu halten. Wie sollte es mir einfallen, einen Umsturz herbeiführen zu wollen, den

mir ein Datum von Bichtigkeit, nämlich die Kenntniß des wahren (nicht durch Furcht erkunstelten) Enthusiasmus der Franzosen für diese Berfassung, einer Monarchie ohne Kopf, oder einer Republik ohne Centrum, Religion und Sitten, eines Spstems durchgängiger Gleichheit für 25 Millionen leidenschaftlicher Menschen. haben sie hierfür eine Begeisterung, gleich jener der alten Araber für den Koran, so sage ich nicht, daß sie sich behaupten, sondern daß sie dem ganzen Europa dieses Evangelium bringen werden. Sind hingegen unter ihnen viele nur darum jakobinisch, weil sie die Laterne fürchten, gibt es viele ruhige, vernünstige Menschen, die freien Briten ähnlich zu sein sich zufrieden gäben, dann werden die Jakobiner bezwungen, Frankreich und Europa kommen wieder zur Ordnung und Ruhe . . . Alles ist so einzig in seiner Art, und jedermann, der agirt oder agiren sollte, hans delt so wenig seiner Rolle gemäß, daß man nicht weiß, ob die Welt ein großes Bedlam überhaupt werden soll, oder ob die Borsehung aus so vieler Thorheit und Schwäche ein noch nie gesehenes Meisterwerk hervorzubringen vorhat."

ich selbst nicht wünsche, sondern für ein so großes Ungluck in Deutschland halte, daß ich alles aufbiete, um es abzuwenden." Roch 1792 erhielt er eine nicht unbedeutende Gehaltzulage und gleichzeitig eröffneten fich ihm andere Aussichten. Er hatte für einen berliner Buchhändler die Darstellung ber Begebenheiten von 1790 übernommen. Dies brachte ihn in Berbindung mit dem ehemaligen preußischen Minister Bergberg, ber ihm reichliche Materialien gab und ihm Hoffnungen für den preußischen Dienst machte. Forster, für jedes Experiment schnell bereit, ware dem Rufe gefolgt, wenn die Umstände ihm nicht bereits eine andere Richtung gegeben hatten. Da man sein sanguinisches Wesen kannte, drang man sebr lebhaft in ihn, sich der Emigration anzuschließen, er widerstand und sprach fich mit großer Entruftung über die Feigheit aus, die schone Stadt dem Feind preiszugeben. Den 21. October ruckten die Franzosen ein. Forster grüßte vor dem Thor einige Soldaten mit dem Zuruf: vive la république! Elle vivra bien sans vous! fluchte der Franzose zur Antwort. Gleich darauf sah man Professoren mit der dreifarbigen Cocarde auf den Straßen und ein Club wurde errichtet, in welchen Forster jedoch nicht eintrat, obgleich man ihn wegen seines guten Französisch zu Unterhandlungen mit den neuen Behörden verwandte. Aber mehr und mehr wurde ihm die Unthätigkeit unerträglich, seine Stimmung immer exaltirter. "Seit der Erscheinung des Christenthums hat die Geschichte nichts Aehnliches aufzuweisen, bem Enthusiasmus, bem Freiheitseifer kann nichts wiberstehen als etwa die in Stupidität versunkene Verfassung Asiens." — Dennoch hielt er Deutschland noch immer nicht für reif: unser armes robes, ungebildetes Volk kann nur wüthen, aber nicht sich constituiren. glaubte er zu bemerken, daß die Sache der Freiheit in Mainz populär mürde. Er trat in den Club und forderte 15. November in einer öffentlichen Rede die Mainzer auf, sich für die Republik zu erklären. Der Rhein sei die natürliche Grenze Frankreichs und die Franzosen seien berechtigt, diese Grenze als Entschädigung zu fordern.\*) Den 20. November übernahm er eine Stelle in der von den Franzosen eingesetzten proviso-

<sup>&</sup>quot;) In dieser Rede sagte er u. a.: "Ich habe euch treu und redlich meine Gesinnungen gesagt, und ich freue mich hinzusepen zu können, daß ein Mann, den die mainzer Bürgerschaft immer hoch geachtet hat, ein Staatsbeamter, der unter dem letten Kurfürsten so viel Gutes gethan und so viel Böses verhindert, als sich unter einem Kurfürsten thun und verhindern läßt, im herzen ein Freund der Freiheit und Gleichheit — daß Iohannes Müller über diese Grundsätze volltommen einstimmig ist, und euch, Mitbürger, durch meinen Mund, als sein Abschiedevermächtniß zurusen läßt — ohne Bedenken mitzuwirken und ohne Zaudern der Freisheit und Gleichheit zu schwören." Wüller reclamirte dagegen, aber nur schwach,

rischen Verwaltung des Rheindistricts. Obgleich man im stillen diese Bendung erwartet, verbreitete sich doch unter seinen auswärtigen Freunden ein großer Schreck über diesen Entschluß. Sein alter Bater gerieth in den äußersten Zorn; Stolberg schrieb an Jacobi: "Ich bitte dich, laß Forfter beinen Schutz nicht länger angebeihn! Laß sein Andenken zugleich mit Robebue's Bufte in irgendeiner Rumpelfammer vergeffen sein!" Selbst von Sömmering traf ein sehr bitterer Brief ein, der den alten Freund für alle Ercesse bes Pobels gegen das Eigenthum verantwortlich machte. Nur wenige Tage nach seinem Abfall kam ein Brief von Herzberg mit einer Gratification und dem Wunsch, Forster möge ein guter Preuße bleiben. Forfter lehnte das Geschenk zuerst ab, nahm es aber boch später an, als man ihn belehrte, jener Wunsch sei keineswegs eine Bedingung. Er bedurfte es mehr als je, benn für sein Amt bezog er kein Gehalt und es gleich seinen Collegen zu Erpressungen zu benuten, dazu war er nicht der Mann. Ein ehrlicher Mann spielt überhaupt in Revolutionen eine misliche Rolle, wo das Gesindel sich an die Spițe drängt: das Schlimmste ist, daß es ihm doch nur in den seltensten Fällen gelingt, sich ganz rein zu erhalten. Das sollte Forster bald erfah-Wie in allen Revolutionen, sollte das souverane mainzer Volk frei entscheiden, ob es eine Republik werden wolle; um aber die öffentliche Meinung zu redigiren, wandte man die gewöhnlichen Gewaltmittel an, und alle diese wurden von Forster durch seine Betheiligung und ausdrucklich gutgeheißen. Den 22. October übersielen die Franzosen Frankfurt, expresten eine Million und wollten noch mehr, bis sie endlich von dem deutschen Militär im Berein mit den Bürgern herausgeschlagen wur-Ueber diesen "Berrath" sprach sich Forster mit größter Leibenschaft den. Die Stimmung in Mainz wandte sich immermehr gegen die Franzosen, Forster bachte schon baran, nach Frankreich auszuwandern, ba kam ein Vorschlag von Huber, der der Emigration gefolgt war: Forster solle sich von Therese trennen, um sowol dem Vorwurf zu entgehn, daß er die Seinigen in Gefahr gebracht, als um in seiner jetigen Lage sich selbst zu erleichtern. Dafür machte ber Freund fich verbindlich, sein Schicksal mit dem der Frau und Kinder zu vereinigen. Forster schwankte; er "fühlte, daß er von Therese das Opfer, mit ihm zu leben und zu sterben, nicht fordern könne!!" Alle Freunde drängten ihn. Therese selbst schied nicht ungern. Sie fühlte sich "mit ihren sehr weiblichen Gewohnheiten, mit sehr gepflegtem Gefühl für häusliche Ordnung und auserlesenen

und die Bitterkeit, mit der er sich gegen seinen Bruder 7. December 1792 über Forster ausspricht, verrath kein gutes Gewissen.

Umgang unbehaglich bei den jezigen Erfordernissen von Forster's täglichem Leben". Sie lebte einsamer als je; ihr gesellschaftlicher Abendeirkel war durch die Flucht der Gefandtschaften mit Einschluß Huber's auf ein paar weibliche Bekannte beschränkt. Dafür waren die mainzer Patrioten ein= getreten, zwar ehrenwerthe Männer, die man aber sehr schonen mußte und "bie keineswegs eine angenehme Theegesellschaft machten". Dabei führten Forster's Berhältnisse so viel Landleute, Bürger, Beamte ins haus, daß sie sich ganz aus ihrer Sphäre gestoßen fühlte. 7. December reifte The rese ab nach Strasburg, wo fie bei einem eifrigen Jakobiner untergebracht wurde; aber auch hier blieb sie nicht lange, noch zu Ende des Jahres reiste sie nach Neuschatel, also auf preußisches Gebiet, zum großen Schrecken Forster's. Dort vereinigte sich Huber mit ihr, der ihr seine amtliche Stellung, alle seine bisherigen Verbindungen opferte und nur für fie lebte. Forster willigte schließlich ein, er hatte auf das Recht verzichtet Einspruch zu thun. Er war jest Prafident des Clubs. Die Zustände besselben waren nicht sehr erbaulich, der eine Patriot klagte immer den andern gemeiner Unterschleife an, die frangofischen Behörden brohten einem nach bem andern abwechselnd mit dem Galgen. Forster, jest gang den Jakobinern verfallen, empfing mit großem Schreck einen Brief seiner Frau, worin fie fich heftig gegen die Hinrichtung des Königs aussprach. Er antwortete: "Eins merke ich freilich, daß du durch und durch jeuillantisirt bist, und da hätte ich boch lieber gesehn, daß du gerabezu Royalistin geworden märst. Einmal ist es boch gewiß nicht gleichgültig, welche Grundsase man hat; zweitens haben Berschiedenheiten der politischen Meinungen jest mehr Einfluß als je auf Privatverhältnisse . . . . Ich wiederhole meine dringende Bitte, neige bich nicht auf die Seite dieser ohne Zweifel gefährlichsten Partei im Staate, dem wir jest zugehören muffen. Bist du aber von ihnen schon gewonnen und überzeugt, so traue ich deiner Rechtschaffenheit gegen mich zu, daß du mich es wissen lässest, weil wir unfre gegenseitigen Magregeln danach nehmen mußten." — Endlich fam der Tag, wo das Berfaffungswert erledigt werden sollte. Um 8. März erklärte die souverane Versammlung unter Forster's Leitung ben ganzen Strich Landes von Landau bis Bingen für frei, unabhängig und unzertrennlich. Alle in diesem Strich regierende Fürsten und Grafen, geistliche und weltliche Körperschaften sollten ihrer Ansprüche verlustig und ihre durch Usurpation angemaßten Souveranetatsrechte auf ewig erloschen sein. In der folgenden Sitzung wurde die Einverleibung der neuen Republik in die frangosische beschlossen. Forster wurde bevollmächtigt, diesen Beschluß zu überbringen und zugleich mit dem Entwurf bes Schreibens beauftragt, dessen Anfang wir mittheilen. "Nicht den Sturz eines einzelnen Despoten verfündigen wir euch heute; das rheinischdeutsche Volk hat die sogenannten Throne zwanzig kleiner Tyrannen, die

alle nach Menschenblut bürsteten, alle vom Schweiß des Armen und Elenden sich mästeten, auf einmal niebergeworfen. Auf den Trümmern ihrer Macht fist das souverane Bolf; es hat seine Magistrate und Stellvertreter gewählt, es hat sich mit seinem Vertrauen und mit der Fülle seiner Gewalt gerüftet. Die Stellvertreter des rheinisch=deutschen Volks, nachbem sie als Nationalconvent in Mainz zusammengetreten waren, und vor aller Welt die ehemaligen Tyrannen dieser Gegenden aller ihrer angemaßten Rechte verlustig erklärt hatten, haben gegen diejenigen die Todesstrafe erkannt, die es wagen würden, daselbst wieder aufzutreten, um jene Rechte zu behaupten. Allein diese Aeußerungen der Volkssouveränetät sollen nur Vorläufer eines noch wichtigern Schritts sein. Es heißt in der That sehr wenig, das Gebäude der alten Tyrannei niederzureißen; das neue der öffentlichen Glückseitgkeit mußte man aufbauen. Die Stellvertreter des Volks kannten den einmüthigen Wunsch ihrer Committenten; sie thun in diesem Augenblick weiter nichts, als das Gefühl ausdrucken, welches alle Herzen erfüllt, indem sie von euch die Vereinigung ihres Landes mit der Frankenrepublik verlangen. Bürger, Gesetgeber von Frankreich und bald von ganz Europa! Nie werden die Deutschen des Rheinufers vergessen, daß die Franzosen ihre Ketten zerbrochen; daß sie im Schatten der dreifarbigen Fahne ihre Wahlen vollbringen konnten. Das Gewitter tobte ringsumher; die Tyrannen und ihre Saufen knirschten, während tiefer Friede über unsern fruchtbaren Gefilden herrschte und mit seinen schützenben Flügeln unfre Dörfer bedeckte. Die unüberwindliche Schukwehr der Krieger der Freiheit umringte uns von allen Seiten; da sprach Frankreich: werde frei! und wir sind frei. Bürger! ihr, die ihr täglich der Bortrefflichkeit der menschlichen Natur huldigt, möge die Frucht eurer Wohlthaten, möge die Dankbarkeit eines guten und gerührten Volks euern Berzen ein Opfer scheinen, das des Hauptaltars der Freiheit murdig ist" u. s. w. — Man mag bem Parteigeist viel nachsehen; hier wird man ein um so strengeres Urtheil nicht zurückhalten können, da Frankreich damals bereits der verworfensten Sansculottenherrschaft verfallen war. Für den wohlgesinnten Franzosen blieb Frankreich tropdem mit Recht immer das Vaterland, aber ben Deutschen, der sich so wegwarf, kann kein politischer Idealismus entschuldigen. Am 25. März reiste Forster mit seinen Collegen nach Paris ab. Seine Verblendung hielt nicht lange an. Er sah die verruchte Wirthschaft in der Nähe und sein Fanatismus schwand vor dem Eindruck der Wirklichkeit. "Nach so vieljähriger angestrengter Arbeit ist mir nunmehr alles, was ich zu meinem Fortkommen unternom= men hatte, fehlgeschlagen und ich fange die Welt gleichsam von neuem an, ohne zu wissen, wie und womit, da ich von ganz Europa abgeschnit= ten, mit Schulden überhäuft, hier ohne alle Mittel, ohne alle Unterstützung

und fast ohne Aussicht bin. Ich habe mich anheischig gemacht, alles anzunehmen, was man mir anbieten würde." "Seit ich weiß, daß feine Tugend in der Revolution ist, ekelt es mich an. Ich konnte fern von allen ibealischen Träumereien mit unvollkommenen Menschen zum Ziele gehn, unterwegs fallen und wieder aufstehn und weiter gehn: aber mit Teufeln und herzlosen Teufeln, wie sie hier find, ift es mir eine Gunde an der Menschheit, an der heiligen Mutter Erde und an dem Licht der Sonne." — "Mich überzeugt jeder Tag und jede Stunde mehr, daß meine politische Laufbahn beendigt ist. Die Periode, wo man sich schmeis cheln durfte, absolute Freiheit in Europa und besonders hier ruhig und fest gegründet zu sehn, ist vorüber; es ist keinem kaltblütigen, keinem hellsehenden Beobachter verhohlen, daß wir und täglich weiter davon ent= fernen . . . Die Leidenschaften muffen entweder einen Zügel bekommen, ober die Anarchie verewigt sich. Das Lettere ist unmöglich auf die Länge: also bas Erste. — Hätte ich vor acht Monaten gewußt, was ich jest weiß, ich wäre ohne allen Zweifel nach Hamburg, nach Altona gegangen, und nicht in den Club. Das ist ein Wort, dessen Stärke ich wohl und ganz erwäge, indem ich es ausspreche." — "Aller Aufwant von Kräften, was vermag er im Schicksal bes ganzen Geschlechts, was im Schicksal eines Einzigen zu ändern? Wird nicht alles unaufhaltsam fortgerissen, zu leiden und leiden zu machen, bis die Federkraft abgenust ober zersprengt ist? Wenn ich täglich frühstücke, zu Mittag effe, Thee trinke, zu Bette gehe und auf hunderterleiweise meine Abhängigkeit von der Natur erkennen muß, erschrecke ich vor mir selbst, wenn ich das Wort Tugend ober Sittlichkeit ausspreche. Alles dies ist so gesährlich nicht, wie es scheint, aber es führt auf einen hohen Gesichtspunkt, aus welchem die Vorurtheile und die geschwäßigen Moralprediger unsers Zeitalters mir so unbeschreiblich klein und verächtlich werden." — Man weiß kaum. ob man seinen frühen Tob 12. Januar 1794 beklagen soll. Therese verheirathete fich gleich barauf mit huber, mit bem sie noch zehn Jahre zusammenlebte. Der alte Henne, der Forster's Schwächen wohl durchschaute. zeigte auch hier wieder durch die herzliche Theilnahme, die er laut und offen erklärte, seine ehrenwerthe Gefinnung.\*) - Forster verdammen

<sup>&</sup>quot;) Ueber Forster's wissenschaftliche Bedeutung spricht sich der Mann, dem vor allem ein Urtheil zusteht, A. von humboldt aus: "Durch ihn begann eine neue Aera wissenschaftlicher Reisen, deren Zweck vergleichende Länder- und Bölkerkunde ist. — Mit einem seinen ästhetischen Sefühle begabt, in sich bewahrend die lebensfrischen Bilder, welche auf Taheiti und andern damals glücklichern Gilanden der Südsee seine Phantasie erfüllt hatten, schilderte Georg Forster mit Anmuth die wechselnden Begetationsstufen, die klimatischen Berhältnisse, die Rahrungsstosse in

kann nur ein Pharisäer bessen trocknem Gemüth jener qualvolle Kampf der Selbstentzweiung fremd geblieben ist, dem gerade starke Naturen nicht selten unterliegen. Er verdient jenes tiese Mitleid, das man einem tragischen Geschick nie versagen darf; aber was er gethan, soll uns nicht als Vorbild, sondern als Warnung bienen.

Eine andere nicht minder sonderbare Wendung nahm Müller's Schicksal. Er war wieder nach Wien gegangen, der Kalser wünschte, ihn als Hofrath bei der Staatskanzlei in seinen Dienst zu ziehn. Un dem nämlichen Tage, wo Müller vor sieben Jahren das Schicksal für Mainz entschieden wurde, endigte zuletz seine größere Verlegenheit ein Schreiben, durch welches der Kurfürst ihn dem Kaiser überließ (12. Februar 1793). "Guten oder bösen Erfolg mag der Mensch durch die Erfahrung erkennen; was geschehen sein würde, wenn er sich anders entschlossen hätte, das kann er nicht wissen." So war nun der Verfasser der Schweizergeschichte und des Fürstenbundes im Dienst desjenigen Hoses, den er bisher am leidenschaftlichsten bekämpft hatte.

Wenn man in unsern Tagen über Klopstock, Stolberg und die ans dern, die im Beginn der Revolution in einen Freudentaumel ausbrachen und dann durch den unerwarteten Ausgang enttäuscht, ihren ehemaligen Bösen mit Schmach überhäuften, den Stab bricht, so versetzt man fich das bei nicht gehörig in die Lage jener Zeit. Wir haben über das Wesen und den Verlauf einer Revolution eine bedeutende Erfahrung voraus und der wilde Taumel der Demokratie, sowie die spätere Militärherrschaft erscheinen uns ganz begreiflich; aber das vorige Geschlecht war von einem festen Glauben an die Ibeale ausgegangen, und daß biese Ibeale sich in eine Frape verkehrten, mußte es an der menschlichen Natur irre machen. Nur ein Mann hatte ben umgekehrten Weg eingeschlagen, ber Historifer Spittler, der durch seine Studien belehrt, im Anfang vor der blinden Macht der Abstraction warnte, bann aber, als alle Welt gegen die Jakobiner predigte, das Naturgemäße der Entwickelung und die Aussicht auf einen wirklichen Fortschrift scharf hervorhob. In Göthe's Rreis, dessen stilles Künstlertreiben durch dies Unwetter gewaltsam gestört wurde, brachte die Revolution eine heillose Verwirrung hervor, und Göthe wurde selbst an seinem geliebten Fürsten irre. — Unter allen benkbaren Zufällen hatte wol keiner einen providentiellern Charakter als der, welcher Göthe und Rarl August zusammenknüpfte. Und doch entdeckt man bei einem nähern Zusehn einen leisen Schatten auf bem Bilb bieser beiben ibealen Menschen. Wenn Gothe in Weimar nicht ganz an seinem Ort war, so gilt

Beziehung auf die Gesittung der Menschen, nach Berschiedenheit ihrer ursprünglichen Bohnfige und ihrer Abstammung."

das noch mehr vom Herzog. Es schlummerten Rrafte in ihm, die einen größern Schauplas verlangten, und ihn unruhig und unbehaglich machten. Es war nicht blos ber Ungestüm ber Jugend, ber ihn verzehrte, wie es Göthe aufzufassen scheint, es war ber Thatenbrang, ber mit bem Bewußt: sein einer richtigen Einficht und eines ftarken Willens verbunden, ben ebeln Fürsten wenn auch nur instinctmäßig fühlen ließ, daß er seine richtige Sphäre nicht gefunden habe. In höherm Grad als irgendein Fürst seiner Zeit besaß der Herzog, was Göthe fast ganz abging, das politische Nationalgefühl. Es ist eine Thorheit und ein Frevel, Göthe die deutsche Gesinnung überhaupt absprechen zu wollen, er war trok einzelner unmuthigen Ausfälle gegen Deutschland nicht blos in seinem tiefsten Herzen ein Deutscher, er wußte nicht blos die schönen Gestalten ber vaterlandischen Vorzeit in kräftigen Farben wiederzugeben, sondern er hatte auch ein warmes Herz für das Volk, ein scharfes Auge für seine unmittelbaren Bedürfnisse und griff hülfreich ein, wo es noth that. Allein sein Geficts freis, sein Gefühl beschränkte sich auf das Privatleben. Weber bie reichs ständischen Zustände in Frankfurt noch das geniale Treiben am weimarer Sof hatte ihn mit einem historischen Blid ausgestattet, er betrachtete bie Geschichte nur als ein Schapkästlein für interessante herzensconflicte, unt den Staat nur als ein äußeres, an und für sich gleichgültiges Mittel für bie Beförderung bes Glud's bes Einzelnen. Wenn ber Blid bes Fürfien tiefer reichte, so stand er damit in seinem Kreise vereinsamt. Auch Gothe verstand ihn nicht, als er in preußische Kriegsdienste trat, er sah barin. er gesteht es ziemlich offen, nichts Anderes als das unselige Interesse ber deutschen Fürsten am Soldatenspiel. Bielleicht hat der Herzog sich im ersten Augenblick selbst nicht ganz flar gemacht, was eigentlich dabei seine Absicht war, aber namentlich durch seinen Berkehr mit dem Fürsten von Anhalt-Deffau, in dem er einen verwandten Beift freudig begrüßte, stellte sich in seinem Bewußtsein, was Deutschland noth that, mit überzeugender Deutlichkeit heraus. Es ist noch nicht lange her, daß man über seine Beziehungen zum Fürstenbund umfassende Nachrichten hat; seitbem wiffen wir, daß dieser edle Mann, an deffen Namen sich die Blute unserer Literatur knupft, auch politisch seinem Zeitalter vorangeeilt war, daß er die Principien, zu benen fich erft zwei Menschenalter spater die Bebilbeten durchgearbeitet, durch eignes Nachbenken schon damals gefunden hatte. Im Mittelalter, wo die Kraft des deutschen Reichs fich noch nicht ganz in die Gewalt der großen Fürsten aufgelöst hatte, wurde es zuweis len den kleinen Fürsten möglich, was beffere Einficht und redlicher Wille ihnen eingab, unmittelbar durchzuseten. Diese gluckliche Rolle ift ihnen in neuerer Zeit versagt. Um ben beutschen Fürstenbund in einer Beife zu beleben, aus der eine Berjungung der Nation hatte hervorgehn kon-

nen, mußte er fich an die preußischen Staatsmanner wenden, und hier begegnete ihm, was auch die Patrioten von 1849 erfahren mußten: man billigte im allgemeinen die gute Meinung, man hatte aber weder die Hochherzigkeit, das Sonderinteresse bes eignen Staats dem Besten bes Besammtvaterlandes aufzuopfern, noch die Willenstraft, die entgegenkommenden Wünsche und Hoffnungen Deutschlands in den Dienst der speciellen, historisch entwickelten und berechtigten Zwecke Preußens zu ziehn; beides tame ungefähr auf daffelbe heraus. So war Karl August, bem wir mittelbar die schönsten Früchte unsers Lebens verdanken, das unmittelbare Eingreifen, das boch ben Mann allein befriedigt, versagt; er that, was er konnte, er knüpfte als ehrlicher Soldat sein Schicksal an das Schicksal des Staats, in dem er Deutschlands Zukunft sah, bis jeder weitere Kampf unnüt wurde und dieser Staat ihn selbst seiner Pflicht enthob. War es ihm aber versagt, eine große Rolle zu spielen, so spielte er wenigstens eine eble, und die Haltung, die er bem französischen Eroberer gegenüber zeigte, wirkt wohlthuender auf unser Gefühl als die Haltung seines Freundes, des großen Dichters. — In dem Feldzug der verbundeten Armeen gegen Frankreich, befehligte ber Herzog den Vortrab. Er ließ Gothe ins Lager kommen, und diesem Aufenthalt verdanken wir eins der schönsten Werke deutscher Prosa, aus dem unfre Geschichtschreiber noch immer lernen können, den Gegenstand rein nach der Natur ohne frembartige Farben abzuschreiben. Am 20. August kam Göthe durch Mainz und sah Forster zum letten mal; beim Heer angekommen, ahnte er bald das Unheil und konnte beim Ruckzug aus ber Champagne seinen Freunden zurufen: von diesem Tag batire eine neue Weltepoche! In bieser Lage traf ihn ein Brief aus Frankfurt, ber ihm eine Rathsherrnstelle in seiner Baterstadt anbot. Daß er es ablehnte, war natürlich, aber es machte ihn doch einen Augenblick betroffen, und nur sein Glaube "das Waltende" mochte ihn darüber beruhigen, daß er bei seiner Wahl nur seinem Stern gefolgt. — Auf ber Rückfehr verlebte er bei Jacobi, dem alten Freund, den er lange nicht gesehn, einige gute Wochen. Gingen auch die Ansichten noch ebenso auseinander als früher, war Göthe heidnischer und Jacobi muftischer als je, so erneuerte sich boch das alte personliche Interesse. Gothe sette dem Freund seine häuslichen Berhältniffe auseinander, die er ihm bis dahin verschwiegen, und das alte Vertrauen schien wiederhergestellt. Von da besuchte Gothe in Mün= ster die Fürstin Galigin, die 1786 zum Katholicismus übergetreten und streng gläubig geworden, aber noch immer die schöne Seele geblieben war und mit der er fich daher, wenn auch in etwas spielenden Formen, leicht

verständigte.\*) Im December 1792 langte er wieder in Weimar an, wo ihm der Herzog sein neues Haus stattlich hatte ausbauen lassen: es gikt einen Blick in die Berhältnisse ber bamaligen Zeit, daß bieses haus wie ein Palast angestaunt wurde. Beinrich Meyer, der inzwischen aus Stalien zurückgekommen war, wurde sein Baus- und Tischgenoffe, der belier und Theilnehmer seiner Studien über Kunft und Alterthum, herder trat ibm wieder näher, mit verschiedenen Naturforschern, namentlich mit Lichtenbeng. wurde ein Briefwechsel angeknüpft. Freilich wollte die goldene Zeit nicht wiederkehren. "Wo find die schönen, zierlichen Gedichte geblieben, die sont so oft aus ben Brieftaschen unsrer jungen Frauenzimmer zur Freude ber Geiellschaft hervorkamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ift die Lust ganglich verschwunden, mit der ihr von euern Spaziergängen einen merkwürbigen Stein, eine uns wenigstens m bekannte Pflanze, ein seltsames Insett mitbrachtet und baburch Gelegen heit gabt, über ben großen Zusammenhang aller vorhandenen Beschöpfe wenigstens angenehm zu träumen?" — Die Noth trat ihm von allen Seiten näher; er mußte ber Belagerung von Mainz beiwohnen Mai bis Juli 1793, sah hier die Zerstörung aller Berhältnisse; die Freunde le reiteten sich zur Auswanderung vor, Jacobi entwich Herbst 1794 ins Holsteinische, Schlosser folgte bald. In solchen schlimmen Tagen war ibn Reineke Fuchs eine angenehme Zerstreuung (1793).\*\*) Dieser Dichtung ist nicht das hinreichende Recht widerfahren. Man hat auf die schlechten Herameter zu viel Gewicht gelegt, indem man bei dieser Versform immer nur die Nachbildung des Griechischen vor Augen hatte und sich nicht daran erinnerte, daß sie gewissermaßen aus dem Genius der deutschen Sprache neu geboren wurde.\*\*\*) Das Bestreben, das Versmaß bes Origi-

<sup>&</sup>quot;) "Ich stelle mich nicht fromm, schreibt er ihr, ich bin es am rechten Ort; mir fällt nicht schwer, mit einem klaren unschuldigen Blick alle Zustände zu beobrachten und sie ebenso rein wieder darzustellen. Jede Art frapenhafter Berzertung wodurch sich dunkelhafte Menschen nach eigner Sinnesweise an dem Gegenstand verfündigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wend ich den Blick weg; aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in seiner Eigenthümlichkeit erkennen, und da zeigt sich denn meist, daß die andern ebens Recht haben, nach ihrer eigenthümlichen Art und Weise zu eristiren, als ich nach der meinigen."

Du hast wol Recht, schreibt ihm Anebel December 1793, daß man sich aus dem Geist der jesigen Zeit heraussepen muffe, um nur leben zu können. — Anekel beschäftigte sich mit bem Lucrez.

<sup>&</sup>quot;Der hexameter, schreibt Boß in seinen Jugenderinnerungen, dessen woblgefügte Bewegung der Grieche erfand, muß unabhängig von der griechischen Sprache gedacht werden, er ist für sich ein rhythmischer Sat in schönen und beden-

nals festzuhalten, hätte nothwendig in die Irre geführt, denn so etwas ist wol, bei einer fremden Sprache denkbar, aber nicht bei einer veralteten Form der Muttersprache. Wie das Gedicht uns nun vorliegt, ist es eine freie Nachschöpfung, aus einem Guß hervorgegangen und trop seiner derben Naivetät der vollendeten deutschen Bildung angemessen. Auch thut man Gothe Unrecht, wenn man gelegentliche Aeußerungen über die "unheilige Weltbibel" als seine ernsthafte Meinung auffaßt. Bei dem unreifen Jbealismus, der damals in den Köpfen spukte, der jeder greifbaren Gestalt feindlich war, und der, wie die gute Gesellschaft, zu dem kleinsten Gebicht keine Gelegenheit gab, konnte bas anscheinend ernsthafte Zurückgehen auf die unbefangene Schelmerei nur heiter wirken. An dem Schelm, der sein Handwerk mit Behagen treibt, wird das Volk immer ein gerechtes Wohlgefallen finden, ohne die Motive deffelben zu Grundsätzen der Moral zu erheben. Die nachmalige von ber Romantik inficirte Gelehrsamkeit hat in der mittelalterlichen Poesie viel wunderbare Schäpe entdeckt, aber etwas so ursprünglich Deutsches, aus bem innersten Kern des Volkswißes hervorgegangenes hat sie kaum wieder zu Tage gefördert. Die isolirte Stellung, in der Gothe fich befand, machte ihn für eine neue, folgenreiche Freundschaft empfänglich, die er sich am wenigsten hätte träumen laffen.

Am 10. November 1759 zu Marbach geboren, trat Friedrich Shiller 1773 als Offizierssohn in die neuerrichtete Militärakabemie, um die Rechte zu studiren, welches Studium er bald barauf mit der Mediein vertauschte. Weder das Institut noch sein Beschützer, der Herzog von Würtemberg, verbienen ben schlechten Ruf, in dem fie stehn, im vollen Umfang. In der Akademie wurde die Dressur nicht mehr angewandt als in ähnlichen Anstalten, wenn man von den militärischen Formen absieht, und der Herzog war in seiner Beise wohlgefinnt: freilich so durchdrungen von den Ideen fürstlicher Hoheit, daß er misliebige Personen, um fie zu beffern, ohne weiteres einkerkern ließ und keinen Anstand nahm, auch im Privatrecht die Gesete nach Belieben umzuwerfen. die Schuler der Akademie war es kein Segen, daß fie sein Augapfel war, und daß er soviel als möglich persönlich eingriff. Er beschränkte sich mit seinen Ansprüchen nicht auf Subordination, er wollte gemüthlich angeregt fein. Die Eleven mußten ihm und seiner zur linken Sand ange-

tenden Berhältnissen, eine Art Trommelweise, die mit reichem Bechsel der Zeitfüße und Einschnitte einen vielfachen Ausdruck von Anmuth und Kraft umfaßt."

trauten Gemahlin an bestimmten Festtagen seurige Lobreden halten und ihre Gefinnungen gegen ihn mit voller Freiheit offenbaren. Bu ben beliebtesten Festrednern in Proja und Bersen gehörte Schiller. Die Aus: drucke seiner Verehrung grenzten an Bergötterung, und er fuhr darin doch noch bis 1781 fort. Seine poetische Kraft war zuerst durch Klopstock geweckt, bann hatten die Dichter der Sturm- und Drangperiode ibn fortgeriffen. Ugolino, Julius von Tarent, Clavigo, konnte er fast auswendig. die Stude von Lesfing, Klinger und Shakspeare waren seine beständige Lecture, und tragische Ereignisse der Gegenwart, wie der Gelbstmord eines nassauischen Studenten, regten ihn sofort zu dramatischer Gestaltung an In seinen lyrischen Gebichten bewegte er fich am liebsten in Leichenhausphantafien, aber auch Gemalbe excentrischer Ginnlichkeit quollen aus feiner erhisten Einbildungstraft. In der Ueberschwenglichkeit seines Stils wirt man am meisten an Klinger und Schubart erinnert, auch Rouffeau fiel ihm in die Bande und gab seinen Gebanken einen idealen Schwung, während seine Vorstellungen und Bilder mehr als wünschenswerth von den Erfahrungen des Mediciners gefärbt waren. "Man wähne ja nicht. erzählt ein Jugendfreund, daß seine frühern Dichtungen leichte Ergießungen einer immer ftromenben Ginbilbung gewesen seien. Erft nach langem Ginsammeln und Aufschichten von Eindrücken, Borftellungen und Beobachtunger. erft nach vielen Bilderjagden und den mannichfaltigsten Schwängerungen feines Beiftes hob er fich so weit, baß scharffinnige Prufer ben kunftigen Dichter in ihm ahnten." Der Herzog war mit seiner Rhetorif im ganzen wohl zufrieden Als Schiller 1779, um seinen medicinischen Cursus zu vollenden, eine Differ tation über die Philosophie der Physiologie einreichte, gab der Professor das Gutachten: "Zweimal habe ich diese weitläufige und ermüdende Abbantlung gelesen, ben Sinn bes Berfassers aber nicht errathen konnen. Sein etwas zu stolzer Geist, dem der gefährliche hang zum Befferwiffen allzu viel anklebt, wandelt in so dunkel gelehrten Wildniffen, wo hinein an folgen ich mich nimmermehr getraue . . . Uebrigens gibt die feurige Ausführung eines ganz neuen Plans untrügliche Beweise von des Ber faffere guten und auffallenden Seelenkräften und sein alles durchsuchenter Beift verspricht nach geendeten jugendlichen Gahrungen einen nüplichen Gelehrten". Der Berzog resolvirte, der junge Menich habe viel Schones gesagt und besonders viel Feuer gezeigt. "Gbendeswegen aber und weil soldes wirklich noch zu stark ist, benke Sch, kann die Abhandlung noch nickt öffentlich an die Welt ausgegeben werden. Daher glaube 3ch, wird es auch noch recht gut vor ihm sein, wenn er noch ein Jahr in der Afates mie bleibt, wo inmittelst sein Feuer noch ein wenig gedämpft werden kann. sodaß er alsdann einmal, wenn er fleißig zu sein fortfährt, ein redt großes Subjectum werben fann." Go hatte Schiller benn noch ein Jahr

hindurch die Aufgabe, Lobreden und Lobgedichte zu verfertigen; bei der neuen Probearbeit über ben Zusammenhang ber thierischen und geistigen Natur des Menschen hütete er fich vor Ueberschwenglichkeiten und so wurde er im Januar 1781 als Regimentsmedicus in Stuttgart angestellt. — In dieser Zeit war seine Tragodie, durch welche ber beutschen Dichtung ein neuer Impuls gegeben werben sollte, bereits fertig. Die Farben dazu entnahm Schiller aus einer Erzählung Schubart's im Schwäbischen Magazin 1775, die Ausarbeitung begann er 1777. Auf eigne Roften, wozu seine Freunde beisteuerten, erschienen die Räuber August 1781. Erft in der Ausgabe bes folgenden Jahres findet sich auf dem Titelblatt der zornige Löwe mit dem Motto: in Tyrannos! Schon in der ersten Ausgabe war manches gemilbert\*), obgleich fich noch immer Stellen barin vorfinden, die alle sonstigen Leistungen der Sturm und Drangperiode überbieten. Das große bramatische Talent in diesen seltsamen Erfindungen konnte niemand verkennen, einzelne Scenen, namentlich ber Tob bes schlimmen Bruders, find von hinreißender Wirkung; die so häufig getabelte Amalie zeigt wenigstens ben offnen Beroismus ber Liebe und in einigen Nebenfiguren der Räuber ist wirkliche Physiognomie, im übrigen sind die Motive ebenso ungeheuerlich und unwahr als die Charaftere; über jeder Scene waltet eine besondre Stimmung und die Phrase geht nicht blos mit den Handlungen, sondern auch mit dem Gefühl durch. Karl Moor ift nicht, was der Dichter wollte; er ift ein weicher Gefühlsmensch, ber fich an einem wunderlichen Phantasiegebilde berauscht und mit der Einsicht endigt, daß fich mit dem wirklichen Leben nicht spielen läßt. Sein Leben war ein wüster Traum, in dem sich bunte und unvollständige Erinnerungen aus der Wirklichkeit zwecklos durcheinander warfen. Aber dieser unbestimmte Abscheu gegen die Birklichkeit war es gerade, was die Jugend so mächtig ergriff. Der Erfolg war ungeheuer, ber größte seit Werther. Die ganze Jugend jauchte bem verwegenen Dichter zu, aber was merkwürdiger ift, auch die gute Gesellschaft. Der berüchtigte pietistische General Rieger führte Schiller bei bem gefangenen Schubart ein und ergöste fich an ber gegenseitigen Begeisterung. Unter ben Damen, bie von dem neuen Talent angeregt wurden, war für Schiller die wichtigste Be-

<sup>\*)</sup> Franz hatte, wie er im 3. Acte gedroht, Amalie in ein Kloster gesperrt. Karl Moor läßt das geweihte Aspl von seiner Bande umzingeln und dringt mit Bassengewalt hinein. Die zitternden Ronnen beten, Karl steht der Geliebten gegenüber und fordert sie als sein Eigenthum zurück. Man will sie ihm weigern, doch er droht, bei dem geringsten Widerstand die ganze Kirche auf einen Wink in ein Bordell umzuschassen. Das ist nicht gerade ästhetisch, aber es stimmt doch besser zu dem Lon des Ganzen als mancher spätere Zusap.

kanntschaft Frau von Wolzogen (geb. 1744), die fich durch ihren Sobn Wilhelm, einen Eleven der Afademie, den jungen Dichter vorstellen ließ und ihm eine dauernde Freundschaft bewahrte. Dalberg, der Intendant des aufstrebenden manheimer Theaters, einigte fich mit dem Dichter über eine Umarbeitung fürs Theater, in welcher die Handlung aus dem 15. ins 17. Jahrhundert verlegt wurde; freilich war dadurch die leidenschaftliche Beziehung zu den Bustanden ber Gegenwart abgestumpft und die Worte Karl Moor's, die eigentlich die Grundstimmung der ganzen Tragobie enthalten: "mich efelt vor biesem tintenklecksenben Saculum, wenn id in meinem Plutard lese von großen Menschen", hatten keinen Sinn mehr. Die Aufführung fand in Schiller's Gegenwart, ber zum Ueberfluß ein moralisches Avertiffement an das Publicum erließ, ben 13. Januar 1752 statt. Iffland\*), bamals erst 23 Jahr alt, spielte ben Franz, und bie großen Scenen der beiden letten Acte riffen die Menge zu fturmischen Entzücken hin. Die übrigen deutschen Theater folgten bem manbeimer Beispiel und auf die Flut der Ritterromane und Ritterstücke folgte nun eine noch ungestümere von Räuberromanen und Räuberstücken. — Es ift eine Eigenthümlichkeit Schiller's, bie ihn scharf von Gothe unterscheidet, baß er nach Bollenbung eines jeden Werks fich getrieben fühlte, es fic kritisch zurecht zu legen. Das Würtemberger Repertorium enthält eine anonyme Selbstfritif ber Räuber: ber Dichter geht mit seinem eignen Berk gar nicht zart um, und zeigt bereits bas deutliche Bestreben, über ben eben gewonnenen Standpunkt hinauszugehn. Ebenda fritifirte et auch seine lyrischen Gedichte. Schon 1781 hatte er ben Benus-Bagen herausgegeben, eine greuliche Zusammenstellung häßlicher Bilber; es folgte die Anthologie auf das Jahr 1782 "gedruckt zu Tobolsko" mit einer wild humoristischen Widmung an den Tod. Von dem Ton dieser Gedichte hat man in den aufbewahrten Gedichten an Laura nur noch einen schwachen Nachklang. An Laura's Bild (die Witwe Bischer war nicht hatte die Phantasie ben Hauptantheil. Bemerkenswerth ift in diesen Gedichten die sieberhafte Glut, in der man den spätern Ibealisten nicht vermuthen bürfte. " Ueberspannt sind sie sagt Schiller in der Selbstfritik, und verrathen eine allzu unbandige Imagination; hier und da bemerke ich auch eine schlüpfrige finnliche Stelle in platonischen Schwulft verschleiert." Freilich, sest er hinzu: "ber Ton ist zu eigen, zu tief und zu männlich, als daß er unfern zuckersüßen Schwätzern und Schwätzerinnen behagen konnte.\* Die

<sup>\*)</sup> Geb. 1759 zu hannover, entfloh in seinem achtzebnten Jahr dem Studium der Theologie und wurde Schauspieler, 1779 Mitglied des manheimer Rationaltheaters.

Sammlung fand keinen Beifall und verdiente ihn auch nicht; gegen die Leistungen Göthe's und Bürger's war sie ein ungeheurer Rückschritt. Auch den Herzog verbroffen einige von den Gedichten, namentlich das auf die schlimmen Monarchen sehr erheblich. Schiller hatte ihm noch sonst Grund zur Unzufriedenheit gegeben, seine Reise nach Manheim ohne Urlaub kam dazu und so wurde ihm verboten, etwas Anderes als medicinische Schriften drucken zu lassen. Was man von seinem wüsten Leben in Stuttgart erzählt, mag übertrieben sein, jedenfalls war seine Phantasie in einer bedenklichen Berwilderung, und er war Kritiker genug, das zu fühlen. Dalberg hatte ihm Aussicht auf eine Anstellung in Manheim gemacht, der äußere soldatische Druck war ihm unerträglich und der Dichter des Karl Moor fühlte das Bedürfniß einer That. So erfolgte die Flucht aus Stuttgart 17. September 1782 mit allem Aufwand theatralischen Costums. Sie war nicht ohne Gefahr, denn man konnte ihn als Deserteur behandeln; doch hat der Herzog nie daran gedacht ihn zu verfolgen. Dalberg, auf dessen Großmuth er gerechnet, zeigte sich kleinlich und eigennütig; das neue Stud, das er mitgebracht, missiel vom theatralischen Standpunkt und er ware in die außerste Noth gekommen, wenn nicht Frau von Wolzogen ihm eine Zuflucht auf ihrem Gute Bauerbach bei Weiningen angeboten hatte. (30. November 1783.) Hier scheint seine Neigung sich zwischen Mutter und Tochter getheilt zu haben; Gefühle wie sie in solchen Zuständen natürlich find, Mismuth und Entzücken, Sițe und Kälte wechselten miteinander, die Verhältnisse wurden zulest unbehaglich, sodaß er sich entschloß, einer neuen Einladung Dalberg's Juni 1783 nach Manheim zu folgen. Fiesco war zu Anjang bes Jahres im Druck erschienen; Cabale und Liebe war fast fertig und schon warf sich Schiller, der eine Zeit lang zwischen Maria Stuart und Don Carlos geschwankt, mit seiner gewöhnlichen Leidenschaft auf bas lette Thema. "Carlos hat, wenn ich mich des Mages bedienen darf, von Shakspeare's Hamlet die Seele, Blut und Nerven von Leisewiß's Julius und den Puls von mir." — Schiller wurde als Theaterbichter angestellt; zunächst ging es an die theatralische Umarbeitung des Fiesco. Auf den Stoff war er durch Rousseau ausmerksam gemacht worden. Er nannte sein Stud ein republikanisches Trauerspiel und in der That war er damals Republikaner, aber nicht Demokrat, er hat den Plebejer Berrina der Geschichte zu einem Aristofraten gemacht und das Volk ungefähr in der Art des Shakspeare'schen Coriolan dargestellt. Die republikanische Gefinnung ist in dem Stud nur der subjective Idealismus vornehmer Seelen. Fiesco ist gerade wie Karl Moor ein empfänglicher, durch jeden Eindruck leicht bestimmbarer Charakter, er geht ausschließlich auf große Effette aus, so in der Scene mit dem Maler, so in der Mondscheinträumerei beim Anblick Genuas, so in

der Scene mit dem alten Doria; jede neue Gemuthswallung last ibn seinen Plan vergeffen. Er ift nicht ber Mann einer Staatsummalzung denn nicht blos seine Gedanken und Empfindungen, sondern auch die Gebanken und Empfindungen andrer spielen mit seinem Willen. Alle Beit sehnt fich nach heroischen Stimmungen und ber beglückte Ausruf Burgognino's: ich habe einen Tyrannen! verfinnlicht vielleicht am deutlichsten ben Sinn bieses sonderbaren Intriguenspiels. Die Umarbeitung, zu der ihn Dalberg veranlaßte, war von einer seltnen Sinnlosigkeit. Rachtem Riesco's Revolution gelungen ist, nachdem die Genueser ihn zum Berzog ausgerufen haben und Berrina an diesem Bolk verzweifelt, zerbricht Fiesco plötlich bas Scepter und überrascht bas Publicum mit ber Erklärung nichts sein zu wollen als Genuas glücklichster Bürger. Die Scenen mit Julia find gemildert, wodurch freilich eine Seite des Belben, die Schiller sehr stark hervorheben wollte, ganz in den hintergrund tritt; Leonore bleibt am Leben und von Bertha wird das Aergste abgewendet. In dieser verfümmerten Gestalt ward Fiesco 11. Januar 1784 mit großer Zuruftung aufgeführt; Iffland spielte den Berrina. Das Stud fand feinen Beifall. nur die Rolle des Mohren sette fich durch. "Republikaniiche Freiheit, schreibt Schiller, ist hier zu Land ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Name: in den Abern der Pfälzer fließt kein romisch Blut." Defto glanzenber war ber Erfolg in Berlin März 1784, wo der geniale Fleck\*) ben Intriganten in einen wirklichen Belben verwandelte. — Durch tie Einführung des hausvaters von Diberot hatte Lesfing die Deutschen auf das Feld hingewiesen, das für fie in der nächsten Uebergangsperiode das fruchtbarste sein sollte. Seinem Borbild war der Freiherr von Gemmingen 1780 im beutschen hausvater gefolgt; Iffland eröffnete am 9. März 1784 mit Verbrechen aus Ehrsucht die Reihe seiner bur gerlichen Rührstücke, und Schiller folgte mit Cabale und Liebe 15. April. Der Erfolg auf dem Theater war durchgreifend und allgemein, eine vereinzelte sehr bittere Kritik ("alles was dieser Berfaffer angreift, wirt unter seinen händen zu Schaum und Blase") war von Morit. Das Stud macht einen sehr peinlichen Eindruck, nicht blos durch die eigentlichen Bosewichter, die eine lange unglückliche Nachkommenschaft von verruchten Präfibenten und Secretaren und von albernen hofmarschallen erzeugt baben, sondern hauptsächlich wegen der Gefühlsverwirrung der helden. Ferdinand zwischen Luise und Lady Milford ist wiederum Fiesco zwischen Julia und Leonore und der spätere Don Carlos zwischen der Königin

<sup>&</sup>quot;) Geb. zu Breslau 1757, studirte 1776 zu halle Theologie, trat dann zuerst in Leipzig als Schauspieler auf, wurde 1779 Mitglied der hamburger Bubne, an welcher Schröder glanzte, und tam 1783 nach Berlin.

und ber Eboli, und es ist charakteristisch für bas Streben des Dichters, im Berbrecher die Spuren einer edeln Natur nachzuweisen, daß die fürstliche Maitresse mit einem heroischen Ausgang schließt. Sonst ist in diesem bürgerlichen Trauerspiel trot ber einseitigen Farbe viel mehr realistischer Gehalt als in Schiller's übrigen Stücken, und mit Recht hat man die Musikantenfamilie als ein echtes Stück deutschen Lebens bewundert. — Der große Erfolg reichte aber nicht aus die Stellung bes Dichters zu Dalberg's Eifer war bald wieder abgeschwächt, er fuhr fort ben Dichter, der noch keinen sichern Halt in sich selbst gefunden, durch kleinliche Behandlung zu erniedrigen. Von den schlimmsten Geldverlegenheiten gedruckt\*), mit seinem eignen Leben hinter ben Coulissen nicht sehr zufrieden, bachte Schiller baran, sein Brotstudium wieder aufzunehmen. Eine starke Leidenschaft hatte ihn damals gehoben, aber sein Gefühl noch mehr verwirrt. Charlotte von Ostheim, geb. 1761, gehörte zu ben starkgeistigsten Frauen dieser Beit. Gine schöne glänzende Gestalt, geistig reich begabt und vielseitig belesen, von den schwersten Prüfungen in ihrer Familie heimgesucht, hatte sie eine Ueberzeugung von ihrem Werth, die stark über das Maß des Wirklichen hinausging. Sie hatte sich um die geheimen Orden gekümmert und in den Symbolen aller möglichen Glaubensbekenntnisse verborgene Weisheit gesucht. Im November 1783 ohne Neigung mit dem Major von Kalb verlobt, kam sie 8. Mai 1784 in Manheim an; den folgenden Tag wurde ihr Schiller vorgestellt und sofort entspann fich zwischen ihnen ein Berhältniß, von deffen Beschaffenheit Schiller in der Freigeisterei der Leidenschaft ein hinlängliches Beugniß ablegt.\*) Dies Gebicht erschien später in ber rheinischen Thalia, einer Zeitschrift, in welcher Schiller, mit Beseitigung seiner bisherigen

<sup>&</sup>quot;) Für jene Zeit ist es bezeichnend, daß der Titel eines weimarischen Raths, ben er 27. December 1784 nach einer Borlesung des Don Carlos erhielt, seine Gläubiger einen Augenblick vertröstete und ihn in seinen eignen Augen nicht wenig hob.

Moher dies Zittern, dies unnennbare Entsehen, wenn mich dein liebevoller Arm umschlang? Weil dich ein Eid, den auch schon Wallungen verleten, in fremde Fesseln zwang? Weil ein Gebrauch, den die Gesehe heilig prägen, des Zusalls schwere Missethat geweiht? Rein — unerschrocken trop' ich einem Bund entgegen, den die erröthende Ratur bereut. O zittre nicht — du hast als Sünderin geschworen, ein Meineid ist der Reue fromme Pflicht; das herz war mein, das du vor dem Altar verloren; mit Menschenfreuden spielt der himmel nicht... Weil du bist, schuf mich Gott! Er widerruse, oder lerne Geister morden! . . Besticht man dich mit blutendem Entsagen? Durch eine hölle nur kannst du zu deinem himmel eine Brücke schlagen? nur auf der Folter weckt dich die Ratur? O diesem Gott last unsre Tempel uns verschließen" u. s.

Stelle, sich dem Volk in die Arme warf. "Das Publicum, sagt er in der Ankundigung 11. November 1784, ist mir jest alles, mein Studium, mein Souveran, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an, vor biesem und keinem andern Tribunal werd' ich mich stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an bei der Borstellung, keine andre Fessel zu tragen als den Ausspruch der Welt." In her Thalia nennt er die Räuber eine Geburt, die der naturwidrige Beischlaf ber Subordination und des Genius in die Welt geset; er habe Menschen schildern wollen, bevor er noch Menschen gefannt, benn in der Afabemie seien ihm nur Uniformen entgegengetreten. Aehnlich empfant ber Altmeister des deutschen Theaters Schröder, der 1784 an Dalberg schrieb: "Ich haffe Schiller, daß er wieder eine Bahn eröffnet, die der Wind schon verweht hatte." — Die Thalia hatte wenig Erfolg, aber tie unerträglich gewordenen Verhältnisse in Manheim abzubrechen, bot sich 7. Juni 1784 hatte er aus Leipzig ron endlich ein andres Mittel. vier Unbefannten, von Körner, Huber und ihren Bräuten einen sehr freundschaftlichen Brief mit Geschenken erhalten. An diese neugewonnenen Freunde wandte er sich um Rath und Hülfe, März 1785 erfolgten die zur Deckung seiner Hauptschulden nöthigen Wechsel, und im folgenden Monat eilte er nach einem herzzerreißenden Abschied von Charlotte ron Ralb nach Leipzig, wo er von Huber (14. April; Körner kam erft im Balb breitete Juli aus Dresden an) aufs herzlichste empfangen wurde. sich seine Bekanntschaft aus, er ward als eine Celebrität angestaunt, und manche waren verwundert, daß der Dichter der Rauber wie anden Muttersöhne aussehn sollte; wenigstens rundgeschnittne Haare, Kurieritiefeln und eine Hexpeitsche hätte man erwartet. Er selbst hatte soliden Plane, noch in demselben Monat bewarb er sich bei seinem Verleger Schwan um die Hand seiner Tochter, um mit bessen Hulfe ein Brot-Glücklicherweise wurde der Antrag abgelebnt. studium zu beginnen. Dem Sommeraufenthalt in Gohlis bei Leipzig verdankt bas Lieb an tie Freude seinen Ursprung, das großen Beifall fand, obgleich mehr Trunken Der Dichter sucht burch bas Aufbieten heit als Freude darin herrscht. der seltsamsten Erscheinungen sich künstlich zur Freude zu exaltiren, se kommt nicht aus seinem Herzen. September 1785 folgte Schiller seinem Freunde Körner, der sich verheirathete und als Appellationsrath nach Dresben ging. Bum erften mal fam er mit einem Mann in Berührung. bessen geistige Ueberlegenheit er bamals anerkennen mußte und ber sein hingebender Freund war. Mit starker Empfänglichkeit für alles Gute und Schone ausgestattet, in welchen Formen es ihm auch entgegentrat, sebr vielseitig gebildet und belesen, selbst in die Kantische Philosophie eingeweiht, besaß Körner einen unerschütterlichen gesunden Menschenverstant

und ein starkes Rechtsgefühl, das sich weder durch die Schulformen der Metaphysik noch burch die Ueberschwenglichkeiten der damaligen Empfindungsweise irren ließ. In ber Achtung bieses ebeln Menschen gewann Schiller, was ihm bisjest in seinem titanischen Tros nicht selten gesehlt hatte. Selbstachtung. Körner's Besonnenheit leitete ihn auch auf bem Weg der Speculation, auf ben es ihn damals hindrangte, und die philosophischen Briefe zwischen Julius und Raphael enthalten zum Theil Gespräche mit Körner. Sie gehn vom Spinozismus aus, und betrachten die Welt als eine hieroglophe der Substanz; der lette Brief, der erst 1789 zugesett wurde und in die Kantische Kritik ausmündet, ist von Körner. — Noch fehlte viel, daß Schiller in seinen Gefühlen zur Klarheit gekommen mare. Die feurigen Liebesbriefe an Frau von Kalb dauern fort und gleichzeitig ergreift ihn eine andere weniger würdige Neigung zu einem Fräulein Julia von Arnim, die er später, als ihm die Augen aufgegangen waren, jum Mobell der Griechin im Geisterseher benutte. Die verworrene Gemuthestimmung jener Tage spricht fich in der dustern Resignation aus, die etwas ganz Anderes enthält, als man nach bem Titel erwarten sollte. Wenn der Dichter den Spiritualisten, der dem himmel seine irdischen Freuden opfert, mit den Worten tröstet: "du hast gehofft, bein Lohn ist abgetragen, der Glaube war, bein zugewognes Glück"; so ist das doch nur ein schlecht verhüllter hohn, nur eine andre Wendung für die Freigeisterei der Leiden-Bielleicht schwebte ihm ursprünglich ein andrer Gedanke vor, wenigstens läßt der Schluß: die Weltgeschichte ist das Weltgericht, einen andern Eingang erwarten; aber bie Leibenschaft übermannte ihn, und so wurde jener vielbeutige Sat nachträglich angeklebt. — Körner's Theilnahme förderte auch ben Don Carlos. Das Stuck, nach einer Novelle von St. Réal angelegt, war ursprünglich ganz im Sinn ber Räuber, des Fiesco und der Luise Miller gedacht. Wie in jenen Studen kampfte auch hier die Stimme ber Natur gegen die steife Pedanterie des Gesetzes, das durch alle Schrecken der Inquisition verstärft und vor den Augen der Welt gebrandmarkt werden sollte. Es war ein wichtiger Fortschritt zum Idealismus, daß Schiller das Stuck in Versen schrieb, die einigermaßen ben wilben Naturalismus der Sprache verdecten. zu Frau von Kalb bereicherte seinen Stoff, und nach bes Dichters eignem Geständniß find ganze Scenen für sie geschrieben. Auch die kleine Untreue des Don Carlos mit der Eboli gehört in das Reich der Selbstbekennt-Die drei ersten Acte waren in der Thalia abgedruckt und hatten das Publicum aufmerksam gemacht: nun aber trat in den Gesinnungen bes Dichters ein merkwürdiger Umschwung ein. Aus den Empfindungen und Leibenschaften ging er zu Begriffen und Ideen über. Das Intereffe

an den individuellen Beziehungen trat hinter der Idee der Menschheit zutud und ber philosophische Idealist Posa nahm die Stelle des traumerischen, leidenschaftlich erregten Don Carlos ein.\*) Das Merkwürdigfte war, daß Schiller auch dabei nicht stehen blieb, daß er auch die ihm so lieb gewordene Figur des Maltesers kritisch zersetzte und daß sich zulest als eigentlicher Helb der Tragodie der Konig herausstellte. — Wenn der subjective Ibealismus in das Gebiet ber Geschichte übergreift, so ift er doch ebenso wenig historisch gedacht als die Räuber, und Posa ist ebenso wenig ber Mann, eine europäische Staatsumwälzung herbeizuführen als Fiesco, weil ihm der unmittelbare Eindruck über alles geht und weil die jedes malige Stimmung seinen Plan fortwährend verrückt. Dem König gegenüber geht die Zunge mit ihm durch und er vergißt, was er mit dem Kronprinzen vorhatte, und nach einer ziemlich ungeschickten Intrigue bestimmt ihn bas Bedürfniß bes Heroismus, fich für einen Zweck aufzuopfern, der ihm selber sehr unsicher vorkommen muß. Es ist in ihm weder echte Naturkraft, noch ber kalte, entschlossene Berstand eines Intriganten, ber seiner Idee alles Leben opfert: das Gefühl und die Idee liegen im beständigen Streit und sein Tod ist nichts Anderes als die Flucht aus dieser qualvollen Entzweiung. Aber wenn seine Ideale auch mehr der Phantasie als dem Verstand angehören, so hat er für sie doch einen ebeln und beredten Ausbruck gefunden, und es barf niemand befremden, daß in einer Beit, wo die große Umwälzung, die bald in die Wirklichkeit eintreten sollte, sich in den Gemüthern der Menschen vorbereitete, diese Rhetorif eine mächtige Wirkung hervorbrachte. — Frau von Ralb hatte fich nach Schiller's Abreise an Frau von Laroche und beren Freunde Bonftetten und Matthisson angeschlossen; auch Jung-Stilling hatte sie in Beibelberg besucht und unter seinem Einfluß die Geschichte von der dunkeln Relke ausgearbeitet, die später ihrem Roman Cornelia verwebt ift. Die Familie war durch die Schuld ihres Hauptes, des Präsidenten Kalb, in immer brückenbere Umstände gekommen, Charlotte selbst war ernstlich krank gewesen und schon bamals in Gefahr zu erblinden. Im Anfang des Sommers 1787 fam sie nach Weimar, wo sie sich an Frau von Stein anschloß, beren Berhältniß zu Göthe ihr als ein Borbild vorleuchtete, und von hier aus brängte sie Schiller zur Rückfehr. Schiller mochte wol barauf rechnen, daß ber Bergog von Weimar seines Raths nicht vergeffen haben würde, so kam er ben 21. Juli 1787 in Weimar an und begab sich sofort zu Charlotte. "Unser erstes Wiedersehen hatte so viel Gepreßtes, Betäubendes, daß es mir unmöglich fällt, es euch zu beschreiben.

<sup>\*)</sup> Don Carlos erschien Anfang 1787 und wurde zweimal in Manheim gegeben, ohne Erfolg.

Charlotte ist eine große sonderbare weibliche Seele, ein wirkliches Stubium für mich, die einem größern Geift als der meinige ist, zu schaffen geben kann. hier ist, wie es scheint, schon ziemlich über mich und Charlotte gesprochen worben. Wir haben und vorgesett, kein Geheimniß aus unserm Verhältniß zu machen. Lange Einsamkeit und ein eigenfinniger Sang ihres Wesens haben mein Bild in ihrer Seele tiefer und fester gegrundet, als bei mir der Fall sein konnte mit dem ihrigen." Man betrachtete sie als zusammengehörig und selbst die Berzogin Amalie lud fie stets zusammen ein. Bei Wieland, ber ihn für die Redaction bes Mercur gewann, und Herber fand Schiller freundliche Aufnahme, aber er trat Beiden niemals näher, und der mehr niederhaltende als anerkennende Ton in den geselligen Cirkeln trieb ihn bald in sich selbst zurück. "Göthe's Geist, schreibt er an Körner August 1787, hat alle Menschen, die sich zu seinem Cirkel zählen, gemobelt; eine stolze philosophische Berachtung aller Speculation mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachement an bie Natur und eine Refignation in seine fünf Sinne, turz eine gewisse kindliche Einfalt ber Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Sekte." — Eine Reise nach Meiningen zu seiner verheiratheten Schwester October 1787 brachte ihn wieder mit seiner alten Freundin Frau von Wolzogen und ihrem Sohn Wilhelm zusammen. Der lettere führte ihn auf der Rückfehr in Rudolstadt bei Frau von Lengefeld ein, für beren ältere Tochter Raroline Frau von Beulwit er eine geheime Neigung hatte. Die jüngere Tochter Charlotte hatte "durch eine unglückliche Liebesneigung viel gelitten, beren hoffnungelofigfeit den Geliebten über die See nach einem andern Welttheil getrieben hatte. Die Entsagung hatte ihrem Wesen eine ibeale Ruhe gegeben; finnig und empfänglich für alles Gute und Schöne im Leben und in der Runft hatte ihr ganzes Wesen eine schone Harmonie". erregte zunächst die ältere Schwester Schiller's größeres Interesse. in dem Berkehr mit Frau von Kalb etwas Gequältes, und er betrachtete als eine Art Erlösung Mai 1788 einen Sommeraufenthalt in Bolkstädt bei Rudolstadt, den ihm die Familie Lengefeld bereitet hatte. aus schrieb er an Frau von Kalb einen Brief, worin er sie in der Idee der Scheidung bestärkte; sie antwortete sehr ausführlich mit der Andeutung, sie sei bereit ihr Schicksal mit dem seinigen zu vereinen. Schiller ließ diesen Brief unbeantwortet; an Körner schreibt er: "ich widerruse nicht was ich von ihr geurtheilt habe, sie ist ein geistvolles ebles Geschöpf, ihr Einfluß auf mich aber ist nicht wohlthätig gewesen." — In Volkstäbt schrieb Schiller die Briefe über Don Carlos\*), die unter der Form

<sup>\*)</sup> Im Mercur Juli 1788 mit Bieland's großem Beifall abgedruckt, der dem Don Carlos teinen Geschmach hatte abgewinnen können.

einer Apologie eine Kritif enthielten. Er hatte fich barüber flar gemacht, daß Posa's Freundschaft für Carlos nur ein Aushängeschild für sein Weltbürgerthum war und daß auch dem lettern der dunkle Trieb zu Grunde lag, durch ein großes Opfer unsterblich zu werben. Gefühlt hatte er es wohl schon früher, er hatte es sogar Frau von Kalb sehr verargt, baß sie die Worte der Königin: "geben Sie! ich schätze keinen Mann mebr!" nicht verstanden habe; aber daß er es jest so energisch aussprach. zeigt, wie schnell und ernstlich fich ber Proces ber Selbstbildung bei ihm vollzog\*). — Streng gegen sich selbst glaubte er es auch gegen andere sein zu bürfen. Die Recension des Egmont enthält bei aller warmen Anerkennung, namentlich ber realistischen Scenen, doch einen scharfen Tabel - des unsittlichen Individualismus und namentlich der eingemischten symbolischen Motive. Das tändelnde opernhafte Spiel mit den fittlicher Mächten, die er immer tiefer auffaßte, erschien ihm als eine Entheiligung. — Diese Recension war bereits gebruckt, als Gothe turz nach seiner Rückehr aus Stalien 7. September 1788 mit Berber und Fran von Stein die altbefreundete Lengefeld'iche Familie besuchte. Die Freum dinnen hofften viel von biefer Zusammenkunft, allein die Manner flanten fich fremd und falt gegenüber. Don Carlos hatte Gothe's Berftimmung über die Räuber keineswegs gemindert. "Ich zweifle, schreibt Schiller, ct wir je einander sehr nahe rucken werden. Bieles was mir jest noch in teressant ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt; er ist mir (an Jahren weniger als an Gelbit entwickelung und Lebenserfahrungen) so weit voraus, daß wir unterwege nie mehr zusammenkommen werden; und fein ganzes Wesen ist schon von Anfang an anders angelegt als das meinige; seine Welt ist nicht bie meinige, unfre Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden." — Unt doch waren bereits Unknüpfungspunkte vorhanden, die beide nur nicht abnten Gothe war aus Italien seinen Empfindungen nach ganz als Grieche zurud: gekommen, Schiller, bisber in diesen Dingen ganzlich unwiffend unt auf die Antike nur durch Plutarch ausmerksam, wurde jest durch ten

<sup>\*) &</sup>quot;Die moralischen Motive, welche von einem zu erreichenden Ideal von Bortrefflichkeit hergenommen sind, liegen nicht natürlich im Menschenherzen, und sind eben darum einem schädlichen Misbrauch ausgesetzt. Durch praktische Gesetze nicht durch gekünstelte Geburten der theoretischen Bernunft, soll der Mensch ber seinem Handeln geleitet werden. Schon daß jedes Ideal doch nie mehr ist als eine Idee, die an dem beschränkten Gesichtspunkt des Individuums theilnimmt, und in ihrer Anwendung der Allgemeinheit nicht fäbig sein kann, in welcher der Mensch sie zu gebrauchen pflegt, schon dies müßte sie zu einem sehr gefährlichen Instrument machen."

Boßichen Homer and Pater Brunoy's frangösischen Euripides\*) auf bas griechische Leben geführt und das Gefühl ber Entzweiung, welches in der Freigeisterei der Leidenschaft und in der Resignation so wild geschäumt, verklätte fich in den Göttern Griechenlands zu dem beruhigenden Bild eines idealen Contrastes. Dieses Gedicht, welches März 1788 in Wieland's Mercur erschien, eröffnete bie Reihe ber glänzenben lyrischen Leistungen Schiller's. Seine Jugendgedichte sind fast ohne Unterschied roh und unmufikalisch, auch an seinen reifsten Werken vermißt man immer etwas, sei es nun an der Einheit der Stimmung, an dem Rhythmus der Gedanken, ober auch an dem Wohllaut der Form; sie verrathen die Arbeit, und zwar eine Arbeit, die nicht fertig geworden ist. Ein flüchtis ges Gefühl durch Ton und Bilb festzuhalten, war ihm nicht gegeben, er mußte ins Breite gehn und durch Glanz der Schilderungen oder durch Fülle ber Gebanken die individuelle Empfindung ergänzen. Es war sein Beruf, Gedanken und Perspectiven, die sich der intellectuellen Anschauung als unmittelbare Wahrheiten in ber Form eines Bilbes versinnlichen laffen, ber Einbildungsfraft einzuprägen. Wenn biese Gedichte nicht mehr im Bolk fortleben, so ist das freilich in der Ordnung; sie waren nur für die feinste Bildung berechnet. Für diese werden sie ein ewiger Erwerb bleiben, und wenn einmal der Denkproceß jener Periode aus der Erinnerung der Literatur schwinden sollte, so wird man ihn in seinen hauptjächlichen Umrissen aus Schiller's Gedichten wiederherstellen Hauptsächlich die Götter Griechenlands gehören trot einzelner Garten zu den edelsten Gebilden unsrer Phantasie. Freilich wird man durch die Maffe der mythologischen Namen an Rainler erinnert. Allein Ramler hat die Dichtkunst aus Horaz gelernt und wendet die Formen und Figu- • ren an, die er in seinem Vorbild findet, ohne daran zu denken, daß sie für unser Klima und unsre Borstellungen nicht mehr passen; Schiller faßt diese verschwundene poetische Welt als ben Gegensatz gegen unfre gewobnten Borstellungen auf, bie er ausführlich schilbern muß, um sie wieder gegenwärtig zu machen. Der Dichter vermißt in der modernen Naturanschauung die individuelle Belebung und Bewegung des Lebens. Die Wissenschaft hat alles in Gesetze und Beziehungsbegriffe aufgelöft und ben heitern Gestalten der Dichtung allen Raum genommen; die entgötterte Natur dient knechtisch dem Geset, ber Schwere, während bei ben Griechen das kleinste Leben die Spur eines Gottes zeigte, ober mit andern Worten, als individuelle Existenz aufgefaßt wurde. Sodann ift die Einheit des natürlichen und des heiligen Lebens verloren gegangen.

Danach bearbeitete Schiller auch die beiden Stude 1789, zunächst für seine Freundinnen.

Bei ben Griechen war Tugend die zwar magvolle und schon geformte, aber doch freie und fraftige Entwickelung ,ber angebornen Leidenschaften, in unsrer Welt steht die Tugend mit ber menschlichen Natur im harten Rampf, und als erfte Pflicht wird bem Menschen zugemuthet, die Stimme ber Natur in seinem Innern als sündhaft zu ersticken. Die Welt bes Ibeals wiberspricht unsern Bunschen und hoffnungen; fremde unverstandene Entzuden schaubern uns aus jenen Welten an, und der Maßstab des Beiligen ift dem Leben feind, während bei den Griechen selbst das Reich des Tobes sich ben zarten Regungen ber Menschlichkeit empfänglich zeigte. "Nach der Geister schrecklichen Gesetzen richtete kein heiliger Barbar, deffen Augen Thranen nie benețen, zarte Wesen, die ein Weib gebar u. f. w." — In der ersten Ausgabe schließt das Gedicht mit einer schreienden Dissonanz. Der Dichter forbert den Gott, "bessen Strahlen ihn barnieder schlagen", "das Werk und ben Schöpfer bes Berstandes", auf, ihn mit seinen heiligen Wahrheiten zu verschonen. In der zweiten Ausgabe (1794) ift diese Wendung gemilbert. Der Dichter behauptet zwar, daß die entfliehenden Götter Griechenlands alles Schone und Hohe, alle Farben unt Lebenstone mit fortgenommen und und nur das entseelte Wort gelaffen haben, aber: "aus der Zeitflut weggeriffen, schweben fie gerettet auf des Pindus Höhn; was unfterblich im Gesang soll leben, muß im Leben untergehn." — Daß fich über dies moderne Beidenthum einzelne Stimmen bes Unwillens erhoben, nimmt uns weniger wunder, als daß diese Stimmen nicht lauter wurden. Stolberg trat als leidenschaftlicher Anfläger auf, wofür ihn Schiller mit der Xenie bedachte: "Als du die griechischen Götter gelästert, da warf dich Apollo aus dem Parnasse, bafür tratst bu ins himmelreich ein." Wir dürfen uns weber burch ben driftlichen Eifer noch burch ben guten Wip bestimmen lassen, wir muffen untersuchen, inwieweit jenes schone heidnische Gedicht Bahrheit enthält. Die erste Ausgabe entzieht sich ber allgemeinen Betrachtung, da der Dichter nur seinen individuellen Verdruß ausspricht, nicht in einer Beit geboren zu sein, wo man an die Nymphen und Dryaden glaubte, und wo alles Schöne und Kräftige auch als gut galt. Diesen Berbruß, bem verfümmerten Pietismus gegenüber, fann man ihm nicht verargen, ba er boch in der Wirklichkeit nicht baran bachte, dem olympischen Zeus Altare aufzurichten und bas burch mühselige Arbeit gewonnene Gesetz ber Schwere durch mythische Spielereien zu ersetzen. Daß er die griechischen Götter zu concret, und ben driftlichen Gott zu abstract auffaßte, wirt man einer unfertigen Bildung nachsehn, da in der Hauptsache der Gegensat richtig getroffen ift. Die wiebererwachende Dichtkunst strebte nach Harmonie und Idealität bes Lebens, während ihr in der herrschenden Religion ber Glaube begegnete, das Leben sei ein Jammerthal und die vermeintliche natürliche Tugend eine Günde. Gegen biese Gelbstentfrembung des Herzens hatte sie Recht, die Schattenwelt der griechischen Götter heraufzubeschwören. Allein ber versöhnende Schluß der zweiten Ausgabe enthalt eine praktische Wendung. Im wirklichen Leben den Göttern Brandopfer zu bringen ober ben Ralender nach Homerischen Boraussehungen einzurichten, unternahmen unsre Dichter allerdings nicht, wohl aber verversuchten fie es in der Kunft. Sowie das Gemüth in den Voraussetzungen ber Gegenwart keine Nahrung fand, so glaubten sie aus benselben auch für die Runft keinen Inhalt gewinnen zu können, und um das Reich des Schönen herzustellen, flüchteten sie zu den Todten in das Reich ber Schatten, weil hier allein das mahrhaft poetische Leben gefunden werden könne. "Das irdische Leben flieht, heißt es im Siegesfest, und die Todten dauern immer." Aber das Leben ist nur bei den Lebenbigen, aus ber Schattenwelt geht keine mahre Bewegung, aus ben Grabern keine echte Poesie hervor. Die Kunst blüht nur aus dem Glauben auf. An die griechischen Götter, an die griechische Sittlichkeit, an das griechis sche Schicksal, an die griechische Naturanschauung konnten unsre Dichter nicht glauben, sie konnten sie also auch nicht in lebendigen Kunstwerken Was fie darstellten, war nur ber Schmerz um die verlorne darstellen. Beit der Rindheit, nicht diese Rindheit selbst. Die farbenreichen griechischen Götter empören sich mit der vollen Kraft bes Gefühls gegen das finstre Reich der Abstraction, das jest die Welt beherrscht. Zu ohnmächtig, um Widerstand zu leisten, fliehen sie mit ihrer Jugend und ihrer Poesie aus dieser farblosen Welt der Schmerzen in das freie Reich der Runft, und alle Dichter, d. h. alle echten Menschen folgen ihnen nach und verlassen den Altar des Einen, der "freundlos sondergleichen einsam in dem Strom der Zeiten nur sein eignes Bild fieht", um Götter anzubeten, die darum ewig leben, weil sie nie gelebt haben, die der Zeitflut entrissen im Aether der Dichtkunst als ewige Symbole ber reinen Menschheit frei sich bewegen. Malen wir uns bies Reich der Schatten aus, so erkennen wir den Venusberg bes Mittelalters, das unheimliche Aspl ber alten Götter, die in bose Geister verwandelt mit dem sinnlichen Schein ihres alten Lebens den Christen in die Holle verlocken. Die Hölle wollen wir dahingestellt sein laffen, aber ein Abweg war es jedenfalls. Eine ideale Welt, die auf das geschichtliche Leben der Zeit feine Wirkung ausübt und fie nicht ausüben fann, entwickelt nur eine rasch vorübergehende Blüte und hinterläßt eine unproductive Sehnsucht. Es ift bem Menschen nicht erlaubt, in der Sehnsucht zu leben. Aus ber Sehnsucht einer bleichen, entgötterten Zeit entsprungen, wurde diese bichterische Religion allmählich nachsichtig gegen alles, sie ertrug unterschiedlos alle Göttergestalten in sich und sträubte sich ebenso wenig als die Religion des romischen Raiserreichs, auch den bleichen

gefreuzigten Gott der Christen neben 3sis und Offris. in bas Panthesn der olympischen Götter aufzunehmen. Wenn unfre Dichter, um ber pietistischen Schönseeligkeit zu entfliehen, bis zum Somerischen Zeitalter que rudtehrten, so verloren fie damit jene Siderheit in den Ideen, jene fefte, auf der Uebereinstimmung bes Ideals mit dem natürlichen Gefühl berubende Gefinnung, die Shaffpeare nicht blos zum größten, sonbern auch jum verständlichsten Dichter aller Zeiten macht. Sie empfanden ichen und edel, aber fie hatten nicht die Unmittelbarkeit des Glaubens, bie fic durch die Mannichfaltigfeit der Gefichtspunkte niemals irren läßt; ja fie saben sich wol gar genothigt, um die verlette Einheit bes Bergens wieberherzustellen, ihren eignen Ibealen als Aritifer gegenüberzutreten. — Auch als Schiller 13. November 1788 nach Weimar zurückehrte, kam er mit Gothe in keine personliche Berührung. Die abgöttische Berehrung. welche bessen neugewonnenen Freunde Moris und Meyer aussprachen, verstimmten den jungern Dichter. "Defters um Göthe zu fein, schreibt er an Körner, wurde mich unglucklich machen: er hat auch gegen seine nachsten Freunde kein Moment der Ergießung, er ist an nichts zu faffen; ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. besitt das Talent, den Menschen zu fesseln und durch kleine sowol als große Attentionen sich verbindlich zu machen, aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine Eristenz wohlthätig fund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben. Ein solches Wefen sollten bie Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist er baburch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Berzen liebe und groß von ibm denke. Eine ganz sonderbare Dlischung von haß und Liebe ift es, die er in mir erwedt hat, eine Empfindung, die berjenigen nicht gang unabnlich ift, die Brutus und Cassius gegen Casar gehabt haben muffen; ich fonnte seinen Geist umbringen und ihn wieder von Bergen lieben." (Februar 1789.) - "Ich will mich gern von Dir kennen laffen, wie ich Dieser Mensch, dieser Göthe ift mir einmal im Wege, und erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch fämpfen!" (März 1789.) - Aber wie siegreich er in diesem Rampf vorgeschritten mar, zeigen die Künftler, die im Herbst des vorigen Jahres begonnen, Marz 1789 im Mercur ericienen. Durch den unerschöpflichen Gedankenreichthum Dieses Glaubensbekenntniffes. der fich hinter den reigenoften Bilbern verstedt, wird jedes Gemuth gefesselt. Leider fehlt auch hier die lette hand. Die allmähliche Entstehung der Künste aus der freien Nachbildung der Natur ist in großem Sinn bargestellt, allein die Macht der Runft wird überschätt. Schiller, der ausschließlich das griechische Leben vor Augen hat, behauptet, daß bie Runk

zuerst den Menschen aus der Wildheit gerissen habe, und schreibt ihr also nicht blod eine prophetische, sondern eine schöpferische Kraft zu; sie habe die Religion des Grauens und der Furcht in eine Religion der Liebe verwandelt. Als Gott ben Menschen in die Sterblichkeit verbannte, "und eine späte Wiederkehr zum Lichte auf schwerem Sinnenpfad ihn fühlen ließ", folgte von allen himmlischen Geistern ihm nur die Runst, und da dem Wilben, der nur durch die Fessel der Begierde an die Erscheinungen gebunden war, unempfunden die schöne Seele ber Natur entfloh, löste die Kunft mit leiser Hand bas Bild, den Schatten von den Dingen ab, "von ihrem Wesen abgeschieden, ihr eignes liebliches Idol"; und aus ben Freuden der Ferne, die seine Gier nicht reizten, erkannte der Mensch zum ersten mal seine Freiheit. Die Kunst sammelte die verschiedenen Strahlen der menschlichen Natur in einem Bilde und brachte so die wahre Religion "Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten, er liebte feinen Widerschein." Die Sittlichkeit wie die Wissenschaft nährten fich an den Symbolen der Kunft; von den Schrecken des Lebens durch das schöne Spiel befreit, lernte der Mensch das Unverständliche Schicksal ertragen, und als nun die Barbaren diese schöne Zeit zerstörten, murde (im 14. und 15. Jahrhundert) der lette Opferbrand den entheiligten Altären des Drients entrissen und durch ihn der neue Tag herbeigeführt. Geister haben sich dann bemüht, durch die Macht des Gedankens dies Licht zu nähren, aber ihre wahre Bestimmung werden sie erst erfüllt has ben, wenn die Wahrheit in gefälligem Dienst zu Füßen der Schönheit liegt. — Es ist das eine hohe und schöne Auffassung, aber sie ist nicht ganz richtig. Nicht der frei sinnende dichterische Geist des Homer hat die griechischen Götter geschaffen, sondern der bereits gebildete Volksgeist, der in seinem Propheten zum höchsten, aber doch zum natürlichsten Ausbruck In der herrlichen Zueignung hat Göthe durch die bescheidnere Aufgabe, die der Kunst zugetheilt wird, die richtigere und dauerhaftere Bedeutung derselben ausgedrückt. Der Schleier ber Dichtung, "aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit", kann nur aus ber Wahrheit Sand dem Menschen geschenkt werden.

Wenn Schiller zunächst in dem Gebiet der schönen Kunst die Erzgänzung für seine abstracten Ideen suchte, so lag es nahe, daß er sich in der Geschichte nach neuem Stoff umsah. Daß der eigentlich historische Sinn nicht in ihm lag, hat er offen genug ausgesprochen. "Mir für meine kleine stille Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Saselnußschale, woraus ich sie betrachte, ungefähr so, wie einer Raupe der Mensch vorkommen mag, an dem sie hinauftriecht. Ich habe einen unendlichen Respect vor diesem großen drängenden Menschenocean; aber es ist mir auch wohl in meiner Haselnußschale. Mein Sinn, wenn ich

einen bafür hatte, ist nicht geübt, nicht entwickelt, und solange mir bas Bächlein Freude in meinem engen Cirkel nicht verfiegt, werde ich von diesem großen Ocean ein neidloser und ruhiger Bewunderer bleiben. Aber bei seiner Abneigung gegen das alltägliche Leben war es ihm nothwendig, für seine physiologischen Entwürfe größere Umrisse und Perspective Schon in seiner Darstellung von Moses, Solon und Lyturg besteht seine Kunst hauptsächlich darin, die psychologischen Motive und den Plan der Helden zu entwickeln, wobei ihn sein dramatischer Instinct bald zu einer glücklichen Divination leitet, bald ihn auf Jrrwege führt: es find geschichtlich vertiefte Studien - über das Thema des Marquis Posa. Borarbeit zum Don Carlos bestimmte ihn 1788 die Geschichte des Abfalls der Niederlande zu schreiben, wobei er zugleich sein humanitätsideal entwickeln konnte, und wenn der Geschichte des breißigjährigen Kriegs 1790-93 eine zufällige Aufforderung zum Grunde lag. so trieb ihn doch zugleich das Bedürfniß eines dramatischen Stoffs, ten er auch glücklich entbeckte. Bei seiner Neigung zur Rhetorik und bei sei ner ungenügenden Quellenkenntniß blieb bas Werk unvollkommen, auch hat sein Beispiel auf die jungern historiker meist ungunstig eingewirft; dennoch ift sein Berdienst, in dem größern Publicum das Intereffe für Geschichte erweckt zu haben, nicht hoch genug anzuschlagen, und bieser Umstand erklärt die Begeisterung, mit welcher Johannes von Müller diese Bersuche besprach. — Die historischen Studien hatten noch die weiter Folge, daß fie seinem Leben und Wirfen einen äußern Mittelpunkt gaben Für Eichhorn, der nach Göttingen berufen war, hoffte man in Jena in Schiller einen Ersat zu finden, namentlich Gothe betrieb die Berufung mit vielem Eiser, und beruhigte Schiller, der fich nicht verhehlte, daß mancher Student in der Geschichtskenntnig ihm überlegen sein würde. Am 26. Mai 1789 eröffnete Schiller seine Vorlesungen als außerordentlicher Professor der Philosophie unter ungeheuerm Zulauf mit der Antrittsrede: was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte. Gleich herder ist ihm die humanität das höchste; aber während jener bei dem Naturleben der Bolker stehen bleibt, faßt Schiller die humanität als eine That der Freiheit auf, er sieht in der Rationalis tat eine Schranke, über welche die Bernunft und erheben muß. vaterländische Interesse ift nur für unreife Nationen, für die Jugend ber Ein ganz anderes Interesse ist es, jede merkwürdige Begebenheit. Welt. die mit Menschen vorging, dem Menschen wichtig darzustellen. Es ift ein armseliges Ideal, für eine Nation zu schreiben; einem philosophischen Geift ist diese Schranke unerträglich, er fann bei einer so wandelbaren zufälligen und willfürlichen Form der Menschheit nicht still stehn. nicht bafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für ben Fortschritt ber Gattung wichtig ift." Bald erkannte er, wie nüplich es für seine dichterische Phantafie war, fich in die Thatsachen zu vertiefen, da er bisher nur in Empfindungen und Ideen gelebt. Freilich betrachtete er die Geschichte nur als Magazin für seine Phantafie und die Thatsachen mußten fich gefallen laffen, was fie unter seinen handen wurden. Seines Gegensapes gegen die herkommliche Geschichtschreibung bewußt, pflegte er zu behaupten, daß der Geschichtschreiber, wenn er alles Thatsächliche in sich aufgenommen, nun ben so gesammelten Stoff erst wieder aus fich heraus zur Geschichte construiren Eine Thatsache läßt sich ebenso wenig zu einer Geschichte, wie bie Gesichtszüge eines Menschen zu einem Bildniß blos abschreiben. Wie in bem organischen Bau und dem Seelenausdruck der Gestalt, gibt es in bem Busammenhang selbst einer einfachen Begebenheit eine lebendige Einheit, die am sichersten von demjenigen erkannt wird, der seinen Blick an philosophischer und poetischer Nothwendigkeit geübt hat, benn auch hier fieht die Wirklichkeit mit dem Geist in geheimnisvollem Bunde. — Nach langem Zaudern erklärte fich Schiller Juli 1789 gegen Charlotte von Lengefeld, und als der Herzog von Meiningen ihm den Hofrathstitel, der Herzog von Beimar ein kleines Gehalt verlieh, gab die Mutter ihre Zustimmung. Den 22. Februar 1790 wurde Schiller getraut. "Ich sehe, schreibt er an Rörner, mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Berz findet eine immerwährende sanfte Befriedigung außer fich, mein Geist eine so schone Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit geruckt; nicht leibenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gehen mir die Tage bahin." Und das war nicht blos die Empfindung der ersten Tage, sie reichte für sein ganzes Leben aus. — Schwer und hart war der Bruch mit Frau von Kalb, der Schiller wenige Tage vor seiner Hochzeit die Sache eröffnete. Nach einem sehr heftigen Ausbruch ließ sie sich ihre Briefe zurückgeben und verbrannte alles; ihre Stimmung drücken bie Verse aus: "Erstarrt hält an im Lauf die Erbe, im Leichenantlit blickt der Mond durch die entseelte Sternenheerde: vom Tode bleibt nichts unverschont. Von allem, was da ist gewesen, lebst du allein in dieser Nacht, vernichtet hab ich alle Wesen." Doch erhob sie Elasticität ihres Geistes bald wieder über diese Niedergeschlagenheit. Sie gab ihre Scheidungsgebanken auf, wurde in den Cirkeln von Weimar heimisch, namentlich bei der Herzogin Luise, die sie sehr verehrte, trat mit Herder, Gothe und Wieland in einen innigen Verkehr und sohnte sich auch mit Schiller aus; sobaß nun eine wirkliche Freundschaft bas alte leidenschaftliche Verhältniß ersette. In seine Liebesbriefe mischten fich fortwährend philosophische Speculationen; durch Körner und Rein-6 mibt, b. Lit. Gefd. 4. Mufl. 1. 60. 13

hold\*), der das Rantische System in Jena verbreitete, war seinen Ideen eine bestimmte Richtung gegeben. Wenn in der praftischen Welt die kritische Philosophie vergebens nach einem befriedigenden Abschluß suchte, so that Rant in der Rritik der Urtheilskraft (1790) den großen Schritt, für die Einheit ter Ibee und Realität, der Freiheit, und Nothwendigkeit einen symbolischen Ausdruck zu finden, und es zeigt die Wahlverwandtschaft des philosophischen Denkens mit der gleichzeitigen politischen Gahrung, daß fie dies Sombol in der Runft fand. Schon bei der Analyse des Schönen zeigt fich, daß tie bochfte und reinste Luft des menschlichen Beiftes ohne alle Beziehung gur Wirklichkeit gedacht werden kann. Schon nennen wir, was ein uneigennütiges Wohlgefallen hervorruft, was uns als zweckmäßig erscheint, obne Borstellung eines bestimmten Zwecks, und was als Gegenstand eines allgemeinen und nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird, ohne begriffliche Obgleich also die Kunft nur ein Spiel ist und außerhalb tes Busammenhangs ber gewöhnlichen Zwecke liegt, gibt fie boch bem menschlichen Beift Befriedigung, und dieser ift fich bewußt, indem er genießt, zugleich der Schöpfer seines Genusses zu sein. Am deutlichsten entwickelt fich bie Freiheit des Geistes von den Bedingungen der Natur durch das Ber mögen bes Ideals im Erhabenen. Rein Gegenstand ber Natur ift an sich erhaben, weil es kein absolutes Daß gibt. Eben darum, daß in unserer Einbildungsfraft ein Bestreben zum Fortschritt ins Unendliche, in unsrer Bernunft aber ein Anspruch auf absolute Totalität liegt, wirt burch ben Widerspruch bas Gefühl eines überfinnlichen Bermögens in une erregt, und diese Geistesstimmung, nicht aber ihr Gegenstand, ift erhaben Es gehört zu unsrer Bestimmung, was die Natur als Gegenstand der Sinne für uns Großes enthält, in Vergleichung mit ben Iteen der Bernunft für klein zu achten, und erhaben ift, was das Gefühl dieser überfinnlichen Bestimmung in und rege macht und bas Gemuth bestimmt. sich die Unzulänglichkeit der Natur zur Darstellung von Ideen zu benken. "Wir erfahren, sagt Schiller (1801), durch das Gefühl des Erhabenen. daß fich der Zustand unsers Geistes nicht nothwendig nach dem Zustand des Sinnes richtet, und daß wir ein selbständiges Princip in uns baben, welches von allen finnlichen Rührungen unabhängig ift. Wir ergoben uns an dem finnlich Unenblichen, weil wir benten tonnen, was bie Sinne nicht mehr fassen und der Berstand nicht mehr begreift. Wir werden begeistert von dem Furchtbaren, weil wir wollen konnen, was die Triebe verabscheuen, und verwerfen, was fie begehren. Gern laffen wir die Ima-

<sup>\*)</sup> Geb. 1758 zu Wien, bei den Jesuiten erzogen, denen er 1783 entflob; nach Weimar 1784; Wieland's Schwiegersohn und Mitarbeiter am Mercur 1785: Professor in Jena; Briefe über die Kantische Philosophie; neue Theorie des Borstellungsvermögens 1789.

gination im Reich der Erscheinungen ihren Meister finden, denn es ist doch nur eine sinnliche Kraft, die über eine andere sinnliche triumphirt; aber an das absolut Große in uns selbst kann die Natur in ihrer ganzen Grenzenlofigkeit nicht reichen. Das Erhabene verschafft und einen Ausgang aus ber finnlichen Welt, worin uns das Schöne gefangen hielt. Nicht allmählich, sondern ploplich und burch eine Erschütterung reißt es den Geift aus dem Net loe, womit die verfeinerte Sinnlichkeit ihn umstrickte, und bas um so fester bindet, je durchsichtiger es gesponnen ist. Also hinweg mit der falsch verstandenen Schonung und dem verzärtelten Geschmack, der über das ernfte Angesicht der Nothwendigkeit einen Schleier wirft und, um sich bei den Sinnen in Gunst zu setzen, eine Harmonie zwischen dem Wohlsein und Wohlverhalten lügt, wovon fich in der wirklichen Welt keine Spuren zeigen!" Durch diese fritische Selbstbefreiung des Geistes war der Weg angebahnt, die dichterische Welt der Griechen wieder aufzufinden. jugendliche Ungedulb hatte sich ausgetobt, und aus der unbedingten Beiligung bes Inftincts wurde bie Resignation einer schönen Seele. Die titanischen Bestrebungen hatten nichts weiter hervorgerufen als eine neue thranenreiche Spiegburgerei, einen fiechen Pietismus bes Bergens, ber, unfähig, fich an Idealen emporzurichten, in seiner eignen Erbarmlichkeit In stolzer Zurückhaltung entzog sich nun die Kunst dieser schlechten Wirklichkeit und floh in die Welt des Scheins, die fie ben Griechen nachbildete. Die Kunst lebte in Bilbern, die Philosophie in Ideen; und wenn die Runft anscheinend in ihrer griechischen Schonheitsfulle sich zu einem harmonischen Dasein gestaltete, so lag doch darin, daß sie auf die Wirklichkeit resignixte, eben jener leise schmerzliche Zug, den die Philosophie als Idee begriff. Entschiedener als irgendeine frühere Lehre trat die Kantische Philosophie aus der anscheinenden Befriedigung des Lebens heraus, denn sie machte die Idee, deren Wesen eben barin besteht, daß ihr die Wirklichkeit niemals gerecht werden kann, zum höchsten Lebensprincip des Geistes; aber wenn die Kunst in sich selbst einkehrte, so mußte fie erkennen, daß fie felbft nur in Ideen lebte, und daß ihr Lebensprincip mit dem der neuen Philosophie zusammenfiel. Die allmähliche Entwickelung bieses Bewußtseins ift der eigentliche Inhalt des Bundes zwischen unsern beiden größten Dichtern, in denen der philosophische Ibealismus und der fünstlerische Realismus endlich seine Versöhnung fand. - Wiber seinen Willen wurde bazu Morit ber Bermittler. Enbe 1788 in einem höchst verwahrlosten Zustand aus Italien zurückgekehrt, hielt er sich bis zum 1. Juli 1789 in Weimar bei Gothe auf, worauf er durch bessen Empfehlung in Berlin eine Stelle an der Kunstakademie erhielt. \*)

<sup>\*)</sup> Dort starb er 1793. Bon seinem Buch sagte Schiller zuerst: "es ist schwer 18\*

Borher hatte er 1788 die Schrift über die bildende Rachahmung bes Schonen veröffentlicht, die aus den romischen Gesprachen mit Gothe hervorgegangen, auf Schiller ben nachhaltigsten Einfluß ausübte. dieser Schrift ist das echte Schone nicht blos in uns und unsrer Bor stellung, sondern in den Gegenständen. Durch die Theorie wird das Auge auf einen gewiffen Punkt geheftet, aus welchem bas Schone betrachtet werben muß, um gehörig empfunden und geschätt zu werben. Jebes ecte Kunstwerk hat einen solchen Punkt in sich, durch den alle seine Tbeile und ihre Stellungen gegeneinander nothwendig werden, und aus ihm betrachtet, sich auch als nothwendig barstellen. Je strenger die Nothwendigkeit bie Theile bes Kunstwerks zusammenhält, besto schöner ift bas Wert. je mehr, unbeschabet bes Ganzen, hinzugethan ober abgenommen werden kann, besto weiter steht das Werk von der Bollkommenheit ab. kommenste Darstellung ber vollkommensten menschlichen Bilbung ist ber höchste Gipfel der Kunft, nach welchem sich alles Uebrige abmißt. Busammenhang ber ganzen Natur wurde für uns bas höchste Schone sein wenn wir ihn einen Augenblick umfaffen konnten. Jebes ichone Gonu ist im kleinen ein Abdruck bes höchsten Schönen im großen Ganzen der Natur. Der geborne Künstler begnügt sich nicht, die Natur anzuschauen, er muß ihr nachstreben und bilben und schaffen wie fie. Der höchste Genuf bes Schönen läßt fich nur in bessen Werken aus eigner Rraft empfinden Je vollkommener der Geschmack für eine gewisse Gattung bes Schonen ift. um desto mehr ift er in Gefahr sich zu täuschen, sich selbst für Bildungs kraft zu nehmen und durch tausend mislingende Versuche ben Frieden mit sich selbst zu storen. Was und allein zum wahren Genuß bes Schonen bilben kann, ist das, wodurch das Schone selbst entstand: ruhige Betractung ber Natur und Runft als eines einzigen großen Ganzen; was die Vorwelt hervorgebracht, ist nun mit ber Natur verbunden für uns eine geworden und soll mit ihr vereint harmonisch auf und wirken. — In abnlichen Betrachtungen erging sich bamals Gothe. Nach einer Unterredung mit demselben über Kant berichtet Schiller\*) 1. November 1790: "Intereffant ist's, wie er alles in seine eigne Art kleibet und überraschent

zu verstehen, weil er keine feste Sprache hat und sich mitten auf dem Beg pbilosophischer Abstraction in Bildersprache verirrt, zuweilen auch eigne Begriffe mit
anders verstandenen Wörtern verbindet. Aber es ist vollgedrängt von Gedanten.

<sup>&</sup>quot;) Er hielt in dieser Zeit Borlesungen über den Dedipus und die Tragsdie überhaupt nach Anleitung des Aristoteles, den er eifrig studirte. Mit Reinhold hatte er sich entzweit, desto leidenschaftlicher warf er sich auf das Studium der Kantischen Schriften, das ihn sofort zur Productivität anregte: "Ich bin auf dem Weg, Kant's Behauptung, daß kein objectives Princip des Geschmacks möglich sei badurch zu widerlegen, daß ich ein solches ausstelle."

zuruckgibt, was er las; aber ich möchte doch nicht gern über Dinge, die mich sehr nahe interessiren, mit ihm streiten. Es fehlt ihm ganz an der herzlichen Art, sich zu irgendetwas zu bekennen. Ihm. ist die ganze Philosophie subjectivisch, und da hört benn Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie mag ich auch nicht ganz: fie holt zu viel aus der Sinnenwelt, wo ich aus der Seele hole. Ueberhaupt ist seine Borftellungsart zu finnlich und betaftet mir zu viel. Aber sein Geist wirkt und forscht nach allen Directionen und strebt sich ein Ganzes zu erbauen, und das macht ihn mir zum großen Mann." - Für Schiller waren biese Studien nur die Darstellungen eines idealen sittlichen Läuterungsprocesses. Ein freilich harter Ausbruck beffelben mar bie Recenston über Bürger (1791)\*) Daß er bem Gegenstand nicht ganz gerecht geworden, fühlte er später selbst. Er hatte dem Dichter über sein Talent viel gute Worte gesagt, allein er hatte es nicht zergliedert, wie es doch die Aufgabe des Rritifers ift. Wenn Burger über jene Rritif außer Faffung gerieth, fo war zum Theil die verlette Eitelkeit baran schuld, hauptsächlich aber die personliche Wendung, die Schiller der Sache gab. Er hatte den Mangel an dichterischer Bollendung aus der unfertigen geistigen und moralischen Bilbung bes Dichters hergeleitet. Der Dichter könne uns nichts geben als seine Individualität: diese muffe zur reinsten Menschlichkeit geläutert sein, ebe er die Menschheit zu rühren unternehme; kein Talent konne bem Runstwerk verleihen, was seinem Schöpfer abgeht. Der Dichter muffe ferner seinen Gegenstand idealisiren, er muffe von der Empfindung, die ihn bebrängt, erst frei sein, ehe er wagte sie zu befingen; er muffe bamit anfangen, ben Gegenstand seiner Begeisterung von seiner Individualität loszuwickeln, seine Leibenschaft aus einer milbernben Ferne anzuschauen. Das Ibealschöne wird schlechterbings nur burch eine Freiheit des Geistes möglich, welche die Uebermacht der Leibenschaft aufhebt. — Die Wahrheit, die in diesen Worten liegt, so bitter sie Bürger im geheimen Gefühl seiner moralischen Unfertigkeit empfinden mußte, ist auf alle Fälle eine einseitige. Die Barte, mit welcher fie ausgesprochen wird, erklärt fich baraus, daß Schiller seine eigne unreife Bergangenheit im Auge hat. Der strenge

<sup>\*)</sup> Der ungluckliche Dichter (geb. 1748, seit 1784 Docent in Göttingen, der in Lenore, dem wilden Jäger, des Pfarrers Tochter von Taubenhain, dem braven Mann u. s. w. der deutschen Lyrit die edelsten Blüten geschenkt, büßte die schwere Schuld seiner ersten Ehe (1774—84) durch den Tod der geliebten zweiten Frau (1786) und durch die Schmach der dritten, poetischen She (1790—92). Böllig gebrochen starb er 8. Juni 1794. A. B. Schlegel, in Göttingen sein Schüler und Günstling, hat in der Recension von 1800 seine unendlichen Berdienste um die Entwickelung der deutschen Kunst, mit scharfer Hervorhebung seiner Schwächen, musterhaft auseinander gesett.

Läuterungsproceß, bem er seine Seele unterwarf, machte ihn auch gegen andere hart. Dag eine glückliche Ratur eines solchen Läuterungsprocenes nicht bedarf, mar ihm noch nicht in eigner Erfahrung aufgegangen, und gegen den Dichter, an bem er es fich wohl hatte flar machen konnen, war damals seine Seele noch mit Bitterfeit erfüllt. Wenn Burger auf einer Altereftufe, die den Gedanten an eine wesentliche Umschaffung bes Cberafters ausschloß, über bie personliche Wendung der Rritif erbittert war, so war ihm bieses nicht zu verargen: es ift immer ein Misbrauch, wenn man eine dichterische Erscheinung, statt sie in ihrem vollen Umfang a würdigen, nur zur Entwickelung allgemeiner Ibeen benutt. — In weiterer Gelbstbilbung lehrt Schiller (über ben Grund bes Bergnugens an tragischen Wegenständen): bie Runft wirtt nicht beswegen allein fittlich, weil fie burch fittliche Mittel ergött, sonbern weil bas Bergnügen selbst, das sie gewährt, ein Mittel zur Sittlichkeit wird; sie befreit tie Seele, indem sie die Empfindung aus ihrer Unmittelbarkeit reißt und fie durch Borftellungen ohne physische Nothwendigkeit vermittelt. ihm mehr barauf an, nachzuweisen, was die Menschheit für ihre bobern Intereffen in der Runft zu suchen habe, als dem Kunstler Fingerzeige zu geben, wie die menschliche Natur zu rühren und für seine 3mede zu gewinnen sei. "Diejenige Tragodie wird die vollkommenste sein, in welcher das erregte Mitleid weniger Wirkung des Stoffs, als der am besten benutten tragischen Form ist." In diesem Glaubensbekenntniß, mit weldem ber fünstlerische Ibealismus fich gegen bie bisher allgemein herrschente Naturwahrheit der Dichtung und Empfindung emporte, liegt bereits die freilich noch nicht bestimmt ausgesprochene Boraussehung, daß ber Steff für den wahren Dichter wol etwas Gleichgültiges sein könne, mit anbern Worten, daß die Runft im Stande sei, den Menschen seiner gewöhnlichen sittlichen Empfindungsweise vergessen zu lassen. - Bon ber Schrift über Anmuth und Burbe (1793) sprach Gothe noch später ziemlich bitter. "Die Rantische Philosophie, welche das Subject so hoch erhebt, indem fie es einzuengen scheint, hatte Schiller mit Freuden in sich aufgenommen: fie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in fein Befen gelegt, und er, im hochsten Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht stiefmutterlich behandelte. Anstatt fie als selbständig, lebendig vom Tiefsten bis jum Bochsten gesetzlich hervorbringend zu betrachten, nahm er sie von ber Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichkeiten. Gewisse barte Stellen sogar konnte ich birect auf mich beuten, sie zeigten mein Glau: bensbekenntniß in einem falschen Licht; dabei fühlte ich, es sei noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; benn die ungeheure Rluft zwischen unsern Denkweisen klaffte nur besto entschiedener."

Gothe's Ueberzeugung ging auf die Einheit der Seele mit der Natur, Schiller's Ueberzeugung auf die Befreiung der Seele von der Natur durch die Idee. "Es ist dem Menschen zwar aufgegeben, eine innige Uebereinstimmung zwischen seinen beiden Naturen (Wille und Empfindung) zu stiften und immer mit seiner vollstimmigen ganzen Menschheit zu handeln, aber diese Charafterschönheit ift blos eine Idee, welcher-gemäß zu werben er mit anhaltender Wachsamkeit streben, aber die er bei aller Unstrengung nie ganz erreichen kann. Bei dem Thier folgt auf die Begierde ebenso nothwendig Bandlung, als Begierde auf Empfindung; bei dem Menschen ist noch eine Instanz mehr, das überfinnliche Vermögen des Willens; das Thier muß streben, den Schmerz los zu sein, der Mensch kann sich entschließen, ihn zu behalten. Uebereinstimmung mit dem Bernunftgeset ift im Affect nicht anders möglich, als durch einen Widerspruch mit den Forderungen der Natur, und da die Natur ihre Forderungen aus fittlichen Grunden nie zurudnimmt, so ift hier keine Busammenstimmung zwischen Reigung und Pflicht möglich." Diese und ähnliche strenge Ibeen, die damals Gothe zur Verzweiflung brachten, werden zwar im Lauf bes Artitels eingeschränft, aber ba Schiller über fein Material nicht frei gebietet, geht sein Princip aus seiner Anschauung nicht organisch hervor, und so begreifen wir, daß Gothe die vermittelnde Ausführung übersah und nur auf den harten Widerspruch des Princips seine Aufmerksamkeit richtete. Bereits in der Abhandlung über das Pathetische (1793) spricht Schiller seine Neigung für das Schone, Harmonische und Natürliche im Gegensat zum Erhabenen aus und findet das Erstere bei den Griechen realisirt. Noch schwebt ihm biese Schönheit und Harmonie ber Natur nur als eine Jdee, als Sehnsucht vor, die in der Gegenwart nicht mehr realisitt werden könne; aber die Neigung hat sich boch schon bestimmt erflärt.

Bu Anfang 1791 versiel Schiller in eine schwere Krankheit, ber Borbote eines Leibens, das erst mit seinem Tod endigen sollte. In Deutschland verbreitete sich die Nachricht seines Todes; die allgemeine Freude über seine Genesung verschaffte ihm, durch Baggesen's Vermittelung, jenes ehrenvolle Geschent vom Herzog von Augustendurg (December 1791), das ihm für die nächsten Jahre eine sorgenfreie Existenz bereitete. Nachsdem er im Winter 1792—93 seine Borlesungen für immer geschlossen, machte er August 1793 dis Mai 1794 eine Reise nach seiner schwäsdischen Heimat; während derselben starb der Herzog, der seine Anwesensheit "ignorirt" hatte. Auf seine alten Freunde machte er einen bedeutenden Eindruck. "Sein jugendliches Feuer war gemildert; er hatte viel mehr Anstand in seinem Betragen; an die Stelle der vormaligen Nachlässigkeit war eine anständige Eleganz getreten, und seine hagere Gestalt,

sein blaffes kränkliches Ansehn vollendete das Interessante seines Anblicks. Leiber war der Genuß seines Umgangs häufig, fast täglich durch Krankheitsanfälle gestört." Diese waren so stark, daß er — jest zum letten mal in seinem Leben — in eine Entmuthigung verfiel, von welcher ber Briefwechsel mit Körner erschreckende Zeugnisse ablegt. Tropbem arbeitete er ununterbrochen fort, die Kritik der Urtheilskraft kam nicht von seinem Tisch, seine Briefe find mit tieffinnigen Untersuchungen über die Runft ans gefüllt. Die Politik der Franzosen trat ihm immer ferner; schon zu Anfang der Revolution hatte er über die republikanische Gesinnungen Bedenken, jest sah er in ihr nur ein ibeeloses Werk der Leidenschaften: "Die eigentlichen Principien, sagte er, die einer wahrhaft glücklichen Berfaffung zu Grunde gelegt werben muffen, find noch nicht so gemein unter ben Menschen; sie sind (indem er auf die Kritik der Vernunft wies) noch nirgend anders als hier." — Immer tiefer suchte er in Griechenland einzubringen; in diese Zeit fällt seine Umarbeitung der "Götter"; von seinen alten Studen mochte er nichts hören, sein Ideal war Gothe's Iphigenie. — Auf dieser Reise machte er auch die Bekanntschaft Cotta's und verabredete mit ihm ein periodisches Unternehmen, welches die ersten Größen der Nation zu kräftigem Wirfen vereinigen follte.

Daß die beiden Dichter sich einmal finden würden, hätte aus ihren ersten Bersuchen niemand geahnt. Bei Göthe's Jugendwerken vermißt man kaum die vollendete Reife der Bildung; sein poetischer Ausdruck ist hinreißend und überzeugend, seine Einsicht hat sich später unendlich erweitert, aber kaum vertieft. In Schiller's frühern Stucken begegnet man neben unleugbarer Rraft, wenn man selbst von den Roheiten absieht, der hohlsten Declamation, die den Sinn schief ausdrückt oder sich auch wol des Sinns ganz überhebt. Und was hat er aus fich gemacht! Während Gothe seinen Genius immermehr an kleine Aufgaben verschwendet, in der Composition immermehr die Runftform aufgibt, stellt sich Schiller mit jedem neuen Berk in der Technik sicherer und mit der errungenen Meisterschaft nimmt auch seine Productivität immer zu. Aus einer wilben und unreifen Jugend erhob fich der Dichter durch die Kraft des Willens zu jener vollendeten fittlichen Gestalt, die wir noch heute verehren, während Gothe nie daran bachte, seinen angebornen ebeln Inftinct burch allgemeine Ibeen zu befestigen. Göthe war ein Günftling ber Natur; bas herrlichste, wonach ber Mensch begehrend die Hande ausstreckt, ward ihm im Traum gewährt; weber in ber Runst noch im wirklichen Leben hat er je die bittre Rothwendigkeit angestrengter Arbeit empfunden. Seine Seele war wie ein Spiegel, der alle Eindrucke ber Welt verschönert widerstrahlte. Er ließ die Bilder fluchtig vorübergehn, zufrieden, wenn das eine ober das andere fich fragmentarisch fixirte. Er sah die Welt nur in feinen Freunden, die dem Dichter

hulbigten, weil sie den Menschen verehrten. Die objective Wirkung seines Kunstwerks war ihm gleichgültig und durfte ihm gleichgültig sein. Schiller sah nichts, was er nicht mit Anstrengung suchte, er begriff nichts, was er nicht methodisch durchdrang. Bei ihm konnte die Bildung nur die Frucht sauern Schweißes sein, aber ein eiserner Wille ersetzte diese Unvollkommensheiten seiner Natur, wenn man sie so bezeichnen darf, und fast möchte man es ein Glück nennen, daß er äußerlich genöthigt war, die Wirkung seiner Werke auf die Menge zu berechnen, und zu diesem Zweck sich mit vollem Bewußtsein die Kunst anzueignen. Mit reichem Talent waren beide Dichter von der Natur ausgestattet, aber die Gabe der Schönheit empfing der eine noch als halbes Kind aus ihren händen, die sie dem andern als sernes Ziel auf einem dornenvollen Pfade vorhielt. Wer wollte entscheisden, welcher von beiden der Begünstigtere war.

Wenn der Bürgerssohn das Ideal harmonischer Bildung nur in der Sehnsucht gegenwärtig haben konnte, so hatte das Schicksal Wilhelm von Sumboldt günftiger gestellt; seine Geburt und seine Lage befähigten ihn zu leben, was die meisten unsrer Dichter nur benken durften. boren 1767 aus einer angesehnen preußischen Familie zu Potsbam, zwei Jahre vor seinem Bruder Alexander, war er durch eine Reihe tüchtiger Lehrer frühzeitig in die mannichfaltigsten Kreise des Wiffens eingeführt. Schon bamals begann eine Reaction gegen bie Schule Nicolai's und seiner Anhänger, beren Mittelpunkt die schönste Frau von Berlin war, die Judin Henriette Herz.\*) In biesen Kreis, der die geistreichsten und empfindsamsten Frauen Berlins umfaßte, wurde Humboldt eingeführt und feierlich in einen Tugendbund aufgenommen, obgleich er gestehen mußte, hier lernte er die neu aufstrebende desselben nicht mehr würdig zu sein. Poesie würdigen, die von den Nicolaiten scheel angesehn wurde. Berbst 1787 ging er mit seinem Bruder auf die Universität Frankfurt, die Rechte zu studiren, Ostern 1788 nach Göttingen. Hier schloß er sich an Henne an, der eine besondere Gabe besaß, das philologische Interesse in strebsamen Dilettanten zu erwecken. Auch seiner Tochter Therese trat er näher, wie es scheint sogar leibenschaftlich, und wurde durch sie mit Forster bekannt, der eben aus Wilna zurückfehrte. Von dem Streben nach Menschenkenntniß getrieben, welches Lichtenberg nicht weniger als Lavater,

<sup>\*)</sup> Geb. 1764, im sechzehnten Jahr an einen alten aber geistreichen Arzt verheirathet, gest. 1847.

Nicolai nicht weniger als Jacobi verfolgten, ließ sich Humboldt durch Forster in Mainz bei Johannes Müller und Beinse, in Duffeldorf bei Jacobi einführen, und lernte so einen neuen Rreis tennen, ber gegen seine berliner Lehrer in der leidenschaftlichsten Opposition begriffen war; seine Bildung erweiterte sich, mahrend sein Berstand die Unabhängigkeit mahrte. Mit Campe, seinem chemaligen Sofmeister, ber die Leichenfeier des frangösischen Despotismus mit eignen Augen ansehn wollte, ging er Juli 1789 nach Paris und trat bann nach einem längern Besuch bei Forster, ber ihm in Bilbung und Gefinnung am nachsten ftanb, und einer Schweizer reise zu Anfang 1790 in Staatsdienste. In Berlin waren mittlerweile die Geisterbanner und Supranaturalisten mächtig geworden, und humboldt hatte als Beamter Gelegenheit, sich ber altenfrisischen Opposition anzu-Die freiern Sitten ließ er sich wohl gefallen und fand einen Genossen an Gen #\*), bem größten Birtuosen bes Lebensgenusses. Scharf: finnig, voll nervöser Empfänglichkeit für alles Schone, leidenschaftlich und vom lebhaftesten Bewunderungstrieb erfüllt, ergab fich Gent völlig dem neuen Freunde, in dem er eine Art von bamonischem Wesen verehrte und fürchtete, und von dem er in einem Brief an Garve eine überschwengliche Schilberung entwirft, die er noch viele Sahre barauf gegen Rahel für volltommen treffend erklarte. Im Beift jener Zeit, die für das Staatsleben keinen Sinn hatte, wollte humbolbt nur fich leben, indem er seinen Kraften die höchste harmonische Ausbildung gab. An Forster, dessen unbestimmten Drang, für das Ganze der Menschheit zu wirken, wir bereits kennen, schreibt er: "Ins Große und Ganze wirkt jeder, fobald er auf sich und blos auf sich wirkt; man sei nur groß und viel, so werden die Menschen es sehen und nupen. Wenn unter und so wenig geschieht, so ift es nicht, weil unfre Lage und Berhältnisse uns hinderten zu wirken, sondern weil sie und hindern, zu werben und zu sein. Der mahren Moral erstes Beses ist, bilde dich selbst, und nur ihr zweites, wirke auf anderes durch das was du bist. Alles Thun und Treiben in der Welt dient nur als Mittel

Deb. 1764 zu Breslau, studirte in Königsberg Rechtswissenschaft und Kantische Philosophie, und übte seine Empfindsamteit in dem seltsamen Freundschaftsverhältniß zu Elisabeth Graun, die von ihrem Mann halb geschieden war und später Stägemann heirathete. Er septe 1785, als er nach Berlin ging und sich dort den tollsten Ausschweifungen ergab, das Berhältniß brieflich sort: er klagte ihr, wie in traftlosem Streben nach einem Schatten von Glückeligkeit sein zerrütteter Geist in tausend Labyrinthe elender geschmackloser Beschäftigungen und falscher Freuden irre: wie er hütslos den Schwachheiten und Leidenschaften, den glühenden Phantomen seines unruhigen Ropfs überlassen, sich in allen Thorheiten der abscheulichen Welt herumwälze. Er septe den Genuß dieser Selbstantlagen sort, die die Revolution ihn zu einem neuen Idealismus anzegte.

zur Bereicherung unfrer Ibeen." Bei biefem Lebensprincip war es natürlich, daß humboldt nur die Beendigung seines Probejahrs abwartete, um seinen Abschied zu nehmen. Gleichzeitig verheirathete er sich Juli 1791 mit Raroline von Dacheroben, einer schönen hochgebilbeten Dame, beren Bekanntschaft ihm sein alter Tugendbund vermittelt hatte, und die ihm zulest durch ihre Freundin Karoline von Beulwiß, Schiller's Schwägerin, zugeführt war. So fam er zuerst mit Schiller in Berührung, von beffen Personlichkeit er sogleich einen mächtigen Eindruck empfing. Mit seiner jungen Frau zog er sich auf ein Landgut bei Mansfeld zurück, las mit ihr ben Homer und Pindar in der Ursprache und machte sie zur Theilnehmerin an seinen philosophischen Studien. Kant und Plato waren seine Lieblingslecture und namentlich ber erste gab den Resultaten seiner Neigung und seines Instincts die Rechtfertigung der philosophischen Der größere Theil ber beutschen Schriftsteller, selbst die aus Ab-Formel. neigung gegen die Gewaltthaten Gegner der Revolution wurden, billigten boch bas Bestreben, den Staat nach Begriffen der reinen Bernunft einzurichten; Sumboldt zeigte in einem Sendschreiben (August 1791), die Bernunft habe wol die Fähigkeit, einen vorhandenen Stoff zu bilden, aber nicht neuen zu erzeugen. Diese Kraft rube allein im Wesen der Dinge. Nur eine solche Berfaffung kann gebeihen, die aus dem Rampf bes machtigern Zufalls mit der entgegenstrebenden Vernunft hervorgeht. Der Zufall ist die gesammte individuelle Beschaffenheit der Gegenwart, die vorhandene Summe individueller menschlicher Kräfte; der Vernunft bleibt nur das Geschäft, jene Kräfte zur Thätigkeit zu reizen und fie zu lenken. — Das weitere Nachbenken über die Nothwendigkeit eines irrationellen Moments in der Geschichte veranlaßte ihn Mai 1792 zu ben Ibeen zu einem Berfuch, die Grenzen ber Wirtsamfeit bes Staats zu bestimmen. — Diese Schrift, die erst nach seinem Tod vollständig herauskam, bewegt sich ganz in Rantischen Ibeen, aber in einer freien und eigenthümlichen Sprache. Die Bestimmung des Menschen ist die höchste und gleichmäßige Bilbung aller seiner Rrafte zu einem Ganzen, bas ift seine Tugend und seine Glückseligkeit. Dies Biel zu erreichen ist Freiheit die unerläßliche Bedingung. Alle Zwecke, die fich die Staatsfunst in ber Regel vorsest, Macht, Blute, Wohlstand, fallen demjenigen Staat von selbst zu, der durch Gewährung der höchsten Freiheit die eigentlich schöpferische Kraft sich entwickeln, erhöhen und veredeln läßt. Gerade diese Kraft, der Endzwed, um beffentwillen erst alle jene Lebensgüter munichenswerth erscheinen, gerade der lebendige Mensch wird verlett, wo Wohlstand und Aufflärung unmittelbar hervorgebracht und von der allein thätigen Regierung ben Bürgern aufgebrungen werben. Die Staatseinrichtung ist nicht Zweck, sondern nur Mittel zur Bildung bes Menschen. Der Staat ist eine

Sicherheitsanstalt, bamit bie vielgliederige, von ben mannichfaltigsten Bedürfniffen bewegte Gesellschaft Gelegenheit habe, burch freie Bereine ihren Zweden nachzustreben und jene Bielfältigkeit ber Situationen bervorzubringen, die einst ift mit der Freiheit. Die würdigste Aufgabe bes Staats ift, fich felbst entbehrlich zu machen, die Menschen durch Freiheit dahin zu führen, daß leichter Gemeinheiten entstehen, beren Birkfamkeit an Stelle bes Staats treten konne. Aehnlich faßt humbolbt die Rirche Er läßt die Religion gelten als eine wichtige Seite des innern Menschen und freut sich mit liebevollem Eingehn auf die Zustande religios geftimmter Gemüther bes Einfluffes, ber aus solcher Stimmung auf Die Ibeenform wie auf die Handlungsweise der Menschen übergeht; aber er forbert gleiche Berechtigung auch für diejenige Gemutheverfassung, die fich religiöser Ibeen ganzlich glaubt entschlagen zu konnen, die fich an ber Ibee ber Vollkommenheit genügen läßt, ohne die Summe alles moralisch Guten in ein Ibeal der Gottheit zusammenzufassen. Er selbst ift es. ber in der Kraft der Jugend durch die Fülle seiner Ideen und das Bewußtsein seiner innern Stärke fich über ben Bandel der Dinge erhaben fühlt. Er läßt diejenigen gewähren und weiß sie zu verstehen, die es unwiderstehlich von der Sinnenwelt zum Ahnen eines übermenschlichen Befens fortreißt, aber er selbst entschäbigt sich für das Entbehren jener hoffenden Erwartung durch bas ihn immer begleitenbe Bewußtsein eines festen Wie Kant findet er in der Kunft den höchsten Ausbruck Strebens. schöner Individualitäten. Das äfthetische Gefühl, wonach die Sinnlichkeit bulle bes Geistigen und das Geistige belebendes Princip der Sinnenwelt ift, macht bas mahre Gepräge ber Menschennatur aus und bas ewige Studium dieser Physiognomif ber Natur bilbet ben echten Menschen. Alle Stärke stammt aus der Sinnlichkeit, fie zu beherrschen und zur Barmonie zu lenken ist die Aufgabe des Lebens. Es ist die innere Kraft des Menschen, die in der Kette der Geschlechter sich auslebt um in wunderbarer Bielseitigkeit das Wesen des ewig Menschlichen an den Tag zu bringen; sie ist zugleich die Macht der Geschichte. — Diese afthetische Auffaffung ber Geschichte führte ihn wieder auf die Studien bes Alterthums, die er zuerst auf Hehne's Anregung nach Lessing und Bindelmann getrieben, die er jest mit hulfe F. A. Wolf's wieder aufnahm. Er hatte ben großen Philologen icon 1790 kennen gelernt, ein naberes Verhältniß knüpfte sich im Sommer 1792 bei einem Besuch in Halle, ber bann öfters erneuert, erwidert und burch einen ununterbrochenen Briefwechsel fortgesett wurde. Beide begegneten sich in dem hohen Begriff von ber Bebeutung bes Alterthums für unser jesiges Leben; Bolf brachte seine tiefe Gelehrsamkeit und seine geniale Rraft, Humboldt, ber sich ihm gegenüber ganz als Schüler fühlte, ben Ibeenreichthum mit. In einem

fleinen Auffat, beffen Grundfate seitbem Wolf zu ben seinigen machte, weist er nach, wie das philosophische Studium bes Menschen mit dem Studium der griechischen Welt zusammenfalle. Der Mensch tritt uns überall bei ben Griechen entgegen, während bie moderne Zeit die Aufmerksamkeit viel mehr auf Sachen als auf Menschen, mehr auf Classen als auf Individuen richtet. Der Mensch, ben die griechischen Schriftsteller barftellen, ift aus lauter einfachen, großen und iconen Bugen zusammen-Diese einheitliche Cultur ift ein wesentliches Correctiv für unsre gefest. heutige Bildung, die durch die Menge ihrer Richtungen alles Schönheitsgefühl zu verwirren broht. — So vorbereitet kam Humboldt April 1793 mit Schiller zusammen, ber gleich ihm mit afthetischen Untersuchungen besthäftigt, ihn ebenso wie Körner in seinen Gedankenkreis hineinzog. Buerft in Dresben im Berein mit Körner, bann auf seinem Lanbgut nahm humboldt bas Studium ber Kantischen Philosophie wieber vor; hauptsächlich um sich auf ben Berkehr mit Schiller vorzubereiten, für ben er ein ganzes Jahr bestimmt hatte. Februar 1794 fam er mit seiner Familie nach Jena; ben 15. Mai kehrte Schiller aus Schwaben bahin zurud, und nun entwickelte fich ein hochft inniges Berhältniß. Die beiben Familien famen bis Juli 1795 täglich zweimal zusammen und bie tiefften Angelegenheiten der Menschheit wurden in ernsten und heitern Gesprächen burchgearbeitet. Humboldt war nicht eigentlich eine enthusiastische Ratur, er hatte einen scharfen Blid für die Schwächen der Menschen, allein bieser wurde getrübt, so oft er eine Saite entbeckte, die ftark in ihm In Schiller sah er bas Bilb bes reinen Ibealiften, selbst widerklang. ber zugleich mit schöpferischer Rraft ausgerüstet war: ber Gebanke war bas Element seines Lebens und er betrachtete sein Streben als etwas Unenbliches, während selbst das Gewöhnliche durch die Größe der Anficht gehumboldt schmiegte sich weiblich der stärkern Natur-an. adelt wurde. beren Schöpfungsbrang er eine unendliche Virtuofität des Empfangens entgegenbrachte. Für Schiller war ber Umgang mit bieser reichen finnigen Natur, beren bialektische Gewandtheit die schlummernde Idee weckte und zur schärfften Bestimmtheit nothigte, vom größten Gegen. Da nun Schiller ben Plan, ben er in Schwaben mit Cotta entworfen, die Herausgabe ber horen, jest ernstlich in Angriff nahm, wurde humbolbt neben Körner sein eifrigster Berather. Es war ein großartiges Unternehmen. In Jena schlossen sich außer Herber und Knebel die neuangekommenen Fichte und Woltmann an; Gothe, Jacobi, ja selbst ber alte Kant, ber sich sehr für Schiller interessirte, verhießen Beiträge. Auch Humboldt wurde genöthigt aus fich herauszugehn.\*) An Gothe

<sup>\*)</sup> Er wählte einen Gegenstand, ber seiner Ratur am nächsten lag und den et

erging die Aufforderung Juni 1794. Das fart bewegte Leben, bas dieser seit jener Zeit geführt, hatte ihn die Abneigung gegen Schiller's philosophische und poetische Thätigkeit allmählich vergeffen laffen. sich sehr isolirt. Der Fortgang der Revolution, den er aus widerwärtiger Nähe angeschaut, scheuchte ihn von der Wirklichkeit zurud. "Ich hielt mich fest an die naturwiffenschaftlichen Studien, wie an einen Balten im Schiffbruch, benn ich hatte nun zwei Jahre unmittelbar bas fürchterliche Busammenbrechen aller Berhältniffe erlebt. Robespierre's Greuelthaten hatten bie Welt geschreckt, und der Sinn für Freude war so verloren, daß niemand über dessen Untergang zu jauchzen sich getraute, am wenigsten ba die äußern Rriegsthaten der im Innersten aufgeregten Nation unaufhaltsam vorwärts brangten, ringsumber bie Welt erschütterten und alles Bestehenbe tict Umschwung wo nicht mit Untergang bedrohten. Indeß lebte man boch in einer traumartigen, schüchternen Sicherheit." Unter biesen Umständen mußte ihm ein Bündniß der gemeinsam für das Gute Talente, wie es von Schiller angeregt wurde, als ein wünschenswertber Die beiden Dichter begegneten sich im entscheidenden Halt erscheinen. Augenblick auf einem Gebiet, wo man es am wenigsten hatte erwarten sollen, auf dem Gebiet der Naturwissenschaft. Bielleicht war es ein gunftiger Umstand, daß Schiller auf demselben gar nicht zu Hause war. sodaß die Trennung, die er auch hier zwischen Idee und Birklichkeit machte, Göthe nicht so unmittelbar verlette. Schiller hielt alle fest, die sich ihm näherten; die gemeinschaftlichen Arbeiten an den Horen famen "Für mich, erzählt Göthe, war es ein neuer Frühling, in welchem alles froh nebeneinander keimte und aus aufgeschoffenen Samen und Bweigen hervorging." - Der erste Schritt zur Befestigung des neuen

ı

auch mit seinem Bruder bereits häufig durchsprochen hatte: über ben Geschlechte. unterschied und dessen Einfluß auf die organische Ratur. muhte sich den Geschlechtsunterschied, man weiß nicht recht ob bildlich oder realistisch auf die allgemeinen Berhältnisse der Menschheit und der Ratur ju übertragen. Der Auffat enthielt eine Reihe ber feinsten und tiefsten Bemerkungen, machte es bem Lefer aber nicht leicht irgendeinen Abichluß zu gewinnen. Auch Rant tonnte, wie er an Schiller schrieb, ihn sich nicht entrathseln, ein so guter Ropf ihm auch der Berfaffer ju fein ichien; ihm felbft fei jene Ratureinrichtung, alle Fortpfiangung an die Duplicitat des Geschlechts ju knupfen, jederzeit als erstaunlich und wie ein Abgrund des Denkens für die menschliche Bernunft aufgefallen. Korner bemertt, daß der Gegenstand zu viel Deutlichkeit nicht vertrage. Es seien weder allgemeine Begriffe noch Erfahrungen allein, wovon man ausgehe; nur der feinfte Duft ber Erfahrungen sei ju brauchen, und diesem muffen die Begriffe der bochften Abstraction in einer Art von Anschauung begegnen. — In diesem Zwielicht zwischen finnlicher Anschauung und begrifflicher Abstraction bewegt sich humboldt's Philosophie durchaus.

Berhältniffes war ein Brief Schiller's an Gothe, 23. August 1794, in welchem er diesem sein eignes Wesen zergliederte. "Sie suchen das Nothwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege. Sie nehmen bie ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu befommen; in der Albeit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erflärungsgrund für das Individuum auf. Bon der einfachen Organisation steigen Sie Schritt vor Schritt zu der mehr verwickelten hinauf, um endlich den verwickeltsten von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgne Technik Waren Sie als ein Grieche geboren, so ware Ihr Weg einzudringen. unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erfte Anschauung der Dinge hatten Sie bann die Form des Nothwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher geboren find, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen Künftler zu werben, ober Ihrer Imagination das, was ihr die Wirklichfeit vorenthielt, durch Nachhülfe der Denkkraft zu ersesen und so gleichfam von innen heraus in Griechenland zu gebären. In berjenigen Lebensepoche, wo sich die Seele aus der außern Welt ihre innere bildet, von mangelhaften Gestalten umringt, hatten Gie schon eine wilde und norbische Natur in sich aufgenommen, als Ihr siegendes, seinem Material überlegenes Genie diesen Mangel von innen entdeckte und von außen her burch die Bekanntschaft mit der griechischen Natur geleitet bem beffern Mufter erganzte. Das konnte nicht anbers als nach leitenden Begriffen von statten gehn. Sowie Sie von der Anschauung zur Abstraction übergingen, so mußten Sie nun ruchwärts Begriffe wieder in Intuitionen umfeten und Gedanken in Gefühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringt." Göthe nahm biese Auseinandersetzung nicht blos mit Wohlgefallen, sondern mit Rührung auf. Es schloß fich sehr bald ein perfonlicher Berkehr baran\*), und aus der Annäherung wurde eine Freundschaft, die in der Geschichte der Literatur nicht ihresgleichen hat. Es war eben keine Jugenbfreundschaft, die von einer gemeinsamen Bergangenheit zehrt, sondern die Freundschaft mannlichen Alters, die in der gemeinsamen, von einem gleichen Glauben bewegten Arbeit ihre Erfüllung findet. Was Göthe und Schiller in jenen schonen Jahren miteinander trieben, hat seine Bedeutung nicht blos in

<sup>\*) 14..</sup> bis 25. September 1794 brachte Schiller in Beimar in Gothe's pause zu.

ber Größe ber Leistung, sondern barin, daß es der edelste Ausdruck für den Idealismus war, der alle strebsamen Geister der Nation erregte. Ihr Nachdenken über die Kunst mit der stetigen Beziehung auf Griechensland, wenn sie selber es auch nur als eine Vorarbeit für ihre Werke betrachteten, war zugleich die freie Fortsetzung der philosophischen Bewegung, die dem Heil, wonach das Volk zu streben habe, eine klar umrissene Gestalt suchte. Es war providentiell, daß dieser Bund in einem Augenblick eintrat, wo auch die Alterthumswissenschaft ihre höchste Stassel erstieg.

Fr. A. Wolf, gleichzeitig mit Schiller 1759 geboren, unter Gepne in Göttingen gebildet, Professor in Halle 1783-1807, war während biefes Beitraums ber Mittelpunkt ber Alterthumswiffenschaft. Urtheil berief man fich bei allen Streitigkeiten, in seiner Methobe arbeis tete man, ja selbst durch seine Neigungen ließ man sich leiten. deutenbsten der jungern Philologen, Boch, Immanuel Beffer, Beindorf. find aus seiner Schule hervorgegangen. Am umfangreichsten war seine Einwirfung auf diejenigen Männer, welche, ohne Philologen von Profession zu sein, die Philologie zur Grundlage ihrer Bildung machten Was Wolf auszeichnete, erzählt Barnhagen, war die hohe Eigenthumlichfeit seiner vollständigen, durch und durch in alle Bezüge feines Beseus gedrungenen, gleichmäßig nach allen Richtungen seines Wollens und Thuns belebten, ununterbrochenen Geistesbildung. In der Lebensäußerung biefer Eigenthümlichkeit gab es feine Lucken, feine Stillstände; er hatte fich immer felbst, er hatte fich immer gang, und keine feiner Eigenschaften war ihm nur fragmentarisch verliehn. Daher die Ueberlegenheit, mit welcher er allen Begegniffen bes geiftigen Lebensverkehrs gegenüberstanb, fie prufend aufnahm, mit treffendem Urtheil an ihren Plat stellte, und mit geiftreichen Bügen festhielt ober entließ. Daher die heitere Belaffenheit, in welcher er dem Wit, der ihm zu Zeiten entgegentrat, den Berlegenheiten, welche Zufall ober Absicht ihm zuwenden mochte, mit gludlichem Ueberbieten stets so leicht und siegreich zu entsteigen wußte. Die Bendung seines Beistes war in den geringsten Dingen merkwürdig; ja bis in den kleinlichsten, durch die er bisweilen, mehr der scherzenden Rachrede doch als dem eigentlichen Tadel Raum gab, blieb sie noch immer mit dem Reiz seiner Größe behaftet. Er war umgänglich und mittheilend; allzu reich, um zu kargen, gab er willig jeber Ansprache von seinen geiftigen Schäpen, und verschmähte nicht zu empfangen, wo er schon längst be-Eine neuerschlossene Ansicht, ein bebeutend leitendes Wort von ihm, hat bis auf die leste Zeit Männer und Jünglinge in seiner Umgebung mehr als manche anderweite vielfache Anstrengung geförbert. Seinen Werth kannte er, wie jeder Tüchtige aus innerer Thatsache fich als solchen fühlt und kennt. Und wie hatte er seinen Ruhm nicht kennen sollen,

ihm aus allen Länbern Europas zurückftrahlte, aus allen Gebieder der Wissenschaft und Kunst! — Wolf faßte die Philologie im Sinn großen humanisten bes 16. Jahrhunderts auf: die Alten verstehn, der hieß ihm sich völlig einleben in ihre Zeit. Auch in der Abneigung gegen die Erschütterungen des wirklichen Lebens glich er seinen Borbildern: wie Grasmus flüchtete er aus ben Drangsalen ber Gegenwart gern in seine ideale Welt. — Anders als bei dem Künstler, zersplittert sich bas Leben eines großen Gelehrten in eine Reihe unscheinbarer Thätigkeiten, Bedeutung und Zusammenhang nur ber Ebenbürtige überfieht; glucklich, wer in einer einzelnen That gewissermaßen die Strahlen seines Geistes sammelt, daß sie auch bem Unkundigen sichtbar werben. — Schon 1779 als zwanzigsähriger Jüngling hatte Wolf seinem Lehrer Beyne einen Aufsatz vorgelegt, in welchem die Einheit des Homer angezweifelt wurde. Seit der Zeit blieb diese Frage der Hauptgegenstand seines Nachdenkens; aber er war selber über die Rühnheit seiner Idee erschrocken und ließ fie nicht laut werben. Wie befrembend mußte für jene Zeit bie Borftellung sein, die homerischen Belbengedichte seien nicht ein Runftwerk, sondern allmähliche Zusammenstellung fragmentarischer epischer Gebichte, ba Boileau boch nur scheinbar überwunden war. Man krnnte fich den Begriff ber Zweckmäßigkeit nicht anbers benken, als mit einem Plan und einer Regel verbunden; und so wie man die Zweckmäßigkeit in der Natur mit der Borstellung eines ordnenden und prüfenden Werkmeisters verknupfte, so stellte man fich den homer, als er die Ilias bichtete, immer mit ber ars poetica bes Horaz in ber Hand vor. Der Begriff des Runstmäßigen war mit bem Homer so fest verwachsen, daß z. B. der ehrliche Claubius erft im Offian die echte Natur zu haben glaubte. Erft in seiner italienischen Reise ging Göthe durch die Anschauung auf, wie die Homerischen Bilder und Gleichnisse nicht eigentlich poetisch sondern rein finnlich aufzufassen wären. Für Wolf war die Entbeckung, daß zur Homerischen Zeit die Schreibkunft noch nicht erfunden war, der erste Bestimmungsgrund; sobann bie innern Widerspruche in ber Composition. Die neue Ausgabe des homer, die er veranstalten mußte, bestimmte ibn 1795, seine Prolegomena herauszugeben. Seit bieser Zeit steht unser Ruf im Ausland fest, daß wir unruhige Steptifer find, die auch das Ausgemachteste in Frage stellen; und in ber That ist Wolf ber Vorläufer von Niebuhr, Otfried Müller, David Strauß u. s. w. Wir burfen es und aber zur Ehre schätzen, daß wir badurch in die Natur des menschlichen Schaffens einen tiefern Blick geworfen haben, daß das zufällige planvolle Machen dem naturkräftigen Werden gewichen ift, und daß uns die Geschichte nicht mehr als eine Reihe vereinzelter Begebenheiten, sondern als das stetige Emporwachsen einer und berfelben Naturfraft er-6 dmibt, b. Lit.: Geid. 4. Huft. 1. Bb. 14

scheint. Die gewaltige Neuerung rief zunächst eine unbehagliche Berwunberung hervor; man wurde verstimmt, in den gewohnten Borftellungen gestört zu sein, und erschraf vor biefer zersetenden Kritik, bie auch bas Beiligste anzutaften keine Scheu tragen wurde. Wenn Wolf sich von unverständigen Gegnern mishandelt sah, so konnten die neugewonnenen Anhänger ihm auch nicht immer zur Freude gereichen. Der Einzige, beffen Beistimmung ihm von Gewicht erscheinen mußte, war Wilhelm von hum: bolbt, der zwar gegen die einzelnen Gründe, die Wolf angeführt, vieles einzuwenden hatte, fich aber bem Gesammteindruck berselben ergab. Göthe's und Klopstock's Befriedigung rührte eingestandenermaßen bavon her, daß die Größe des einen homer fie früher gedruckt hatte; - Gotbe nahm später seine Ansicht zurud. Fichte ließ bem großen Philologen burch seinen Schüler Bulsen melben, er sei auf bem Wege ber Speculation zu ähnlichen Resultaten über die Entstehung eines volksthumlichen Wolf lächelte barüber, obgleich nicht gang mit Recht, Epos gekommen. benn bei so verwickelten Untersuchungen bringt bie eigentliche Gelebrsamfeit nicht bis ins Innere ein, und bie allgemeine Betrachtung über die Natur der Dinge hat auch eine Stimme. Es war ein nicht unwichtiges Phanomen, daß in einem bestimmmten Punkt die Gegensätze der Philosophie und des Hellenismus sich berührten. Die griechische Bildung war constructiv und suchte das individuelle Leben und die Natur in ihr ursprüngliches Recht einzusenen; die neue Philosophie dagegen war durchaus zersetzend, sie verleugnete die Natur und die Individualität und ging lediglich auf die Welt der Ideen aus; aber auf ibrem höchsten Gipfel verließ die Philologie die überlieserte individuelle Gestalt. vertiefte sich in die Natur des menschlichen Schaffens und löste dasselbe in seine ewigen ideellen Momente auf. Im Jugenbalter der Welt entsteht die epische Dichtung nicht auf die Weise, wie man in reflectirten Perioden Gedichte macht, daß man überlegt, durch welche Stoffe und nach welcher Behandlung bas Publicum am meiften zu gewinnen sei, und nun nach Regel und Plan verfährt. In jener Zeit ist der Dichter vielmehr wirklich ein Seher, und seine Besichte werben ihm vom Bolf überliefert. Der wahre Dichter ber homerischen Gesänge ift bas griechische Bolf, bas sich aus der Natursymbolik zur Freiheit menschlicher Beldensagen lodriß.

Als ber Bund mit Schiller geschlossen wurde, war Gothe gerate an die Durcharbeitung seines vor 17 Jahren begonnenen Romans Wilhelm Meister gegangen (1794 bis Juni 1796); Bogen für Bogen wurde mit dem neugewonnenen Freund durchsprochen, und diesem ging aus dem reinen Eindruck des schönen Kunstwerks das erfrischte Gefühl hervor, des auch er ein Dichter sei. "Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, schreibt er 7. Januar 1795, wie peinlich mir das Gefühl ist, von einem Product

diefer Art in das philosophische Wesen hineinzusehn. Dort ist alles so heiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr; hier ist alles so strenge, so abstract und höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Synthesis und alle Philosophie Antithesis ist. Zwar barf ich mir das Zeugniß geben, in meinen Speculationen der Natur so treu geblieben zu sein, als sich mit dem Begriff der Analyse verträgt, ja vielleicht bin ich ihr treuer geblieben, als unfre Kantianer für erlaubt und für möglich halten. Aber dennoch fühle ich nicht weniger lebhaft den innerlichen Abstand zwischen dem Leben und dem Raisonnement, und kann mich nicht enthalten, in einem solchen melancholischen Augenblick für einen Mangel meiner Natur auszulegen, was ich in einer heitern Stunde blos für eine natürliche Gigenschaft ber Sache ansehn muß. Go viel ift indeg gewiß: ber Dichter ist der einzige mahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Caricatur gegen ihn." — Wenn es auf ben ersten Augenblick überrascht, daß dem Dichter der "Künstler" gerade durch den Anblick des Bilhelm Meister dies Gefühl aufging, so erklärt sich bas aus dem fünstlerischen Bewußtsein, das von entgegengesetten Seiten ausgegangen, in diesem Augenblick bei beiden auf benselben Punkt angekommen war. -Das höchste Lebensprincip, in welchem die Kantische Philosophie wie die classische Dichterschule ihre Befriedigung suchte, war die harmonische Ausbildung einer schönen Seele, die sich selbst genügt. Die Eingliederung bes Einzelnen in ein organisches Ganze, die Uebereinstimmung mit den Sitten und Gesetzen seiner Nächsten wurden nicht als Zweck, sondern als Mittel betrachtet, und wenn das Mittel dem Zweck widersprach, so wurde es wol als unnus und schädlich beiseite geworfen. Zur Uebereinstimmung mit sich selbst war Freiheit von den dunkeln Trieben der Natur, Freiheit von den willfürlichen Voraussekungen der Gesellschaft nothwendig. Da beibes nur ber Gebildete erreicht, so war das Streben nach Bildung das höchste Lebensmotiv. Der unsichtbare Orden der Gebildeten sah wie der Abel des Mittelalters in den Gebildeten aller Nationen seine Glaubensbrüber, während er mit den ungebildeten Schichten bes eignen Volks in keinem Zusammenhang stand. Die Freiheit und Uebereinstimmung mit fich selbst hört auf, sobald man sein Leben an einen äußern Zweck verpfändet. Da nun die gegenstandlose Freiheit in sich selbst verkümmert, so kam es barauf an, eine Sphäre zu finden, in welcher ber Beist bei sich selbst bleibt und boch schafft: diese Sphäre fand die Kritik der Urtheilskraft in der Kunst, und als das Evangelium dieses neuen Glaubens hatte Fr. Schlegel nicht Unrecht, ben Meister als ebenbürtige Erscheinung neben die französische Revolution und die Wissenschaftslehre zu stellen.\*) — Der Roman ist

<sup>\*)</sup> Freilich war man nicht ohne Gefühl für bas Bebenkliche einer blos afthe-

nicht organisch aus bem Charafter, ber Situation ober bem sittlichen Problem aufgewachsen, sondern nach dem Bedürfniß der Farbe und Stimmung
zusammengesest. Daraus erklärt sich, daß aus der zersplitterten Arbeit
von zwanzig Jahren, in denen die Gemüthsbildung des Dichters die
mannichfaltigsten Wandlungen durchmachte, eine Art von fünstlerischer Einheit hervorgehn konnte. Auch die Freunde freuten sich hauptsächlich über
die wohlthuende Harmonie und die wohlthuenden Contraste in Farbe und
Stimmung. Um die Reinheit und den Abel der Sprache zu würdigen,
stelle man ein beliediges Werk jener Jahre daneden\*); der Abstand ist
ungeheuer. Wer sich aus Wilhelm Meister ein Bild von der Bildung
der damaligen Zeit machen wollte, würde dieser schmeicheln. Die gegebenen Bildungselemente sind durchaus idealisitt, in eine höhere poetische

tischen Bildung. In einer damals sehr gelesenen Schrift hatte Garve zu den Borrechten bes abelichen Junglings auch feine fruhzeitige Competenz jum Umgang mit der großen Welt angeführt: "soviel auf diesem Beg, entgegnet Schiller 1795 (über die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch iconer Formen). an Form zu gewinnen ift, soviel wird an Materie verfaumt, und wenn man überlegt, wie viel leichter fich Form zu einem Inhalt; als Inhalt zu einer Form findet. so burfte ber Burger ben Ebelmann um bie Prarogative nicht beneiden. Benn es freilich auch fernerhin bei der Ginrichtung bleiben foll, daß der Burgerliche arbeitet und der Adeliche reprasentirt, so tann man tein paffenderes Mittel mahlen als diesen Unterschied in der Erziehung; aber ich zweifle, ob der Adeliche eine solche Trennung fich immer gefallen laffen wird. Ueberhaupt ift es bedenklich, dem Geschmad seine völlige Ausbildung zu geben, ehe man den Berftand geubt und ben Ropf mit Begriffen bereichert hat. Denn da der Geschmad nur auf die Behandlung und nicht auf die Sache fieht, so verliert fich da, wo er der alleinige Richter ift, aller Sachunterschied ber Dinge. Man wird gleichgültig gegen die Realität und sest endlich allen Werth in die Form und in die Erscheinung. Beift der Oberflächlichkeit und Frivolität, den man febr oft in solchen Cirkeln herrschen fieht; die fich sonft nicht mit Unrecht der hochsten Berfeinerung rubmen. Bu diesem gefahrvollen Extrem neigt die afthetische Berfeinerung den Menschen, sobald . er fich dem Schönheitsgefühl ausschließend anvertraut und den Geschmad jum unumschränften Gesetzgeber seines Willens macht. Dafür, daß bei bem afthetisch verfeinerten Menschen die Einbildungstraft auch in ihrem freien Spiel fich nach Besehen richtet, und daß der Ginn fich gefallen lagt, nicht ohne Beiftimmung ber Bernunft zu genießen, wird von der Bernunft gar leicht der Begendienft verlangt, in ihrer Gesetgebung fich nach bem Intereffe ber Ginbildungefraft ju richten und nicht ohne Beistimmung der finnlichen Triebe dem Billen ju gebieten. Die aufällige Busammenstimmung der Pflicht mit der Reigung wird endlich als nothwendige Bedingung festgesett, und so die Sittlichkeit in ihren Quellen vergiftet." -

<sup>\*) 3.</sup> B. Agnes von Lilien 1798. Der Roman, von Karoline von Wolzogen, Schiller's Schwägerin, war anonym erschienen und wurde selbst von den Schlegel Gothe zugeschrieben.

Region erhoben. Philine sagt einmal von einem Fremben, in welchem alle Welt einen Bekannten herauszuerkennen glaubt, er sehe eben nicht aus wie Sans ober Rung, sonbern wie ein Mensch. Daffelbe fann man von den meisten Figuren des Romans sagen. Wer glaubt nicht einmal einer Philine, einem Serlo, einer Madame Melina, einer Barbara begegnet zu sein? Und doch find es Schöpfungen des Dichters, in welchen die im Leben zerstreuten Elemente durch eine Runft, wie fie sonst nur die Griechen kennen, von ihren Zufälligkeiten befreit und in ihrer ibealen Reinheit dargestellt sind; sie find Typen und doch individuell. Ihr Licht empfangen sie durch die klare leuchtende Sinnlichkeit, die mit den bescheibenften Mitteln ein so bestimmtes Verständniß eröffnet, daß man glaubt, ber Dichter habe eine ausführliche Beschreibung gegeben, während er boch nur ber Einbildungsfraft die Richtung gibt, sein Werk selbständig zu erganzen. Jeder einzelne Bug trägt das Gepräge einer Meisterhand; jeder einzelne Bug erinnert an bas schöne Maß ber griechischen Kunft. Der Dichter wagt fich in die bedenklichsten Sphären: aber niemals werden wir beleidigt, nie unheimlich berührt. Einen Schritt weiter, und wir waren im Schmuz: man bente fich z. B. die Nachgeschichte ber Philine, die Borgeschichte der Marianne. Aber diese Nebengedanken dürfen wir nicht bem Dichter zur Last legen. Uns fällt so etwas immer ein, weil wir überall nach Wahrheit streben, der Dichter aber wollte nur Schönheit zeigen; wir gehn barauf aus, bas Wesen zu ergreifen, ber Dichter blieb bei der Erscheinung stehn. Dies ist die ungeheure Kluft, welche den Wilhelm Meister von unsrer Bildung trennt; und das möge man nicht vergeffen, wenn man bie Rritik Pustkuchen's aus bem Jahre 1822 richtig würdigen will. Dieser tappische Gesell griff mit so plumpen Sanden in die zarten Gebilde der Gothe'schen Poesie, daß wir unwillig zusammenschaubern; aber er that es in einer Zeit, wo die Noth das deutsche Bolk bereits beten gelehrt. Die Wenschen in jenem Zauberkreise haben ebenso wenig ein Schicksal ober eine Geschichte als eine sittliche Bestimmtheit; aber bieses Schicksal wird burch ein reizendes bamonisches Spiel bes Zufalls ersest, durch eine anmuthige Verknüpfung des Grundlosen und bes Wesentlichen, die uns überrascht, bezaubert und täuscht. Die Figuren bes Romans bewegen sich inmitten ber sonberbarften Verwickelungen mit einer Freiheit und Anmuth, die uns ganz vergeffen läßt, wie unterwühlt die Fundamente find, auf benen die Gefellschaft ruht. Der Belb bes Romans, unfertig und inhaltlos wie er ift, bringt ben Erscheinungen ein ehrliches Butrauen, ein warmes Berg und eine offne Empfänglichkeit entgegen, und in der Künstlerwelt wie in der guten Gesellschaft eröffnet sich ihm eine zierliche Bilderreihe, in der es nicht musterhaft aber heiter zugeht. Den humor, ber ohne stark aufgetragene Farben nicht benkbar ist, ersest ber Dichter burch eine wohlwollende Ironie, welche den romantischen Inhalt auflöst und uns zur reinsten Sphäre ber Bildung erhebt. Eine Reibe bedeutender Personlichkeiten sehn wir geschäftig, auf bald zwedmäßige, balb unzwedmäßige Weise den fehlenden idealen Gehalt des Lebens nothbürftig herzustellen. — Wie in kurzer Zeit die innere Bildung des Dichters sich umgewandelt hatte, zeigt der Vergleich mit bem Werther. Werther sucht die Einheit seines Gemüths in ber Flucht aus den Schranken der Gesellschaft, die ihn in letter Consequenz zum Selbst mord treibt, Meister in der Unterwerfung unter die Formen der Gefellschaft, die ihn zu einer glänzenden Stellung, aber auch zur Unfreiheit führt. Er wird glücklich, aber er läßt sich sein Glück schenken. Man hat die Schwächen Wilhelm's richtig herausgefühlt, man hat sie sogar übertrieben: aber fast allgemein hat man übersehn, daß ihn der Dichter ironisch bebanbelt. Er gibt, wie im Werther, die Geschichte seines eignen Denkens und Empfindens, aber die Geschichte, von der er durch eine tiefe Kluft getrennt Unendlich liebenswürdig ist diese Schalkhaftigkeit in der Darstellung des Verhältnisses zwischen Wilhelm und Philine, einem der reizendften Gemälbe, welche die finnliche Poeffe hervorgebracht. Baglich und unwahr bagegen erscheint die Fronie bei bem Tob Aureliens. Bilhelm nimmt sich vor, dem Berführer seiner Freundin ins Gewissen zu reden; der Dichter brückt seinen Spott über dieses Vorhaben baburch aus, daß er ihn seine Strafpredigt aufsehen und memoriren läßt. Nun tritt ihm der Berführer entgegen, behandelt den Tod seiner ehemaligen Geliebten wider Erwarten als eine Bagatelle; und anstatt baburch zu heftigerer Erbitterung gereizt zu werden und seine Strafpredigt, gleichviel ob verdient ober unverdient, zu schärfen, geräth Wilhelm in Verwirrung und schämt sich zu Tobe leichtfertige Edelmann imponirt bem ehrlichen Bürger. Das ursprüngliche Gefühl Meister's war richtiger als seine Restexion. Mit den Lydien und Theresen mochte fich der Baron Lothario- ind Reine stellen; vor einem edlern und stärkern Gemuth hätte seine vornehme Art, Gefühle und Beziehungen obenhin zu behandeln, nicht Stich gehalten. Diese Unficherheit in den Gefühlen, diese verschämte Schüchternheit des Gewiffens gibt in gleich ben Leitfaben für ben Zusammenhang zwischen ben Reflexionen über Hamlet und dem ernstern Theil des Romans. Hamlet ist ber Schläffel jum Charafter bes Belben und bie Banbe Melina's ber Schluffel zum Verständniß der adelichen Welt. Um von der fünstlerischen Bestimmung bes Schauspielers einen hohern Begriff zu geben, war bie Berlegung eines Meisterwerks, zu welchem die Nation, obgleich sie es nicht verstand, sic durch einen wunderbaren Bauber hingezogen fühlte, das zwedmäßigste Bulfsmittel. Gothe zeigte, wie man mit ficherer hand aus bem Laborintb verworrener Eindrucke das Wesentliche herausgreifen muffe. Allein der

Inhalt bes Studs wurde ihm, ohne bag er baran bachte, wichtiger als sein künstlerischer Zusammenhang. Hamlet hatte nach allseitiger Ausbildung gestrebt, er hatte seine Reslexion frei gemacht, aber baburch war sein Wille bestimmungslos geworben, und als ihn nun ein gewaltiges Schicksal zur That aufrief, erlag er der Größe seiner Bestimmung. Wilhelm Meister und sein Dichter erkannten in sich selbst die nämliche Beistesrichtung. Es war die Geistesrichtung der gesammten Nation, es war das Schicksal des deutschen Bolks; nur daß ein Bolk ein längeres Leben und eine bauerhaftere Natur hat, daß es, was das Individuum vernichten muß, durch allmähliche Entwickelung überwinden kann. Wenn bie fpatere Barbarei der beutschen Literatur, welche das griechische Maß der Schönheit aufgab, um die Lebensbeziehungen zur Wirklichkeit wiederzufinden, einer Rechtfertigung bedarf, so liegt diese in Wilhelm Meister. Der Roman strebt in seiner Darstellung der deutschen Gesellschaft nach Allseitigkeit, und doch fehlt das wichtigste Moment des deutschen Volkslebens, das Bürgerthum. Werner, der Repräsentant besselben, ift ein armseliges Zerrbild. Die Arbeit, die fich einem bestimmten Zweck hingibt und biesem Zweck alle Kräfte opfert, erscheint als ein Wiberspruch gegen bas Ibeal, weil sie ein Wiberspruch gegen die Freiheit und Allseitigkeit des Bildungstriebs ift. Nur der Abel, nur die Classe der Genießenden, die ihre Freiheit an keinen bestimmten Beruf verpfandet, hat Theil an ber Poesie bes Lebens. Dies Herausstreben des bürgerlichen Lebens aus seiner Sphäre droht allen Halt der Gesellschaft zu zerstören. Der Stand, welcher ihre Grundlage bilben muß, hat den Glauben an sich verloren. Es ist nicht allein die Zwecklosigkeit seiner Beschäftigungen, nicht blos der unstete Dilettantismus bes Lebens, was uns bei Wilhelm verlett, sondern vor allen Dingen die Leichtfertigkeit seines Berhältnisses zur Grundlage aller sittlichen Entwickelung, zur Familie, die völlige Lösung von dem Kreise, zu dem er gehört, und seinen Pflichten. Nun war die Abwendung ber Poesie von dem beschränkten Bezirk bes bürgerlichen Lebens für den Augenblick nicht zu vermeiden: der pietistischen Berkummerung des Bolks mußte die Aristokratie als ein glänzendes Ibeal erscheinen, in dem sich bas Leben der Nation in seiner reichsten Fülle zusammendränge. Aber ein Unglück für unfre Dichtung war es, daß die gute Gesellschaft ihr so gar keinen Inhalt entgegenbrachte, gar kein nationales Leben, gar feine festen sittlichen Ueberlieferungen. Die ibeale Welt, welche sich dem Bürgerthum entgegenstellt, eröffnet keine sehr erbaulichen Aussichten. Reine Spur von den höhern Interessen, die den Adel anderer Nationen über ben gemeinen Haufen erheben: bas Vaterland und die großen Weltverhältnisse schauen kaum wie im Traum in dies unlustige Privatleben hinein; man denkt daran, Landbesit in Amerika zu erwerben, um nöthigenfalls ben brobenden Ereignissen zu entstiehn. Alles Dichten

und Trachten geht barauf aus, eine spielende Beschäftigung zu finden, um bem brückenben Gefühl ber Langeweile zu entgehn. Am meisten befrembet die Abwesenheit aller stärkern Leidenschaft. Eigenheiten, Grillen, Reigungen und kleine Interessen finden wir in Menge; auch Wohlwollen und humanität: daß aber einmal ein Mensch aus sich herausginge und von einem gewal tigen Drange ergriffen sich selbst und die Umstände vergäße, davon zeigt fich feine Spur. Das Blut des Lebens pulfirt träge, die Rerven fint abgespannt. Wenn bei historischen Bölkern selbst in ber Depravation die höchste Schicht der Gesellschaft zuweilen eine außerordentliche Gewalt der Leidenschaft entwickelt, die noch in ihrer Krankhaftigkeit reizend ift, so scheint hier die Erwägung ber Rudfichten, die Reflexion und Entfagung ben Gebanken abzublassen, noch ehe er ans Licht ber Welt tritt.\*) male fich einmal die Bustande aust. Der Graf und die "gnädigen Damen" reben die Schauspieler in der britten Person an; sie lassen fich von ihnen Wilhelm, der ihrer Ansicht nach mit zur Bande gehört, die Hand küssen. wird als schöner junger Mann in das Boudoir der Gräfin bestellt. ihr in dem Schlafrock ihres Gemahls allerlei Liebkosungen zu erzeigen. Lothario, ihr Bruder, das Ibeal eines echten Ebelmanns, kennt das Berhältniß und gibt ihm die andere Schwester zur Frau. Friedrich, der andere Bruber, dient bei Philinen, die seiner Schwester die Band kußt und ibr die Schuhe zuknöpft, als Friseur, muß ihre Liebhaber bedienen, wird zuweilen von ihnen geohrfeigt und soll einmal öffentlich ausgepeitscht wer-Seine Familie läßt sich diese Streiche ruhig gefallen; sie hat auch nichts bagegen, als er Philine später heirathet. Jarno, ber Offizier und Weltmann, heirathet die abgelegte Maitresse seines Freundes. Die Dis heirathen erscheinen als Regel. Nathalie und Therese wetteifern um die hand bes Bürgerlichen. Dieser wird von seinen Lehrjahren freigesprochen, als er seinen unehelichen Sohn wiederfindet. Ift benn Felix sein Sohn? die geheime Gesellschaft versichert es, aber ohne ihre Quelle anzugeben, und es werben noch andere Ansprüche auf ihn gemacht. — Die einseitigen Figuren des Abels, der Graf und die Gräfin, der Baron und die Baronesse, Jarno werben und in sinnlichster Klarheit gegenwärtig, wir von den idealen Charafteren, Lothario und Nathalie,

<sup>&</sup>quot;) Das ganze Buch ift ein Gewächs, um den Kern herumgewachsen: o wie sonderbar ift es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche. sondern auch manches Mögliche versagt ist!.... Mit einem Zauberschlage hat Göthe die ganze Prosa dieses infamen kleinen Lebens sestgehalten und uns noch anständig genug vorgehalten..... Ans Theater mußte er, an Kunst und auch an Schwindelei den Bürger verweisen, der sein Elend fühlte und sich nicht mit Werther tödten wollte. Den Adel, der den andern als Arena vorschwebt, wo sie hinwollen, zeigt er beiläusig gut und schlecht, wie es fällt u. s. w. (Rabel 1804)

blaffes Schattenbilb erhalten. Raum ift Meister einige Tage auf bem Schloß Lothario's, so erzählt er, erst jest habe er wahre Bilbung angetroffen, erst jest seine Ideale lebendig vor sich gesehn: aber worin diese Idealität besteht, vergißt ber Dichter zu beschreiben. In den Berhältniffen, bie fich aus dem Umgang des strebsamen Bürgers mit den vornehmen Leuten entwickeln, ist kein einziges, das uns mit dem warmen Gefühl ber Bahrheit durchdränge. In den Rreis diefer bilettantischen Lebensvirtuosität gehört die geheime Berbindung, die eine Ironie auf sich selbst ist: benn fie wendet die abenteuerlichsten Mittel auf, um der individuellen Natur nachzuhelfen, b. h. um Alles geschehen zu laffen, wie es eben geschieht.\*) Daß der intriguante Abbe und sein geheimnißvoller Zwillingsbruder an diefem Poffenspiel Gefallen finden, mogen wir begreifen; was aber Jarno und Lothario dabei suchen, ist unverständlich. Nun wendet der Dichter zwar gleichfalls die Ironie an, aber gerabe die abgeschmacktesten Possen erzählt er mit einer gewissen Rührung. Bei ben bamaligen Dichtern wurde ber hellste Verstand burch ihre Beziehung zum Freimaurerorden verwirrt. Die wahre Bildung erfüllt sich im Markt des wirklichen Lebens: bamals aber glaubte man die humanitat zu verbreiten, indem man die humane Besellschaft von der menschlichen Gesellschaft isolirte. — Die Ahnung einer tiefern Poesie bammert in zwei idealen Gestalten, wenn auch nur rathselhaft, in diese Welt des Scheins. Der tiefe, dämonische Eindruck geht zunächst aus den Liedern hervor, die uns in die Tiefen ihres Gemüths einführen: Stimmen aus einer höhern Welt; wunderbare Accorbe, in denen nicht blos bas Wort, sondern der Gedanke zur Melodie wird. Die übrige Erscheinung ber beiben schlingt fich in seltfamen Arabesten um biefe Poeffe des Tons. Solange sie ihr Geheimniß in ihr Inneres verschließen, stehn wir wie vor einer ahnungsvollen Zauberwelt, die um so mehr anlockt, je bunkler es in ihr aussieht. Die Auflösung befrembet, sie überzeugt nicht. Je mehr wir über die seltsame Vorgeschichte der beis ben Menschen nachdenken, besto tiefer empfinden wir, daß man ein frevelhaftes Spiel mit ihnen getrieben hat; ihre poetische Erscheinung war ein Misbrauch heiliger Menschenrechte, und ber Dichter ift nicht unbefangen genug, uns diesen Zusammenhang zu verbergen. Der tiefere Grund dieses Misverhältnisses wird und deutlich, wenn wir die Art und Beise ins Auge faffen, wie die Religion in diesem Werk angewendet ift. Betrachten wir die Religion als das, was fie sein soll, als die tiefere Quelle der

<sup>&</sup>quot;) Die Irrationalität der aufgewandten Mittel zum Zweck fiel doch selbst Schiller auf: Göthe entschuldigte fie durch "einen gewissen realistischen Tic, durch den er seine Existenz, seine Handlungen und Schriften den Menschen aus den Augen zu ruden behaglich fände".

Gemüthsbewegungen und ber sittlichen Bestimmung, so konnte man von Wilhelm Meister sagen wie vom Machiavell, es sieht so aus, als ob tas Christenthum nie in der Welt gewesen ware. Als Erscheinung bagegen hat es allerdings seine Stelle im Roman gefunden. Die Borgeschichte Augustin's, die Nachgeschichte des Grafen und der Gräfin, endlich die Bekenntniffe einer schonen Seele; in all diesen Episoben ift das Christen: thum als pathologische Erscheinung begründet. Dem Anhänger Spinoza's war der Naturgott die Substanz, von welcher die Menschen, ihre Leiden schaften und ihre Schicksale nur die Erregungen find, nicht der driftliche Gott, der selber nur als eine Erregung bes Gemüths erschien. Die Dichtung ift ein Spiegel bieser Erregungen, über die Erscheinungswelt aber geht fie nicht hinaus; und so steht benn biefes Märchen bes Lebens ifolirt von den Mächten ber fittlichen Welt, die boch allein das Leben be-Wenn also die Jacobi, Schlosser, Stolberg u. s. w über die Tendenz des Romans entrustet waren, so kann man bas von ihrem Standpunkt wol begreifen\*); wie es aber mit ihrem eignen Chriftenthum

<sup>\*)</sup> Gleich ihnen waren auch herber und Garve aufgebracht, hauptfachlich über die schlechte Gesellschaft, die Mariannen und Philinen, in die Gothe seinen Lehrling einführt. Die reinste Begeisterung entwidelt Schiller; ihm ift jede Spur des Aneinanderschließens völlig verwischt; abnlich sprachen fich humboldt und Körner aus. Für die romantische Schule ift das Buch der Canon ber Poefie geworben, mas fie an Runft entwidelt, verdantt fie lediglich bem Reifter. Doch war ihre Bewunderung nicht ohne Bedenten. Rovalis, der nicht aufhören konnte, an diesem tunftlerischen Evangelium zu ftudiren, schrieb in sein Tagebuch: "B. Reifter's Lehrjahre find durchaus prosaisch und modern; das Romantische geht zu Grunde, auch die Raturpoefie, das Bunderbare. Das Buch handelt blos von gewöhnlichen Dingen, die Ratur und der Mysticismus find gang vergessen. Es ift eine poetifirte burgerliche und hausliche Geschichte, das Bunderbare wird ausdrudlich als Poefie und Schwarmerei behandelt, die Mufen werden zu Romo. diantinnen gemacht, und die Poefie felbst spielt eine Rolle wie in einer Farce. Runftlerischer Atheismus ift der Geift des Buchs; es ift ein Candibe gegen bie Poefie; undichterisch in hobem Grade, mas den Geift betrifft, so poetisch auch die Darftellung ift." — Fr. Schlegel, ber bei dem Erscheinen bes Romans in einen überschwenglichen hymnus ausbrach, schrieb 1808, nach feiner Betehrung: "2B. Deifter hat auf die beutsche Literatur wie wenig andere eingewirft, indem er dieselbe mit dem Beift ber bobern Gesellichaft in Berührung brachte. Einige haben das Ganze einer antipoetischen Richtung beschuldigt. Aber was als das bochfte aufgestellt ift, die Bildung, ift, wie fehr auch der Berftand darin dominiren mag, nicht ohne das andere Element des empfänglichen Sinns, offenbar also als ein Mittleres zwischen Gefühl und Berftand gemeint. Diese Bildung muß ab eine durchaus tunftlerische gedacht und durch den Beift ergangt werden, bet namentlich bie antiten Gedichte Gothe's befrelt. Es ift ein Roman gegen bes

beschaffen war, zeigt am beutlichsten, daß sie die Bekenntnisse einer schönen Seele von diesem Anathem ausnahmen. In Beziehung auf die Subjectivität der Pflicht standen sie auf einer Stuse mit Göthe. Unsre Zeit wäre, im Gegensatz zu beiden, das schöne Wort des Plutarch einzuschärsen: "Fremdling, die Gesetze und Gebräuche der Menschen sind verschieden; einigen heißt dieses schön und gut; andern jenes: aber das gilt allgemein, ist schön und gut für alle, daß seber unter seinen Mitbürgern, was gemeine Sitte ist, verehre, und diese Ehrsucht in allen seinen Handlungen beweise.")
Gleichzeitig mit Wilhelm Meister schrieb Göthe für die Horen die

Romantische, der auf bem Umweg bes Modernen (wie durch die Gunde gur Beiligfeit) jum Antifen jurudführt. Freilich ift bas Streben ber jungen Menschen nach sogenannter Bildung, ba fie auf ihren Fähigkeiten und Empfindungen herumprobiren, welches wol die rechte sein mochte, meift mehr eine vorläufige Anstalt gum Leben ale felbst Leben; und wenn der Genius des Werts die einzelnen Gestalten nicht immer blos mit einer sanften Ironie zu umschweben, sondern iconungelos oft feine eignen hervorbringungen ju zerftoren icheint, fo ift baburch nur der natürliche Erfolg jener Bilbungserperimente mit fich und mit andern ber Bahrheit gemäß vorgestellt." - Gothe selbst sagt spater: "Die Anfange bes 2B. Meister entsprangen aus einem dunkeln Borgefühl der großen Bahrheit, daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur versagt ift, unternehmen und ausuben, wozu ihm Fertigkeit nicht werden kann; ein inneres Befühl warnt ihn abzustehn, er tann aber mit fich nicht ins Rlare tommen und wird auf falschem Weg zu falschem 3wed getrieben, ohne daß er weiß, wie es zugeht. Und doch ift es möglich, daß alle bie falschen Schritte zu einem unschätzbaren Guten hinführen."

") Ale Jacobi 1794 von Boldemar eine neue Ausgabe veranstaltete, fügte er eine gartlich enthusiastische Bidmung an Gothe bingu; aber bas Bert bilbete auch in der neuen Bearbeitung gegen die heitere Belt bes Bilhelm Meifter einen zu ftarken Contrast, als bag es wohlthuend hatte wirken konnen. Gleich darauf entwich Jacobi ben Kriegsunruhen nach dem Golfteinischen, wo er nun mit Claudius, Stolberg, Reinhold, der Grafin Julie Reventlow in immer engere Berbindung trat und der neuen Runft, wie fie im Wilhelm Meifter und in Schiller's äfthetischen Auffagen fich zeigte, auf bas entschiedenfte entgegentrat. Man tann den Ibealiften Woldemar als eine indirecte Rechtfertigung des Realisten W. Meister betrachten; selbst Fr. Schlegel begriff, eine wie tiefe Unsittlichkeit sich hinter dieser Gefühlsschweigerei versteckt. Er bezeichnet mit Recht jeden Denker als einen Gophisten, für den Wissenschaft und Bahrheit teinen unbedingten Berth haben, der ihre Gefete feinen Bunichen nachfett, fie ju 3meden eigenmächtig miebraucht, mögen diese Bunsche und Zwede so erhaben sein als sie wollen. "Es ift nicht blos müßige Speculation, deren auch noch so unmoralische Resultate dem wahrbeitliebenden Philosophen nie zum Berbrechen gemacht werben konnen; in ihnen lebt, athmet und glübt ein verführerischer Beift vollendeter Seelenschwelgerei, eine grenzenlose Unmäßigkeit, welche trop ihres ebeln Ursprungs alle Gesebe ber

Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten. hier konnten fich die Freunde nicht verhehlen, daß der Reiz der Arbeit ein geringer war, wenn auch einzelne Geschichten wunderlieblich erzählt find, mit jener antifen Einfachheit und Frische, die er bem Boccaccio abgelauscht hatte, und mit einer nicht geringern finnlichen Freiheit. Die Einschachtelung in die "Unterhaltungen", bas Borbild vieler spätern Dichtungen, bes Phantesus, ber Serapionsbrüber, ift nicht geeignet, bas Interesse zu forbern. Die Unterhaltungen selbst in ihrer objectiven Politik, die bald biesen, balb jenen Gesichtspunkt hervorkehrt und keinen recht zu Ende führt, find unerquicklich wie alles, was Göthe in jener Zeit über die Revolution geschrieben hat. Desto ungetheilter war das Lob, welches man den berühmten Märchen, bem Schluß der Unterhaltungen, ertheilte. Am beredtesten wird diese Bewunderung, in welcher das ganze literarische Weimar und Jena einig war, von A. W. Schlegel in der Literaturzeitung von 1796 ausgesprochen. "Eine Reihe der lieblichsten Bilder zieht uns fort; sie gehn zuweilen in eine lächelnde Charafteristif und dann wieder ins Rührende über: doch liegt bas Rührende mehr in der holden Zartheit der Schilderung als im Mitleiden, das der Gegenstand erweckt. gab es einen liebenswürdigern Schmerz als den der füßen Lilie; überhaupt erregt fie ein Gefühl, als wenn man den Duft der Blume, beren Namen fie führt, in freier Luft einathmete. Die Zeichnung erschöpft, was sie barstellen soll, und gleitet boch leicht hinweg, wie die Rymphe über die Spipen des Grases. Bei der Flüchtigkeit, die man sonst nur den

Gerechtigfeit und der Schicklichkeit burchaus vernichtet. Das Streben nach dem Genuß des Unendlichen mußte einen hang zur beschaulichen Einsamkeit erzeugen, der durch die Geelenlosigkeit der Umgebungen leicht verstärkt werden konnte. funten in fich felbst mußte der nach Ewigteit Lechzende bald gum Bewußtsein eines göttlichen Bermögens gelangen, seine Empfindungen bavon in Begriffe auflosen, und diese Begriffe nach seiner ursprunglichen Unmäßigkeit, die immer alles in einem Birklichen suchte, ins Unendliche erweitern. Daber bie Lehre von ber geseigebenden Rraft des moralischen Genies, von ben Licenzen hoher Boefie, welche heroen fich wider die Grammatit ber Tugend erlauben durften; gefährlicher Indifferentism gegen alle Form; Mpfticism der Gesetesfeindschaft; daber die Liebe zum Alterthum, an dem er nur die Ratürlichkeit und den lebendigen Zusammenhang des Berftandes und des herzens tennen und ichagen tonnte: denn fur bas Classische, Schickliche und Bollendete, für gesetlich freie Gemeinschaft fehlt et biefem Modernen burchaus an Sinn. Der allgemeine Ton, ber fich über bas Ganze verbreitet und ihm eine Einheit bes Colorits gibt, ift Ueberspannung: eine Erweiterung jedes einzelnen Objects der Liebe oder Begierde über alle Grenzen der Bahrheit, der Gerechtigkeit und der Schidlichkeit ins unermegliche Leere hinaud." Benn humboldt in ber gleichzeitigen, febr geiftvollen Recenfion einen gang anbern Ton anschlägt, so sagte er boch im Grund baffelbe.

Landsleuten ber Jrrlichter zutrauen sollte, schimmert ein gewisser Ernst burch, ber nicht schwer wird über allem, sondern eben hinreicht, eine besto angenehmere Erinnerung der empfundenen Lust zurückzulassen u. s. w." -Wir konnen und biesem Lob nicht anschließen. Die Frelichter, die Schlange, die schöne Lilie, die vier Könige, der versteinerte Mops, der Fuhrmann mit seinen brei Rohlköpfen, brei Artischocken u. s. w. find keine marchenhaften Figuren, an benen man ein unbefangenes Interesse nehmen könnte; sie treten anspruchsvoll und mit bedeutenden Ahnungen auf, und selbst die Feierlichkeit der Sprache weist auf einen tiefen verborgenen Zusammenhang hin; aber ber Dichter läßt ben Faben nirgend blicken, und trot aller Versuche, die Weise und Thoren gemacht haben, ihn zu finden, find wir überzeugt, daß keiner vorhanden ift. Dem Dichter kommt es nur auf eine kunstlerische Gruppirung von Farben und Linien an, die aber keinen Gegenstand ausdrucken; und es ist charakteristisch für jene Periode, baß man an bem seltsam rathselhaften Spiel bieser Schnörkel und Arabesten eine so große Freude fand. Einen besto wohlthuenbern Eindruck macht die Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini, welche Gothe für die Horen übersetzte. In der Sprache dieses Werks liegt ein unnennbares Etwas, welches uns das Behagen verfinnlicht, mit dem Göthe bie Schicksale bieses ruchlosen aber liebenswürdigen Beiben nachfühlt, der benn boch vor Arbinghello ben großen Vorzug des Naturwüchsigen hat.

In schönem Wetteifer ging nun auch Schiller an die Vollendung seiner Kunstphilosophie. Die erste reife Frucht des Bundes mit Gothe waren die Briefe über die äfthetische Erziehung des Menschen (Horen Gothe las fie mit großer Aufmerksamkeit und bekannte zunächst seine völlige Uebereinstimmung mit der Deduction, bann prüfte er sie an seinem fünftlerischen Gewissen und an ber Erfahrung seines Lebens und Dichtens und fand nichts in ihnen, was seiner Empfindungsweise Anstoß geben konne. Eine gleich innige Theilnahme fanden sie bei Humbolbt, und ber Alte in Königsberg brudte seinen Beifall aus. Die Form ift nicht vollendet, es fehlt nicht an rhetorischen Wendungen, an ungeschickten Bersuchen, die Schulsprache zu reben; aber aus bem innersten Rern ber Gesinnung hervorgegangen, ist die Schrift der vollendetste Ausdruck des fünstlerischen Idealismus. Schiller gesteht ein, daß anscheinend der Geist ber Zeit ben fünstlerischen Beschäftigungen widerstrebt. Die Menschen sind in den Ideen jest so weit gekommen, daß sie nicht ohne Aussicht auf Erfolg baran benken, aus bem Naturzustand, in bem sie bisher gelebt, herauszutreten und die Wirklichkeit nach bem Magstab ber Idee einzurich-Allein die Aufhebung der bestehenden Einrichtungen bringt einen ten. vorübergehenden Zustand ber Anarchie hervor, und trot aller Aufflärung ist die sittliche Bildung noch nicht so weit, ohne ben Zwang des Staats sich selber Gesetzu geben. Die Revolution findet ein unvorbereitetes Beschlecht. In den niedern Classen herrschen elementare Buftanbe, welche bie ganze Cultur, wenn fie losgebunden werben, ins Chaos zu fürzen drohen, in den höhern Classen die noch schlimmere Depravation des Charafterd. Den Grund dieser Berwilderung findet Schiller in der Theilung ber Arbeit, welche die harmonische Ausbildung und damit die Freiheit ber Person gestört habe. Indem jeder Einzelne eine bestimmte Stelle innerhalb bes Staats auszufüllen, sich nur für eine bestimmte Arbeit vorzubereiten habe, sei er dadurch unfähig geworden, sich selbst zu bestimmen, sobald das äußere Band des Staats gelöst sei. Eine Berjungung ber Gesellschaft burch eigne Kraft ist also unmöglich, solange nicht jene griechische Einheit des Denkens und Empfindens wiederhergestellt und ber Mensch baburch befähigt wird, sich auch nach bem Fall bes Staats selbst und mit Freiheit zu bestimmen. Dies durchzuführen, gebe es nur ein Mittel, die schöne Runft, und ihre unsterblichen Muster bei ben Griechen. "Der Künftler ift zwar ber Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling ober gar ihr Günstling ift. Eine wohlthatige Gottheit reiße ben Säugling bei Zeiten von seiner Mutter Bruft, nahre ihn mit der Milch eines beffern Alters und laffe ihn unter fernem griedischen himmel zur Mundigkeit reifen; wenn er bann Mann geworden ift, so kehre er eine fremde Gestalt in fein Jahrhundert zurud, aber nicht um es mit seiner Erscheinung zu erfreuen, sondern furchtbar wie Agamemnon's Sohn, um es zu reinigen. Wie verwahrt fich ber Runftler vor ben Berderbniffen seiner Beit? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er überlaffe dem Verstand, der hier einheimisch ift, die Sphare des Wirklichen, er aber strebe das Ibeal zu erzeugen; bieses prage er aus in allen Formen und werfe es schweigend in die unendliche Zeit. Und bamit es bir nicht begegne, von der Wirklichkeit das Muster zu empfangen, das du ihr geben sollst, so wage bich nicht eher in ihre bedenkliche Gesellschaft, bis du eines idealen Gehalts in beinem Berzen versichert bist. Ohne Schulb beiner Zeitgenoffen getheilt zu haben, theile mit ebler Refignation ihre Strafen und beuge dich mit Freiheit unter das Joch, das fie gleich schlecht entbehren und tragen. Der Ernst beiner Grundsätze wird fie von dir scheuchen, aber im Spiele ertragen sie fie noch; ihr Weschmad ist keuscher als ihr Herz, und hier mußt du den scheuen Flüchtling ergreis Berjage die Willfür, die Frivolität, die Roheit aus ihren Bergnugungen, so wirst du sie unvermerkt aus thren Sandlungen, endlich aus ihren Gefinnungen verbannen. Wo du sie findest, umgib sie mit edeln, mit großen, mit geistreichen Formen, schließe sie ringsum mit Symbolen des Vortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit, und die Runft die Natur überwindet." — Es war nicht die Runft allein, welche fich berufen

glaubte, die verlorne Burde der Menschheit herzustellen; in ben gleichzeis tigen Borlefungen Fichte's über bie Bestimmung bes Gelehrten. standes wurde der Wissenschaft dieselbe Bedeutung beigemessen. Die Rhetorik war noch glanzender, und bie Meinung gewiß ebenso gut. Beibe Manner irrten nur darin, daß sie bie geistige-Thätigkeit hervorragender Röpfe als etwas betrachteten, das fich vom Zusammenhang ber allgemeis nen Thätigkeit loslösen könne. Indem nun Idealismus und Realismus ihre Verföhnung feierten, ohne doch ineinander aufzugehn, mußte' es ihnen wichtig erscheinen, ihr Berhältniß zueinander in klaren Umriffen festzustellen. Dies geschah in ber berühmten Abhandlung Schiller's über naive und sentimentale Dichtung (Horen 1795-96). geht von der Frage aus, wie es fame, daß die Empfindung der Natur, die unfre Dichter so lebhaft beschäftige, bei den Griechen, die boch viel natürlicher und kindlicher waren als wir, sich fast gar nicht vorsindet. "Nicht unfre größere Naturmäßigkeit, sonbern im Gegentheil die Naturwibrigkeit unfrer Buftanbe treibt uns an, bem erwachenden Trieb nach Wahrheit und Einfalt in ber phpfischen Welt eine Befriedigung zu verschaffen, die in der moralischen nicht zu hoffen ist. Der Dichter ist entweder Natur; ober er wird fie suchen; jenes macht ben naiven, diefes ben sentimentalischen Dichter. Jener ist mächtig burch die Runst ber Begrenzung, bieser ift es burch die Runft des Unendlichen." — Er selbst gesteht mit einer gewissen Scham, daß ihm zu Anfang Shakspeare ebenso fremd gewesen sei als homer, gerade wegen der großen Natürlichkeit seiner Darstellung; butch Göthe hat er nun das Wesen der griechischen Kunft begriffen, zugleich aber im Gegensatz gegen seinen großen Freund die Berechtigung bes Ibeals für bie neue Kunft, und bie Möglichkeit einer höhern Kunstform erkannt, die durch Ueberwindung der in der Cultur liegenden Biberspruche zu einer tiefern Durchbringung bes Geistes, zu einer erhabenen Freiheit sich aufschwinge. — Durch diese philosophischen Forschungen mit reichstem Stoff erfüllt, schoß nun 1795 Schiller's Lyrik plotzlich zu einer gewaltigen Blüte auf. Wie freilich auch dieser herrliche Farbenglanz in seiner frembartigen Pracht aus bem Treibhaus hervorgegangen ift, lehrt das Reich der Schatten, in welchem der Dichter die tiefsten Mysterien der Kunst offenbart zu haben glaubte. Er schickt die Gabe seinem Freund wie eine geheimnisvolle Offenbarung, die man nur in geweihter Stunde einsam genießen durfe, und humboldt empfangt fie in demselben Sinn: er fühlt sich prophetisch angehaucht und aus den Feffeln des Erbenlebens entruckt. Wer fich bei Schiller barüber beflagt, er gebe in seinen Gebichten nur ben verfificirten gesunden Menschenverstand, kann sich hier der tiefsten Mystik erfreuen, einer Mystik, die sich in so luftleeren Sohen verliert, daß und zuweilen der Athem ausgeht. Mit

Neid fieht der Mensch auf bas spiegelreine Leben ber feligen Gotter. Es wird ihm nun offenbart, wie er sich ihnen nahen könne. Rein Gefet ber Beit fesselt biejenigen, bie von ihren Gütern nichts berühren. bem Reich bes Tobes frei sein will, muß fich am Schein genügen laffen: selbst der Styr fesselte Proserpina nicht, aber als sie den Apfel genoffen, war sie auf ewig an den Orcus gebannt. "Nur der Körper eignet jenen Mächten, die das dunkle Schicksal flechten; aber frei von jeder Zeitgewalt, die Gespielin seliger Naturen, wandelt oben in des Lichtes Fluren, gottlich unter Göttern, die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, werft die Angst des Irdischen von euch! fliehet aus dem engen, dumpfen Leben in des Ideales Reich! Und vor jenen fürchterlichen Scharen euch auf ewig zu bewahren, brechet muthig alle Brücken ab. Zittert nicht, bie Beimat zu verlieren: alle Pfabe, die zum Leben führen, alle führen zum gewissen Grab. Opfert freudig auf, was ihr besessen, was ihr einst gewesen, was ihr seib, und in einem seligen Bergessen schwinde die Bergangenheit." - Das find harte Anforderungen an ben Menschen, und er weiß nicht recht, wie er sie erfüllen soll, wenn ihm auch herrliche Guter bafür in Aussicht gestellt werden, z. B. daß in diesem Beiligthum jede Pflicht, jede Schuld und jeder Schmerz aufhört. Das wirkliche Leben ist stets ungenügend. Wenn die Menschheit in ihrer traurigen Blobe vor bem Geset steht, bann muß die Tugend vor der Wahrheit erblassen, vor bem Ideal muß die That beschämt zurückweichen. "Aber flüchtet aus ber Sinne Schranken in die Freiheit ber Bedanken, und bie Furchterscheinung ist entflohn, und der ew'ge Abgrund wird sich fallen; nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und sie steigt von ihrem Beltenthron. "Die Menschheit soll benselben Berjungungsproces burchmachen wie Hercules, der im Leben die größten Plagen erduldete, — "bis der Gott, des Irdischen entfleibet, flammend fich vom Menschen scheibet und des Aethers leichte Lüfte trinkt. Froh des neuen ungewohnten Schwebens, fliegt er aufwärts, und bes Erbenlebens schweres Traumbild finkt und finkt und finft". - In der Glut seiner neuen priesterlichen Weihe hatte Schiller vor, die Bermählung des verjungten Bercules mit Bebe in einem Sonl zu feiern, welches das Maximum der Poefie werden follte. Der fampfesfreudige, an Löwen und Drachen gewöhnte Gott wurde in der ewigen Beiterfeit dieser seligen Schattenwelt eine unerquickliche Rolle gespielt baben. Jene Berklarung pagt wol für einen sehnsuchtsvollen Jungling, wie ibn Bothe im Ganymed so lieblich schilbert, aber nicht für den Gewaltigen, ber schon als Säugling die Schlangen zerdruckte und ben breitspfigen Höllenhund, als er ihm ben Ausgang wehrte, lachend über bie Schulter warf. — Lassen wir das Mythische beiseite und suchen für die Sombolik ben realen Ausbruck, so hat Schiller nichts Anderes gemeint, als

baß die Runft bem Schmerz und ber Befangenheit ber irdischen Leidenschaften entfliehn muffe. Es ift nicht ohne Bebenken, daß man Philosopheme poetisch zu verklären sucht. Wenn Rant für das Schone ein intereffeloses Wohlgefallen verlangte, meinte er damit das schlechte endliche Interesse bes Einzelnen. Wenn aber die Kunft ben wahren Einbruck machen foll, so muß fie unser Herz ebenso mächtig bewegen als bas Leben. Richt unfre zufällige Noth soll fie und zeigen, aber was der ganzen Menschheit zugetheilt ift; fie foll und Menschen formen nach unserm Bilbe: zu leiben, zu weinen, zu genießen und sich zu freuen. In ber feligen Schattenwelt der ewig gleichen Götter ist keine Bewegung möglich, also auch keine Poefie. Die Runft soll nicht dem Schmerz entfliehn, fie soll ihn concentriren und ibn abeln; und wenn sie bas Rreuz bes Lebens hinter Rosen verftect, so soll dieses Rreuz doch mit seinen Formen beutlich genug hervortreten, um und im tiefften Innern zu erschüttern. Das verkannte unfre Dichtung, als fie und ben Machten bes wirklichen Lebens entruden und und auf ben griechischen Olymp entführen wollte. — Die übrigen Gedichte dieser Zeit gruppiren sich als anmuthige Erläuterungen um dies düstere romantische Reich der Schatten; so die Elegie: die Ideale, in welcher die Wirklichteit alles wahren Inhalts entkleibet und auf hoffnungslose Beschäftigung eingeschränkt wird; bie Sanger ber Borwelt, wo von bem neuern Dichter gesagt wird, er vernehme kaum noch im Berzen die himmlische Gottheit, die dem alten im Leben erschien. " Weh ihm, wenn er von außen es jest noch glaubt zu vernehmen, und ein betrogenes Ohr leiht dem verführenden Ruf! Aus der Welt um ihn her sprach zu dem Alten bie Muse; kaum noch erscheint sie bem Neu'n, wenn er bie seine — vergißt." - Die Macht bes Gesanges entwickelt in einer prächtigen Schilderung die Flut, der Poesie, von welcher die Menschheit nicht weiß, woher fie rauscht. Das Mädchen aus ber Frembe stellt in einer lieblichen Allegorie die Poesie wiederum als eine Gottheit aus dem Jenseits dar, deren Spur im Leben schnell verloren geht. In Natur und Schule wird der schönen Seele das Recht zuertheilt, in der Beise ber Griechen der Stimme der Natur zu folgen, die dem Leben schweigt, weil in der entabelten Bruft bas Orakel verstummt ift. Noch glänzender ift bieser Freibrief bes Dichters in bem Gebicht: bas Glück ausgeführt. Ideal wird nur durch ein Wunder inst Leben geführt, während bas Menschliche muhfam wächst und reift, und bem Genius, bem Liebling der Gotter, fügen fich die Gesetze ber Welt. Der Idealismus erreicht seinen Gipfel in dem Zuruf an Columbus: die Kuste musse sich zeigen. "Traue bem leitenden Gott und folge bem schweigenden Weltmeer: war' fie noch nicht, fie stieg' jest aus den Fluten empor. Mit dem Genius steht die Natur Och mibt, b. Lit.-Gefc. 4. Auft. 1. Wb. 15

in ewigem Bunde: was der eine verspricht, leistet die andre gewiß." ift dem Naturgesetz zu viel zugemuthet. Columbus hat Amerika entbest. weil er das Naturgeset richtig berechnete, sich mit Andacht der Birklichkeit fügte; bem Genius, ber bie Wirklichkeit vermeffen in seinen Dienft zwingen wollte, würde es gehn wie dem Jüngling im verschleierten Bilt in Schiller erzählt in diesem dunkeln, romantischen aber anziehenten Gebicht nicht, was er gesehn, Novalis vermuthet, er habe sich selbst gesehn. und dieser Gedanke ist nicht ohne Sinn, benn auch in neuerer Zeit, wo man vermessen den Schleier von dem Unenblichen reißen wollte, erblichte die Menschheit voll Schrecken in dem Göttlichen ihr eignes verzerrtes Bild. — Alle biese Gedichte find von 1795. Die reifste Frucht bes Jahres ift der Spaziergang. Die Entwickelung der Cultur ift an eine Naturanschauung gefnüpft, die sich in gefälligen Bildern aneinander reibt. Auch diesmal muß die griechische Bildung dem Dichter ihre Symbole leihen; und obgleich ihm die modernen Zustände vorgeschwebt haben, bie zur französischen Revolution, so erscheinen boch Ceres, Hermes, Minerra selbst die alte Cybele, um diesem Kreislauf des Lebens einen poetischen Reiz zu verleihen. Aber diesmal find die griechischen und die deutschen Borftellungen so harmonisch ineinander verwebt, daß Farben und Stim-🗽 mungen einander wechselseitig verklären. Mit frischem Leben tauchen bie Bilder der griechischen Mythologie aus der unbeseelten Natur hervor, und wunderbar durchschlingen die Arabesten ber griechischen Kunft die Gebankenwelt, in welcher ber heidnische Naturdienst in üppiger Fulle wieder auf geht. — Göthe's Renntniß der Griechen war viel eindringender als tie seines Freundes, wenn auch nicht eigentlich gelehrt. Die Gestalten bes Alterthums waren ihm lebendige Gegenwart, er konnte fie im großen und ganzen auffassen und hatte nicht nöthig, durch einzelne mühsam zusam: mengesuchte Farben und Striche ben Schein des griechischen Lebens bervorzubringen. Schiller empfand nur die Sehnsucht nach ber griechischen Harmonie, da er fich seiner eignen reflectirten und unharmonischen Bilbung mit einem gewissen Schmerz bewußt war: Gothe bagegen fühlte, foweit es einer nordischen Natur erlaubt ift, wirklich als Grieche; er konnte bas gegenwärtige Leben mit griechischen Augen ansehn und biejenigen Büge herausfinden, die der allgemein menschlichen Natur angehörig, von ben Voraussetzungen der Zeit befreit, fich bequem in die Einfachheit eines Bei Schiller spricht immer nur bie Behgriechischen Gemälbes fügten. muth über ben Verlust ber goldnen Zeit, Gothe sucht, soweit es angebt. bie goldne Zeit in seinem individuellen Leben und Dichten wieberherzu-Er lernte bem Alterthum jene finnliche Bestaltungsfraft ab, tie seine Elegien zu ewigen, jedem Zeitalter gleich verftandlichen Runftwerfen macht, während man fich bei Schiller erst muhsam zum Aether bes griechischen Denkens erheben muß. \*) Wenn Gothe die Kunft zum Gegenstand der Dichtung machte, bemühte er sich nicht, ben philosophischen Sinn ber selben, sondern ihre endliche Erscheinung zu verfinnlichen; er dichtete als Künftler, nicht als Philosoph. Das Gebiet, welches er ausschließlich idealisirt, ift die Natur in ihrem organischen Zusammenhang: hier ist er unermüdlich, das Leben, das in allen einzelnen Erscheinungen pulfirt, zu vergöttlichen, fich mit inniger Liebe in den Schos der unendlichen Mutter zu versenken, deren Gestalt ihm bei jedem neuen Anschauen werther und deutlicher wird. — Bon einem ber schönften seiner Gebichte, ber Wanderer, welches bas Berhältniß zwischen Kunst und Natur in so außerordentlich sinnigen und gemüthvollen Farben ausführt, sollte man vermuthen, es sei die Frucht unmittelbarer lebendiger Anschauung, so klar treten diese Tempeltrummer im Waldgebusch, zwischen denen der Bauer seine Hütte aufgeschlagen hat, wie die Schwalbe ihr Nest, vor die Seele. Aber das Gedicht war gleichzeitig mit Werther entstanden. 'Nicht die Anschauung Italiens, sondern die Anschauung Lottens hatte es hervorgerufen, und ber Segen, den ber Künstler über den Anaben herabrief, der über den Resten heiliger Bergangenheit geboren war, ihr Geist moge ihn umschweben, bamit er in Götterselbstgefühl jedes Tags genieße, war eine Stimme der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Lande, wo die Citronen blühn, durch die Beschreibungen bes Baters in bem Anaben angeregt, spricht fich schon in ber Liebe Werther's zum Homer aus, die mit der Liebe zur Kinderwelt und zur Natur überhaupt Hand in Hand geht; sie athmet ebenso in dem Klagelied Iphigeniens. Die beutschen Lieber aus Göthe's Jugend, die schonsten, die je ein Bolk gedichtet, und die als ein ewiges Zeugniß unserer Jugend auf die Nachwelt übergehn werden, haben fast durchgehends einen leisen Zug von Sehnsucht: man benke an den Fischer, an Ganymed, die Mignonlieder. Der Aufenthalt in Italien lehrte ihn die Poeste des Ge-Auch diese zweite griechische Jugend hat eine freie und hohe nuffes. Wenn unsre ältern Dichter bas Vorbild bes Horaz Poesie entfaltet. und Anakreon vor Augen hatten, so stammelten sie ihnen nach, ohne sie innerlich zu empfinden; wie gelehrte Manner, die aus fünstlerischen Zweden einmal in ihrer Empfindung und Anschauung über die Schnur hauen

15\*

<sup>\*)</sup> In den Kreis dieser Dichtungen gehört Knebel's Uebersehung des Properz 1795, seine Elegien in den horen 1796 und namentlich seine größern Elegien: die hügel, die Wälder, die Stunden 1799. — Knebel in seiner Abneigung gegen Schiller's Idealismus und gegen seine metrischen Rivale Boß und Schlegel schloß sich mehr und mehr der Opposition herder's an. Er gab der weimarischen Gesellschaft Februar 1798 durch seine heirath mit Luise von Rudorf, mit der er schon lange gelebt, ein ähnliches Aergerniß wie Göthe mit seiner "Gewissens-Che".

Gothe hatte vom Feuertrunk ber griechischen Muse so stark gekostet, daß in seinen Abern griechisches Blut Nopfte, daß die Borftellung der Beimat ihm nur wie ein dunkler Traum vorschwebte. "D wie fühl' ich in Rom mich so froh! gedenk' ich der Zeiten, da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing, trübe der himmel und schwer auf meine Scheitel fich senkte, farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag, und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes dustere Wege zu spähn, still in Betrachtung verfank. Nun umleuchtet ber Glanz des helleren Aethers die Stirne; Phobus rufet, der Gott, Formen und Farben hervor. glanzet die Nacht, fie klingt von weichen Gefangen, und mir leuchtet ber Mond heller als nordischer Tag." — Wenn sich Niebuhr über die Gleichgültigkeit Göthe's gegen alles historische Leben bitter beklagt, so hat er in seiner Weise Recht, aber auch bem Dichter barf man einen Standpunkt nicht verargen, der allein fähig war, ihm das Leben in seiner Fülle aufzuschließen. In den Elegien geht alles bunt durcheinander, die herrlichkeiten ber alten Runft, die schone Natur, das leichtfinnige aber beiter bewegte Menschenleben, das katholische Maskenspiel. Es fällt dem Didter nicht ein. zu sondern und zu zergliedern, sein Führer ist der schalkhafte fleine Gott Amor, der ihm in der Verwesung der italienischen Cultur das frischeste Leben hervorzaubert. Aus der pietistischen Berkummerung des deutschen Privatlebens flüchtete der Dichter in die Säulenhallen der griechischen Runst. Er vertiefte sich in diese Bilder, um sein von dem nordischen Nebel umwölftes Auge zu erquicken, aber er opferte biesem heid nischen Bilberdienst keineswegs sein Gemuth. Einzelne Berirrungen bei seite, hat die Liebesempfindung nirgend einen wärmern und innigern Ausdruck gefunden als in seinen Elegien. Sein plastischer Sinn bedurfte einer bestimmten Gestalt; unter bem vaterländischen himmel konnte er diese nicht finden, denn ein langes Siechthum hatte hier alles organische Leben perfümmert. Aber die neuen Götterbilder, die er auf den Altar hob, waren doch nur die verklärten Formen seiner eigensten Empfindung. Spinoza lehrte ihn die Natur als ein Ganzes auffassen, das fich niemals widersprechen könne, wenn nicht ein anmaßendes Misverständniß der Menschen einen Widerspruch hineinlegt, und die Resignation, mit der in sei nen reifsten Werken die stärksten Empfindungen sich vor dem Walten der Götter bescheiben, ist nichts Anderes als die Anerkennung dieser Natur nothwendigkeit, in welcher der Schmerz nur eine Erscheinung ift. — Run lernte er in dem schönsten Freundesbund die Ideenwelt junächst als pir chologische Erscheinung schätzen und lieben; er verehrte zunächst ben Idealisten und das machte ihm auch die Ideen vertraut. Sein Denken ver sohnte sich mit seinem Empfinden, und die reinsten Dichtungen quollen aus seiner Seele. Alexis und Dora (1796) hält sich durchaus in den

griechischen Formen. Nicht blos bas wirklich barin geschilberte Leben, sondern auch die herkömmlichen Betrachtungen (z. B. ber Donner im Augenblick bes höchsten Glücks) sind ben griechischen Dichtern entlehnt, und boch barf man bas Gebicht beutsch nennen, benn es bruckt bie allgemein menschliche Empfindung mit einer Glut und einem Abel aus, wie fie nie ein anderer Dichter wiebergefunden hat. Die Schilberung bes Augenblick, wo in Alexis zuerst bas Gefühl ber Liebe ermacht, ift eins von jenen füßen Geheimnissen ber Poesie, die uns den Glauben an eine wirkliche Schöpfung einflößen, obgleich auch hier ber Dichter nur bie Ratur belauscht. Ebenbürtig schließt fich Euphrospne (1797)\*) an. Hier erzählt ber Dichter ein Fragment aus seinem eignen Leben, er hat zur Wiedergabe ber Stimmung griechische Farben angewendet, aber fie sind im schönsten Gbenmaß mit seinem Gefühl, und der milde Dammerungston ber Wehmuth macht einen um so reinern Einbruck, ba er nicht im minbesten unträftig ift, ba bie ftartste Regung bes Bergens bas schone Ebenmaß der Natur nicht stört. An diese beiben herrlichen Dichtungen würden wir als dritte nicht ben neuen Pausias reihen, der in feiner Nachbilbung bes griechischen Idplis gar zu außerlich ift, sonbern die liebliche kleine Elegie Amyntas, in welcher die Gefahr der Liebe und die Süßigkeit der Liebesschmerzen mit einer Anmuth und Wärme entwickelt ift, bie uns vergessen läßt, daß dem Inhalt selbst nur eine bedingte Wahrheit beiwohnt. — In dies erfreuliche Kunsttreis ben trat ein Augenblick ber Berstimmung ein. Die Horen, auf welche tie beiben Freunde so große Hoffnungen gebaut und die im Anfang einen gunstigen Erfolg verhießen, hatten balb bas gesammte Publicum gegen fich, so viel erlaubte und unerlaubte Mittel man auch aufbot, fie zu stützen. Schiller's philosophische Abhandlungen und Gedichte, Göthe's Unterhaltungen, Elegien und Episteln fanden nirgenb Anklang; ben meiften Beifall gewannen Schiller's Belagerung von Antwerpen und Engel's Lorenz Stark, ein Roman, ben man Gothe zuschrieb, und ber in ber That in seiner nüchternen hausbacknen Weise als Berherrlichung bes Bürgerthums ein Gegengewicht gegen Wilhelm Meister bilden konnte. Außer diesen Beiträgen enthielten die Horen von Herber Abhandlungen über homer und Offian und "bas Fest ber Grazien", von Alexander von humboldt "die Lebensfraft ober ber rhodische Genius", von Jacobi zerftreute Ergießungen eines einfamen Denkers, von Rorner eine

Die Kriegsunruhen vereitelten seine Absicht nach Italien zu gehn.

Kritik bes Meister, von Meper Ideen zu einer kritischen Geschichte ber Musik, von A. W. Schlegel Briefe über Poesse, Silbenmaß und Sprace und Abhandlungen über Dante und Shaffpeare nebst Proben einer Uebersetzung. Neben diesen gehaltvollen Beiträgen war aber vieles gang unbedeutende aufgenommen, und das Publicum wurde barüber um so mehr verstimmt, je anspruchsvoller das Unternehmen angefündigt war. Bon einer wabthaft poetischen Tendenz war auch nicht die Rede, und daß die beiden wichtigsten Gegenstände des menschlichen Nachbenkens, Religion und Politit ganz ausgeschlossen waren, konnte bas Interesse nicht forbern. biefer Beziehung bachten Gothe und Schiller ganz gleich, und wenn ber lestere 1794 schreibt: "Ich habe über ben politischen Jammer noch nie eine Feber angesett, und was ich in den äfthetischen Briefen davon sage, geschah blos, um in alle Ewigkeit nichts mehr davon zu sagen"; so war bas ganz in Göthe's Sinn. Enbe 1797 wurde bas Unternehmen auf. gegeben, vorher hatte man aber noch an ben offnen und heimlichen Gegnern Rache ausgeübt. — Gleichzeitig mit ben horen hatte Schiller einen Musenalmanach herausgegeben, in bem er ein sehr bebeutenbes Rebactionstalent entwickelte, in der Weise Ramler's, aber viel gebildeter. Der Almanach enthält Gebichte von Schiller, Gothe, Cong, Woltmann, Rosegarten, Sölderlin, Langbein, Matthiffon, humbolet. Gried, Tieck, Sophie Mereau, Amalie von Imhof u. s. w. Um ihm ein größeres Interesse zu verleihen, beschlossen die beiben Freunde schon im December 1795 eine Angahl satirischer Gebichte aufzunehmen, beren Redaction August 1796 vollendet war, die Xenien. In der kurzen Zeit ihres Zusammenlebens hatte bie griechische Bilbung fie so weit genähert, bag man ihre Beiträge nur noch hiftorisch unterscheibet. — Schnell war bie erste Auflage von zweitausend Exemplaren vergriffen, es mußte eine zweite und britte veranstaltet werben. Gang Deutschland fam in Bewegung. Es erschienen eine Reihe von Gegenschriften, eine immer gemeiner als tie andere, und die ganze Literatur verwandelte fich auf ein Jahr in erbitterte und boshafte Polemik. Gothe wurde im ganzen wenig davon berührt, aber auf Schiller wirkten bie fortgesesten Beleidigungen boch ftorent. und er hatte nicht übel Lust, gegen die Widersacher die Polizei zu Gulfe Daß die Form eine unangemessene ist, fühlten auch die Wohlmeinenden heraus, denn wer angreift, soll Grunde vorbringen; ein kurges absprechendes Wort überzeugt niemand. — Man fann nach ben Tenien die Gegner, mit welchen die neue Kunft zu fämpfen hatte, ziemlich vollftanbig classificiren. Die erste Classe sind die Nüchternen und Platten, die fortwährend das UBC bes gesunden Menschenverstandes herbeteten und jeben, ber barüber hinausging, für einen Schwärmer und Quertopf ausgaben: an ihrer Spipe Nicolai, bem man bie Grobheiten ber Zenien

wohl gonnen mag, wenn fie nur etwas witiger waren. Seitdem man zu der Ueberzeugung zurückgekehrt ist, daß der gesunde Menschenverstand doch ein wesentliches Moment der Bildung vertritt, fühlt man sich leicht versucht, fich dieses sonderbaren Mannes anzunehmen, da man vieles, was er damals tabelte, auch heute tabeln muß; allein wenn man sich die Mühe gibt, in der endlosen Bibliothek, die seine Schriften ausfüllen, zu blättern, so wird man bald andern Sinnes. Es kann dem gesunden Menschenverstand nichts Schrecklicheres begegnen, als wenn ein Thor sich seiner annimmt, und der gute Geschmack hat keinen ärgern Widersacher als ben Hans Ungeschlacht, der ihn reinigen will. Als Schriftsteller verdient Nicolai alle die Geiselhiebe, mit denen man ihn gezüchtigt hat; allein über seine sociale Stellung macht man sich gewöhnlich falsche Borstellungen. Er war einer der reichsten Manner von Berlin, sein Saus das gesuchteste und sein schriftstellerisches Ansehn bei Vornehm und Gering sehr groß. Außerbem war er, wenn auch ein schlechter Schriftsteller, ein edler Mensch, und die großmüthige Hülfe, die er Boß leistete, obgleich er auch von diesem stark genug angegriffen war, ist nicht der einzige schöne Zug seines Charafters. Auf die übrigen Bertreter des Philisterthums einzugehn, ist überflüssig: Schiller und Göthe hätten sich wohl ersparen können, nichtigen Menschen ben Handschuh hinzuwerfen und sie baburch gewissermaßen sich ebenbürtig zu machen. - Die zweite Classe waren die Politifer, die in dem Lärm und der Haft ihrer Parteiung das Stilleben der Runft ftorten und ihre demokratischen Ueberzeugungen durch cynische Formen zu bethätigen suchten. Diesen Aufwieglern gegenüber, welche um der Gleichheit willen alles Große zum Pöbel hätten herabziehn mögen, waren beibe Dichter gleich aristokratisch gesinnt, wie es jeber wahre Künstler sein wirb, dem es darauf ankommt, das Schöne und Erhabene vor der Barbarei zu bewahren. Wenn als Vertreter bieser Classe vorzugsweise Reichardt gegeiselt wird, so lag das zum Theil in der persönlichen Abneigung Schiller's. — Die dritte Classe sind die alten Freunde Göthe's aus der Sturm- und Drangperiode, die nun bekehrt für das himmelreich Propaganda machten; namentlich Stolberg, die schönste aller schönen Seelen, trifft die Pritsche höchst ergötzlich. Auch hier ist es vorzugsweise der Dichter der Götter Griechenlands, der die Sache der Freiheit und Aufklärung vertritt; daß aber Göthe ebenso dachte, und daß die alten Freunde ihm ein Greuel und Abscheu waren, zeigen hundert Stellen seiner Briefe. Stolberg wird übrigens hier schon vorausgefagt, daß er im Katholicismus enden werde. Noch boshafter springen die bei= ben Dichter mit Lavater\*) um, und Claubius, Stilling, Jean

<sup>\*)</sup> Die Erbitterung Gothe's über diesen alten Freund hatte fich seit der italie-

Paul, Schlosser werben gelegentlich bebacht. — Glückicherweise haben unfre Dichter ben Plan, bie Kenien fortzusepen, balb aufgegeben. Gie haben burch große positive Leistungen unenblich gunftiger auf die Literatur eingewirkt, als wenn fie einen neuen Sturm heraufbeschworen hatten. Gothe hat noch einige harmlose Späße gemacht, die ohne weitläufigen Commentar gar nicht zu verstehn find, wie in Oberon's und Titania's goldner Hochzeit, und wenn er sich in spätern Jahren zum Epigramm zurudwandte, so geschah das mehr, um ernfte Bahrheiten in einer gefälligen Form, wie es bem Alter ziemt, zu verkunden, als um Personen webe zu thun; Schiller hat fich nie wieder mit Polemik abgegeben. Man hat später behauptet, aus den Xenien wäre eine wohlthätige Revolution in der deutschen Poesse hervorgegangen. Es ist nicht abzusehn inwiesern, wenn man nicht etwa bie Neigung zu Personlichkeiten und die gehäffige Polemik einen Fortschritt nennen will. Bon Principien war in ben Tenien wenig die Rebe, und wenn man ben Uebermuth ber jungen Dichterschule entschuldigen mag, so barf man ihn boch weber rechtfertigen noch zur Radahmung empfehlen. In der That war damals in der Berdammung ber selben alles einig, was sich früher irgendwie in ber Literatur ausgezeichnet hatte, auch biejenigen, die sich nicht im minbesten getroffen fühlten. Anerkennung fanden fie nur theils bei dem unbetheiligten Publicum, welches an gelehrten Bankereien sein Bergnügen findet, theils bei ben unmittelbarften Anhangern Gothe's und Schiller's.

Nach seiner Abreise aus Weimar im Juli 1795 lebte B. von Humboldt auf seinem Landgut Tegel und in Berlin hauptsächlich mit ber Lecture, Bewunderung und Kritik der neuen Stücke seines Freundes beschäftigt. Die alte Schule Mendelssohn's war bei den Geistreichen ganzlich in Miscredit gekommen, sie verstand weder die neuen Empsindungen noch die neuen Ideen. Der jüngere Kreis, an den sich Humboldt anschloß, darunter namentlich Rahel und Gent, kam ihm zwar mit warmer Liebe entgegen und ging ganz auf die neuere Poesse ein, wie denn namentlich Gent im Geschmack der Horen und im Sinn der Schiller'schen Aesthetik seine neue auf Burke gegründete Politik bearbeitete; aber das geistreiche Sprühseuer dieses Kreises konnte ihm den ruhigen Berkehr mit

nischen Reise immer gesteigert, er sprach sich über ihn mit der rückschesossesten Berachtung aus, während Lavater noch immer auf seine Bekebrung rechnete. Auf einer Reik nach Ropenhagen 1793 hatte er sein Andenken in Weimar wieder aufgefrischt; der Areis Jacobi's stand fast ganz auf seiner Seite. Auch sein Tod (Januar 1801) bestimmte Göthe nicht, eine bittere Bemerkung über ihn zu unterdrücken; in Dicktung und Wahrheit ist der Ton viel milder, weil Göthe mittlerweile wieder ein anderer geworden war.

Schiller nicht erfeten. Die Art und Beise, wie Schiller speculative Gebanken in die Dichtung, poetische Bilder in die Philosophie übertrug, er schien ihm damals als die Krone der Bildung. Es war eine glückliche Zeit für Schiller, die verschiebenen Gruppen seiner Bewunderer ergangten sich allseitig und förberten ihn indem sie ihn erhoben. Er war für sie ein Ibeal geworden, für Göthe wie für Humbolbt, und das Bild dieser Periode hat fich bann ber Nachwelt überliefert. Den 1. November 1796 tam humboldt nach einem Besuch bei Wolf in Halle wieder nach Jena, wo er sich sechs Monate aufhielte. Auch sein Bruder Alexander fand sich daselbst ein, und ba nun Schiller seine alten Freunde dem verbündeten Dichter zuführte, da durch Humboldt auch Wolf in den Kreis gezogen wurde, so war der schönfte Kreis echter Bilbung zusammen, den man bisher in der deutschen Literatur gekannt hatte. Sahen auch die alten Beroen von Weimar, namentlich herber und Wieland\*), scheel auf ben neuen anspruchsvollen Bund, so wußte sie Göthe doch immer wieder aufzusuchen und niemals konnten sie seinem Zauber widerstehn. — Am eifrigsten arbeiteten an der Propaganda des classischen Idealismus zwei jüngere Männer, deren Bedeutung nun immer mehr hervortritt. — A. W. Schles gel, geb. zu Hannover 1767, in einer Literatenfamilie, aus welcher in der vorigen Generation bereits drei Brüber Antheil an der Entwickelung der deutschen Literatur genommen hatten \*\*), studirte 1786 in Göttingen anfangs Theologie, bann Philologie, war Mitglied bes philologischen Seminars unter Benne, gewann Bürger's Freundschaft und schrieb für beffen Afabemie Gedichte, für die Göttinger Gelehrten Unzeigen Recensionen über schönwissenschaftliche Gegenstände. Nach Ablauf seiner Studien nahm er eine Hauslehrerstelle in Amsterdam an, wo er drei Jahre (1793 - 95) blieb. — Mittlerweile hatte sein jüngerer Bruder Friedrich, geb. zu Hannover 1772, die kaufmännische Laufbahn, zu der er zuerst bestimmt war, aufgegeben und in Göttingen und Leipzig Philologie studirt. Von

Bieland, burch herber gegen die Kantianer und Schiller eingenommen, namentlich gegen die horen, eröffnete die Ausgabe seiner Werte 1794 durch die Erflärung, er habe seine schriftstellerische Lausbahn, die beinahe ein halbes Jahrbundert umfasse, begonnen, als eben die Morgenröthe unsrer Literatur vor der ausgehenden Sonne zu schwinden angefangen, und er beschließe sie, wie es scheine, mit ihrem Untergang. Solche Erklärungen, die sich im Mercur wiederholten, regten die junge Literatur gegen ihn auf, das Athenaum sprach ihm alle Poesse ab, und er legte diesen Zon, nicht ganz mit Unrecht, den Tenien zur Last, die auch herber, Knebel und die übrigen aufs äußerste entrüstet hatten. 1797—1803 hielt er sich auf seinem Landgut Osmannstedt auf.

<sup>&</sup>quot;) Wie er später den freiherrlichen Abel seiner Familie aussindig machte, ift uns nicht bekannt.

da begab er sich nach Dresben, wo er mit Körner bekannt und durch ihn an Schiller empfohlen wurde. Den Horen waren die ästhetischen Abhandlungen der beiden Brüber um so willkommener, da sie in Form und Inhalt mit den Tendenzen der classischen Dichterschule übereinstimmten. Schiller, Gothe, Körner, 28. von Humboldt, Knebel, Einfiedel, Berter, Woltmann, Fichte u. s. w. waren entzückt über die neue Acquisition. A. W. Schlegel fiedelte fich 1796\*) in Jena an, hielt daselbst Borleinngen, lieferte in Schiller's Musenalmanach Gebichte, in die Horen Abhandlungen und schrieb zahllose Artikel für die Allgemeine Literaturzeitung ganz im Sinn, ja im Dienst ber classischen Schule. \*\*) Schon in seinen Jugentschriften hatte er ein feines Berständniß und eine vollständige Uebereinstimmung mit den Schiller'schen Principien entwickelt; und wie wenig er damals noch an Reaction bachte, zeigt unter anderm eine Recenfion des Bosseschen Musenalmanachs von 1797, in welcher er eine poetische Denunciation Stolberg's besprach und mit der gebührenden kalten Berachtung Stolberg's Poesie als frostiges Prahlen mit Empfindung, als ohnmächtige Schwärmerei, leeres Gelbstgefühl, gigantische Worte und kleine Gebanken charatterifirte. Wenn ein Mann, der so innig in den Zusammenhang der claffischen Entwickelung verwebt war, später die Tramontane verlor und fich als Führer einer Schule geberbete, die alle bisherigen Begriffe von Runft und Poesie über den Haufen warf, so lag der nächste Grund in persönlichen Berhältnissen. Schiller, der seine jungen Mitarbeiter von vornherein mit einem gewissen Argwohn betrachtet hatte, brach bei einer Gelegenheit, die des Aufhebens nicht werth war, auf eine Weise mit Schlegel, die nicht wieder gut zu machen war\*\*\*), und Schlegel war klein-

<sup>\*)</sup> Eben hatte er die geschiedene Karoline Böhmer geb. Michaelis geheitathet, eine höchst anziehende und geistvolle Frau, die ihn bei seinen Recensionen unterstützte und bei einem Theil der Gesellschaft den Ton angab.

Dazu gehören die Kritiken über hermann und Dorothee (1797), Knebel's Properz (1798), der Wettstreit der Sprachen (1799). Bortrefflich find die satirischen Berichte über Iffland, Gefiner, Lafontaine u. s. w.

od Den 31. Mai 1797. Die Beranlassung gab Fr. Schlegel. Doch zeigen schon die Xenien, wie bedenklich Schiller die Apostel seiner eignen Doctrinen anssah. "Freunde, bedenket euch wohl, die tiesere, kühnere Wahrheit laut zu sagen: sogleich stellt man sie euch auf den Kopf." — "Eine würdige Sache versechtet ihr; nur mit Verstande, bitt' ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird!" — "Jahrelang bildet der Meister, und kann sich nimmer genug thun; dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert." — "Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren; o was haben die herrn doch für ein kurzes Gedärm!" — "Unste Poeten sind seicht, doch das Unglück ließ sich vertuschen, hätten die Kritister nicht ach! so entsetzlich viel Geist." — "Griechheit, was war sie! Ber-

lich genug, sich durch dieses personliche Berhältniß auch in seinen Ansichten bestimmen zu lassen. Schiller trat in der neuen Poesie bas Zerrbild seines eignen Ibealismus entgegen, und er wandte fich mit jener Heftigkeit bavon ab, die das Bewußtsein einer geheimen Mitschuld hervorruft. Göthe stand diesem Treiben unbefangener gegenüber; für ihn war die Poesie in der That nur ein Spiel. Er freute sich an dem glänzenden Farbenspiel Calderon's ebenso naiv wie an der Brechung der Lichtstrahlen, die er spielend zu einer Wissenschaft zu erweitern glaubte. Dazu kam, daß trop aller Innigkeit bes Freunbschaftsbandes zwischen beiben Dichtern boch jeder einen eignen Anhang hatte. Die Naturalisten und Rationalisten neigten sich Schiller zu; es war also Göthe sehr bequem, die leidenschaftlichen Hulbigungen eines gebildeten Kreises zu empfangen, der sein Ansehn in Deutschland verbreitete. Der unterbrückte Unmuth, den Schiller über die Fortbauer dieses Berhältnisses empfand, spricht fich beutlich genug in vielen Stellen seiner Briefe an Gothe, Humboldt und Körner aus. Aber bei Göthe's vermittelnber Natur konnten bie Beziehungen zu ben jungen Trop aller Bemühungen gelang es Philosophen keine innigen werden. ben Schlegel nicht, anbers als auf bem Fuß wohlwollender höflichkeit mit bem gefeierten Dichter zu verkehren. So saben fie im Gefühl ihrer eignen Unproductivität sich genöthigt, sich andern aufstrebenden Talenten anzuschließen. — Nächst Schiller hatte fie unter ben altern Berühmtheiten Herber am meisten zum Anschluß auffordern sollen; es war nicht blos Uebereinstimmung in den Principien, sondern, was viel wichtiger ift, Uebereinstimmung in den Naturen. Auch herber war es nicht um das scharfe und folgerichtige Eingehn in die Ibeen zu thun, die Bielseitigkeit seines Sinns und seiner Bildung regte ihn nur an, überall ben feinen Blutenstaub abzuschöpfen, und wenn die Grundlage seiner Bildung classisch und in Bezug auf die Religion beistisch war, so führte ihn seine Empfindung meist zu Stoffen, die dieser Richtung entgegengesetzt waren. Schon in seinen griechischen Studien hob er die dunkle, mythische Seite hervor; er feierte in Pindar den Boten der Götter, in Homer das Product eines ganzen Zeitalters.\*) Gern wandte er fich unbekannten Größen zu, in

stand und Maß und Klarheit! Drum bacht' ich, etwas Geduld noch, ihr herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht!" — Auch das intime Berhältniß Fr. Schlegel's zu Reichardt trug dazu bei, Schiller zu erbittern; in das Journal desselben "Deutschland" schrieb Fr. Schlegel, durch die Xenien gereizt, eine ziemlich scharfe Recension des Schiller'schen Musenalmanachs; Körner hatte vergebens zu vermitzteln gesucht.

<sup>&</sup>quot;) Zum großen Berdruß F. A. Wolf's, dessen er entlehnt hatte, ohne seinen Ramen zu nennen.

benen er eine freie eigenthümliche Natur fand, gleichviel welcher Richtung fie angehörten. Er gab eine geiftvolle Uebersepung der Jesuiten Balbe und Sarbievius heraus, von denen der erfte ein wüthender Feind bes Protestantismus war, nach bem Grundsak, daß ber Geschmack sich burch die fittliche Sympathie nicht burfe bestimmen lassen; Schlegel zeigte das Buch (1798) in der Literaturzeitung mit großer Verehrung an. Erklärung bes Hohen Liebes und ber Sakontala, wenn auch das Lob übertrieben ist, zeugen für seine Gabe, sich in frembartige Zustände zu Es war nicht der sittliche Inhalt, was ihn anzog, sondern die leuchtende Farbe des Morgenlandes, und bei seinen Kritiken wie bei seinen Uebersexungen sieht es fast so aus, als ließe sich bie Farbe von der Zeichnung völlig ablösen. Es war Borliebe für die finnliche Farbe, wenn er bei seiner im Grund nüchternen Denkart die Einflüffe der orientalischen Sinnesweise in Europa verfolgte und Mpstiker wie Swedenborg gewisser maßen neben Repler und Newton reihte. Diese feine Empfänglichkeit, die fich jedem Eindruck fügt, ift nicht blos mit einem innern Schwanken in den Ideen, sondern auch mit einer principiellen Abneigung gegen die Ibeen im allgemeinen verbunden, weil jede Idee ausschließt und einschränkt. Mit reigbarer Leidenschaftlichkeit vertrat er überall die Subjectivität des Geschmacks gegen Regel und Geset, und brangte den Begriff des Kunftwerks auf den volltönenden Ausdruck einer individuellen Natur jurud. Seine Theorie bes Epos, bes Märchens, ber Fabel, ber Dich tung überhaupt gibt nur dem Naturwalten Raum, und das bewußte fünftlerische Wirken scheint vom Genius ausgeschloffen. Es ist eigen, taß gerade solche Kritiker geneigt find, für bas Naive und Naturwüchfige zu schwärmen, die von diesen Gaben am wenigsten besitzen. In Berber's eigenen Dichtungen ist alles Reslexion. Seine Blumen, Seufzer, Parabeln, Paramythien, allegorischen Balladen, namentlich aber seine dramatischen Bersuche (z. B. Prometheus, Pygmalion u. s. w.), find nur die Bemühungen einer unproductiven Natur, ben subjectiven Empfindungen, die frühere Kunstwerke in ihr erregt haben, Luft zu machen: unfertige Gebanken, die in die Bildlichkeit flüchten. So haben auch seine prosaischen Schriften etwas Bildliches, Unstetes und Geziertes, und wo er darstellen will, wirft sein eigner Dilettantismus auf die Gegenstände ein: fie erscheinen abgeschwächt und schattenhaft, und was von Kraft darin zurückleibt, fieht wie In dieser Natur liegt so viel Verwandtes mit der jüngern Schule, daß man fich wundert, wie so übereinstimmende Richtungen aus einander gingen. Aber Herber gehörte ber ältern Literatur an, er stand mit Wieland, Jacobi, ja selbst mit Nicolai in unmittelbarer Berbindung und da allmählich die Literatur als Parteisache betrieben wurde, so mußten ihn die Jüngern als Gegner auffassen. Die Schlegel hatten eine grund.

lichere Schule burchgemacht, und wenn sie sonst in der Ausübung ihres Talents bilettantisch verfuhren, in dem Felbe, das sie als Specialität betrieben, in der Uebersetzung, waren sie Meister und Herder's gefürchtete Dazu kam Berber's erbitterter Rampf gegen die Rantische Phi-Rivalen. losophie. Bei ihm war dieser Rampf innere Nothwendigkeit. Daß A. W. Schlegel auf die entgegengesette Seite trat, war ein Zufall, denn er hatte im Grund nicht das geringste speculative Interesse; aber dieser Zufall übte auf ihn eine bindende Kraft aus, da die Fahne der neuen Schule einmal aufgestellt war, und so stand diese gegen alle ältern Richtungen der deuts schen Literatur in entschiedener Opposition. — Die Schlegel sind die eigentlichen Gründer des modernen Literatenthums; aber ihr Dilettantismus liegt keineswegs in einer mangelhaften Bildung, sondern in dem Ueberwiegen der allgemein ästhetischen Bildung über die bestimmte technische Bildung, des Wiffens über das Können (auch in ber Wiffenschaft), des Schöpfungsbranges über bie Schöpfungstraft, bes Anempfindens über Befühl und Urtheil. Sie sahen schnell den Gegenständen die poetische Seite ab, aber die Ausführung blieb hinter ber Absicht zurud; sie empfanden das Schöne in jeder Form, aber fie wußten es nicht zu ihrer Gesinnung in ein klares Verhältniß zu sețen. Sie fühlten sich gedrückt sowol durch die Dichter, beren Leistungen fie irgenbetwas an die Seite stellen, als burch die Philosophen, beren Systeme fie gern durch ein neues bereichern wollten, und da ihr Talent nicht im Gestalten, sondern im Combiniren lag, so suchten sie sich burch das Ungewöhnliche, Unerhörte und Unmögliche Geltung zu Daher besonders bei dem jungern Bruder das rastlose unverschaffen. ruhige Suchen nach einer neuen wunderbaren Leidenschaft und Schwärmerei — bei einer ursprünglich leibenschaftlosen und schwachen Natur bie haftige Receptivität und der Wankelmuth in den Ideen. Was ihren Ansichten schnelles Gehör schaffte, war die elegante Form. Fast niemals haben sie ein größeres wissenschaftliches Werk in Angriff genommen; sie haben ihre Meinung theils in Zeitschriften, theils in Vorlesungen vor einem "gebildeten" Publicum bargestellt. Bei ihrem unruhigen Wanderleben haben fie fast in jeder größern Stadt Deutschlands mit dieser neuen Art wissenschaftlichen Geschäftsbetriebs Aufsehn erregt, wie sie auch unermüdlich waren in ber Gründung immer neuer Journale. In ben Borlesungen dachten sie wenig daran, zu motiviren; sie hoben einzelne auffallende Gefichtspunkte hervor und verknüpften dieselben auf eine sehr geschickte Weise. Bei ihrem vielseitigen Wissen verschmähten sie, auf bie Gesetze des bestimmten Gegenstandes einzugehn, den sie gerade behandelten; sie bemühten sich nur, durch leicht hingeworfene Bilder und burch Bergleichungen die Liberalität des Urtheils zu fördern. Wem es darauf ankommt, sich selber zum freien und eignen Studium anzuregen, nicht

fertige Urtheile eines noch so gebildeten Mannes als geprägte Münzen hinzunehmen, wird bei ihnen selten befriedigt. Dagegen war diese Dethobe ber vornehmen Belt gerade recht, die fich bequem eine Fertigkeit im ästhetischen Urtheil aneignete; sie wollte leicht, lebhaft, aber auf eine gefällige Weise angeregt sein; so wurde burch die Schlegel in den höhern Ständen das Interesse an der Literatur geweckt und baburch bie unerläßliche Wechselwirkung zwischen ber Runft und ber Gesellschaft gesörbert. Die bisherigen Kritifer setzen den Schöpfungen der Knuft und Wissenschaft ben nüchternen Berstand entgegen; bie Schlegel wiesen barauf bin, daß man, um über Poesie zu urtheilen, die Poesie verstehn muffe, und daß dazu Einbildungetraft und Gefühl unerläßlich sei. Gewiß ftiftet nur berfenige Kritiker Rugen, ber von dem Großen und Schonen tiefer burchdrungen ist als das Publicum, das er zu leiten unternimmt. Aber er darf bei ber Empfindung nicht stehn bleiben, er muß sein Gefühl zergliebern, sein Urtheil begründen; er hat zunächst die Aufgabe, die wahre und ideale Empfindung über ein Aunstwerk auszudrücken, bann aber biese Empfindung zu rechtfertigen. Der Kritifer kann nur durch Analyse wirken. Dazu haben fich die Schlegel nur selten verftanden; fie begnügten fic. die Poesie in poetisirender Prosa zu reproduciren. Bei ihrem lebhasten Schönheitsgefühl glaubten fie, bas nüchterne Zeitalter burch Paradoxies und allenfalls burch Ironie aufrütteln zu müffen. Darüber verloren sie mehr und mehr ben positiven Inhalt und wurden im Rampf gegen bie Aufklärung von ihrem Gegensat abhängig; fie verleugneten, was Nicolai bejahte, und verehrten, was Nicolai verachtete. Jede laut und ftolg aus gesprochene Fronie gegen das bürgerliche Bewußtsein galt als genial Allmählich kam es der Aritik weniger darauf an, ihrem Gegenstand gerecht zu werben, als etwas Geistreiches barüber zu sagen. An sich war es sehr zwedmäßig, ben nüchternen Stil der bisherigen Recensionen durch eine belebte und blühende Sprache zu erseten; denn bie Prosa gewinnt an Rlarheit, Einbringlichkeit und Ueberzeugung, wenn sie individuell belebt und erwärmt ist. Allein in der Prosa wie in der Poesie muß die schöne Form aus dem Inhalt hervorgehn: die Schlegel wandten fie als äußern Zierath an und verwirrten ben Inhalt burch die Form, die Form durch den Inhalt. Durch Wilhelm Meister waren Gespräche über Kunft und Literatur beim Publicum in Umlauf gekommen; was bei glucklichern Nationen nur als der leichte Blütenstaub des Lebens erscheint, sah man in Deutschland als seinen innersten Kern an. Angeregt durch dieses Boxbild und bestärkt burch bas Beispiel Plato's, mit welchem sich ber jungere Bruder damals lebhaft beschäftigte, wetteiferten die Schlegel, ihre Anfic ten in bialogischer Form vorzutragen. Run ist die Gesprächsform, Die bei ben Griechen durch die Gewohnheit bes öffentlichen Lebens und durch

die im ganzen gleichförmige Bildung möglich gemacht war, bei und eine fünstliche; wir sețen im Gespräch unfre ganze Perfonlichkeit ein, und jedes Individuum hat seine eigne philosophische Grundanschauung, die sich geltend zu machen strebt. Eine logisch geordnete Unterhaltung ist bei diesen Voraussehungen nicht möglich. Roch bedenklicher war eine andere Reigung, die fich gleichfalls von Gothe herschreibt. Gothe liebte es, die Resultate seines Nachbenkens aphoristisch abzurunden. Es liegt babei bie Gefahr nahe, durch Anslaffung ber vorhergehenden Deduction, der Mittelglieber, der Beziehungen u. s. w. aus einer bedingten Wahrheit eine unbebingte zu machen und fie baburch in ein falfches Licht' zu stellen. Göthe vermeidet diese Gefahr, indem er in der Art der alten deutschen Spruchweisheit verfährt, und um richtig zu urtheilen, selbst die Trivialität nicht scheut. Den Schlegel dagegen kam es darauf an, durch ungewöhnliche Behauptungen zu blenden. Diese Gewohnheit hat für ben aphoristischen Denker bas Gefährliche, baß er fich selber betrügt: wenn er im Anfang die Menge im stillen verlacht, die ihn nur barum nicht versteht, weil sie nicht weiß, was er sich hinzubenkt, so vergißt er zulest selber biese Ergänzung. Das aphoristische Denken hat wesentlich zu ber Trennung ber romantischen Schule von der classischen beigetragen. — Fr. Schlegel war 22 Sahr alt, ale er es unternahm, eine Beschichte ber griehischen Poesie zu schreiben.\*) Es wird niemand wunder nehmen. baß man bei ber Ausführung auf Spuren einer unfertigen Bilbung trifft; man wird burch glückliche Divinationen und eine seltne Freiheit ber Anschauung entschäbigt. Schlegel warnt vor ber Verwechselung bes Sentimentalen mit bem Lyrischen: nicht sebe poetische Aeußerung des Strebens nach bem Unenblichen sei sentimental, sondern nur eine solche, die mit einer Reflexion über bas Berhältniß bes Ibealen und Realen verknüpft "Die charakteristischen Merkmale ber fentimentalen Poefie find bas ift. Interesse an der Realität des Ideals, die Resterion über das Berhältniß des Idealen und Realen und die Beziehung auf ein individuelles Object der idealifirenden Einbildungstraft des dichtenden Subjects." Der modernen Poefie fehle es nicht an einzelnen Schönheiten, wohl aber an Uebereinstimmung und Bollenbung, an einer beharrlichen Schönheit; fie ftrebe weniger nach bem Schönen als nach bem Charakteristischen und Interessanten, und ihre Geschichte sei anscheinend vom Zufall bestimmt. Niemals sei die Anarchie so beutlich hervorgetreten als gegenwärtig in Deutschland. "Die Philosophie poetistrt und die Poesse philosophirt; die Geschichte wird als Dichtung, diese als Geschichte behandelt. Selbst die Dichtarten verwechseln gegenseitig ihre Bestimmung, eine lyrische Stim-

<sup>\*)</sup> Das exfte Fragment erschien 1794.

mung wird der Gegenstand eines Drama und ein bramatischer Stoff wird in lyrische Form gezwängt. Gleichgültig gegen alle Form und nur voll unersättlichen Durstes nach Stoff verlangt auch bas feinere Publicum von bem Künstler nichts als interessante Individualität. Wenn nur gewirft wird, wenn die Wirkung nur stark und neu ist, so ist die Art, wie, und ber Stoff, worin es geschieht, bem Publicum gleichgültig. Die Kunk thut das Ihrige, um diesem Berlangen Genüge zu leiften. Bie in einem äfthetischen Kramladen steht Bolkspoeste und Bontonpoeste beisammen, und selbst der Metaphysiker sucht sein eignes Sortiment nicht vergebens; nordische ober driftliche Epopoen für die Freunde des Nordens und des Christenthums; Beistergeschichten für die Liebhaber myftischer Gräßlichkeiten, und irokefische ober kannibalische Oden für die Liebhaber ber Menschenfresserei; griechisches Costum für antike Seelen und Ritter: gedichte für hervische Zungen; ja sogar Nationalpoefte für die Dilettan ten ber Deutschheit!" - Indem nun Schlegel auf den Grund bieses Unterschiedes eingeht, zeigt er, daß die griechische Kunst der reifste und vollendetste Ausbruck ber griechischen Natur war. In bieser Beziehung blühte die Menschheit nur einmal und nie wieder. Die neuere Poene ist das Resultat einer verunglückten natürlichen Bildung. Schon in der frühesten Zeit des Mittelalters war das lenkende Princip der afthetischen Bildung nicht ber Trieb, sondern gewisse birigirende Begriffe. "Die Phantasterei der romantischen Poesie hat nicht etwa wie orientalischer Bombaft eine abweichende Naturanlage zum Grunde, es find vielmebr abenteuerliche Begriffe, burch welche eine an sich glückliche, bem Schonen nicht ungünstige Phantafie eine verkehrte Richtung genommen hatte." — Was waren das für Begriffe? — "Der Reim der künstlichen Bildung war schon lange vorhanden, in einer fünstlichen, univerfellen Religion, in dem unaussprechlichen Elend selbst, welches das endliche Refultat ber nothwendigen Entartung ber natürlichen Bildung war." — Die Romantik ging also daraus hervor, daß die natürliche Entwickelung ber nationalen Gefühlsbildung durch gewisse dirigirende Begriffe, mit andern Worten, durch das Christenthum verwischt wurde. Solange nun Wis Christenthum in vollem Glauben lebte, zeigt die Physiognomie der verschiedenen Bölker eine gewisse Berwandtschaft. Allein wie dunkel immer die Ideen des Christenthums sein mochten, sie waren doch nicht die Ausfluffe des Gefühls, sondern ein Proceg ber Reflexion, und dieser ging in unendlichen Anstrengungen immer weiter fort, bis die endliche Frucht eine burchgängige Anarchie, eine vollendete Charafterlofigkeit war. — Da ter Charafter der modernen Poesie aus der Reslexion hervorgegangen ift, so kann er auch nur burch eine gründliche Durcharbeitung ber Reflexion vollendet werden. "Der bessere Geschmack ber Modernen soll nicht ein

Geschenk ber Natur, sondern das selbständige Werk ihrer Freiheit sein." Phanomene wie Gothe's Fauft deuten barauf hin, daß die Zeit für eine ästhetische Revolution reif ist. Das erste Organ dieser Revolution kann nur die Rritik sein. Die griechische Dichtkunst bleibt das Ideal einer natürlichen Poefie, wir können aber nicht unmittelbar an fie anknupfen, ba sie aus einer uns fremben Bilbung hervorging; sie lehrt uns, daß die Grundlage ber Runft auf dem Mythus, d. h. auf der Bildlichkeit der Empfindungen beruht, und so wie im Alterthum sich die Philosophie aus der Dichtkunst entwickelte, so soll die moderne Menschheit durch bas Medium ber Philosophie zur Dichtkunst zurückfehren. In bem transscendentalen Ibealismus ist zu dieser Umfehr zur Poesie ber Weg gezeigt. — In dieser mertwürdigen Schrift widerspricht bei der unruhigen und unsteten Weise des Berfassers sehr häufig das eine bem andern; aber die Hauptsache ift klar genug, und Schiller hatte keinen Grund, in den Kenien jene Widersprüche so scharf hervorzuheben \*), da er selber nicht frei Die Fortsetzung bieser Studien, die Geschichte ber Poesie der Griechen und Römer (1798) ift durch die Prolegomena angeregt. Bei Wolf war die Vorstellung von der rhapsobischen Entstehung des Epos die Frucht vieljähriger Studien, Schlegel bringt einem fertigen und frappanten Princip eine noch unvollkommene Bildung entgegen; er verfällt baher öfters in Widersprüche; doch find die Grundlagen seiner Anficht geistvoll entwickelt und in dem entschiedensten Gegensatz zu den spätern Ausgeburten der Romantik, den naturphilosophischen Speculationen. Für die epische Poesie, welche durchaus mythisch und nicht naturphilosophisch war, ist ihm Homer der einzige echte Repräsentant der griechischen Nationalität. Zwar leugnet er ben Einfluß ber Naturbeobachtung auf die Entstehung des griechischen Götterspftems keineswegs, aber er schiebt diese theils, wie die Orphische Poesie, in eine dunkle Vorzeit zurück, theils erklärt er sie, wie die Hesiodische, als ein Resultat späterer Berwilberung. Die wenigen Momente biefes Princips, die sich im Homer vorfinden, erscheinen als lette Trümmer einer noch nicht ganz überwundenen Borzeit, ober als Einmischung späterer Philosophen. Die homerischen Werke sind nicht das Product der Kunst, sondern das Product der Natur. Diese Naturschöpfung wurde als Begeisterung, Eingebung und Besessenheit bes Poeten dargestellt, noch im Platonischen Jon. Die Ilias ist die Inspiration nicht eines einzelnen Dichters, sondern eines gesammten bichteris

<sup>\*)</sup> Wir Modernen, wir gehen erschüttert, gerührt aus dem Schauspiel; mit erleichterter Brust hüpfte der Grieche heraus. — Dedipus reißt die Augen sich aus, Josaste erhängt sich, beide schuldlos; das Stück hat sich harmonisch gelöst. U. s. w.

<sup>6</sup> mibt, b. Lit. Gefd. 4. Huft. 1. 8b.

schen Zeitalters. Die Recenfion ber Homerischen Gedichte, wie sie und vorliegt, gehört bem Solonischen Zeitalter an, welches zu der ursprung lichen nationalen Bilbung, die durch eine bazwischenliegende Berwilderung zum Theil verwischt war, wieber zurückfehrte. Es hatte fich theils bie ionische Lyrik, theils die Hestodische Dichterschule der Boefie bemächtigt, die reine Homerische Form in Bergessenheit gebracht und durch Anwenbung der Naturspeculation jene furchtbaren Gestalten geschaffen, Die von der spätern Runft wieder aufgenommen wurden. Als nun die Reflezion immer weiter in Griechenland einbrang, brach die Feindschaft zwischen ber Philosophie und der Poefie aus, zwischen ber Platonischen und homerischen Borftellung von den Göttern, und bas war zugleich die Auflösung der natürlichen Bilbung, die in der Geschichte der Menschheit nie wiederkehren sollte. "Im einzelnen ihrer Bilbung wie im ganzen führte bie Gunft der Natur die Hellenen auf jene Bohe der vollständigen Entwicklung, welche die Mitwelt nur beneiben und die Nachwelt nur bewundern konnte. Dann ergriff sie aber ber eherne Arm bes unerbittlichen Schich. sals, und zwang sie wieder abwärts zu gehen auf der vorgezeichneten Bahn." — 18 Jahr nach bem Erscheinen seines Erstlingswerts ftellte Fr. Schlegel in den Borlefungen über alte und neue Literatur seine Ansichten über die griechische Poesse noch einmal zusammen. Es ift merkwürdig, daß bei dem stärksten Wechsel in seinen Principien im einzelnen eine große Uebereinstimmung herrscht. Bei einer normalen Entwickelung findet das Umgekehrte ftatt: das aus dem Gewissen hergenommene Grundprincip bleibt, dagegen wird durch vielseitiges Studium mandes Einzelne erganzt und berichtigt. Allein Schlegel, der feine Laufbabn mit einem eisernen Fleiß begann, verfiel balb in Trägheit; statt grundlich fortzustudiren, bachte er nur an unmittelbare Anwendung seines Bissens: feine Stimmungen anberten fich, die Erweiterungen feines Biffens bielten damit nicht gleichen Schritt.

Alls Schiller die Götter Griechenlands schrieb, war es nicht die Kenntniß des Alterthums, was ihn beseelte, sondern ein innerer Inftinct, der durch den Pietismus und das Formenwesen der Gegenwart verlest, sich aus haldverstandenen Bruchstücken ein Ideal ausmalte. Da er nun tieser in das Wesen der griechischen Kunst eingedrungen war, wurde ibm der Hellenismus seiner Jünger zur Last, und wie er sich überhaupt am leidenschaftlichsten gegen solche Richtungen auszusprechen pflegte, die er selbst angeregt, dann aber als einseitig beiseite geworsen hatte, schonte er die Gräcomanie ebenso wenig als den Pietismus. Und in der That, war beides eine Krankheit. Mitunter ging sie, wie dei heinse, in etwas noch Schlimmeres über, und selbst über die schönsten Blüten, die wir ibr verdanken, breitet sich eine wehmüthige Färbung. Wie seltsam sich in

biefer Korm die alte Wertherstimmung erneuerte, fieht man an Bolderlin. Geb. 1770 im Würtembergischen, auf bem Stift zu Tübingen Begel's und Schelling's genauester Freund, fam er October 1793 als Hauslehrer nach Waltershausen in das Haus der Frau von Ralb. Trop des großen Eindrucks, ben sie auf ihn machte, trieb ihn ein unklares Ringen nach etwas Außerorbentlichem, bas in seiner Seele zehrte, Ende 1794 nach Jena, wo er Schiller's eifrigster Schüler wurde. Schon bamals trankhaft verstimmt, durch eine unglückliche Neigung völlig zerrüttet, begab er sich 1798 auf die Wanderschaft und kehrte 1802 geistig und korperlich gebrochen nach Deutschland zuruck, wo der Wahnsinn fich völlig ausbildete. Bis zum Jahr 1843 hat er in biesem Zustande gelebt; das seltsame Ibeal vieler jungern Dichter, die seines subjectiven Unglucks wegen gewiffermaßen die Nation in Anklagestand setzten. Die großen Borftellungen, die man jest an ihn zu knüpfen pflegt, werden durch die unbefangene Anschauung seiner wirklichen Leistungen nicht ganz gerechtfertigt. Seine beiben Berte, Spperion ober ber Eremit in Griechenlanb (1797) und die Elegien an Diotima zeigen uns einen sehr beweglichen, scharf zugespitten Verstand, eine Phantasie, die sich mit ben größten Intentionen trägt, und einen gewissen Sinn für die Form, aber baneben einen so vollständigen Mangel an Gestaltungsfraft und eine so unheilbare Berkummerung bes Gemuthe, daß es doch unmöglich erscheint, irgendwelche hoffnungen baran zu knupfen. Wie bie gesammte poetische Jugenb wurde er von einer ungestümen Sehnsucht nach ganzen, vollen, harmonischen Menschen verzehrt, die er in unserm verkummerten Leben vergebens Seine Poesie war die Romantik des Griechenthums, die einem schönen Schattenbild zu Liebe alle Hoffnungen und allen Glauben bes wirklichen Lebens hingab. Seine Phantasie strebte nach Griechenland, aber mit krankhafter hite, es war etwas rom Jearus in ihm. Mandem unserer modernen Kunstfritifer hat ihn das gerade interessant gemacht, da sie noch immer von der Idee erfüllt sind, das Genie sei etwas Abnormes, dem wirklichen Leben Wibersprechendes und baher bem Wahnfinn verwandt. Für uns aber, die wir in dem Genie nichts Anderes sehen als die höchste Concentrirung der Kraft und Gesundheit, ein solches Schicksal wol bedauernswerth sein, aber nicht zur Wer wollte bieses unglückliche Schicksal einer Empfehlung gereichen. frankhaften Natur dem fünstlerischen Idealismus beimeffen? Aber ein Busammenhang war in der That vorhanden; indem die Dichtung verschmähte, sich in den Inhalt bes Volks zu vertiefen, kam sie baburch in einen Gegensatz gegen das wirkliche Leben, der ihr selbst nicht heilfam fein konnte, und der auf die weitere Entwickelung unferd wirklichen

Lebens ben nachtheiligsten Einfluß ausgeübt hat.\*) — Wenn Schikat bie gesammte moderne Poesie im Gegensatz zur antiken als sentimental bezeichnet, so war das ein Irrthum, den man durch eine unvollsommene Renntniß der Thatsachen entschuldigen, den man aber nicht mehr nachsprechen darf. Desto treffender ist jene Bezeichnung für die Poesie des 18. Jahrhunderts. Sentimentale Perioden der Literatur, d. h. Perioden, in denen der Geist der höhern Gefühls und Berstandesbildung mit dem Geseh der Wirklichkeit zerfallen war, hat es zu allen Zeiten gegeben, aber sie treten erst dann in das Leben einer Nation ein, wenn die poetische Krast abgeschwächt war. Das Eigenthümliche des 18. Jahrhunderts — wenigstens für Deutschland — liegt darin, daß der Gegensatz zwischen der innern und äußern Welt im Augenblick der höchsten poetischen Krastansstrengung eintrat. Da der neuen Poesie kein bestimmtes Ziel vorschwebte,

<sup>\*)</sup> Um zu verstehn, was Göthe, Schiller und ihren dichterischen Zeitgenoffen bei ihrem griechischen Ideal vorschwebte, nehme man Lebre' Auffage aus dem Alterthum zur hand. Mit unvollfommner Kenntniß, aber einer glucklichen Divination ausgestattet, vertieften jene sich in einzelne Schöpfungen bes Alterthums und lauschten ihnen Geheimnisse ab, die manchem wirklichen Gelehrten entgingen. hier tritt nun ein Gelehrter im strengsten Ginn des Worte auf, ber aus einer unermeglichen, ihm selbst freilich noch immer nicht genügenden Fulle bes Biffens schöpft. Bas wir am meiften bei ihm bewundern, ift nicht seine Gelehrsamkeit, sondern eben jene Rraft der Divination, die unfre classischen Dichter auszeichnet Indem er sich mit einer Andacht, die man wol fromm nennen darf, in ben griechischen Borftellungefreis vertieft, findet in seinem Innern berfelbe Proces fatt. den er so schön bei den Alten nachweist: die Begriffe verwandeln sich ihm in Anschauungen, die Anschauungen in plastisch ausgeführte Gestalten, man fieht, wie in diesem Proces seine ganze Seele thatig ift, und was bei einem wiffenschaft. lichen Buch wol selten der Fall sein mag, man kann seine Schrift nicht ohne Rührung aus der Band legen. Bei diefer nervofen Empfänglichkeit, in welcher das griechische Leben mit leidenschaftlicher Erregung nachzittert, kann man die Abneigung gegen eine andere Schule der Philologie, die im Alterthum hauptsachlich das geschichtliche Leben aufsucht und vom hiftorischen und philosophischen Standpunkt den Untergang jener mundervollen Zauberwelt begreift und rechtfertigt. fann man auch die Bitterfeit, mit der er fich zuweilen über fie ausspricht, wol er-Es geht bem geiftvollen Philologen wie feinen Borgangern, ben Dichtern: ihrer vorwiegend afthetischen Empfindungemeise ift bas geschichtliche Leben nicht blos fremd, es ift ihnen, ohne daß fie fich völlig barüber flar werden, verhaft. Deftere werden wir an das Phanomen der ichonen Seele erinnert. Indem Lebre fich bemuht, den Dichtern bis in die geheimsten Regungen ihres Gemuthe nachjuempfinden, wird sein Urtheil so mit dem ihrigen verflochten, daß es nun in ber Form der Sympathie auftritt. Daraus erflart fich die bei einem Berehrer homer's wunderbare Begeisterung für jene symbolischen Berte Gothe's, benen doch bee fehlt, mas hauptsächlich die Alten auszeichnet, die Zeichnung.

so war ihr Charakter sentimental, schwermuthig, verstimmt, und es begegnete ihr nicht selten, die Schwäche zu feiern, wo fie die Rraft zu verherrlichen glaubte. Als Erbin des Pietismus, als Zeitgenossin der Revolution eröffnete die beutsche Dichtung, im Gegensatz zur prosaischen Wirklichkeit, den Schacht des Gemuths, und da fie für die Fülle deffelben teine reale Gestalt vorfand, so legte sie Masken an, bie bald ber homerischen Welt, bald dem Mittelalter, bald auch einem phantastischen Traumleben entnommen waren. Der Zauber, den die mächtige Personlichkeit unsrer Dichter auf die unreife Masse ausübte, rief nicht blos zahllose Nachahmer hervor, die gleich ihren Borbildern starke Belleitäten mit schöpferischer Kraft verwechselten, sondern fie hat in einer Periode, wo man sich in bloßen Ibealen nicht mehr einwiegen mochte, das öffentliche Leben verwirrt, da nun die Werther, die Moor, die Ardinghello, die Allwill, die Faust u. s. w. anfingen auf der Gasse zu predigen und an den Staat die Zumuthung stellten, er sollte jeden gemüthlichen Einfall verwirklichen, ben ihnen irgendein Damon eingab.

Die man später die Führer der Romantik nannte, waren damals entschiedene Hellenisten; sie lehrten, was die eigentlichen Dichter wirklich versuchten: das deutsche Leben in griechische Formen darzustellen. Bu ben schönsten Bebichten, die dies Streben rechtfertigen, gehort Gothe's Widmung gu Bermann und Dorothee\*): "Also bas mare Berbrechen, daß einft Properz mich begeistert? daß ich die Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu hüten? daß kein Name mich täuscht, daß mich kein Dogma beschränkt?" Er will ben Musen und ben Griechen treu bleiben; aber das Alter treibt ihn, häusliche Stoffe zu suchen. "Deutschen selber führ' ich euch zu, in die stillere Wohnung, wo sich, nach der Natur, menschlich der Mensch noch erzieht." Hier sollte sich nun Schiller's Spruch bewähren, daß die Sonne Homer's auch und leuchtet. In bieser Widmung weist ber Dichter bankbar auf zwei Männer hin, die auf die Verbindung des Alterthums mit ber neuen Dichtung den segensreichsten Einfluß ausgeübt haben, auf Wolf und Boß. — Johann Beinrich Boß war 1751 in einem medlenburgischen Dorf in beschränkten, aber gesunden Verhältnissen geboren. Schon früh lernte er das Volksleben in der Schenke kennen, er wurde mit dem Plattbeutschen vertraut, zugleich mit der Bibel und den Griechen. Der alte Fritz vermittelte sein vaterlandisches Gefühl, ein rationalistischer Paftor führte ihn ins Christenthum ein. Alle Momente seiner Bilbung, Studien, Gewohnheiten und Vorurtheile ftimmten miteinander überein, selbst der Judenhaß des Knaben, den noch der Mann nicht los wurde.

<sup>\*)</sup> December 1796; Schiller sträubte sich, sie in den Musenalmanach aufzunehmen, um nicht eine neue Polemik hervorzurufen.

Als armer Junge, ber gern die Universität besuchen wollte, nahm er eine Hofmeisterstelle bei einem Ebelmann an und lernte früh den Uebermuth ber Junter kennen, ohne baburch niebergebrudt zu wetben, benn er pris gelte seine Pfleglinge tapfer, trop des Berbots. Ein paar Gedichte, Die er an Räftner und Boie einschickte, empfahlen ihn bem Poetentreife in Gettingen, man griff ihm theilnehmend unter die Arme, er bezog Oftern 1772 die Universität, wurde rüftiger Theilnehmer am hainbund, fand in der Schwester seines Freundes, Erneftine Boie, schnell eine paffende Brant, schüttelte das Studium der Theologie ab und ergab fich völlig seinen Lieblingeneigungen, der Philologie und Dichtkunft. Nirgend finden wir ein so charafteristisches und ansprechendes Bild jener närrisch gutmuthigen Beit als in seinen Briefen, in benen er mit Begeisterung bie wunderlichen Sitzungen der Rlopftod'ichen Poetenschule schilbert. Boß stand in einem unendlichen Vortheil gegen die übrigen Bundesbrüder. Bei biesen lag die poetische und die praktische Beschäftigung andeinander; fie trieben Poefie in ihren Mußestunden und bewarben sich, da man von der Poeffe nicht wohl leben konnte, gleichzeitig um ein Amt, an dem fie keinen innerlichen Antheil hatten. Bei Boß ging das wissenschaftliche Studium mit dem poetischen Sand in Sand, und seine Lebensfrische und sein Glaube wurden niemals, wie bei den übrigen seiner Freunde, durch Zweifel und Anempfindelei gestört. Man ist gegen diese tuchtigen norddeutschen Naturen noch immer nicht gerecht: ber beutsche Sinn spricht fich boch bei ihnen am schärften aus. — Mit schnellem Entschluß heirathete Voß, ber fich bamals bei Claw dius in Wandsbeck aufhielt, schon 1777 seine Geliebte, tros seiner gedrückten Lage, die er mit ehrlichem Ernst sofort zu verbessern fich bemühte. seine Pflicht nicht in ber genialen Weise Burger's auf, sondern mit ftreng sittlichem Ernst; er hat im Schweiß seines Angesichts gearbeitet und ift in seinem schönen, wenn auch hausbacknen Familienleben unter unsern Dichtern der getreueste Repräsentant des Bürgerthums. Er wußte, daß er von seiner Hande Arbeit leben muffe, und fand in dieser Arbeit zugleich bas Ideal seines Lebens und seiner Dichtung. 1778 erhielt er eine Rectorstelle ju Otternborf, die er 1782 mit einer ähnlichen in Gutin vertauschte, wo er mit Friedrich Stolberg, seinem Freunde aus dem hainbund, und beffen liebenswürdiger Gemahlin Agnes gute Tage lebte, fo lächerlich die Stellung des Bürgerstandes zum Adel in jenem Lande war. Stolberg, eine gutmuthige, weiche und daher reizbare Ratur, ben man leiber, weil er der erste Graf war, der sich mit Poesie abgab, für ein Genie gehalten hatte, machte ihm zuweilen das Leben sauer. Daß er ten Grafen weniger vergaß, als ber ehrliche Boß sich einbildete, sehn wir schon aus Dichtung und Wahrheit. Er hatte einen edeln und schonen Rern, aber seiner Stellung gemäß sah er das Leben und beffen Bejege

etwas vornehm und oberflächlich an. Außerbem war er burch sein geiste reiches Wesen früh in religionssüchtige Kreise gekommen, und der bauerische, terb rationalistische Boß gab ihm so viel Anstoß, daß man sich wundert, wie das Berhältniß so lange dauerte. Die beiben Frauen thaten bas Beste; als Agnes 1788 starb, war es innerlich gelöst. — Die Berdeutschung des Homer betrachtete Boß schon früh als seine Lebensaufgabe.\*) 1781 erschien die Obyssee, der gesammte Homer durchweg überarbeitet 1793; er ist schon frühzeitig ein Handbuch für die Gebildeten geworden und hat auf die Ausbildung der Sprache fast ebenso bebeutend eingewirkt als Schlegel's Shakspeare. Bor allem schlug die Oduffee durch, deren Ton der treuherzige deutsche Idyllendichter am besten traf und deren Inhalt den neuen Freunden der Natur und des Landlebens am verwandtesten erschien. Die aufeinander folgenden Bearbeitungen der Mias zeigen das fortgehende Bestreben, dem Urtert auf Schritt und Tritt so genau als möglich nachzugehen. Die älteste Ausgabe hatte noch etwas Naturalistisches, Bog hatte sich in seinen metrischen Grundsäßen noch nicht festgesett, und es kam ihm mehr barauf an, ben Dichter in seinen großen Bugen, als in seinen Einzelheiten nachzubilden. Mehr und mehr aber vertiefte er sich in die Geheimnisse des Versmaßes und eignete sich eine Technik an, die um so mehr Bewunderung abnöthigt, da er verhältnißmäßig sehr schnell arbeitete. Um entschiedensten waren seine neuen Grundsätze in der Ausgabe von 1793 angewendet. Um der Treue willen hat er nicht selten die deutsche Sprache in Wendungen gebracht, die der griechischen abgelernt waren, und die zwar nicht ihrer Correctheit, aber wohl ihrem leichten Fluß schadeten; namentlich hat seine Wortfolge etwas Gewaltsames. Dabei kam ihm aber bie Driginalität der Mundart, ber er angehörte, zu statten. Biele von seinen Ausbrücken, die fich scheinbar an das Griechische anlehnen, sind Reminiscenzen aus alten nordbeutschen Formen. Rlopstock, der festen Ueberzeugung, er habe den clasfischen Hexameter geschaffen, war über bie Neuerungen seines Schülers emport, in Weimar und Jena mar man wenigstens bebenklich, besonders als in der Literaturzeitung von 1796 A. W. Schlegel's Recension er-Schlegel verwahrte sich gegen die Neuerungen, die dem Genius ber deutschen Sprache widersprächen. "Daß einzelne Dichter durch ihr Beispiel einen großen Einfluß auf die Ausbildung der Sprache haben

<sup>\*)</sup> Zu Wolf's Ansicht konnte er sich nicht bekehren. Er hatte sich zu lebhaft in den Dichter vertieft, als daß er an eine Zusammensehung desselben durch eine nachträgliche Recension hatte glauben können. Es schien ihm nicht unbegreislich, daß ein Homer anch ohne Schrift endlich ein so großes Wert aus einem einsachen Keim zu entwickeln und alles mit Leben zu erfüllen vermocht.

können, beweist die Geschichte. Auch hat man vieles ansangs als spracverberbt verschrien, was nachher Eingang gefunden und sich als wahre Veredelung bewährt hat; nur darf das vorgeschlagene Neue nicht in Wider spruch mit dem entschieden Festgesetzen stehn. Die Sprache ist ein geordnetes Bange, nach Gesetzen ber Aehnlichkeit und Berwandtschaft giebt alles in ihr sich an oder stößt sich ab, allgemeine Formen gehen burch fie hin, beleben den Stoff und üben dagegen eine bindende Gewalt an ihm aus." Durch zu angstliche Nachbildung bes Einzelnen sei ber Cherafter bes Ganzen beeinträchtigt: Bog habe mehr bas Aeußerliche ber Redefügungen als den innern Kern der Homerischen Poefie, Natürlichkeit und finnliche Rlarheit ins Auge gefaßt. Durch jene Aengstlichkeit ber Nachbildung komme in die Dichtung etwas Mosaikartiges, was in Driginal nicht vorhanden sei. — Wolf, gewiß ber competenteste Richter, wie er es auch in seinen spätern Fragmenten aus bem Homer gezeigt hat, gab dem Kritiker Unrecht; Gothe und Schiller waren froh, der lästigen Fessel entledigt zu sein, und Wieland, der leicht von einem Extrem ins andere übersprang, sprach sich 1797 im Mercur über Bos geradezu geringschätig aus. Schlegel selbst wurde spater an seinem Ur theil wieder irre. Durch seine eignen Arbeiten brang er immer weiter in die Technik ein und gewann die Ueberzeugung, daß man die Urbilder auch in ben Einzelheiten nachahmen muffe und daß diese Treue eine gewisse Freiheit in den herkommlichen Redefügungen wohl rechtfertige. er sich selber mit der romanischen Literatur beschäftigte, die der deutschen Sprache weit mehr widerstrebt als die griechische, so ist die öffentliche Burudnahme seines frühern Urtheils (1801) zu begreifen. Allein wir können ihr nicht beitreten. Es handelt fich nicht um das Berbienst bes Uebersepers, das unendlich groß bleibt, sondern um ein Princip. poetische Uebersetzung wird nicht für die Kenner des Driginals geschrieben, die derselben nicht bedürfen, sondern für die Masse, und wenn sie ihren 3weck erfüllen soll, so muß sie auf biese ungefähr benselben Eindruck machen wie der übersette Dichter auf seine Landsleute. nicht möglich, wenn fie Sprachformen anwendet, die bem Ohr, dem Berständniß nicht geläufig sind. Der poetische Uebersetzer hat in Beziehung auf Spracherweiterungen baffelbe Recht, als ber Dichter, aber fein Baarbreit mehr, und eine Redewendung, die in einem Originalgebicht nicht erlaubt wäre, wird durch Beziehung auf ein fremdes Driginal nicht gerechtfertigt. — Die Uebersetung ber Ilias und die Mythologischen Briefe 1794 hatten Boß nicht blos unter ben Gelehrten, sondern auch im Bolf großes Unsehn verschafft, und als er, seine angegriffene Gesundheit herzustellen, 1794 mit seiner Frau eine Rundreise durch Deutschland unternahm. wurde er überall ehrend empfangen, besonders bei Bleim in Salber-

stadt, bei Nicolai in Berlin, die sich beide hülfreich gegen ihn benahmen, bei Wolf in Halle und auch im Kreise von Weimar und Damals war eine Reise noch nicht eine so einfache Sache als jest, im Leben eines stillen Mannes war sie ein Ereigniß. Besuch in bem hauptort ber beutschen Poesie war fast nothwendig um in ben Orben aufgenommen zu werden; und daß Boß seine Perfönlichkeit in Weimar-Jena empfohlen hatte, trug nicht wenig zum Erfolg seiner Luise (1795) bei. Es war bas erfte mal, baß ein größeres Gebicht bas Stilleben bes Bolks zum Gegenstand nahm. Den frampfhaften Buckungen bes Lebens und bem Dunftfreis ber Städte entfloh ber Dichter, um auf bem Dorf Ratur zu suchen. Auf bem Land sind die Bustande stets einfacher, dauerhafter, antiker; und will man nicht zu tief herabsteigen, so gibt bas Leben eines Landpastors bas anmuthigste Johll. Boß, ber in seinen Neigungen niemals schwankte, zeichnet einen aufgeklärten Geistlichen, ber den Glauben an Gott und an die Tugend ebenso warm in seiner Lehre vertritt als im wirklichen Leben, frei von den pietistischen Budungen ber Beit. Bescheibenheit ber Bunfche und ein gewisses baueriiches Behagen an fich felbst ift ber Charafter bieses Genrebilbes, bem es freilich an lebhafterer Bewegung fehlt. In neuerer Zeit sind wir durch größere Birtuosität im Detail gegen diese anspruchslosen Skizzen blasirt; bamals war es ein sehr reales Berdienst, bas Idhll aus ber Gegner'schen Schäferwelt ins bürgerliche Leben abzulenken. Die Luise gehört zu ben Schriften, die dem deutschen Bolf zuerst Gefallen an sich selber eingeflößt haben; gern mag man zugeben, daß die Weitschweifigkeit der Erzählung, das Behagen an Speise und Trank, zuweilen recht unerquicklich ist, daß ber ehrwürdige Pfarrer zu viel predigt und daß die gute Gesinnung über bie Anmuth dominirt. In kleinern Gedichten, z. B. im siebzigsten Geburtstag, hat Boß seinem Gegenstand eine viel liebenswürdigere Seite abgewonnen, wie denn überhaupt bas Idull eine zu große Breite nicht erträgt. — Das Hauptverdienst ber Luise war, daß es Gothe zu Hermann und Dorothee anregte. In der Vorrede, wo der bekannte Toast auf Wolf ausgebracht wird, ber "kühn vom Namen Homer's uns befreiend, auch und in die vollere Bahn ruft", weist ber Dichter dankbar auf Boß hin, der ihn zur Berbindung griechischer Formen mit dem deutschen Leben zuerst ermuthigt habe. Im übrigen geht das Gedicht weit über sein Vorbild hinaus, obgleich ber gute Boß ehrlich gestand, die Luise sei lange nicht erreicht. Noch weniger hat Göthe seiner Quelle zu banken, der Geschichte der Salzburger Ausgewanderten, welche die moderne Philologie glücklich aufgespürt: er hat nichts als die Anekdote und einzelne Büge baraus genommen. Bon ber ersten Zeit seines Entstehens

an\*) ist dies Gedicht Beranlassung zu ausführlichen Commentaren geworden, obgleich es bem Unschein nach am wenigsten bazu einlub. In ben übrigen Werken Gothe's findet fich vieles Rathselhafte, weil ter Dichter so mande Beziehung verschweigt, die das einfache Rachbenken schwerlich zu ergangen im Stande ist; in hermann ist alles vollkommen flar und verständlich. Der Dichter bleibt über feinen Umstand Ausfunft schuldig, und bie Figuren find von einer so kräftigen Gesundheit, daß jeder Leser fich in sie hineinleben muß. Den Auslegern ist es auch weniger barauf angefommen, Unverständliches zu erklären, als auf die vielen verborgenen Schonheiten aufmerkfam zu machen, über welche ber gewöhnliche Leser schnell hinwegeilt, weil er sich wol der Wirkung, aber nicht der Gründe bewußt wird. Solche Commentare find benjenigen zu empfehlen, bie bas Gebicht zwar im allgemeinen loben — und wer in Deutschland hatte es nicht gelobt! die es aber ben titanischen und ben vornehmen Dichtungen Gothe's Wer sich die Mühe gibt, die Lebensfülle zu zergliedern, die sich in diesem kleinen Rahmen versteckt, die fünstlerische Reife, die sich mit ber Gesundheit der Natur im reinsten Gbenmaß vermählt, wird Unftand nebmen, ein so vorschnelles Urtheil zu unterschreiben. Das leitende Streben jener Periode war, ben griechischen Geist mit dem deutschen zu vermählen Wie schöne Einzelheiten baraus hervorgegangen find, im großen und ganzen mußte es fehlschlagen, weil man nicht gelernt, im griechischen Geist bas Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiben. Bermann und Dorothee ist das einzige Gedicht, in dem es bis zur Bollendung gelungen ist. Der Dichter hat durch sorgfältiges Studium gelernt, wie homer seinen Stoffen entgegentrat, und ist seinem Stoff auf bieselbe Weise ent gegengetreten. Er bemüht fich, wie Homer, die Berhältnisse auf bas eissachste, ursprünglichste Maß zurückzusühren und sie mit sinnlicher Rlarbeit anzuschauen. Seine Figuren haben in ihren Betrachtungen, Befinnungen u. s. w. nichts Subjectives, sie zeigen bavon nur so viel, als nothwentig ift, um fich über die ihnen entgegentretenden Ereigniffe und Buftante klar zu werden. Ihre Bildung erleben wir mit, benn fie geht aus ber Natur ber Sache hervor. Daburch tritt auch im Gegenstand eine gewisse Berwandtschaft hervor, und viele Stellen könnten sich wohl im homer vorfinden; mahrend von der Achilleis homer keinen Bers geschrie-Die Achilleis ist eine Modellmalerei nach antifen ben haben könnte. Borbilbern, hermann und Dorothee eine freie Zeichnung, nach ber Ratur; so wird, wenn man fich der fünstlich erzeugten Empfindungen entschlägt,

<sup>\*)</sup> Begonnen August 1796, im Manuscript geschlossen Mai 1797. Gleichzeitig entstanden die Plane zu den epischen Dichtungen Tell, Achilleis und die Jagd.

ber Grieche wohl ben Deutschen verstehn. Was nun bas beutsche Leben betrifft, so barf man es keineswegs blos in Aeußerlichkeiten suchen, bie Gothe nach dem Vorbild Boffens mit wunderbarer Kunst vergegenwärtigt hat, vom Acerhof bis in bie kuhle Weinstube hinein: bie Hauptsache ist deutsche Gemüth, das in keiner beutschen Dichtung fich so rein und lebenswarm entfaltet hat. In der Regel schließen fich Idealität und humor einander aus, weil der eine gewöhnlich falt, der andere gewöhnlich excentrisch ist. Göthe hat aber gezeigt, daß sie eigentlich nur in ihrer Berschmelzung ben künstlerischen Stil bilden. Jede feiner Figuren hat eine gelinde humoriftische Färbung, weil diese Färbung unerläßlich zum deutschen Leben gehört, und doch ist jede berselben mit einer Andacht und Liebe empfunden, die einem nicht ganz stumpfen Gemuth leichter Thranen entlockt als ber Jammer und die Rührung, benen wir im deutschen Ro-Wer da behauptet, das deutsche man leiber so häufig begegnen. Leben überhanpt ober wenigstens in Göthe's Zeit habe sich ber poetischen Bearbeitung entzogen, der wird durch dies Gedicht auf das schlagenbste widerlegt, dessen sonnenhelle Landschaft durch die leise angebeuteten brobenden Wolfen bes hintergrundes in schonem Contraft gehoben wird; wer ferner behauptet, daß Göthe keinen Sinn für das deutsche Leben gehabt, oder wenigstens nur in der Zeit des Berther und Gos, ber muß vor biefem leuchtenden Zeugniß verstummen. Bir mögen es beklagen, daß Gothe durch eine falsche Bildung, durch ein verhängnifvolles Schicksal dem deutschen Leben, das kräftiger in seiner Seele lebte als irgendwo anders, entfremdet wurde; aber wenn er weiter nichts geschrieben hatte als dieses Gedicht; so wurde sein Unbenken von unsern Enkeln gesegnet werben, die aus ihm lernen können, wie groß das deutsche Bolk ist, wenn es bei sich selbst bleibt. — A. W. Schlegel (Literaturzeitung 1797) rechtfertigt die Benusung antiker Formen für moderne Stoffe auf eine sehr feine Weise. Er nennt bas Gebicht in hohem Grade sittlich, nicht wegen seines moralischen Zwecks, sondern insofern Sittlichkeit bas Element schöner Darstellung ift. Die Sittlichkeit liegt aber auch darin, daß der Dichter sich mit Ernst in den modernen Lebensinhalt vertieft hat und den Reiz der Phantafie, den man sonst bem epischen Dichter als Pflicht auferlegte, verschmäht. Die neuern Epopöenbichter haben das Uebernatürliche gesucht, sie haben das Außernatürliche gefunden und sich zulett in der Hölle und im himmel verloren. die lebendige Wahrheit nicht vermißt werde, muß die epische Dichtung den festen Boben der Wirklichkeit unter sich haben, was nur durch die Beglaubigung ber Sitte ober ber Sage möglich ift. Beides kommt eigentlich auf eins heraus, benn eine Sage aus fernen Zeitaltern wird nur dadurch zu so einer Behandlung tauglich, daß sich mit ihr ein anschaus

liches Bild von der damaligen Sitte und Lebensweise unter bem Bolf fortgepflanzt hat. - Der Einbruck bes Gebichts mußte fehr machtig fein, wenn selbst die Romantiker das gang richtige sittliche Resultat baraus zogen; boch war bas Entscheibenbe nicht bie Wahl bes Stoffs, sonbern ber echt deutsche Geist, mit dem derselbe aufgefaßt war. Die Kille Befriedigung, die wir empfinden, entspringt nicht aus der Refignation, die höhern Ansprüchen entsagt, sondern aus der freudigen Zuversicht, ein abn liches harmonisches Dasein burch eigne Kraft herbeiführen zu konnen. — "Wenn es je einen Mann gab, bem die Natur ein offnes Auge verlieben hatte, alles was ihn umgibt rein und flar und gleichsam mit dem Blick bes Naturforschers aufzunehmen, ber in allen Gegenständen des Nachbenkens und der Empfindung nur Wahrheit und gediegenen Gebalt schätt, und vor bem fein Runftwert, bem nicht verftanbige und regelmäßige Anordnung, fein Raisonnement, bem nicht geprüfte Beobachtung zum Grunde liegt; wenn biefer Mann burch sein ganzes Wesen zum Dichter bestimmt und sein ganzer Charafter so burchaus mit bieser Bestimmung eins geworden ift, daß seine Dichtung selbst überall bas Geprage jener Grundfate und Gesinnungen an der Stirn tragt, wenn berfelbe endlich eine Reihe von Jahren durchlebt hat, wenn er, mit dem classischen Beifte der Alten vertraut und von den besten Neuern durchdrungen, zugleich so individuell gebildet ift, daß er nur unter seiner Ration und in seiner Zeit emportommen konnte, bag alles Frembe, was er fich aneignet, banad fich umgestaltet, und er fich nur in seiner vaterlandischen Sprache barge stellen vermag, in jeder andern aber, und zwar gerade für seine Gigenthumlichkeit, schlechterbings unübersetbar bleibt; wenn es ihm nun fo gelingt, die Resultate seiner Erfahrungen über Menschenleben und Menschenglud in eine bichterische Sbee zusammenzufaffen, und biefe Stee vollkommen auszuführen — bann mußte und nur so konnte ein Gericht wie das gegenwärtige entstehn." So sprach 28. von humboldt über bas Gebicht, das unter seinen Augen entstanden war. Die wunderbare Berbindung von antiker Form und modernem Inhalt hatte ihn so angeregt, daß er wieder productiv geworden war. Aus seiner Recension war ein Buch geworben, in welchem die Principien Schiller's und Berber's über das Wesen der Runst erweitert und verfeinert waren. Der Berebrer Schiller's hatte jest ein neues Ideal: "ber Dichter von Hermann und Dorothee ist in einem höhern Grade als irgendein andrer wahrhaft menschlich zu nennen, weil fein andrer noch zugleich in so mannichfaltigen hohen und ungewöhnlichen und boch so einfachen Tonen zu unserm Herzen sprach; in keinem alten Dichter wird man biese hohe und ibealische Gentimentalität, in keinem neuern, verbunden mit diesen Borzügen biefe schlichte Natur, diese einfache Wahrheit, diese herzliche Junigkeit antreffen."

Bon Schiller war in dem Buch gar nicht die Rede und doch war es Schiller, bem die Abhandlung zuerst zugeschickt wurde und der sie vollständig billigte. Auch für ihn war Hermann und Dorothee ein Ibeal; freilich tonnte er neiblod zu bemselben emporblicen, da er sich eben wieder feinem eigentlichen Gebiet, bem Dramatischen zugewandt und auf bemselben das Söchste geleistet hatte. Humboldt's Aesthetik nahm er mit bewunderndem Erstaunen auf, er hatte so etwas seinem Freunde nicht zugetraut; aber Interesse hatte biese Metaphysik für ihn nicht mehr. Er hatte bie tieffinnigsten Untersuchungen über bas Wesen bes Schönen jest für bie Auffindung eines praktisch anwendbaren technischen Sandgriffs gegeben. Sein Urtheil über bie Form des Werks macht jedes andere Urtheil überfluffig. "Es fehlt humboldt an einer gewissen nothwendigen Rühnheit des Ausbrucks für seine Ibeen und an der Kunft der Maffen, die auch im lehrenden Vortrag so nothwendig find als in irgendeiner Kunstdarstellung. Weil es ihm baran fehlt, so faßt ber Berstand seine Resultate nicht leicht und noch weniger brücken fie fich ber Imagination ein. Man muß fie zerstreut zusammenfassen, ein Sat verdrängt ben anbern, man wird auf vielerlei zugleich geheftet und nichts fesselt die Aufmerksamkeit vollkommen." — Das Buch war für Humboldt der Abschluß seiner afthetischen Bildung, die er festhielt, als durch die romantische Schule die Phantafie von der Zucht des Verstandes und des Gewiffens emancipirt wurde: jenes Ibeal ber Aufflarung und ber Humanitat, welches bem Berftanb, bem Gewiffen und bem Gemuth eine gleiche Berechtigung zugestand. Der Umfang seines Gesichtstreises ist ganz so ins Unenbliche gegangen, wie es die Romantik für die Bilbung in Anspruch nahm; aber die Form seines Geistes ist stets die classische geblieben. Er hat die historischen Wandlungen bes menschlichen Geistes tief burchforscht, aber er hat ihnen gegenüber die Unerschütterlichkeit des Gewiffens behauptet. Die unvergängliche Form der humanität stand in seinem Geist dem Wechsel ber darakteristischen Erscheinungen gegenüber: vielleicht bas Hauptmerkmal, welches einen classischen Beift von einem romantischen unterscheibet.

Bon der Elegie, der Betrachtung des Contrastes, war die Dichtkunst zum Bild übergegangen; das Idul wurde durch die Romanze ergänzt. Das Jahr 1797 brachte Göthe einige seiner schönsten Lieder. Im Zausberlehrling und Schatzgräber frappirt hauptsächlich der sellsame Ton, der noch mehr ahnen läßt, als der Dichter erzählt; die Bilder aus der Mühle, zum Theil den Franzosen nachgeahmt, kleiden den bedenklichen Stoff in die zierlichsten Formen; der Gott und die Bajadere und die Braut von Korinth — das letzte als Schauergemälde wohl berechtigt, der Lenore an die Seite zu treten — zeigen noch Spuren von dem alten Julianischen Haß, den Göthe aus Italien gegen das Christen-

thum mitbrachte: der neue Glaube rauft Lieb' und Treue wie ein boses Unfraut aus und weibet fich an Menschenopfern; eine Stimmung, Die auch in ber letten Balpurgisnacht (1799) anklingt, wo ben norbischen Beiben der reine pantheistische Naturdienst, den "bumpfen Pfaffendriften" dagegen der Aberglaube an Teufel und Gespenster zugemessen wird. Jahr 1797\*) gehören Amyntas, Euphrospne, Paufias, die Metamorphoje ber Pflanzen an, Gothe war gang Grieche geworden, und seine alten Freunde hatten ihn aufgegeben. "Ach da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen: ba ich bich kenne, bin ich fast allein"; sagt er in ber Zueignung. — Auch der Faust tritt in eine Lebensperiode: der Prolog wird concipirt, aus bem schneibenden Contrast wird der Traum eines harmonischen Lebens. (1797.) - Mit raftlosem Eifer betrat Schiller dieselbe Bahn. Den Uebergang macht das Eleusische Fest, in welchem die im "Spaziergang" angedeutete Culturentwickelung in mythologischen Bildern weiter ausgeführt wird. Die Rlage ber Ceres, eine zart ausgeführte naturphilosophische Mythe von dem Zusammenhang der Ober- und Unterwelt, wird leider durch den weichen, klagenden Ton des Anfangs, wie durch die gefuchten Gracismen gestört. Die vier Weltalter schilbern in ber Beife ber alten Dichter bas allmähliche Heraustreten bes Menschen aus ber Einheit mit der Natur, bis er in der Kunst die verlorne wiederfand. Als einen gefälligen Nachklang dieser Empfindungen mag man die Dithprambe betrachten, welche ben Besuch ber Götter bei dem trunknen Dichter fdil Mit seinen Balladen hat Schiller die Bahn, welche ben beutschen Dichtern burch Burger vorgezeichnet war, verlaffen. Burger hatte fic ber Beise des deutschen und englischen Bolksliedes angeschloffen, und wenn er die Formen durch sorgfältige Ausführung erweiterte, aus der springenden, zerhackten Erzählung bes Bolksliedes eine kunstvoll ausgearbeitete Schilberung machte, so war doch schon burch die Stoffe wie durch den Ton tie Berwandtschaft bedingt. Indem nun Schiller die durch Bürger überlieferte Form auf das griechische Alterthum anwandte, war damit zugleich eine andere Weise der Bearbeitung nothwendig gemacht. Die Reigung naturphilosophische und ästhetische Betrachtungen einzumischen, waltet auch hier ob: am beutlichsten in ben Rranichen bes Sbycus (1797). fanntlich kommt nicht bas ganze Berbienst bieses Gedichts Schiller zu: ben Stoff verdankte er Gothe, der ihm auch bei der Bearbeitung einige tednische Kunftgriffe an die Hand gab; das prachtvolle Citat aus Aeschplus ist fast wörtlich der Humboldt'schen Uebersetzung entlehnt. In der Ex-

<sup>\*)</sup> Das reizende Blumlein Bunderschön ift von 1798. — Die Propplaen, in welchen die "Beimarischen Kunftfreunde" Göthe und Reper ihr antites Ideal auf dem Gebiet der bilbenden Kunft verfochten, erschienen 1798—1809.

zählung tritt manches Moment nicht beutlich genug hervor und einige Barten ber Form möchte man wegwünschen. Tropbem ift es ein schönes Gedicht, von schlagender Wirkung, freilich mehr geistreich gedacht, als unmittelbar poetisch empfangen. In hartem Gegensatz gegen die Rraniche steht der Ring des Polyfrates. In den Kranichen wird die griechis sche Anschauung von dem Eingreifen der seelenlosen Natur in den Lauf des Schickfals, in den Rathschluß der Götter nicht einfach erzählt, sondern unserm Gefühl verständlich gemacht; im Polykrates wird uns die fremdartige Ibee von dem Neide der Götter gewiffermaßen aufgedrungen, ohne daß unfre Einbildungstraft ober unfer Gewiffen darauf vorbereitet würde. Den Gedanken selbst hat Schiller in Wallenstein mit unvergleichlicher Soheit ausgeführt, bei Gothe ift es geradezu der Lieblingsgebanke; benn das damonische Wesen, das er als Werkmeister der Erde verehrt, hat von jener griechischen Eifersucht auf übermenschliches Glück mehr in sich als von der Idee der christlichen Barmherzigkeit. Einen schönen Tonfall hat bas Siegesfest (1803), und der buftre Rlang, ber fich durch das Gelage der Griechen zieht, ist von einer wunderbaren Färbung, wenn auch den Empfindungen und Trinksprüchen alle Gruppirung fehlt. sandra, einer glühenden prophetischen Bersion, ist bas nachtwandlerische einfame Besen bes Begeisterten, der von seiner Zeit nicht verstanden wird, mit großer Wahrheit dargestellt. Schade, daß sich Schiller als gelehrter Dicter fühlte und durch Anspielungen ersette, was vollständig gegeben werben muß, auch wo man es mit einem geläufigern Stoff zu thun hat. Der Schluß ist unbefriedigend, weil die in bemselben angeführten Ereigniffe zu bem vorher Erzählten in keinem Berhältniß stehn. Die Bürg. schaft ist eine lebhafte Erzählung ohne höhern poetischen Werth. Heround Leander verliert man über der mühsam ausgeführten Farbe und über der Eintonigkeit des Rhythmus die Umrisse der Gegenstände ganz aus den Augen. — Der Ton, den Schiller in der Ballade angeschlagen hatte, pflanzte sich auf die übrigen Dichter seiner Schule über. Schlegel würde man an eine Nachbildung glauben, wenn nicht zwei seiner Balladen, Sibylle (1787) und Ariadne (1790), die im Ton sehr stark an Rassandra und Hero und Leander erinnern, vor denselben geschrieben wären. Die Verwandtschaft liegt nicht blos im Stoff, der bem Alterthum entnommen und sentimentalisch behandelt ist, sondern in der Tendenz: auch Schlegel feiert die Runft und ihre Macht über das Gemüth Im Arion (1797) macht sich ber Delphin bem wie über die Natur. Künstler dienstbar, im Phymalion (1796) beugen sich die Naturgesetze vor der künstlerischen Sehnsucht, in der Rampaspe (1798) trägt der Runftler über ben helben felbst in ber Liebe ben Sieg bavon, in ben Lebensmelobien (1797) fingen die mythologischen Bögel Griechenlands

den Sterblichen ihre Drakel. Die Ausführung bleibt freilich weit zurück Schlegel war ein vorzüglicher Sprachfünstler, aber kein geborner Dichter. Seine Einbildungsfraft war arm und er konnte nie aus dem Bollen Aber baß die Poesie die höchste, ja im Grund die einzig wir bige Thatigfeit bes Menschen sei, galt in Weimar für eine ausgemachte Nun war die Dichtfunst in der Lage, sich muhsam eine Form suchen zu muffen, und selbst bei Gothe und Schiller saben die Gerichte zuweilen wie Experimente aus, die der Hauptsache, den afthetischen Gesetzen, zugute kommen sollten. hier thatig einzugreifen, mußte fic Schlegel mit seinem überwiegend formalen Talent um so mehr versucht fühlen, da er den Bortheil der strengern Methode voraus hatte, und be er seinen warmen Antheil und sein eindringendes Berständniß für innern Beruf hielt. Es ift merkwürdig, wie ihm, ber in seinen Uebersetungen so meisterhaft über die Form gebot, wenn er einen eignen Gebanten ausbrücken wollte, die Zunge gelähmt ist. So wird in dem "Lob der Thranen" und ben "gefangenen Sängern" bie treffliche Ibee burch bie schüler haft unbeholfene Form verkummert. In den drei großen Elegien: die Runft ber Griechen (1799), Neoptolemus an Diokles (1800), und Rom (1805) thut sich Schlegel viel darauf zugute, daß er zuerst im elegischen Berdmaß streng rhythmische Bollendung mit einer feinen und Riegenden Sprache vereinigt habe; aber wenn wir die Gebichte Schiller's und Gothe's bagegen halten, so erschrecken wir über diese grenzenlose Rüchternheit, welche alle Runftgriffe bes Handwerks anwendet, nur um zu verbergen, daß fie nichts zu sagen weiß. — Mit nicht geringerm Eifer arbeiteten die übrigen Musensöhne in ber griechischen Ballabe. Um nächsten an Schiller und Schlegel schloß fich Gries an, beffen Phaëton und Danaiben in den Musenalmanach aufgenommen wurden, obgleich Schiller damals schon ber Gattung überdrüßig den jungen Dichter ernsthaft vor ähnlichen Ber-In jeder beliebigen Anthologie wird man burch gracifisuchen warnte. rende Balladen überschüttet. Die Methode Schiller's und Schlegel's in burchweg beibehalten; aber wenn namentlich ber erfte ben fremben Stoffen überall eine geistreiche Wendung abgewinnt, so kommt es ben spatern Didtern fast ausschließlich barauf an, die hergebrachten, namentlich Plutarchischen Borstellungen in wohlklingende Phrasen einzukleiden. Die Sagen und Anekdoten von den Dichtern nehmen ben breiteften Raum ein: Sappho, Sophofles, Anakreon, Simonibes, bann folgen die Philosophen: Plate. Kenophon, Demokrit; aufopfernde Patrioten: Cobrus, Curtius; auch die Götter im Geschmack bes Prodicus fehlen nicht. Die Namen der Dichter find zum Theil bereits vergessen, aber sie wirkten durch die Masse, wir können es ber Uhland'ichen Schule nicht genug danken, baß fie burch ihre mittelalterlichen Bilder, an die sich boch immer eine bestimmte, wenn

zuweilen auch nur wale Borstellung knüpfte, biefe blaffen Schemen bes Alterthumd verscheucht hat. Wenn die Ballabe, die weiter nichts ift als bas idealistre Bolkslied, einen poetischen Einbruck machen soll, so muß sie fich in Stoffen bewegen, die unsrer Phantafie und unserm Gemuth geläufig find, damit ber Dichter nicht nothig hat ins Breite zu gehn. ben antiken Stoffen ist barin eine Selbsttäuschung sehr leicht, weil wir von der Schule her an Namen und Anekboten gewöhnt find, während boch biefe Geschichten für unfre Einbildungstraft gar keinen Inhalt haben. Wenn man eine beliebige deutsche Sage behandelt, so entspringt Ton und Farbe von selbst aus dem Gegenstand; bei ben Sagen aus dem Alferthum bagegen, bie burchweg auf eine epigrammatische Wendung ausgehn, muß man beibes aus eigner Kraft hinzufügen, und baraus entspringt niemals ein organisches Ganze. — Auch Schiller hat in ben Ballaben, beren Stoff er bem Mittelalter entlehnte, trop seiner Borliebe für das Alterthum die "Natur mehr begünstigt. Stellen wir z. B. den Gang nach dem Eisen» hammer neben ben Ring des Polykrates. Die sittliche Anschauung ist in beiben absurd, das Gottesurtheil unsern Begriffen nicht weniger entgegengesett als der Reid der Götter, aber das Mittelalter bietet doch der Dichtung eine bestimmtere Farbe. Da sich Schiller überall bemühte, die Shilberungen dem Stoff anzupassen, so ist man oft über seine Sympathien im Unklaren gewesen. Die ausführliche Schilderung bes katholischen Rituals im Gang nach dem Eisenhammer hat nicht weniger als die Communionsscene in der Maria Stuart manchen wohlmeinenden Kritiker verführt, dem Dichter katholische Reigungen unterzuschieben; betrachten wir aber aufmerksam diese Beschreibung der Messe, wo Fridolin dem Priester die Stola und das Cingulum umgibt, balb rechts und balb links kniet und genau aufmerkt, um immer zu rechter Zeit zu klingeln, so wird uns ein ironischer Freilich paßt dieser ironische Zug wieder nicht zur Zug nicht entgehn. Tendenz des Ganzen. Nach mittelalterlichen Begriffen handelte der Graf von Savern weise, als er durch den verhängnißvollen Tod Robert's sich von beffen Schuld überzeugen ließ, und in einem alten Volkslieb, bas bie Geschichte unbefangen erzählt, wurben wir fie uns gefallen laffen; aber bei biefer ausführlichen Beschreibung konnen wir das Gefühl ber Absurditat nicht unterbrücken. Das Gelungenfte ift die Beschreibung bes Gisenhammers selbst. In solchen Schilderungen ift Schiller von niemand Seine Naturanschauung selbst war gering, er mußte sie sich erft durch andere vermitteln lassen, aber dann war seine Phantafie sofort geschäftig, ein schönes Ganze baraus zu bilben. Die Tiefe bes Meeres im Taucher, die Drachenhöhle im Rampf mit dem Drachen (1798), Die wilden Bestien im Löwengarten u. f. w. find Meisterwerke der beschreibenden Poefie. Freilich wird man in den meisten Fällen schwer 6 4 midt, d. Lit. Gefd. 4. Aufl. 1. Bd. 17

nachweisen können, wie biese Schilberung mit ber Tenbeng bes Gangen zusammenhängt. Fast in jeder bieser Balladen finden wir zwei Elemente, die zusammengeschweißt, aber nicht organisch aus einander hervorgegangen find. Eine ganz isolirte Stellung nimmt ber Ritter Toggenburg ein, eine Romanze im reinsten Stil, von einem Wohllaut und einer harmonie ber Stimmung, wie wir sie bei Schiller kaum wieder antressen; boch ift bie Empfindung schwächlich und geziert. Im Graf von Sabsburg (1803) scheint die unbedeutende Anekote nur erzählt zu sein, um der prachtvollen Stelle über bie Macht bes Gesanges Raum zu geben. -Die reichste Fülle von Anschauungen und Empfindungen entwickelt unter ben Gedichten, die im deutschen Costum gehalten find, die Glocke (1799). Das Gebicht gehörte früher zu den beliebtesten in Deutschland; von Rindheit an wußte es jedermann auswendig, da es in einer melodischen Sprache die Empfindungen darstellt, die jeder im eignen Leben durchgemacht. Gegen diese allgemeine Anerkennung hat fich aber eine Reaction erhoben, ber bas Bedicht eben nicht geistreich, nicht individuell, nicht rathselhaft genug ift. So wie hier der Dichter empfindet, fann jedermann empfinden, und die Aristofratie bes Geistes findet für fich nichts Besowderes. Indessen hat die geistreiche Poesie so viel verschrobene Borftellungen in der Welt verbreitet, daß man sich mit dieser Trivialität wohl zufrieden geben kann. Freilich hat der Dichter fich von der Macht seiner eignen Schilderung zuweilen zu fehr hinreißen laffen, und indem er mit bem Rhythmus bem Wechsel seiner Empfindungen nachging, jene dichterische Ruhe gestört, die zu der geistvollen Composition so schon stimmen wurde: benn wenn die Einzelheiten jedermanns Eigenthum find, so zeugt die Ibee bes Ganzen von einem höhern Sinn. Die doppelte Allegorie, die sich durch die einzelnen Schilderungen zieht, theils der Vergleich des Lebens mit bem Naturproceß bes Glockengusses, theils mit ber Function ber Glocke nach ihrer Vollendung ist von einer wunderbaren Schönheit. dieser Beziehung hat das Gedicht einen großen Vorzug vor bem "Spaziergang", mit bem es am nächsten verwandt ift. Beide Gebichte ftellen die Besammtentwickelung bes Culturlebens bar, bas erfte bie öffentliche, bas zweite die individuelle, doch so, daß beide Gebiete sich fortwährend berühren; aber wenn im "Spaziergang" ber Rhythmus (nicht blos bas Versmaß) harmonischer und beruhigender ift, so übt die symbolische Idee ber Glode auf die Phantafie einen viel reizendern Eindruck aus. Freilich macht fich in ber Berbindung ber einzelnen Bilber die Ideenaffociation übertrieben geltend, und es fehlt bei biefem Stoff bem Dichter etwas, bas er bei ber griechischen Weltanschauung bes "Spaziergangs" burch Runft erseben konnte. Die Symbolik ber Glocke ift fur ihn eine rein sinnliche, es ift, als ob die Glocke nur zufällig wie ein Naturlant bei

allen wichtigen Angelegenheiten bes menschlichen Gebens ihre eherne Stimme vernehmen ließe. Daß die Glode ein Zeichen der Rirche, d. h. . ein Symbol von dem Zusammenhang der irdischen und der überirdischen Welt ift, wußte ber Dichter wohl, aber eine eigenthumliche Scheu hielt ihn ab, es barzustellen. Wo es auf griechische ober katholische Borstellungen ankam, war er mit einer reichen Mythologie balb bei ber Hand, gleichviel ob er daran glaubte ober nicht. Hier nun hätten sich die kirchlichen Borstellungen von selbst aufdrängen sollen, aber er scheuchte fie zurud; und bei bem ernsten, sittlichen Inhalt ift es besfer, daß ber Dichter bei dem finnlichen Klang eines Glaubens ftehen blieb, ber ihm innerlich fremd war, wenn auch seine Symbole ihn ahnungsvoll berührten, als wenn er sich fünstlich in eine gemachte Stimmung versest hatte. war der damaligen Zeit nicht gegeben, die Neigungen bes Gemuths mit den sittlichen Ueberzeugungen ins Gleiche zu bringen; aus eigner Kraft ist es der Dichter überhaupt nicht im Stande, und doch wollen wir auch diesen Ton der Glode als eine warnende Stimme festhalten, die in bas griechtsche Schattenreich eindrang und die in suße Selbstwergeffenheit gewiegten Runstler baran erinnerte, daß es noch eine Wirklichkeit gebe.\*) -

Ishann Gottlob Fichte mit Empsehlungsbriesen von Lavater versehen in Weimar ankam. 1762 in großer Dürftigkeit in der Lausit geboren, hatte er es nur einem günstigen Zusall zu danken, daß ein Baron von Miltiz auf sein Talent ausmerksam wurde und ihn in Jena studiren ließ. Auch seitdem hatte er immer mit Noth und Sorge zu kämpsen, dis er 1787 eine Hauslehrerstelle in Zürich erhielt. Mit einem vier Jahr ältern Mädchen verlobt, einer Nichte Klopstock's, suchte er sich einen Hausstand zu gründen. Seine Bemühungen in Weimar

Inn man Solger's Rede über den Ernst in der Runst (1811) betrachten. "Plato stellt so mahr als schön das Anschauen des Schönen als eine Wieder-erinnerung dessen dar, was die Seele in einer andern Welt vor ihrem Eintritt in die Zeitlichkeit geschaut hatte. Wer dort vieles schaute, wenn der hier ein Antlis oder die Gestalt des Leibes erblickt, welche das ewige Schöne nachahmt, so schaudert er zuerst und es kommt etwas über ihn von der Furcht, die er damals bei den Göttern empfand; dann sie länger betrachtend, verehrt er sie wie einen Gott, und fürchtete er nicht den zu großen Schein des Wahnstnns, so würde er dem Schönen wie einem Götterbilde opsern."

schlugen fehl; er ging nach Leipzig, wo er kummerlich von Privatstunden lebte. Zufällig fanden sich ein paar junge Leute, welche fich mit ber Rantischen Philosophie bekannt machen wollten: sie forberten Fichte auf. ihnen barin behülflich zu sein, und bas wurde für diesen die Beranlassung, die Hauptwerke Kant's zu ftubiren. Auf allen Universitäten waren bamals die Lehrstühle von Rantianern besett, die in den hochflingenden Formeln der Schulsprache die hergebrachten Ibeen ber Auftlarung vor trugen. Fichte bagegen brachte ein Moment mit, das ihm ben großen Sinn ber neuen Philosophie aufschloß: ben Enthufiasmus bes Gewiffens, ber selbst knabenhaften Entschluffen eine erhöhte Stimmung gibt, ben religiösen Ernft, ber aus dem unscheinbarften Ereigniß einen Gegenstand ber strengsten Selbstprüfung macht, und die Entschiebenheit im Denten, die vor feinen Folgerungen gurudbebt. Schon in früher Jugend begte er eine grenzenlose Berachtung gegen die beliebte Gutherzigkeit, die fich von zufälligen Gefühlseinbrücken bestimmen läßt. Lange, ehe er von bem fategorischen Imperativ etwas gehört, übte er aus, was er bis an bas Ente seines Lebens fortgesett hat: vor jedem Entschluß brachte er bie Grunde für und wider, um sie genau zu prufen, zu Papier, und bas Refultat war absolut bestimmend, selbst in Berhältniffen, die fich im gewöhnlichen Leben dieser Dialektik entziehn. — Spinoza hatte feinen Berftand befriebigt, aber sein Gefühl emport, gerabe wie bei Jacobi, Schiller, Steffens ), und wenn er auch entschlossen war, sich jedem Lehrgebäude zu unterwerfen, das sein Berftand als richtig anerkannte, wie sehr es seinem Bergen widersprach, so ist eine solche Unterwerfung doch nur bis zu einer gewissen Grenze möglich. Die Buniche bes Berzens gestalten fich zu Zweifeln bes Berstandes und die Einheit bes Willens und ber Empfindung wird gestört. Das höchste Gut, dem Fichte nachstrebte, die Freiheit des Bil lens und die sittliche Selbstbestimmung, wurde ihm durch Spinoza gerandt. Und hier ging ihm ein Licht in ber kritischen Philosophie auf. Ram löste die Gewalt ber Natur in bloge Erregungen bes Denkens auf und lief in der Trümmermaffe der zerschlagenen gegenständlichen Welt nur eines festen Punkt bestehen, von dem aus der Geist sich wieder orientiren konnte: das Gewissen. Diese Entbeckung erfüllte Fichte mit einem innern Jubel und er faßte als Grundprincip des ganzen Lebens und Dentens auf

<sup>&</sup>quot;) Als ich überzeugt war, Spinoza ganz verstanden zu haben, bemerkte ich erst. wie viel ich verloren hatte. Die lebendige Ratur schien mir erblaßt und ergraut; hinter mir lagen alle Bunsche und hoffnungen, denn ich mußte mir es gestehn, daß sie als solche eine Unwahrheit enthielten, und ihre wahre Bedeutung nur dans erlangen, wenn sie sie schlechthin verlieren sollen. (Steffens, was ich erlebt, 3, 6. 289.)

was Rent mit Borficht, ja mit einem gewissen Bebenken immer nur im einzelnen entwickelt hatte. Zwei Umstände kamen ihm zu Hulfe, mit ficherm Blick bas charafteristische Moment bes Systems zu erfassen. Die brei großen Schriften Rant's lagen vollendet vor ihm und wirkten auf ihn maffenhaft. Dann lernte er Jacobi's Schrift über ben transscenbentalen Ibealismus kennen (1787), bie Rant beschuldigte, er ließe außer bem "Ich" nichts mehr bestehn, die Welt zerstösse ihm in Schatten und Abstractionen. Was das weiche Gemüth Jacobi's schmerzlich bewegt und erschättert hatte, entzückte den stolzen Geist Fichte's. Er gab die Folgerungen Jacobi's in ihrer hartesten Form zu und erkannte in ihnen sein eignes Spstem. — Enblich zwang ihn die Noth, wieder eine Erzieherstelle in Warschau anzunehmen, aber bies Verhältniß zerschlug sich, er begab fich nach Königsberg und lernte Rant persönlich fennen. Fichte kam bem berehrten Greis mit einer ungestümen Berehrung entgegen; bie er übrigens bis an sein Ende bewahrt hat, so schwer ihn Kant später krankte. Offenbar ift dem alten Mann schon bamals diese Verehrung unheimlich Seine Gedanken waren von einer revolutionaren Rühnheit, aber gewesen. die Form, die er ihnen gab, hatte, weil sie erst im spätern Alter bei ihm zur Klarheit gekommen war, und weil seine äußern, durchaus kleinburgerlichen Lebensverhältnisse boch nicht ohne Einwirkung auf ihn blieben, etwas Greisenhaftes, Scheues und Bebenkliches. Der revolutionare Ungestüm bes jungen Mannes, bei ber nicht abzuleugnenben Berwanbtschaft mit feinen eignen Gebanken, verwirrte und erschreckte ihn, und er nahm in Beziehung auf die heiligsten Mittheilungen, die jener ihm machte, schon damals eine ablehnende Stellung ein, obgleich er im übrigen ihm theilnehmend entgegenkam. Durch seine Bermittelung fand Fichte nach verschiebenen Schwierigkeiten einen Verleger für ein Buch, und balb darauf eine neue hauslehrerstelle in Danzig. — Jenes Buch erschien anonym 1792: es war die Rritif aller. Offenbarung. Die Jenaische Lite raturzeitung war überzeugt, daß jede Zeile bieses Meisterstück die Hand bes großen Philosophen von Königsberg verriethe. Kant widersprach ben 3. Juli 1792 und zeigte an, bag ber "geschickte" Berfaffer bieses Buchs ein Candibat ber Theologie sei, Namens Fichte, gegenwärtig Informator bei dem Herrn von Arokow. Damit trat Fichte in das literarische Leben ein. — Ein Jahr nach ber Kritik ber Offenbarung (1793) erschien Kant's Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Bergleichung der beiben Schriften ist sehr lehrreich. Fichte hat den Borzug einer schärfern und einheitlichen Entwickelung; aber an Tiefe und Breite der Anschauungen ist ihm Kant bei weitem überlegen. Fichte entwickelt die objective Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der Offenbarung, er weist nach, daß das Menschengeschlecht so verwildern konnte, die Idee der Pflicht

überhaupt zu verlieren, und daß in biefem Fall Gott unmittelbar in einem auf die Sinne wirkenden Factum (Wunder) auftreten mußte, um es bes auf aufmerksam zu machen, daß es überhaupt eine Pflicht gebe, und ihm bann zu überlaffen, ben Inhalt biefer Pflicht im eignen Gewiffen zu suchen. Rant bagegen beweist die subjective Rothwendigkeit einer Offenbarung, b. h. bie Nothwendigfeit bes Glaubens an eine Offen= barung, aus bem radicalen Bosen ber menschlichen Ratur, weiche burch bie theoretische Bernunft nie barauf kommen konne, bas Gottliche als die moralische Weltordnung, nicht blos als die unbekannte Ursache ber Naturfräfte zu begreifen. Bas es mit bieser Offenbarung für eine Bewandtniß habe, inwiefern sie physisch möglich sei ober nicht, darauf läßt er sich vorsichtigerweise nicht ein, viel verständiger als Fichte, ber mit seiner Deduction ber Allmacht bes moralischen Beltordners doch sehr auf der Oberfläche bleibt. Im übrigen findet ben Principien eine große Uebereinstimmung statt. Beit barauf kehrte Fichte nach Zürich zurück und verheirathete fich am 22. October 1793. Baggesen vermittelte seine Bekanntschaft mit ben Professoren Reinhold und Riethammer\*) in Jena, und noch vor Ablauf dieses Jahres erhielt er, als Reinhold nach Riel berufen wurde, einen Ruf nach Jena an dessen Stelle. Gothe stellt diese Berufung als etwas höchst Berwegenes dar. Bereits in der "Rritik der Offenbarung" hatte sich Fichte als Freibenker gezeigt; ein Umstand, gegen welchen man bei bem Umfichgreifen ber revolutionären Gesinnung in Dentschland nicht mehr gleichgültig war. Roch in bemfelben Jahr erschienen bie Beitrage gur Berichtigung bes Urtheils über bie frangofifce Revolution und Burudforberung ber Dentfreiheit von ben Fürsten Europas, zwar anonym, aber bas Gerücht beutete sehr bestimmt auf. ben Berfasser. Es sprach fich barin eine Auffaffung bes Lebens aus, bie weit von Kant abwich. Rant's Rechtsprincip beruhte gang auf der Unsträflichkeit bes Privatlebens, den Staat betractete er als ein nothwendiges Uebel. Die Revolution, ber man es ewig danken wird, daß fie diese Jbee beseitigt, fiel in sein Alter; fie blieb ibm Fichte bagegen faßte die Ibee des absoluten Staats mit Begeisterung auf, und bie Ueberzeugung von ber Souveranetat des Bolfe und von der Nothwendigkeit, den Staat seinem Begriff gemäß zu entwickeln. ist ihm auch später geblieben. Im Mai 1794 trat Fichte sein neues Amt in Jena an. Die Befanntschaft mit Schiller hatte er unterwegs in

<sup>&</sup>quot;) Riethammer, geb. 1766 im Würtembergischen, 1793—1807 Professor der Philosophie und Theologie in Jena; dann Confistorialrath in Würzburg, Bamberg, München; starb 1848.

Tübingen gemacht; er arbeitete an ben Horen mit, aber has Berhältniß wurde bald getrübt. Wo Schiller fich nicht unbedingt hingeben konnte, war es schwer mit ihm zu verkehren. Außerdem führte ihn seine Philosophie nach einer andern Richtung. Wenn Fichte ursprünglich sich auf die Metaphyfik warf, so schwebte ihm dabei doch immer ein praktischer Zweck vor, jener Kampf der Freiheit innerhalb des wirklichen Lebens, durch welchen ber Geist die Natur überwinden und sich eine irdische Realität erringen sollte. Bei Schiller bestand ber Freiheitskampf bes Geistes in ber Flucht aus ber Wirklichkeit. Das Berhaltniß Fichte's zu Gothe war viel unbefangener. Sothe schätte in ihm eine eigenthumliche wenn auch seltsame Erscheinung, die in bas Gebiet seines eignen Denkens und Empfindens nicht hemmend eingriff, und Fichte bewunderte in Göthe bie völlige Uebereinstimmung mit sich selbst, die nicht wie bei Schiller durch Theilung bes Interesses zwischen Philosophie und Dichtung gestört wurde. Durch Gothe wurde die Bekanntschaft mit Jacobi vermittelt, den Fichte nicht blod wegen seines stilistischen Talents verehrte, sondern weil er ihm burch seinen Rampf gegen die Kantische Philosophie das reale Verständniß derselben vermittelt hatte. Die Philosophie vor Kant hatte den gesunden Menschenverstand in keiner Weise irritirt, weil fie sich ganz außerhalb seines Rreises bewegte; Rant bagegen lenkte fie auf einen Gegenstand, von bem alle Welt glaubte, fie befäße ihn bereits, und machte ihr diefen Besith streitig. Wenn man von der überirdischen Welt verschiedene Ansichten hegte, so war man barüber boch einig, daß man die wirkliche Welt in unmittelbarer Gewißheit gegenwärtig habe. An der Realität der sichtbaren Dinge zweiselte auch berjenige nicht, ber bie Existenz Gottes in Frage zu stellen unternahm. Nun wies aber Kant nach, daß die unmittelbaren Organe unfrer Wahrnehmung, die Sinne, nur einfache Eindrücke überliefern, von benen wir erft burch einen ziemlich verwickelten Proceß bes Denkens annehmen, es entspräche ihnen außer uns etwas; baß bie Begriffe Raum, Zeit, Ding, Causalitat u. s. w. keineswegs Objecte unserer unmittelbaren Wahrnehmung maren, sondern Formen unsers Denkens, in die wir uns die empfangenen Einbrücke unsrer Sinnlichkeit zurecht Diese über alle Anfechtung richtige Darstellung mußte befremben, ba man durch längere Gewohnheit bas Bewußtsein jener Seelenthätigkeit verloren hatte und überzeugt war, ben Raum, die Zeit, die Gegenstände als solche in unmittelbarer Anschauung zu empfangen. Sie würde ein noch größeres Befremben erregt haben, wenn nicht die Nüchternheit und Schwerfälligkeit in der Sprache Kant's, die Vorsicht in der Formulirung seiner Behauptungen und seine ausgebreiteten Renntnisse in ben concreten Dingen den Gedanken der Paradorie zurückgewiesen hätten und wenn nicht bie ganze Schule gewetteifert hätte, biese Sbeen wieder ins Populare zu

übersetzen, b. h. ihren Sinn zu verschleiern. Erft burch Jacobi, ber in seiner phantastisch gemuthvollen Blumensprache den transscendentalen Philosophen anklagte, er verwandle die Welt in eine Fieberphantafie, wurde man auf das Merkwürdige ber neuen Lehre aufmerksam. Rant — und bas unterscheibet ihn von ben eigentlichen Steptifern an der Richtigkeit jener Denkgesete, nach denen wir die Belt, die wir nicht unmittelbar mahrnehmen tonnen, und conftruiren, nie gezweifelt: er hatte nur die Menschen zum Bewußtsein bringen wollen, wie sie bei ihrem Denken zu Werke gehn. Er hatte sich ben Anschein gegeben, als ob er resignire, und die Frage nach der Gültigkeit der Denkgesete, die fich noch bazu in ihrer weitern Ausführung wibersprächen (z. B. die Idee von ber Unenblichkeit ober Endlichkeit bes Raums und ber Zeit, die wir beite von den Begriffen des Raums und der Zeit nicht trennen konnten), aus bem Grunde beseitigt, weil die Menschen nicht zum Speculiren, sondern zum praktischen Leben geschaffen waren, und hier hatten fie einen sicher Haltpunkt, das Gewissen, welches ihnen als kategorischer Imperativ vorschriebe, was zu thun und zu lassen sei, und ihnen den Glauben an Objecte ber Rechtsthätigkeit, b. h. an Sachen und Personen, und ben Glauben an Gott, b. h. an eine ewige moralische Weltordnung, aufnothigte. - Alle diese Dinge sind in Rant enthalten; aber weil die Darstellung in die Breite geht und immer nur das Einzelne ins Auge faßt, wirfer fie weniger lebhaft auf die Einbildungskraft. Fichte wagt nun, diese Lehre in ein Grundprincip zu krystallisiren, und die verschiedenen nicht weiter zu begründenden Denkformen (Rategorien) aus einer einzigen bet-Er glaubte biesen Punkt bes Archimedes im "Ich" gefunden ju haben, jenem merkwürdigen Act bes Bewußtseins, in welchem baffelbe ju gleich Subject und Object ist, in welchem unmittelbare Wahrnehmung und freies Denken, Idee und Realität sich als etwas absolut Identisches bar Er suchte nachzuweisen, wie aus bem Begriff bes Ich, welches eine Einheit und einen Widerspruch enthalte, sich unmittelbar die Roth wendigkeit ergabe, andere Iche anzunehmen, an benen es seine Bestimmung realisiren könne, enblich ein großes allgemeines Ich, von bem es nur eine vereinzelte Erscheinung sei und an dessen Existenz es seine Realität habe. Er war fest überzeugt, in biesem mit unerhörter Energie durchgeführten System nichts weiter zu lehren, als was Rant gelehrt, und nur die wissen schaftliche Form hinzugefügt zu haben, weshalb er auch seine Philosophie, um fie von der sogenannten Weltweisheit zu unterscheiben, die Bissenschaftelehre nannte, b. h. die Lehre von der wissenschaftlichen Begrundung aller Wiffenschaft. — Der Gegensatz gegen Rant liegt nicht in ber Theorie, sondern in der Gesinnung. Fichte stimmte mit Kant sowol is bem Unglauben an die Zuverlässigfeit der gewöhnlichen Erkenntnismittel

als in bem Glauben an die moralische Bestimmung bes Menschen überein; allein die Empfindung, mit der er beibes auffaßt, ift eine verschiedene. Die Krittk der reinen Vernunft verbirgt einen gewissen Schmerz, in ber Biffenschaftslehre bricht eine vermeffene Siegesgewißheit hervor. Rant hatte mit einer Resignation geschlossen, Fichte begann mit einem an bas Frevelhafte streifenden Gelbstgefühl, das sich zur souveranen Ironie gegen alles Ueberlieferte steigerte. Wenn Rant auf das dem Menschen angeborne Rechtsbewußtsein den Glauben an die Realität begründete, so blieb bei ihm, ber in ber Grundrichtung seines Wesens ein strenger Lutheraner war, dieses Rechtsbewußtsein in ber Individualität: er faßte das Geset zwar uls ein allgemeines auf, aber der Einzelne hatte nur dafür zu sorgen, daß er es in feinem Rreise ausführe; ob es in der Welt hergestellt warb, ging ihn nichts an, ba bie Misverhältniffe bes Weltlaufs auszugleichen bem Jenseits überlassen blieb. Fichte, ber bieses Jenseits aufgab und die Herstellung des göttlichen Rechts auf Erden als Zweck ber Geschichte auffaßte, legte in bas Gewissen eine revolutionare Gewalt. ber Einzelne hatte nicht nur mit seiner eignen Rechtfertigung, sondern mit ber Rechtfertigung ber ganzen Welt zu thun. Darum begann er als begeisterter Bertreter ber Revolution. Die Selbstgerechtigkeit Fichte's ift ein stolzes, aber gefährliches Princip, namentlich in einer Zeit, wo bie fittlichen Ibeen fich durchtreuzen und das Gewissen keinen fichern überlieferten Inhalt finbet. Rant's Ueberzeugung ging babin: über bie lesten Grunde unfers reinen Denkens vermögen wir und keine Rechenschaft zu geben; aber an biesem Denken kann uns auch nur die praktische Seite intereffiren, und in dieser haben wir einen halt, ber uns über die objective Sicherheit unsrer Gebanken vollkommen beruhigt, soweit es für unfre Bestimmung innerhalb der praktischen Welt nothwendig ist. glaubte streng bei ber Theorie zu bleiben, wenn er die Eristenz ber Natur, ber Menschheit und Gottes lediglich aus dem Gewissen herleitete. Rant die Menschen darüber troftete, daß sie sich die objective Erkenntnifiquelle burch bas Gewiffen erfeten konnten, so gehört nur eine gewiffe Energie ber Gesinnung dazu, diesen Trost anzunehmen. Wenn aber Fichte aus dem Gewissen nicht blos die Eristenz Gottes und der Welt im allgemeinen, sondern auch der endlichen realen Dinge herzuleiten unternahm, so konnte er die scharffinnigsten Deductionen anwenden, und doch mußte alle Welt sagen, hier ist irgendein Trugschluß; benn der Glaube an die Existenz ber Dinge wird nicht aus bem Gewissen hergeleitet. der Punkt, in welchem die Unverständlichkeit der neuern Philosophie gipfelt. Die einzelnen Gate versteht man vollkommen, aber man ist nicht im Stande, fich bas Biel bes Gebankenganges flar zu machen. hat selber diese Unverständlichkeit, wenn er sie auch zuweilen aus dem

Stumpffinn ber Menschen erklarte, als einen Mangel an Gefdick febr wohl empfunden; er hat mehrere male versucht, die Wiffenschaftslehre an einem neuen Bunkt aufzufaffen; aber seine. Rlage über ben Unverftanb des Publicums ift immer die nämliche geblieben. Bielleicht ift die Reigung aller Philosophen seit Spinoza, ben Begriff ber Wiffenschaft aus ber Mathematik herzuleiten, schulb an dieser Unverständlichkeit. In allen übrigen Wiffenschaften greift man von ben verschiebenartigften Bunften in bas Leben hinein, wenn man auch einem lesten einheitlichen Ziel zustrebt; in der Mathematik dagegen beginnt man mit einer einfachen Abstraction und baut auf diese das ganze Gebaube ber Wiffenschaft fort. Mathematik bleibt in der That bei der Abstraction stehn, sie geht über ben Begriff der Größe nicht hinaus, fie kennt nur ibentische Gase; sodann hat sie in jedem Augenblick das Mittel, ihre abstract vorgetragenen und abstract bewiesenen Sätze nachträglich ad oculos zu bemonstriren und die Richtigkeit in der Anwendung zu erproben. Beibes fehlt der Philosophie; denn im reinen Denken kann fie nicht bleiben, weil es kein reines von ber gegenständlichen Welt getrenntes Denken gibt. Sie muß fich mit concreten Gebanken erfüllen und diese kann fie aus ihrem erften abstracten Princip nicht herleiten. Es zeigt sich bas in sammtlichen metaphyfischen Schriften Fichte's. In der von Hegel später aufgenommenen Methode ber Trichotomie bes Sapes, bes Gegensapes und ber Vermittelung qualt er sich, aus dem einfachen Gegensatz bes 3ch und Nicht-Ich herauszukom: men; aber es ift vergebens, seine Bedanken find in dieses Ret eingefangen. Go sehr er sich anstrengt, er kommt immer nur zu einem 3ch und Nicht-Ich, bis er bann plotlich abbricht und fich durch einen Sprung in die praktische Philosophie stürzt. Es kam bazu ein ganz merkwürdiger Wiberspruch in Fichte's Wesen. Gegen seine Recensenten eiferte er fort während, sie sollten sich um ihn gar nicht kummern, er trage eine Biffenschaft vor, die fie nichts anginge, die mit den Dingen dieser Belt nichts zu thun habe, die sie, wenn sie nicht anders wollten, als eine Spmnastif bes Gebankens betrachten follten: und boch war die ganze Energie seines Er hielt häufig Borträge vor einem Geistes aufs Praktische gerichtet. ungelehrten Publicum, die in die praktischen Fragen übergriffen, seste aber jedesmal hinzu, den Beweis seiner Behauptungen konne er nur in ber Wiffenschaftslehre führen. Go burfte es ihn nicht wunder nehmen, baß man seiner praktischen Folgerungen wegen jene Metaphofit argwöhnisch ins Auge faßte und hinter das eigentliche Wesen einer fommen suchte, die in der Anwendung so bedenklich **Theorie** 3u Gewiß wird es keinem Ungelehrten einfallen, war. über Mathe matik oder Chemie zu urtheilen, wenn er dieselben nicht vorher ftubirt hat, ba ihn einerseits jene Gegenstände nicht unmittelbar angeben,

und da andrerseits die Gelehrten barüber vollkommen einig find. Bei der Philosophie dagegen, die sich mit den heiligsten Interessen der Menschheit beschäftigt und bei ber fortwährend ein Philosoph ben andern für verrückt erklärt, liegt eine Intervention bes Publicums zu nahe, und wenn ber Philosoph erklären muß, er sei von niemand verstanden, so liegt darin boch wol ein gewiffes Schulbbekenntniß. Bei ben concreten Begriffen, mit denen es die Philosophie zu thun hat, und bei den Neuerungen in ber Form bes Ausbrucks wird es dem unbefangenen Urtheil nicht immer flar, ob nicht irgentein Mittelglieb ausgelaffen und daburch bie ganze Schlußfolgerung verkehrt ist. Fichte liebte, wenn er nicht rhetorisch verfuhr, die Sokratische ober wenn man will sophistische Form der Diakektik; er trieb seinen Gegner burch Spllogismen in die Enge, und war emport, wenn am Schluß bes ganzen Gesprächs ber Gegner ihm entschläpfte unb, obgleich er seinen Folgerungen nichts entgegenzuseten wußte, bennoch erflarte, er sei nicht überzeugt. — In seiner amtlichen Wirksamkeit hatte Fichte mit mancher Schwierigkeit zu kampfen. Bon ben hervorragenbften Beistern ber Literatur zuvorkommend aufgenommen, erregte er bas Disbehagen seiner eigentlichen Collegen, zum Theil durch die Neuerungen, die er in das akabemische Leben einzuführen suchte. Durch sein außerorbentliches dialektisches Talent wußte er sich einen begeisterten Kreis von Juhörern zu erwerben, welchen er bann nach seiner Weise sogleich praktisch anzuregen suchte. Seine Sonntagsvorträge fanden großen Anklang, aber sie erregten auch Anstoß. Die Eudämonia benuneirte ihn, er wolle einen Bernunftgöhendienst an die Stelle des Christenthums einschwärzen. Er ließ fie daher fallen. Dann bemühte er fich, der Robeit des Stubentenlebens daburch entgegenzuwirfen, daß er die Orden zur Gelbstauflösung veranlaßte. Er ließ sich in etwas ein, was der akademische Lehrer nie ohne Gefahr versuchen wirb, in personliche Berhandlungen mit ben Studirenden, die anfangs scheinbar zu einem glänzenden Resultat führten, ihn aber balb in unleibliche Berdrießlichkeiten stürzten und ihn im Sommer 1795 bewogen, Jena eine Zeit lang zu verlaffen. Außerbem war seine Polemik gegen bie Collegen aus der Rantischen Schule schon bamals sehr gereizt und er sprach seine Berachtung aller Philosophen mit einem so herausforbernden Pathos aus, daß er bem Vorwurf der Gelbstüberschäkung schwer entgeben konnte. In ber nächsten Zeit erlebte er eine Reihe von Trium-Seine perfönliche Ueberlegenheit über die Gegner, die fich in den von Jacobs redigirten Annalen sammelten, war augenscheinlich, und bald wuchs die Zahl der Männer, die sich ihm anschlossen. Die Schrift bes jungen Schelling "über bie Möglichkeit einer Form ber Philosophie" (1795) war eine geistvolle Bertheibigung best transscendentalen Idealismus. In Jena übernahm er mit Niethammer und Forberg das "philosophische Journal", welches das Organ ber neuen philosophischen Rirche wurde und einen gang ungewöhnlichen Anklang fand. 1797 trat Reinhold, sein bisheriger Gegner, feierlich zu ihm über, bekannte fich als überwunden und befehrt und trug durch sein Sendschreiben an Bichte und Lavater sowie burch seine Paraborien ber nemeften Philosophie (1799) bazu bei, die Sache Fichte's in den Augen bes Publicums zu förbern. Auch bie Allgemeine Literaturzeitung, bie bisher in den handen der Kantianer gewesen war, trat burch zwei Recensionen von Reinhold und Schlegel auf seine Seite. In Jena fammelte fic bie junge Dichterschule, welche allen Borurtheilen bes "gefunden Menschenverftandes" einen unerbittlichen Rrieg erklärte und baher die Sache ber neuen Philosophie, welche es mit benfelben Gegnern zu thun hatte, gu der ihrigen machte. Schiller hatte fich von ihr losgesagt, Gothe ließ fich überhaupt in teine Polemit ein, und so fand fie unter ben Berühmtheiten in der Zeit keinen andern Führer als Fichte, der fich willig zu dieser Rolle hergab. Schlegel's Athenaum stellte bie "Biffenschaftelebre" neben der französischen Revolution und dem "Wilhelm Meister" als die größte Tenbenz bes Zeitalters bar und suchte burch einzelne aus bem Zusammenhang geriffene Ausspruche bie Einbildungetraft für bie Lehren bes transscenbentalen Ibealismus einzunehmen. Um schmeichelhafteften mußte ber offene Brief sein, ben Jacobi gegen ihn erließ, und ber zwer sein Lehrgebäube als ein falsches und entsehliches darstellte, es aber zugleich als den einzigen correcten Ausbruck des auf die Bernunft begründeten Philosophirens anerkannte und ben Genius des Philosophen selbst mit begeisterter Berehrung begrüßte. — Sein Glaubensspftem entwickelte Fichte am vollständigsten in einer popularen Schrift: die Bestimmung bes Menschen, beren Wefentliches bereits in ben Borlesungen von 1798 — 99 enthalten war. Das Buch wird fich gerade barum in ber Literatur erhalten, weil es gegen bie Absicht bes Berfassers eine indinduelle Entwidelung des Bewußtseins barftellt, welche freilich, wie jete wahre und tief empfundene Entwickelung einer tüchtigen Inbividualität, bis zu einer gewiffen Grenze auch allgemeine Gultigfeit bat. Fichte erzählt die Geschichte seines eignen Denfens: es wirb uns jest, ba wir im philosophischen Denken geübter find, ziemlich leicht. bie einzelnen Trugschlusse nachzuweisen; allein als psychologische Entwickelung wird fie jeden Unbefangenen intereffiren. Die "Bestimmung bes Menschen" zerfällt in brei Theile: Zweifel, Biffen und Glaube. Der erste erzählt in einer Art Monolog ben Einbruck Spinoza's auf ein fraftiges und unverborbenes Gemuth. Durch bas Denken überzeugt fich ber Mensch, baß seine Ibeen, seine Willensacte, turz bas gange Gebiet seiner vermeintlichen Freiheit ein nothwendiger Ausfluß bes Ratus

gesetzed ist, daß es ein wirkliches Reich ber Freiheit so wenig gibt wie ein Reich ber Wunder, daß man aber die Entstehung der Freiheits-Ibee sehr bequem aus jenem Naturgeset herleiten kann, weil sie nur ein Ausbruck ber Entzweiung ist, die durch die Einwirkung zweier verschiedener Raturfrafte in bem menschlichen Bewußtsein entsteht. Der Mensch empfindet nothwendigerweise die Sehnsucht nach Freiheit, d. h. nach Unabhängigkeit von dem Naturgeset, aber ebenso unabweisbar brangt fich ihm die Ueberzeugung auf, daß die Freiheit nur eine Junston sei. scheint bie Bestimmung bes Menschen bie vollendete Unfeligkeit zu sein. — Der zweite Theil ist in dialogischer Form. Ein "Geist" sest sich mit dem einsamen Denker in Rapport und sucht ihn von dem qualenden Gebanken der Nothwendigkeit zu befreien, indem er nachweist, die Natur sammt ihrem Geset sei für ihn nirgend anberd als in seinem eignen In diesem Abschnitt wird vortrefflich der Eindruck der "Kritik ber reinen Bernunft" auf ein von Zweifeln gequältes Gemuth geschildert. Die vermeintlichen Naturgesețe und Naturgewalten lösen sich in bloße Denkbestimmungen auf, beren Realität in keiner Beise nachzuweisen sei, weil die Intelligenz niemals aus dem Reich der Gedanken heranstreten tonne. Durch diesen Denkproceß wird dem Geist die Freiheit von den Naturbedingungen wiedergegeben; aber er erkauft biesen Gewinn durch ein schweres Opfer, burch ben Verlust ber gesammten Realität, nach ber er eine ebenso tiefe und nothwendige Sehnsucht empfindet als nach der Freiheit. Hier leiht Jacobi dem Verfasser die Farben, um das Entsetzen bes vereinsamten Ich vor dieser Welt der Gespenster zu schildern. — Vergleicht man die beiden Abschnitte miteinander, so befremdet zunächst, daß Fichte einen Gegensatz zu finden glaubt. Die Denkbestimmungen des zweiten Theils sind im wesentlichen nichts Anderes als die Naturbestimmungen bes ersten, und dem Ich kann es gleichgültig sein, ob es die Nothwendigs teit in der Natur oder in seinem Denken findet; es ift in dem einen Fall so wenig frei wie in dem andern, und man begreift nicht, wie der Gedanke aus diesem Kreislauf sich zu der Freiheit und Realität, die er boch gleichfalls als seinen nothwendigen Inhalt empfindet, erheben foll. In der That wird diese Erhebung als ein Act dargestellt, ber mit dem Inhalt der vorher gewonnenen Ueberzeugungen in keinem nothwendigen Zusammenhang steht. Die Geele befreit sich von der Macht des Naturgesetzes und von der Kritik des Denkgesetzes nicht durch Erkenntniß, sondern durch einen Entschluß. In ber Einficht, burch bas bloße Denken bem Zwang der Nothwendigkeit niemals zu entgehn, beschließt fie, im Denken einen beliebigen Abschluß zu machen und in die Welt der Handlung einzutreten. Als Anknüpfung findet fie einen festen Punkt in sich selber vor: bie Forberung ber unbedingten Uebereinstimmung mit sich selbst, mabrend die bloße ŧ

Exfenntniß entzweit. Aus dieser absolut gewissen Forderung wird bie Nothwendigkeit hergeleitet, recht zu handeln, um mit sich selber übeveinzwstimmen und aus dieser Nothwendigkeit die Existenz einer Natur, in ber man bestimmte Zwecke bes Handelns verfolgen, die Existenz gleichberechtigter Wesen, in denen man die als nothwendig empfundenen Rechtssubjecte ehren\*), und folglich einer Gattung, in die man die Unseligkeit bes eignen Iche, um es zu ergänzen und dadurch zu heiligen, vertiefen tonne; enblich bie Existenz einer moralischen ober gottlichen Weltordnung, welche jenem idealen Postulat die Realität verbürgt. Bei Kant ift das Gewissen eine Privatsache und die Pflicht gegenstandlos: der Mensch soll recht hambeln, ber Stoff seiner Sandlungen ist gleichgültig, ja, die Beziehung zum Weltlauf wirkt eigentlich nur störend, und das Gewissen weist auf ein Jenseits der "intelligiblen" Welt, wo blos der moralische Werth entscheibet: ein Jenseits, das von bem vergeltenben himmel ber Chriften im wesentlichen nicht verschieben ift. Fichte bagegen leitet aus bem Begriff des Rechtthuns sowol einen Gegenstand des Rechtthuns ber, eine Reibe erreichbarer ineinander greifender Zwede, eine auf Erden zu realifirende vernünftige Weltordnung, als die Existenz von Rechtssubjecten, denen gegenüber man die innerlich empfundene Rothwendigkeit des Rechtthuns er füllen könne. "Die ganze Welt hat für uns eine völlig veränderte Anfict Es tritt eine neue Ordnung ein, von welcher die Sinnenwelt mit all ihren Gesetzen nur die ruhende Grundlage ift. Jene Welt gebt ihren Gang ruhig fort, um der Freiheit eine Sphare zu bilben; aber fie hat nicht den mindesten Einfluß auf Sittlichkeit ober Unfittlichkeit, nicht die geringste Gewalt über bas freie Besen. Selbständig und unabhangig schwebt dieses über der Natur. Die transscendentale Theorie fagt: die Welt ift nichts weiter als die nach begreiflichen Vernunftgesetzen verfinnlichte Ansicht unsers eignen Sanbelns, als bloger Intelligenz, innerhalb unbegreiflicher Schranken; und es ift bem Menschen nicht zu veratgen, wenn ihm bei bieser ganglichen Berschwindung bes Lebens unter ibm unheimlich wird. Die praktische Philosophie erganzt: jene Schranken find ihrer Entstehung nach allerdings unbegreiflich; aber die Bebeutung derselben ist das Rlarste und Gewisseste, was es gibt: sie find beine bestimmte Stelle in ber moralischen Orbnung ber Dinge. Was du zufolge ihrer wahrnimmst, hat Realität, die einzige, die dich angeht und die es

<sup>&</sup>quot;) Schon in der Kritik aller Offenbarung wird beiläufig in einer Anmerkung gesagt: "Die Frage, warum überhaupt moralische Wesen sein sollen? ift leicht zu beantworten: wegen der Anforderung des Moralgesepes an Gott, das bochte Gut außer sich zu befördern, welches nur durch die Existenz vernünftiger Wesen möglich ist."

filt dich gibt; es ist die fortwährende Deutung des Pstichtgebots, der lebendige Ausbruck beffen, was du sollst. Unsre Welt ist das versinnlichte Material unsrer Pflicht; dies ist das eigentliche Reale in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erscheinung. Diese moralische Ordnung ift bas Göttliche, das wir annehmen. Dieser Glaube verwanbelt alles, was ihr zu bewundern, zu begehren, zu fürchten pflegt, vor euerm Auge in nichts, indem er auf ewig eure Bruft der Berwunderung, der Begier, der Furcht verschließt. Dieser Erdball mit allen den Herrlichkeiten, welcher zu bedürfen ihr in kindlicher Einfalt wähntet, biefes ganze unermekliche All, vor bessen blokem Gedanken eure finnliche Seele bebt, ist nichts als ein matter Abglanz euers eigenen, in euch verschlossenen und in alle Ewigkeiten hinaus zu entwickelnden Daseins. Ihr bürft fühn eure Unendlichkeit-bem unermeßlichen All gegenüberstellen und sagen: wie könnte ich beine Macht fürchten, die fich nur gegen das richtet, was dir gleich ist, und nie bis zu mir reicht. Du bist wandelbar, nicht ich, alle beine Berwandlungen find nur mein Schauspiel, und ich werde stets unversehrt über den Trümmern beiner Gestalten schweben." — Nachdem Fichte biesen Standpunkt gewonnen hat, geht er ins Erbauliche über. Er schilbert die große Aufgabe des Menschengeschlechts, durch Dienstbarmachung der Natur zu vernünftigen Zwecken und durch Herstellung eines der Idee entsprechenden Rechts in allmählicher Entwickelung auf Erden die göttliche Beltordnung herzustellen; die Seligkeit, die darin liegt, das an fich unselige und gehaltlofe Ich in diese Idee heiligend zu vertiefen und der Gattung aufzuopfern. Seine übrigen Schriften gehen über diesen Gedanken nicht hinaus, sie geben ihm nur eine bestimmtere Physiognomie. Es ist die Macht des subjectiven Ideals, die in der "Wissenschaftslehre" ebenso zur theoretischen Erscheinung kommt wie in der französischen Revolution zur praktischen. Schlegel hatte nicht so Unrecht, wenn er beides als die größten Tenbenzen unsers Zeitalters zusammenstellte. Freilich bleibt in dem Berhältniß Fichte's zu den Romantikern immer etwas Unklares. Zwar hängen Fichte's poetische Sympathien mit seiner philosophischen Methobe keineswegs zusammen, und die philosophischen Bestrebungen der Schlegel waren damals ernfilicher gemeint als später; aber es war boch in den Naturen ein ungeheurer Unterschied. Auch sprach fich Fichte schon damals in feinen Briefen ziemlich bebenflich über seine literarischen Freunde aus. Allein damals galt es, gegen die gemeinsamen Feinde aufzutreten. Schlegel verspotteten den gesunden Menschenverstand im Interesse der absoluten Runft, für welche ber Pobel kein Organ habe, und Fichte suchte ihm nachzuweisen, daß er unsähig sei, überhaupt zu denken. Go gab ber Philosoph ben Dichtern und Kritifern burch seine Speculation Paradorien an die Band, die, aus dem Zusammenhang geriffen, leicht zu Gunften ber romantischen Doctrin gedeutet werben konnten. Indem Fichte bie reale Belt gegen bie Schöpfungen bes freien Beiftes zurücksette, arbeitete er ben Romantifern in die Sande, die als das Sochste der Kunft die Freibeit, d. h. die Beziehungslofigfeit zum Birklichen auffaßten. Es tam bingu, daß mehrere jungere Schuler Richte's, in ihrer Art zu fein und gu empfinden den Romantifern verwandt, die Bermittelung anbahnten. Man war gefällig genug, die schwerfällige Form des Philosophen, sein Pathos und seine Sympathien für bie Aufklarung zu übersehn ober fo gunftig als möglich auszulegen. Dazu kamen bie außern Schickfale, bie beibe fefter aneinander ketteten und die aus der theilweisen literarischen Uebereinstimmung eine Coterie hervorgehn ließen. — Im "philosophischen Journal" hatte Ficte in der Abhandlung über ben Grund unsers Glaubens an eine gottliche Weltordnung bie bisher angenommenen metaphyfischen Beweise für das Dasein Gottes verworfen. Die Abhandlung war nicht atheistischer als irgendeine andere philosophische Schrift, die von der Einheit der Bernunft ausgeht, aber bei bem Mistrauen gegen bie Neuerer an ben beutschen Sofen erfolgte eine Denunciation, der kurfachfische Hof verfügte das Berbot, und als Fichte eine heftige Appellation an das Publicum erließ, machte diefe ber Sache gegebene Deffentlichkeit auch die Regierung zu Weimar bedenk-Richte hörte von einem Berweise, den man ihm ertheilen wolle, protestirte in einem brobenben Schreiben und erhielt seine Entlaffung 29. März 1799. Es war der erste Stoß, ben die Universität erlitt, bas erste Signal einer allgemeinen Auswanderung. Fichte hatte Recht, wenn er sein System nicht atheistisch, sondern akosmistisch nannte. Wenn Spinoza die bunte Mannichfaltigkeit ber Erscheinungen in die unterschiedlose Nacht ber Substanz versenft, und bies Wesen aller Wesen, von dem alle Erscheinungen der intellectuellen und der physischen Welt bloße Erregungen find, Gott nennt, so ift bieser Gott nichts weiter als bie mit Rothwendigkeit schaffende oder sich selbst wiedergebärende Natur. Richte bagegen geht die Idee der Freiheit über alles. Aus ihr leitet er ben Beift ber, ber Allmacht und Gerechtigkeit zugleich ist. Der Gott, den er auf diese Weise findet, ift nur der erhöhte und ins Unenbliche gesteigerte Begriff jener absolut freien Persönlichkeit, welche um ihrer eignen Gerechtigkeit willen Menschen hervorbringen muß, und eine Belt, um fie bem Dienft bes Guten zu unterwerfen. Die Idee ift nicht blos religios, sonbern driftlich, und ber Gegensatz zum Spinozismus. In biesem guten Bewußtsein über seine driftliche Gefinnung mußte ihn die Verkeherung von einer Partei, in der er ebenso die Irreligiosität wie die Ungrundlichkeit verabscheute, aufs heftigste emporen.\*) Er sah in seiner Person nicht blos

<sup>\*) &</sup>quot;Daß die fromme Einfalt Gott als eine ungeheure Ausdehnung durch den

die Freiheit des Denkens verlett, denn diese gestand er dem gewissenlosen Denken nicht zu, sondern vor allem die wahre Religiosität, und die Gleichgültigkeit, mit welcher die gelehrte und ungelehrte Welt die Sache aufnahm, emporte ihn gegen sein ganzes Zeitalter. Er generalisirte die ihm widerfahrene Unbill und schrieb dem ganzen Geschlecht zu, was doch eigentlich nur individuellen Umständen zur Last siel. Es kam noch anberes dazu, ihn zu verstimmen. Am 7. August 1799 erschien in ber Jenaischen Literaturzeitung eine Erklärung Rant's, in der fich bieser von der neuen Wendung der Philosophie mit strengen Worten lossagte. Daß er ihr nicht gefolgt war, konnte Fichte aus manchen Andeutungen schon früher vermuthen, aber der Ton der Erkarung war um so gehässiger, da sie in eine Zeit siel, in der Fichte verfolgt wurde. antwortete in einem offnen Schreiben an Schelling auf eine würdige Weise: er forderte den jungern Freund, der mit ihm noch in enger Berbindung stand, auf, aus diesem Beispiele zu entnehmen, daß man im spatern Alter dem Fortschritt der Wissenschaften gegenüber sehr vorsichtig sein Raum war in den Reihen der speculativen Philosophen dieser musse. erfte Zwist ausgebrochen, so erhob fich von außen ein lebhafter Sturm gegen die gesammte Schule. Seit längerer Zeit hatte Berder mit gebeimem Groll auf die Fortschritte einer Philosophie hingesehn, die ihm alles reale und individuelle. Leben in tobten Begriffen zu ersticken brohte, und 1799 erschien seine Metakritik zur Kritik ber reinen Bernunft. Er macht barauf aufmerksam, daß eine Rritik ber Bernunft mit einer Kritif der Organe des Denkens, d. h. der Sprache, hatte beginnen sollen. Dies ift in der That der verwundbare Punkt der modernen Phi-

unendlichen Raum, oder die noch einfältigere ihn so, wie er vor dem alten Dresdner Gesangbuch abgemalt ift, als einen alten Mann, einen jungen Mann und eine Taube, sich bilde; - wenn dieser Gott nur sonft ein moralisches Befen ift, und mit reinem Bergen an ihn geglaubt wird — das tann der Beise gutmuthig belächeln; aber daß man denjenigen, der die Gottheit unter dieser Form fich nicht vorstellen will, einen Atheisten nennt, ift um vieles ernsthafter zu nebmen." — "Das Spftem, in welchem von einem übermächtigen Befen Gludfeligkeit erwartet wird, ist das System der Abgötterei, welches so alt ift als das menschliche Berberben. Ber den Genuß will, ift ein fleischlicher Mensch, der keine Religion bat und feiner Religion fabig ift: Die erfte mabrhaft religiöse Empfindung ertobtet in une für immer die Begierbe. Gin Gott, der ber Begierbe dienen foll, ift ein verächtliches Befen; er leiftet einen Dienft, der felbft jedem erträglichen Menfchen etelt. Gin folder Gott ift ein bofes Befen, benn er unterftust und verewigt bas menschliche Berberben und die herabwürdigung der Bernunft. Sie find die wahren Atheisten, fie find ganglich ohne Gott und haben fich einen beillosen Bogen geschaffen. Daß ich diesen ihren Bogen nicht ftatt des mahren Gottes will gelten faffen, das ift, was fie Atheismus nennen."

Losophie. Indem dieselbe sich ihre eigne Terminologie und ihre eigne Grammatik schuf, gerieth sie nicht blos in Gefahr, andern, sondern auch sich selbst unverständlich zu werden. Bei Kant war der Uebelstand noch nicht so groß, weil er zu seiner Terminologie frembartige Ausbrücke an wandte, benen er sein eignes Gepräge aufdrücken konnte. Aber schon Jacobi, Fichte und Schelling versuchten, sich der gewöhnlichen Sprachformen zu bedienen, boch in einem ungewöhnlichen Sinn, und bamit begann jene Sprachverwirrung, gegen bie wir noch immer anzukämpfen haben. Allein Herber läßt es bei bieser allgemeinen Bemerkung bewenden und geht fosort auf eine Rritik der Sache ein. Hier wendet er eine Methode an, die gegen einen geachteten Gegner höchst wunderlich aussieht. nimmt Paragraph für Paragraph durch und sucht regelmäßig nachzuweisen, daß nicht der geringste Sinn darin sei. Schon im gewöhnlichen Gespräch erfordert die Höslichkeit, daß man den Gegner ausreden läßt, ebe man ihn widerlegt. Berder aber fällt seinem Gegner überall ins Wort, und ebe er sich noch klar gemacht, was eine Stelle im Zusammenhang sagen will. fängt er an zu zanken. Nirgend gibt er sich Mühe, zu überlegen, was sein Gegner sich möglicher Weise babei gebacht haben möge, geschweige denn, wie diese Idee in den Zusammenhang des Systems paßt. vornherein überzeugt, daß es aus leeren Wortspielereien bestehe, begnügt er sich, mit den Achseln zu zucken, dem angeblich falschen Lehrsatz Rant's seinen eignen richtigen gegenüberzustellen und dann durch eine Parabel eine angenehme Abrundung zu geben. Bei dieser Hast fällt er in Misverständnisse, die man kaum einem Kinde verzeihen würde; er hat keine Ahnung, um was für Fragen in der Metaphyfik es sich handelt. Buch ist so oberflächlich, daß es nur durch den Namen seines Berfassers Aufsehen erregte. Schiller war um so mehr empört, da Wieland im Mercur in die Posaune des Lobes stieß, da auch Jean Paul nicht verfehlte, in seiner barocken Weise an bem Kampf theilzunehmen, Göthe, dessen nähern Freunde entschieden der idealistischen Richtung angehörten, fühlte sein Berhältniß zu Berder, bas ohnehin gelockert war, jest völlig zerrissen. — herder suchte sofort seinen vermeintlichen Sieg über das Princip des Idealismus auf das Gebiet der angewandten Philosophie zu übertragen. In seiner Kalligone (3 Bde., 1800) machte er die Rritik der Urtheilskraft zum Gegenstand seiner Untersuchung. hier hatte er leichtes Spiel gehabt, benn sein äfthetischer Geschmad war bem bes Gegners bei weitem überlegen. Rant's Urtheil in äfthetischen Dingen, wo es auf bas Eingehen ins Einzelne ankam, war nüchtern und einseitig und seine Ausführungen, wenn sie über die principielle Entwickelung bis ausgehn, zuweilen geradezu drollig. Aber Herder richtet seine Polemik gegen die metaphysischen Begriffe bes Schonen und Erhabenen, und bier

zeigt er eine absolute Unfähigkeit, die großen Ideen, die Kant für ewige Beiten festgestellt hat, zu verstehn. Das Gefühl der Zweckmäßigkeit ohne bestimmten Zweck, das Gefühl der Nothwendigkeit ohne begriffliche Analyse, das Gefühl der Befriedigung durch Ueberwindung eines Contrastes u. s. w., das alles find Dinge, die ihn in Verwirrung seken und für die er keinen Schlüssel findet. Was er an Stelle dieser angeblich übermundenen Begriffe fest, gewöhnlich in der Form eines Märchens oder einer Paramythie, ist erstaunlich leer. Zum Schluß spielt er seine großen Trümpfe aus. Die idealistische Philosopie ist ihm die Errichtung eines Reichs unendlicher hirngespinste, blinder Anschauungen, Phantasmen, Schematismen, leerer Buchstabenworte u. s. w. Er schlägt vor, die kris tischen Philosophen sämmtlich in eine Stadt zu thun, wo sie abgesondert von allen gebornen Menschen (benn sie seien nicht geboren) sich ibealistisch Brot backen und darüber ohne Object und Begriff idealistisch geschmackurtheilen, wo sie sich idealistische Welten schaffen und solche, bis Gott sein wird, nach ihrer Moral, Rechts- und Tugendlehre idealistisch einrichten, vor allem andern aber sich burch gegenseitige Kritik einander vollenden; ohne neu hinzukommende, neu getäuschte Jünglinge wäre ihr Aristophanischer Vögelstaat bald vollendet. Nachdem dieser Ton einmal angeschlagen war, gewannen die geheimen Gegner ber Philosophie, die bisher ein scheues Stillschweigen bewahrt hatten, ploplich Muth. Die Literaturzeitung wandte sich von den neuen Bestrebungen ab; A. W. Schlegel, der bisherige Hauptmitarbeiter, schrieb einen zornigen Absagebrief (October 1799). Reinhold, der weiche und unstete Mensch, der eben noch mit Fichte eine zärtliche Freundschaft geschlossen, wurde durch Jacobi und dessen Freunde Bouterweck und Bardili\*) umgestimmt und sagte sich vom transscendentalen Idealismus los. Es begann eine persönliche Fehde der widerlichsten Art. Die Wortführer des großen Haufens, Nicolai, Merkel und Rotebue an der Spite, die nun so große Autoritäten, wie Herder, Jacobi, Wieland u. s. w., auf ihrer Seite hatten, gingen über alle Schranken hinaus, obgleich sie in der Regel die Politik beobachteten, mehr die jungen Neuerer anzugreifen als ihre Vorgänger, die einigermaßen durch den Beiligenschein des Alters gebeckt maren, mehr Fichte und Schelling als Rant, mehr Schlegel und Tieck als Göthe und Schiller. Dieser

Bouterwed, geb. im harz 1766, seit 1789 Docent in Göttingen, starb 1828. — Idee zu einer allgemeinen Apodiktik 1799. Aesthetik 1806. Geschichte der neuern Poesse und Beredsamkeit, 1801—19, — Graf Donamar, Roman, 1791—93. — Bardili, geb. in Würtemberg 1761, seit 1794 Prosessor in Stuttgart, starb 1808. Grundriß der ersten Logik, gereinigt von den Irrthümern der Kantischen, eine medicina mentis für Deutschlands kritische Philosophie, 1800.

Umstand veranlaßte ihrerseits die Angefochtenen, sich enger aneinander zu schließen. — Wie der transscendentale Ibealismus in der Jugend zundete. zeigt eine aus etwa zwanzig Jünglingen bestehende Gefellschaft freier Manner, die fich in Jena 1793-97 im Gegensat gegen bie Roheiten ber Orden bilbete, mit den Dichtern und Philosophen im lebendigfter Berkehr stand, und namentlich Fichte als ihren Meister verehrte: Eric von Berger (geb. 1772 in Danemark, seit 1793 in Jena), Gulfen (1765 im Brandenburgischen geboren, in Jena 1794—97), Herbart (geb. 1776 zu Olbenburg, in Jena 1794 - 97), Gries, Rift u. a. alle gingen zuerst von Reinhold zu Fichte, später zu Schelling über, wobei sich zugleich ber Einfluß Schiller's und ber Schlegel geltend machte Einer der ehrlichsten und geistvollsten dieser Manner, der später danische Legationdrath Rift, gibt in seinem Leben Berger's von der Stimmung der gläubig strebenden Jugend ein schönes Bild. "Das Geschlecht ter Männer aus der Mitte der siebziger Jahre wuchs zu Kämpfen heran, tie ihresgleichen nicht gehabt. Um ihre Wiege spielten die ersten Licht: strahlen einer hoffnungsvollen Freiheit. Neue Welten bes Gedankens entwickelten fich mit ber Schnelle bes Blipes in bem Innern, ungemeffene Räume bes Wollens und Wirkens vor ben Augen ber Junglinge; ren Grund aus aufgewühlt ward jeder Glaube; der Befit erschüttert, während er begieriger als je gesucht ward. Die Zukunft ungewiß, die Gegenwart unleidlich, das Dasein oft nur burch das Opfer ber höchsten Guter a retten! Reine Versöhnung zwischen ben Gegenfapen, fein Dag in ben Rampf; nicht immer ein Ziel, jedes Dasein bedrängt, die Lüge frech ibr Haupt erhebend und Anerkennung fordernd, wenn auch nur äußere! alterte bied Geschlecht, weniger reich begabt als bas vorangegangene. schwerer als die meisten geprüft. Wer will behaupten, daß es mit Rubm Gewisser ift, daß mancher der Ueberlebenden die Todten nicht beklagt, vielmehr beneidet das Loos der Bäter, denen das Leben leichter ward, und leicht die Erde über ihren Gräbern, weil sie noch meinten, ten Kindern beffere Tage als die ihrigen zu hinterlaffen. — Bis zum Anfang der fiedziger Jahre hatten strenge Formen bes Lebens und Befites ten Bustanden im ganzen eine ungewöhnlich lange Dauer erhalten. 3max läßt fich jedes der frühern Decennien als ein mächtiger Fortschritt im Staats- und Privatleben, in Runst und Wiffenschaft bezeichnen; boch blieb bem Herkommen eine geheiligte Macht in ben Gemüthern, und bie altere Generation erwehrte fich mannhaft aller Concessionen, die eine Störung hergebrachter Verhältnisse ahnen ließen. Während die Bater die Anfange atlantischer Freiheit mit zweifelhaftem Auge betrachteten, waltete über den Söhnen noch schulgerechte Methobe bes Lernens, mit der ganzen Sider heit ununterbrochener Ueberlieferung. Welch ein anderes Bild ftellt fic

bar, begleiten wir den heranwachsenden Anaben in die Mitte der achtziger Jahre. Es war ein Drängen und Treiben wie im Frühling. als gewännen die bleichen Gestalten der Vorzeit, die man vermessen so oft herausbeschworen, um sie nach herkömmlicher Vorzeigung wieder abtreten zu lassen, frische Farbe, als bränge Mark in ihre Glieder. Es wurden Winke vernommen von Sprengung der Zellen und von Freiheit der Bölker, und ein schottischer Meister im schlichten Kleide war eine geistige Macht in seinem Kreise. Solche vom Winde verstreute, beflügelte Saat hängt überall fest und keimt oft freudiger als die sorgsam beackerte. So wurzelte allmählich und unbewußt sich die Jugend auf einem neuen Eine Ahnung großer Dinge durchschauerte die jungere Generation, und selbst die Aeltern ergriff ein Vorgefühl hoher Bestimmung, unermeßlicher Vervollkommnung, die dem Geschlecht bevorstehe. Auf diesem Punkte hatte die Welt in ihrem Kreislauf sich noch nicht befunden. So spiegelte fie sich benn mit inniger Luft und großer Unbefangenheit in ihrem eignen Bild, entbeckte immer mehr Züge ber Gottesähnlichkeit, und schmeichelte sich, was fehle, musse von selbst kommen, nun man es so weit gebracht. In dem Ringen nach geheimer Wissenschaft, nach überirdischer Kraft, nach Genuß ohne Arbeit, das sich tief und tiefer in das Mark ber Gesellschaft einfraß, lag schon ber Keim des Zwiespalts, der bald die Behaglichkeit des vergnüglichen Zeitalters trübte. Noch spielte man, in gesicherter außerer Lage, mit Wundererscheinungen und Geheimnissen, noch hieß man jede bunte Larve willkommen. Doch als nun die gewaltigen Erscheinungen im Westen sichtbar wurden, fanden sie in Deutschland wohl zubereiteten Boben: schnell nahm die Zeit einen ernsten Charakter an. Jene Holdseligkeit, jenes Schönthun mit Ideen, die dem Leben mehr zur Bierbe als zum Princip bes Hanbelns bienen, verschwand mit bem ersten Nahen einer großen historischen Zeit. Wie Erleuchtete meist ben Moment anzugeben wissen, wo ihr Beist in höhere Gemeinschaft aufgenommen wurde, so möchte vielen der Zeitgenossen erinnerlich bleiben, bei welchem Anlag ber Streit politischer Richtungen den ersten Funken in die Unbefangenheit ihrer Jugend geworfen, um fortglimmend zu erwärmen und zu erleuchten ober zu verzehren. Wann wird man so reine Begeisterung wiedersehen, wie damals in den Herzen der unverderbten Jünglinge, die aus Träumen zu erwachen glaubten, und Lichterscheinungen vor sich zu sehn, beren Glanz sie mit bem eignen besten Blute zu nähren sich sehnten! Um ihre Ruhe war es geschehn; sie zogen den herrlichen Lichtern nach, und in ihrer Berfolgung ward ihnen nur zu oft Genügsamkeit und Unbefangenheit verloren. Wir wollen nicht verdammen, denn so klug war die Welt noch nicht als jest; leicht mochte fie beffer sein. — Mit ben äußern Banden und Fugen bes geselligen Lebens sollten zugleich bie innersten Tiefen bes Gebankens,

des Wollens, jene stille Heimat des Gefühls erschüttert und aufgewühlt werder. wohin sich so oft ein von außen bedrängtes Dasein zu retten weiß. War tem Jüngling bis dahin die zersesende Kraft der kritischen Philosophie noch unzugänglich geblieben, so hatte er in dieser Zeit wenigstens mit ihren, in Glauben und Wissen der Menge plötslich überströmenden Resultaten schmerzliche Kämpfe zu bestehn. Es ist nicht ein Kleines, auf ter Schwelle best freien Bewußtseins ben Glauben ber Bater burch ftrenge Folgerechtigkeit der Betrachtung erschüttert, das Wissen der Bater in allen Zweigen auf den Ropf gestellt, theils verhöhnt, theils bemitleidet, theile als Schutt verwendet zu sehn zu neuen Bauten, von breiften, neuem Licht entgegensubelnden Geistern. Da standen Fichte und Schelling auf um das Geschlecht, das sich ihnen hingab, von jeglichem Ueberlieferten rein abzulosen. Den Alten waren bas Erscheinungen wie andere, von denen sie ihr Theil zu nehmen, was nicht zusagte, zu lassen befugt waren: ber spätern Jugend ift es Geschichte geworben, die kuhl vernommen wirt. In und mit und erzeugte fich das alles, ward mitgethan und mitgelebi. Um dieselbe Zeit, wo jene gewaltigen Erschütterungen die Beister bewege ten, entwickelte fich volksthumlich, leibenschaftlich, ruckfichtslos bem Raturgefühl und der Gelbstverherrlichung gewidmet, eine neue poetische Richtung in der deutschen Nation. Eine lang bekannte Welt, Natur, Vorzeit und Gegenwart, schienen wie von einem neuen Licht verklärt. Es trat eine jugenbliche, poetisch-afthetische Begeisterung in die von Gegensaten bereits aufgewühlte Zeit; fie wirkte hier und da versöhnend, oft irre leitent. nicht selten empfängliche, boch beschränkte Naturen von Grund aus zerrüttent. An der Stirne trug sie die Lehre: Alles Schone sei gut, und gut nur bas Schöne; in ihrem Kern ein vornehmes Selbstbewußtsein ber Gettähnlichkeit, dem Hochmuth nahe verwandt. Es war eine gewaltige, eine chaotische Zeit; und wenn nicht die kampfenden Elemente einander bas Gleichgewicht gehalten hätten, so wären die Beffern unter der Jugend alle ju Grunde gegangen."

Als bei der Absehung Fichte's der Prorector Paulus dem Kanzler den Berlust der Universität demerklich zu machen suchte, erwiderte dieser: ein Stern geht unter, der andere geht auf. Dieser neue Stern war Schelling. Geb. 1775 im Würtembergischen, studirte er in Tübingen gemeinsam mit Hegel und Hölderlin, kurze Zeit auch in Leipzig, dann kam er nach Jena. Bon früh auf durch das Studium des Spinoza genährt, wirkte Fichte's erste Behandlung der Wissenschaftslehre mit gewaltiger Kraft auf ihn ein, und er war eben erst zwanzig Jahr alt, als er seine ersten Schriften herausgab (1795): Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt; Vom Ich als Princip der Philosophie, und Philosophische Briese über Dogmatismus und Kriticismus. Es ift

in diesen Jugendschriften ein Scharffinn in der Auffassung des Fremben und dabei eine Rlarheit und Bestimmtheit bes Ausbrucks, die Schelling später fast gang verloren zu haben scheint. Manche von ben Ibeen sind jugenblich, ber herrschenden Tenbenz bes Zeitalters angemessen, z. B. daß alle Strahlen bes menschlichen Wissens sich in einem Brennpunkt sammeln, daß alle verschiedenen Wissenschaften sich in der Philosophie vereinigen werden. Aber gar nicht jugendlich ift die Besonnenheit, mit welcher die Resultate bes bisherigen Kriticismus auseinander gelegt wer-Schon der Begriff des Ich ist in diesen Jugendschriften speculativer aufgefaßt als bei Fichte, benn es wird als die Form alles Seins überhaupt dargestellt. Am schärssten tritt der Widerspruch gegen den kritischen Idealismus in den Philosophischen Briefen hervor. Zwar versichert er fortwährend, mit seinen Angriffen nicht auf ben Meister zu zielen, sondern nur auf bessen schlechte Jünger, aber es wird gerade die Seite bes Spstems angegriffen, die es populär gemacht hatte. "Wenn Rant sonst nichts sagen wollte als: Lieben Menschen, eure Vernunft ift zu schwach, als daß sie einen Gott begreifen könnte, dagegen sollt ihr moralisch gute Menschen sein und um ber Moralität willen ein Wesen annehmen, das den Tugendhaften belohnt, den Lasterhaften bestraft; so möchte man boch wol beten: lieber Gott, bewahre uns vor unsern Freunden." Die Rechtfertigung bes ontologischen Beweises vom Dasein Gottes ist sogar bireck gegen Rant und Fichte gerichtet; ebenso die Wiederaufnahme des Spinozistischen Begriffs der Freiheit (ea res libera dicitur, quae ex sola suae natura necessitate existit). Es konnte nicht fehlen, daß diese Schriften die Aufmerksamkeit auf den Berfasser hinlenkten. Er wurde eifriger Mitarbeiter am Journal von Niethammer und Fichte, die jüngern Freunde der Philosophie, namentlich Novalis und Fr. Schlegel, schlossen sich an ihn an, und schon 1798 wurde er Professor ber Philosophie in Jena. Borher waren noch seine Abhandlungen zur Erläuterung bes Ibealismus der Wiffenschaftslehre (1796 und 1797) erschienen. Auch in diesen ist die Polemik gegen den Dogmatismus der Kantianer sehr lebhaft, und das Princip ber Identität zwischen dem Borstellenden und dem Borgestellten, bei Fichte nur ein einzelner Punkt, dehnt sich auf das Universum und alle seine Beziehungen aus. "Darin liegt bas Wesen ber geistigen Natur, daß in ihrem Gelbstbewußtsein ein ursprünglicher Streit ist, aus dem eine wirkliche Welt außer ihr in der Anschauung (eine Schöpfung aus nichts) Und barum ift keine Welt da, es sei benn, daß fie ein Beift hervorgeht. erkenne, und umgekehrt kein Geift, außer daß eine Welt außer ihm ba sei." Die Philosophie ist nicht in der Lage, ihre obersten Grundsate gleich ber Mathematik zu postuliren, weil sie sich nicht wie diese auf eine äußere finnliche Anschauung beziehen könne; ihr Organ ist die intel-

lectuelle Anschauung, b. h. bas Bermögen gewiffe Handlungen bes Geistes zugleich zu produciren und anzuschauen. Jene Anschausus ift für die Philosophie eben das, was für die Geometrie der Raum. Cowie ohne Anschauung bes Raums bie Geometrie absolut unverftandlich wäre, weil alle ihre Constructionen nur verschiedene Arten und Beisen find, jene Anschauung einzuschränken, so ohne die intellectuelle Anschauung alle Philosophie, weil alle ihre Begriffe nur verschiedene Einschränkungen des sich selbst zum Object habenden Producirens, d. h. der intellectuellen Anschauung find. Intellectuelle Anschauung ist weiter nichts als die Fähigkeit zum reinen Denken überhaupt, die man von jedem vorausseten muß und voraussesen barf, ber fich an bas Studium ber Philosophie wagt. — Der Transscenbentalphilosoph fragt nicht, welcher lette Grund unsers Wiffens mag außer demselben liegen, sondern, was ist bas lette in unserm Biffen selbst, über bas wir nicht hinaus können? Dieses lette Princip, ber Act der intellectuellen Anschauung, ist das Unbegreisliche und Unerklarbare der Philosophie (b. h. es ist die vorgefundene Grundlage, über die nicht weiter berausgegangen werben fann). Cartefius sagte als Physiker: gebt mir Material und Bewegung, und ich werbe euch das Universum baraus Der Transscendentalphilosoph sagt: gebt mir eine Ratur von entgegengesetzen Thätigkeiten, beren eine ins Unenbliche geht, die andere in dieser Unendlichkeit sich anzuschauen strebt, und ich lasse euch baraus die Intelligenz mit dem ganzen System ihrer Borstellungen entstehn. Die Methode der Transscendentalphilosophie besteht darin, das Ich von einer Stufe der Selbstanschauung zur andern bis zum freien und bewußten Act des Selbstbewußtseins zu führen. Da schon die erste Erscheinung bes Selbstbewußtseins als Handeln auftritt, so ist in dem Uebergang aus der theoretischen Philosophie in die praktische, aus bem Denken in das eigentliche Handeln kein Sprung, sondern ein natürlicher Fortschritt. praktische Philosophie soll nicht eine Moralphilosophie im gewöhnlichen Sinn sein, sondern vielmehr die transscendentale Deduction der Dent barkeit und Erklärbarkeit der moralischen Begriffe überhaupt. das Absolute, welches überall nur sich offenbaren kann, in der Geschichte vollständig jemals sich affenbarte, so wäre es um die Erscheinung der Freiheit geschehen. Diese vollkommene Offenbarung würde erfolgen, wenn das freie Sandeln mit der Prädetermination vollständig zusammentrate. Dann wurden wir einsehen, daß alles, was durch Freiheit geschehen ift. in diesem Ganzen gesesmäßig war, und daß alle Sandlungen, obgleich ne frei zu sein scheinen, boch nothwendig waren, um dieses Banze hervor-Der Gegensatz zwischen der bewußten und der bewußtlofen Thatigkeit ift ein unendlicher; wir konnen une keine Zeit denken, in welcher sich die absolute Synthesis (der Plan der Borsehung) vollständig ent-

wickelte. -- Wenn wir uns die Geschichte als ein Schauspiel benken, in welchem jeder, der daran theilhat, ganz frei und nach Gutdunken seine Rolle Pielt, so läßt sich eine vernünftige Entwickelung dieses verworrnen Spiels nur baburch benken, bag es Ein Geist ift, der in allen bichtet, und daß ber Dichter, bessen bloße Bruchstücke (disjecti membra poetae) die einzelnen Schauspieler sind, den objectiven Erfolg bes Ganzen mit dem freien Spiel aller einzelnen zum voraus so in Harmonie gesetzt hat, daß am Ende wirklich etwas Vernünftiges herauskommen muß. Dichter ist nicht unabhängig von und, er enthüllt sich nur successiv durch das Spiel unfrer Freiheit selbst, sodaß ohne diese Freiheit er auch selbst nicht wäre. Wenn die Intelligenz aus der allgemeinen Identität, in welcher sich nichts unterscheiden läßt, heraustritt und sich ihrer bewußt wird, so trennt sich das Freie und Nothwendige in dem Handeln. Frei ift es nur als innere Erscheinung, und barum sind wir und (ober?) glaus ben wir innerlich immer frei zu sein, obgleich die Erscheinung unfrer Freiheit ebenso unter Naturgesetze tritt wie jede andere Begebenheit. ---Die Geschichte ist eine fortgehende allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten, man kann in ihr nie die einzelne Stelle bezeichnen, wo die Spur der Borsehung oder Gott selbst gleichsam sichtbar ist. Denn Gott ift nie, wenn Sein das ist, was in der objectiven Welt sich darstellt; ware er, so waren wir nicht: aber er offenbart sich fortwährend. Der Mensch führt durch seine Geschichte einen fortwährenden Beweis von bem Dasein Gottes, einen Beweis, der aber nur durch die ganze Geschichte vollendet sein kann. Es gibt drei Perioden jener Offenbarung, also auch drei Perioden der Geschichte. Die erste ist die, in welcher das Herrschende nur noch als Schicksal, d. h. als blinde Macht kalt und bewußtlos das Größte und Herrlichste zerstört; in diese (tragische) Periode gehört ber Sturz jener großen Reiche, von benen kaum das Gedächtniß übrig geblieben, und auf beren Größe wir nur aus ihren Ruinen schlie-Ben, der Untergang der edelsten Menschheit, die je geblüht hat und deren Biederkehr auf die Erde nur ein naiver Wunsch ist. Die zweite Periode ist die, in welcher das dunkle Schicksal in ein offnes Naturgesetz verwandelt erscheint, das die Freiheit und Willfür zwingt, einem Naturplan zu dienen, und so allmählich eine mechanische Gesehmäßigkeit in der Ge-Diese Periode scheint von der Ausbreitung der groschichte herbeiführt. Ben römischen Republik zu beginnen. Alle Begebenheiten, die in biese Periode fallen, find als bloße Naturerfolge anzusehn, sowie selbst der Untergang des römischen Reichs weber eine tragische noch moralische Seite hat, sondern nach Naturgesetzen nothwendig und ein an die Natur entrichteter Tribut war. Die dritte Periode wird die sein, wo das, was früher als Schickfal und als Natur erschien, sich als Borsehung ent-

wickeln und offenbar werben wirb. Wann diese Periode beginnen werbe, wiffen wir nicht zu sagen. Aber wenn biefe Periode fein wirb, bann wird auch Gott sein. — Die Runft ift bem Philosophen bas bochfte, weil sie ihm das Allerheiligste eröffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Bereinigung gleichsam in einer Flamme brennt, was in ber Natur und . Geschichte gesondert ist, und was im Leben und Handeln ebenso wie im Denken ewig sich fliehen muß. Die Ansicht, welche ber Philosoph von der Natur fünstlich sich macht, ist für die Kunst bie ursprüngliche und natürliche. Was wir Natur nennen, ist ein Gebicht, das in geheimer wunderbarer Schrift verschloffen liegt. Doch konnte das Rathsel fic enthüllen, würden wir die Obpffee des Geiftes barin erkennen, wunderbar getäuscht, sich selber suchend, sich selber flieht. Denn durch die Sinnenwelt blickt nur wie durch Worte der Sinn, nur wie durch halbburchfichtigen Nebel das Land ber Phantafie, nach bem wir trachten. \*\*) - Daß in Schelling's Philosophie ein großer Fortschritt liegt, kann auch der Laie ermessen. Schon Kant hatte es mit seinem Protestantismus so exuft genommen, daß mit Ausschluß der fittlichen Ideenwelt in dem gangen Leben Farbe und Gestalt vertilgt war. Fichte war noch weiter gegangen Der Allmacht des fittlichen Geiftes ftand zulest fein Object mehr entgegen, sodaß sie gewissermaßen in Berlegenheit war, wie sie fich bethätigen sollte. Schelling machte ben Menschen barauf aufmerksam, er ftunde nicht allein in der Welt, der Geift, der sich in ihm zur höchsten Erscheinung krystallistre, burchbringe belebend die ganze Natur. Diese griechische Anschauungsweise hat Schelling sehr geistvoll nach allen Seiten hin ausgeführt. Seine Analpse ist nicht scharf, man stößt fast überall auf Lucken und Sprünge; bagegen ift seine Intuition sehr reich und warm, und er besitt in hohem Grabe jene fünstlerische Empfänglichkeit, die Fichte gang und gar abging. Bu welchen Berirrungen auch später ber Pantheismus geführt hat, ursprünglich war er eine Erhöhung des religiösen Gefühls. Gegen die Einseitigkeit der alteristlichen Ratechetik, welche unfabig war, bie Welt zu verstehn, wenn sie nicht jeden Augenblick die Holle zu hulfe nahm, um die ewigen Rechnungsfehler Gottes zu corrigiren, war es ein religiöser Fortschritt, wenn man das Bose mit in den Weltplan aufnahm und es als ein Uebergangsmoment zur Verwirklichung ber göttlichen Idee betrachtete. — Das bedeutendste Werk, in welchem Schelling seine Raturphilosophie zu einer Art Spstem abzurunden suchte, war bas Buch von ber Beltseele (1797); eine Spothese ber hohern Phyfit zur Erffarung des allgemeinen Organismus, nebst einer Abhandlung über das Berhältniß bes Realen und Ibealen ber Natur, ober Entwickelung ber erften

<sup>\*) &</sup>quot;Spftem des transscendentalen Ibealismus", Marg 1800.

Grundsähe der Naturphilosophie in den Principien der Schwere und des Lichts. Das Buch ift mehrfach umgearbeitet, ohne dag seine Grundrichtung wesentlich geanbert mare. Es ist feltsam, daß Göthe eine so große Freude baran fand. Gothe ging in seinen Naturstudien darauf aus, die Erscheinungen Klar und objectiv in sich aufzunehmen; Schelling dagegen fängt von vornherein zu erklären an; er sucht das Mannichfaltigste auf einheitliche Principien zurückuführen und glaubt eine Erflärung gegeben an haben, wenn er metaphyfische Begriffe mit physikalischen Gesehen in Berbindung bringt. Das Grundprincip des Buchs läßt sich etwa in folgendem Sat ausbrücken: "Das Leben ist nicht Eigenschaft oder Product ber Materie, sondern umgekehrt die Materie ist Product des Lebens; der Organismus ift nicht die Eigenschaft einzelner Naturdinge, sondern umgekehrt bie einzelnen Naturbinge find ebenso viele Beschränkungen ober einzelne Anschanungsweisen bes allgemeinen Organismus." Wenn bieser Gedanke Spinozistisch ist, so treten in der Ausführung des Einzelnen häufig die Phantasien Jakob Böhme's hervor, und es ist zuweilen wunderlich, wie in den trocknen Schematismus des ersten die verworrnen Bilder best lestern eingeschwärzt werben.\*) --- Der Erfolg ber Naturphilosophie bing mit dem Aufblühen einer finnigern Naturwissenschaft zusammen, deren bedeutendster Vertreter sich enge an Göthe anschloß. Alexander von Humboldt, geb. 1769 zu Berlin, hatte 1787 — 89 studirt, zulest

<sup>🔭</sup> So ist z. B. die Schwere für sich der ganze und untheilbare Gott, inwiefern er fich ale bie Einheit in der Bielheit, als Ewiges im Zeitlichen ausbruckt. - Die Schwere für fich organisirt sich baber zu einer eigenthümlichen Welt, in ber alle gremen bes göttlichen Banbes, aber mit dem gemeinschaftlichen Siegel der Endlichkeit begriffen find. — Die Schwere wirkt auf den Reim der Dinge bin; das Lichtwesen aber strebt die Anospe zu entfalten, um sich selbst anzuschauen, da es als das All in Einem, ober als absolute Identitat, fich nur in der vollendeten Totalität selbst erkennen kann. — Die Schwere wirkt auf Beschränkung des Raums, bes Fur-fich-Bestehens hin und fest in dem Berbundenen das Rach-einander oder die Zeit, welche dem Raum eingeschwungen jenes blos endliche Band des Zusammenhangs oder der Cohärenz ist. — Im Reich der Schwere selbst also ist der Abdtud der Schwere das gesammte Feste oder Starre, in welchem der Raum von der Beit beherrscht wird. — Das Lichtwesen dagegen macht, daß das Ganze auch in dem Einzelnen sei. — Im Reich der Schwere selbst ist daher der Abdruck des Lichtwefens, ale des andern Bandes, die Luft. hier nämlich zeigt fich im einzelnen das Ganze entfaltet, da jeder Theil absolut von der Ratur des Ganzen ift, während das Dasein des Starren eben darauf beruht, daß die Theile, relativ voneinander verschieden, sich polarisch entgegengesett find. Ift also in dem gesammten Festen eigentlich die Zeit das Lebendige: so stellt bagegen das andere Reich, bie Luft, in ihrer Freiheit und Unterscheidbarteit von dem Raum, das Bild ber reinsten Simultaneitat ungetrübt bar u. f. m.

in Göttingen unter Blumenbach, Lichtenberg, Linf n. f. w. Die Beranberung seiner äußerlichen Berhältniffe verstattete ihm Ende 1796, fich ausschließlich den Wiffenschaften zu widmen. Er brachte 1797 erft eine Zeit in Jena zu im engen Berkehr mit Gothe und Schiller, bann bereitzte er seine große Reise nach ben Tropenlänbern vor (1799 - 1804). boldt hat den deutschen Namen in ber ganzen Welt zu Ehren gebracht; aber sein riesenhaftes Wirken zu schilbern, kann nicht in unfrer Aufgabe liegen. Er ift eine jener seltnen Naturen, benen es gelingt, Universalität ber Bildung und bes Wissens mit tiefstem Eingehen in alle Ginzelheiten zu verbinden. Von früh an strebte er, bas ganze Gebiet ber Naturwifsenschaft nach allen Richtungen bin sich zu eigen zu machen und es in seinem Geift zu einem lebenbigen Bilbe zu Erpstallifiren. Mit einem tiefen poetischen Sinn begabt, von einer feinen, fast weiblichen Empfänglichkeit, sammelte er in seinem Geist alle Strahlen ber Bildung, von welcher Seite fie auch ausgehen mochten, und verdichtete fie zu einer harmonischen Erscheinung, zu der wir mit ebenso viel Liebe als Bewunderung aufblicken. Die Verwandtschaft mit Göthe drängt fich unwillfürlich auf, nur daß ihm bas Glud wurde, mit seinem Streben überall im Erreichbaren zu bleiben. Was Faust in vermeffener Erhebung an sich zu reißen suchte, wurde ihm burch stilles, folgerichtiges Fortarbeiten wirklich zu Theil, und so tonnen wir an bem Gang seiner Bildung und vorstellen, was ben Raturphilosophen in ihren seltsamen Jrrgängen eigentlich vorschwebte. Ein gunftiger Stern vergonnte ihm im hochsten Alter alles Einzelne, was er erforscht und durchdacht, und bamit bas Gefammtleben ber Wiffenschaft in einem großen Bilbe zu vereinigen. Aus bem Rosmos haben wir gelernt, überall individuelles Leben zu finden, wo wir früher nur Gattungen faben, und ber Name Naturgeschichte hat eine höhere Bebeutung gewonnen. Die Vorwelt hat und Rebe stehn muffen. Wir fehn ben Erbball in feinem allmählichen Werden, mahrend und die Phyfiologie das überall gegenwärtig pulstrende Leben der Natur zeigt. In diesem gewaltigen Pulsschlag bes allgemeinen Lebens gewinnen wir einen anbern Maßstab für bas Große und Erhabene. Der Mensch steht in der Mitte zweier Unenblichkeiten, benen seine Sinne nicht mehr gewachsen find. Die eine erschließt ihm · bas Fernrohr, die andere das Mikroskop. Der Blick nach beiben Seiten hin hat etwas Berauschenbes und Schwinbelerregenbes, aber biefer Schenber, ber an Gebankenlosigkeit grenzt, wird zu bem Gefühl ber Bewunderung Der Gegenstand, ber bas Gefühl bes Erhabenen in und erregt, ist scheinbar die Natur, über die wir keine Macht haben und die uns fremd ist; in der That aber die Fassung, die ihr der menschliche Geist gegeben Die Unendlichkeit des Raums, in dem fich die Sternbilder bewegen. wurde für und ein leerer Gedanke sein, wenn nicht bas Gefet, bas ber

Menfch in ihr entbedt, bie gemeffene Bahn, die er ihr vorgezeichnet, dies sein Gebanken Farbe und Gestalt gabe. Das Erhabene der Natur liegt nicht in der Summe von Steinen und Pflanzen und Thieren, nicht in ber abstracten Unenblichkeit bes Raums und ber Bewegung: es liegt im Beift, der diese Unendlichkeit als Einheit, dieses Geset, als Leben, dieses Chaos als Totalität anschaut. Was bie Dichtung geahnt, mußte bie Speculation, die bisher von einem bosen Geist im Rreis umhergeführt war, während ringsum grüne Weibe lag, laut verfündigen. — Gerabe daß Schelling nicht eigentlich Naturforscher war, fam seinem Unternehmen zu statten. And der unübersehbaren Fülle der Erscheinungen hob er fühn und rasch biejenigen heraus, die in sein System paßten, b. h. die sich der anatomischematischen Analyse entzogen. Es brängten fich in jener Zeit, wie es immer zu geschehen pflegt, wenn die Reife einer Bilbungsperiode innerlich vorbereitet ist, in den neuen physikalischen Entdeckungen gerade biejenigen Erscheinungen hervor, die auf den Zusammenhang zwischen dem Beift und ber Natur hinwiesen. Die Voltaische Säule wurde entbeckt; Ritter in Jena führte ben Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproceß begleite. Man hoffte, mit Anknüpfung an die Elektricis tät und ben Magnetismus ein allgemeines bynamisches Lebensprincip für bie ganze Natur zu entbecken: bas Geset einer allgemeinen Polarität. Man nahm die Idee best thierischen Magnetismus wieder auf, Gall zog umher, für seine Schäbellehre Propaganda zu machen; die seltsamsten Experimente wurden nicht weniger von Naturforschern wie von Laien und Dilettanten angestellt. Man combinirte Passendes und Unpassendes; die Mystik der Zahlen spielte eine große Rolle. Man wandte sich zur alten Geschichte der Wissenschaft zuruck, die von der Periode der Aufklärung wegen ihrer Leichtgläubigkeit gering geschätt war, und glaubte plöplich zu entbeden, daß ein großer Theil von den wunderbaren, unglaublichen Geschichten, die man früher verlacht hatte, auf geheimnißvollen Naturgesetzen beruhten. Auch die Geschichte ber Religionen entging diesen pantheistischen Forschungen nicht. Man glaubte die Religionsstifter zu ehren, indem man fie mit den Magnetiseurs und Wunderthatern, die nun haufenweis auftraten, in Berbindung sette. Die Geisterbeschwörungen fingen allen Ernstes wieder an, und was Faust im poetischen Scherz versucht, wurde erustlich im stillen Studirzimmer wie in den Hörfälen vorgenommen. — Unter ben nächsten Anhängern, die Schelling gewann, waren mehrere Naturforscher von Profession; ber wichtigste berselben Beinrich Steffens ber Dane (geb. 1773), eine in seltnem Grabe empfängliche Natur, in ber jebe neue Schwingung bes Zeitgeistes elastisch wibertonte. Frember nach Deutschland tam und baher ben Eindruck jener bebeutenben Zeit als etwas Fertiges und Ganzes in unmittelbarer Lebendigkeit empfing,

erhöht den Reiz seiner Darstellung. Steffens war zum Theologen bestimmt; die Beschäftigung mit der Religion und die Beschäftigung mit ber Natur ging von frühester Kindheit bei ihm Sand in Sand und und merklich drang die Betrachtungsweise ber einen in die ber andern ein. Er war fein eigentlicher Schwärmer; er gesteht mit liebenswürdiger Unbefangenheit, daß er fich personlich nie dem Reich des Ueberfinnlichen genähert habe, trok seiner großen und angebornen Reigung für die Welt ber Wunder: er schwärmte nur für bas Wunder im allgemeinen; b. b. für jenen poetischen Reiz, ber in allem Unvermittelten, Zusammenhangslosen und Geheimnisvollen liegt. Die rasche und geiftreiche Empfanglichteit seiner Phantafie, sowie die weibliche Bestimmbarteit seines Charet. ter8, die ihn im Leben häufig auf Jrrwege geführt hat, war ganz bazu geeignet, die Bewegungen unfrer Philosophie und Dichtkunft nicht blos mit dem Verstande, sondern mit dem Herzen aufzunehmen. Er war durchaus ehrlich, soweit es ein Anempfinder sein kann; er mußte fich bei allen Wandlungen des Zeitgeiftes etwas anfeuern, aber er hat niemals den Bersuch gemacht, durch nachträgliche Rlügelei den Eindruck derfelben zu rechtfertigen. — Steffens war nur ein halber Dane. Seine Mutter war eine geborne Deutsche; die Rinder mußten von frühester Jugend beutsch 1796 wurde er nach Riel versetzt und lernte hier den Jacobi ichen Rreis perfonlich kennen. Epochemachend wirkten zwei Bucher auf ihn ein, Göthe's Faust und Jacobi's Briefe über Spinoza. Das erste Gebick war recht dazu gemacht, ben poetischen Sinn für die Rrafte ber Ratur zu fesseln, mit geheimnisvollen Ahnungen zu durchdringen und zu weitern Combinationen anzuregen. Jacobi zeigte ihm zuerft die Spinozische Denkweise von der finnlichen Seite. Go vorbereitet lernte Steffens einige Schriften von Schelling kennen und traf hier auf eine verwandte Natur. Ein Reisestipendium gab ihm bie Mittel an die Band, bas ersehnte Centrum ber beutschen Bilbung perfonlich kennen zu lernen, und wir febn ihn in den Jahren 1799-1801 in Jena und ben übrigen Wertstätten des poetischen und des philosophischen Geistes (Halle, Berlin, Dresben 2c.) in lebhaftester unmittelbarer Betheifigung, angeregt und anregend, aberall als ein ebenbürtiger Mitstreiter für die Sache ber Poefie gegen die gemeine Wirklichkeit begrüßt. Er fam nach Jena mit vorgefaßten Anfichten in der Poesie wie in der Philosophie. Die Trennung zwischen Schiller und den Romantikern war bereits erfolgt. Im Athenaum war die Fahne ber absoluten Runft und des absoluten Wissens aufgepflanzt, die Fahne Göthe's und Fichte's. Steffens schloß sich sogleich enge an A. B. Schlegel. Am willtommensten mußte er Schelling sein, er war der erfte Returforscher von Fach, der offen zu seiner Fahne übertrat. Durch iba wurde auch die nahere Bekanntschaft Schelling's mit Gothe vermittele.

Die lebensvollen Anschauungen des großen Dichters, die scharffinnigen Combinationen bes Philosophen und die Kenntnisse des jungen Naturforschers ergänzten sich gegenseitig. Bon einer concreten Wissenschaftlichkeit war in diesen Studien nicht die Rebe. Die Construction a priori, die, wie Steffens ganz richtig bemerkt, bei den Dichtern damals ebenso vorherrschend war wie bei den Philosophen, ließ beide in der Welt und in der Natur nur sehn, was sie sehn wollten. Aber es war in dieser gemüthvollen Theilnahme am wissenschaftlichen Leben doch ein großer jugendlicher Reiz, den wir jest bei unsrer Theilung der Arbeit zuweilen schmerzlich vermissen. — Bon Jena aus begab fich Steffens eine Zeit lang nach Freiberg, wo er die Borträge Werner's über Mineralogie anhörte. Das Resultat seiner Studien in dieser Zeit waren die Beis träge zur innern Raturgeschichte ber Erbe (1799), worin die Idee durchgeführt wurde, daß die göttliche Personlichkeit der Grund aller Naturentwickelung sei. — Aus diesem luftigen Reich der Abstractionen wenden wir und nun zur entgegengesetten Seite zurück.

Johannes von Müller war 1793 als k. k. wirklicher Hofrath vereidigt. Auf der Hoffanzlei, seinem täglichen Ausenthalt, hatte er wenig zu thun und ftürzte sich sofort in seine historischen Arbeiten, mit einer Ausdauer, gegen die seine frühere Thätigseit nur ein schwaches Borspiel war. Wie er es schon mit den Schriftstellern des Alterthums gehalten, excerpirte er alle Thatsachen und Beobachtungen, die er in seinen Quellen vorsand, in 30 Folianten, sodaß jede Thatsache ihren Platz sand. Diesmal waren es namentlich die Byzantiner und Araber, die er studirte, letztere mit Beihülse des jungen Hammer, mit dem ihn bald eine zärtliche Freundschaft verband. Ursprünglich waren alle diese Excerpte bestimmt, in die Universalgeschichte ausgenommen zu werden, doch sah er bald ein, daß ein Werk von solchem Umsang sormlos sein würde, und indem er sich vorbehielt, seine Excerpte als Belege solgen zu lassen, entschloß er sich auf das dringende Bitten seines Bruders und seiner Freunde Herber\*) und Jacobi,

<sup>\*)</sup> herder schreibt Mai 1796: "Sie sehn selbst, wie schöngeisterisch, flach und prahlend jest die Art allgemeiner Staaten- und Böllergeschichte wird, da auf der andern Seite die leidige Metaphysit alles zu verschlingen strebt, daß also der gessunde, lebendige, geistvolle Körper Ihrer Geschichte unsrer Zeit sehr noth thut. Ziehen Sie ja die hand nicht zurück vom Pfluge; er schneidet tief, und hinter ihm geht ein reicher Säemann der Zeiten." Müller selbst, 8. October: "Meine

seine alten Vorlesungen 1795-97 ganz umgearbeitet ind Reine zu schreiben. Diese Handschrift ift die Grundlage der 24 Bücher allgemeiner Geschichte, beren Herausgabe fich bis nach seinem Tod 1810 verzögerte. Eine eigentliche Universalgeschichte ist es nun freilich nicht. Das Register in zwar vollständig, aber da Müller streng darauf hielt, nur ans ben Quellen zu ercerpiren und bei ber Anlage seines Werts erft im Anfang feiner Ercerpte ftand, so ift das Einzelne sehr ungleich ausgeführt. Es ift eine Mosaikarbeit, aber von genialen Ideen durchflochten, und nicht blod durch die Weite der Perspectiven, sondern zuweilen durch einen überraschend tiefen Einblick ausgezeichnet. — Die befte Regierungsform ift bie, welche bie Schnellfraft ber Monarchie, die Reife eines Genats und ben begeisternten Nachdruck ber Demofratie vereinbart. Aber selten gestatten bie Umstande einem Lande dieses Glück; größer war immer die Zahl der einfachen Fotmen, und länger ihre Dauer. Reine Berfaffung wiberfteht auf bie Lange ben schlimmen Leibenschaften; jebe trägt ben Reim bes Berberbens in fic und es scheint fast wunderlich, wie die Gesellschaft unter so vielfältiger Berberbniß doch noch besteht. Allein die meisten Menschen haben weber für das Gute noch für das Bose eine feste Entschloffenheit. Benige fint, bie nur eins, und bieses Eine aus allen Kräften wollen; und noch bazu muffen auch diese, um die Macht an sich zu reißen, durch Umstände begunstigt Glücklicherweise haben auch unvollkommene Regierungen immer eine gewisse Richtung zur Ordnung; ihre Stifter haben fie mit einer Menge Formen umgeben, die bem Gang ber Geschäfte eine gewiffe Regelmäßigkeit geben, wofür die Menge eine Art Chrfurcht bekommt. Se mebr Formen, desto weniger Erschütterungen. — In der Urgeschichte berübet Müller die großen Probleme nur äußerlich, erledigt wird nicht die ein-Das Interessanteste find die Notizen aus den alten fachste Frage. Geographen. Von der Begeisterung unsrer Aesthestifer für Griechenland findet sich nur eine Spur: "Wenn der Mensch sich vom Bieh durch bie Sprache unterscheibet, wie ebel die Nation, welche eine schönere Sprache

Ueberzeugungen über viele Dinge sind seitdem fester und höher, auch meine Grundsätze über verschiedene Punkte der Sittlichkeit strenger geworden: daher mir oft scheint nicht genug secor darin zu sein, und vieles einigen Anstrich von Leichtsen in Ansehung mannichsaltigen Sinnengenusses zu tragen." "Alles wird so ganzanders, daß der Schriftsteller noch gar nicht vermag, sich den Augenpunkt zu sixren, und wie kann man tressen, wenn nicht möglich ist zu visiren!" Später: "Die Universalhistorie sollte ein Buch werden, das ich denen, die die driftliche Religion nicht kennen, nicht ungenießbar machen möchte; ihr eigentlicher Zweck soll doch Christis seiner — Humanität, und der Inductionsbeweis des Jusammenhangs der Weltgeschichte unter sich und mit einem Plan des Welturhebers sein. Des ist sie noch nicht, soll es aber werden." (11. Januar 1800.)

als alle andern hatte! " "Die griechischen Demofratien hatten keine planmäßige Organisirung, das Volk keine Maximen, wodurch es vermocht hätte, wieder emporzukommen; diese Nation war an Ideen zu reich, um spstematisch zu handeln." — In der römischen Geschichte sieht Müller nicht blos die eiserne Abstraction, nicht blos die Zertrümmerung aller natürlichen Zustände, sonbern die große sittliche Kraft, welche der Taktik einen wirklichen Inhalt gab. Seine Führer sind Plutarch und Macchia-Aus dem erstern bringt er die Bilder und Anschauungen mit, Machiavell's Discorsi geben ihm die leitenden Gedanken. Auf kritische Untersuchungen ber Verfassung läßt er sich gar nicht oder so oberflächlich ein, daß man diese kurzen Bemerkungen gern entbehren wurde. Das Interesse beginnt bei ber Darstellung bes Verfalls: ein nahe liegender Vergleich brängt sich auf, wenn er von Cicero spricht. "Wenn der Bater der Musen Latiums, von dem Casar urtheilte, sein Lorbeer sei um so herrlicher als der militärische, um so mehr es heißen will, die Grenzen bes menschlichen Geistes als bie eines vergänglichen Reichs erweitert zu haben, wenn Cicero nach der Befreiung Roms von Catilina in weiser Einsamkeit den Wissenschaften gelebt hätte, so würde mancher schwache Zug seiner schönen Seele nicht erschienen sein. Er fühlte nicht, daß er polis tischen Einfluß nicht nothig hatte, um in ben Jahrhunderten zu glänzen; und er schmeichelte sich vergeblich, daß Tugend und Geist ihm diesen Einfluß versichern könnten. Bei dem fürchterlichen Umsturz der weltbeberrschenden Republick, unter Waffen, Aufruhr, Verbrechen fand M. Tullius fich einzeln mit seinem Genie, seiner zu allem Guten geneigten Seele und seiner in der Ausübung mittelmäßigen Menschenkenntniß; daher er sich bald an den, bald an diesen hielt." Auffallend ist, daß Müller dem folgenden Gedanken aus ben Notizbüchern von 1774 — 76 in seiner allgemeinen Geschichte keinen Raum gegeben hat. "Wer Casar's Alleinherrschaft mit der damaligen Corruption der Republik entschuldigt, sehe die Folge seiner Revolution als einen Beweis an, daß er entweder die Schädlichkeit des Despotismus nicht gekannt, ober für das gemeine Beste niemals gesorgt habe." Daß Tacitus Schüler für das Schreckensregiment der Cafaren die angemessenen Farben findet, läßt sich erwarten; dankenswerther ist, daß ihn auch ber Glanz ber Antonine nicht blendet. Unter diesen guten Fürsten, sagt er, scheint die alte Kraft abgenommen zu haben, welche in Zeiten großer Nöthe und Bewegung reift. Der Mangel war unmerklich, solange bas Reich unter solchen Herren großer Männer wenig bedurfte, nach ihnen fand es sich hülflos. Es war ein fast übermenschliches Werk, dem Römerfinn ein ganz neues Gepräge und allen Völkern Roms jenen zur Erhaltung ihres Gemeinwesens nöthigen einen Charafter zu ertheis Daher fanden die Barbaren nur Sittenlosigkeit auf ber einen, len. Somidt, b. Lit. Defc. 4. Aufl. 1. Bb. 19

wehrlose Rechtschaffenheit auf der andern Seite. Die Stoiker hatten bei ser gethan, die Leidenschaften leiten als sie tilgen zu wollen; Stagnation ist der Tob, und eben daß der kolossale Körper des römischen Reichs feine Seele mehr hatte, war der Grund seiner Auflösung. stoische Moral Vorschriften gab, die den meisten Menschen zu hoch sind, veranlaßte sie einerseits viele Heuchelei, andererseits, daß mancher an der Möglichkeit einer solche Reinheit erfordernden Tugend ganz verzweiselte Diese Weisen waren etwas zu kalt und metaphyfisch, fie verbreiteten mehr helles Licht als ein die Reime des Lasters verzehrendes Feuer. Die de maligen Schriftsteller erheben sich nicht mehr zu der Größe der Alten. Man bemerkt den Unterschied von Früchten, welche ein vortrefflicher Boden in der Fülle ihrer Schönheit und Kraft erzeugt, und solchen, die aus Treibhäusern kommen. Plutarch war würdig, einen Trajan zum Schüler ju haben, aber die in seinen Schriften lebende Größe hat er von seines Helben, vom Alterthum, worüber er sammelte. Der vornehmfte Originalschriftsteller dieser Zeiten ist Lucian, der Spötter menschlicher Thorbeit, wo immer, in Tempeln, in Schulen, bei Gelehrten, bei Großen, er sie Reiner der Alten verstand wie er, in allem das Lächerliche aufzufinden und mit reizender Einfalt so darzustellen, daß man eine Bertheitigung dawider nicht lesen möchte. — hier wendet sich Muller zur Religion. "Der menschliche Geist, welcher bie Entfernungen ber Gestiene mißt, wo kommt er her? wo geht er hin? Hierüber verstummen unste Formeln von Abstractionen find besser oder unvollkommner gedacht, gesagt, verglichen worden, und nichts scheint gewiffer als Ungewißheit." — Bur Beantwortung dieser Frage wendet sich der Geschichtscheiber an die heiligen Ueberlieferungen der verschiedenen Bölker. nicht sagen, daß er tief eingeht. Selbst bei den Griechen findet er im Grund nur den Begriff der Bielgötterei zu erläutern. Boll von der unwiderstehlichen Gewalt, übrigens ohne Zuversicht, wandte sich ber Sterkliche auf alle Seiten und erfand, was Erhabenes und Abgeschmacktes er sonnen werden mag, um die Aufmerksamkeit der Götter auf seine Geben zu lenken. In diesen Zeiten entwickelte sich eine im ganzen unübertrefe fene Humanität; weil große Seelen sich nicht sowol nach Bernunftschluffen bilden als aus der Anschauung. Die Kraft der Charaktere nahm ab. als die Begriffe geläutert wurden. Der belphische Gott, welcher ten Themistokles und Lykurg in schlechten Versen, aber nach ihrer Weisbeit geantwortet, gab nach Alexander prosaische Sprüche und verstummte un die Epoche der völlig fallenden Freiheit. In der That wurde er seltner gefragt; wie konnte er viel wissen? Als die Geschäfte nicht mehr von Gemeinden und Obrigkeiten abhingen, wie vermochte Apollo das Geheimnis der Cabinete vorzusehn? Auch würde Stillschweigen ihm auferlegt worden

Da wurde die alte Religion mehr und mehr der Gegenstand phis losophischer Zweifel und leichtsinnigen Spottes; bald wurde sie unzureis dend, auch dem gemeinen Mann Schrecken ober Troft mit voriger Majestät zu ertheilen. In der That wurden durch Beränderungen der Sprachen, Zeiten und Sitten die uralten Symbole verdunkelt, Bilder und Sachen verwechselt. Die Philosophen waren vom Alterthum und Morgenlande nicht hinlänglich unterrichtet, um die Natur der Mythologie zu beurtheilen. Die Unwissenheit ist absprechend; der verstandvolle Stoiker, der witige Schüler Epikur's, der scharffinnige Akademiker erblickten nur Thorheit in dem Bolksglauben. Die Naturkenner traten ihnen bei. mangelhaft ihre Wiffenschaft war, so schnell schlossen sie aus wahrer oder vermeinter Entdeckung der Urfachen einiger für übernatürlich gehaltenen Dinge, daß wol alles nur Wirkung eines Busammenflusses von zufälligen Ursachen sei. Sie stiegen nicht höher; nicht bis die Kette von tausend Urfachen an die Handlung der ersten am Thron des Zeus sich anschließt. Einige Formeln gaben dem With Triumph über das Gefühl, selbst über gesunde Vernunft. Stolz behaupteten sie, daß alles Bekannte ober Verborgene Ursachen, das System aller Ursachen aber allein keine habe; sie gefielen fich in der um den Menschen und um die Welt verbreiteten Finsterniß mehr als in Erfindung neuer tugendreicher Aussichten. — Das Weltall ist bem Plinius Gott, Gott alles, von Ewigkeit her, in allem, über alles; und vergeblich ihn zu erforschen; er erfüllt alles, alle Sinne, die Seele, den Geist. So dachten alle, die lieber sich ben Zeiten fügen, als wider sie kämpfen wollten. Co wurden die menschlichen Dinge ben Stoifern gleichgültig, weil sie nichts fürchteten und nichts leidenschaftlich wünschten; ben Epikureern, die Lebensmühe mit Mitleiden sahen und möglichst wenig von derselben übernahmen. So litt auf beiden Seiten die Rraft, und das gemeine Wohl wurde von beiden ohne gehörigen Eifer betrieben. Das Volk, von den alten Göttern abgewandt, für die hohen Tugenden der Stoa zu natürlich, nicht fein genug für Epifur, war trost los und sah fich nach fremden Göttern um. Die Aegypter brachten ben Serapis; durch das ganze Reich verbreiteten sich Priester der Isis. Das Riesenmäßige, das Wundervolle ihrer alten Geheimnisse, ihres Landes, ihres Geschmacks, sette ben vornehmen und gemeinen Pobel in Erstaunen; man glaubte ihnen; es war angenommen, daß man nicht fordern dürfe sie zu begreifen. In den irreligiösen Hauptstädten ift der Wunderglaube am größten. Die sittenlosen Romer waren die eifrigsten Arbeiter in geheimen Rünsten; sie wußten am besten, welche Leere die Sinnenlust nach vorübergegangenem Rausch der Seele läßt, sie wollten, um fie auszufüllen, Genüsse einer andern Welt. Bei bieser Stimmung ber Gemus ther, ba die Welt ohne Götter war, trug sich zu, daß einige gemeine, un-

aufgeklärte, nicht eben helbenmuthige Männer von dem verachtetsten Bolf im römischen Reich eine Religion gründeten, welcher alle vorigen Ideen, Vorurtheile und Gesetze weichen mußten. — Ganz wie der spätere Begel und logisch vollkommen richtig führt Müller erst hier die religiöse Entwickelung der Juden ein, wie denn auch ohne Metaphpfik eine glückliche Divination und eine allseitige Einsicht den wahren Zusammenhang der geistigen Bewegung trifft. — Das Colorit ber folgenden Erzählung ift Man fühlt sich in die orientalische Natur versest und vervortrefflich. steht die Einwirkungen berselben auf ein empfängliches, der Inspiration fähiges Gemüth. Weniger glücklich ist Müller, wo es gilt die Seele großer Männer zu analpsiren. Er behandelt Moses ganz wie Schiller, und sein Werk wie einen künstlich angelegten Plan. Fast naiv klingt folgendes Lob. In zwei Dingen bewieß er eine außerordentliche Geiftes größe: daß er die Hauptsache von weniger wesentlichen Dingen, die so ober anders sein können, unabhängig machte, und daß er nicht auf die Ewigkeit seiner gottesbienstlichen Anstalten zählte, sondern seinem Bolt voraussagte, es werbe wol einst ein eben solcher Prophet kommen, wie er selbst, den soll Israel allerbings hören. — Das alte Testament bleibt eine lehrreiche Darstellung, wie der Glaube der frühsten Welt (von einen einigen Gott, von dem Verhältnisse, worin wir zu ihm stehn, und von einer unsichtbaren Welt) unter ben Juden bald so, bald anders erhalten worden, bis er bei neuen Revolutionen unter allen Völkern erneuert und befestigt wurde. — Je geneigter bie Zeiten schienen, manches lästig, vieles gleichgültig zu finden, und je mehr die von Moses vorhergesehne Epoche sich näherte, wo ein anderer Prophet ben Kern des Glaubens ohne fernere bulle zu allgemeinem Genuß bereiten werde, besto ängstlicher suchten die Pharisäer dem Zeitalter entgegenzuarbeiten. Alles erwarteten sie von Ueberspannung des nicht mehr Haltbaren; durch verhundertsachtes Joch vermeinten sie den Geist zu beugen, daß er sich gar nicht erheben könne. - Bei biesem Wanken aller alten Religionen wurde Jesus geboren. Seine Lehre war keine andere, als die bem altesten Menschengeschlecht vom Schöpfer eingegrabene: daß er sei, und alles dergestalt regiere, daß niemand, auch burch ben Tod nicht, der Vergeltung seiner Handlungen beraubt oder davon befreit werde. Den wichtigen Punkt fügte Jesus hinzu: daß jene, der Kindheit ungebildeter Bolker und ber Nachahmung des Alterthums lange nachgesehenen Priestergebrauche, beren Unwerth schon David und Jesaias gefühlt, nun aufzuhören, und auf keinem andern Weg, als bem der Humanität, welche er lehre und übe, bas Wohlgefallen Gottes zu suchen sei. Er führte weder eine Priefterschaft noch finnliche Religionshandlungen ein. Er verband sein eignes Angebenken mit dem Genuß der unentbehrlichsten Lebensmittel. Nur die aller

ältesten Wahrheiten, beren Ibee, ba unfre Organisation ihre Ergründung nicht so, wie der sinnlichen Dinge gestattet, allerdings Gott seinem Geschöpf eingepflanzt haben mochte, erneuerte und reinigte er so, wie es nie von irgendeinem Menschen auf eine so allgemein anwendbare Weise geschehn ift. Je mehr die echte Gestalt seines Werks, von Entstellungen unglucklicher Zeiten geläutert, erscheint, um so mehr bringt bie Blute seiner Bumanität in die Grundfesten der Gesellschaft; und nachdem wie der Stifter so die Lehren durch die Priesterschaft lange äußerst gelitten und mishandelt worden, scheint jede Entwickelung des Sinns für das Gute und Schöne, und jeder große Fortschritt in der Philosophie neue Gefühle und Aufschlusse über ben Gesichtspunkt und Werth seines Werks zu geben. — Anstatt viel zu fragen, war Jesus gewesen, war die größere Angelegenheit der ersten Christen, was zu thun sei, um das Gluck in jener Welt gewiß zu finden, welches im römischen Reich nie seltner war als eben in bem ersten, britten und ben spätern Jahrhunderten. Die meisten waren unwissend, leichtgläubig, wenn eine Sache erbaulich war, meift sehr schlechte Scribenten: ebel aber ihre Moral.\*) Auch das trug zu der schnellen Ausbreitung bei, daß die Grundlehren des Christenthums eine Art Appellation an ben gemeinen Menschenfinn waren, ber schlafende Gefühle zum Leben, mangelhafte und entstellte Begriffe zur Vollkommenheit rief, indeß in ihm vieles war, das eine den Wünschen und Meinungen bes Zeitalters nicht ungünstige Deutung zuließ. — Nicht lange barauf entstanden nichtswürdige Streitfragen über bas Berhältniß Jesu zum ewigen Bater, wovor er selber gewarnt. Aus biesen bilbete sich ein so-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Benutung ber Rirchenväter für bie Geschichte, beißt es an einem andern Ort, ist eine nicht leichte Sache. Salbung, Moral, zärtliche Berehrung des Religionsstifters haben sie, aber viele ihrer Schriften tragen unrechte Ramen; in andere hat heilige Einfalt Märchen aufgenommen: hin und wieder erlaubten sich die guten Bater einen frommen Betrug. Die schlechte Schreibart der meisten, ihre Misbegriffe, die Schwächen einiger machen dem Christenthum Ehre: diese guten Manner haben einen so reinen, hohen Lehrbegriff nicht erdacht; nicht fie haben über die griechische und romische Religion geflegt." — Spater, 22. Januar 1800: "Eins, mas mir oft Rathsel war, wie die besten Raiser haben Berfolger der Christen sein können, verstehe ich nun recht gut: ich murbe es wol auch gewesen sein. Denn ich sebe, daß man von Ergreifung ber Maffen für bas gemeine Wesen, daß man selbst von Civilisation gar nichts hören wolle, überhaupt tommt boch auch gar tein Wort von einiger Theilnahme am Schickfal diefer Welt vor. Das qualificirte nun freilich besser ju Burgern einer andern. Bas für Folgen mußte diese Denkungsart, je allgemeiner fie murbe, haben? Ich merke wohl, wozu die Borsehung dieses benutte, aber daß ein Regent es misbilligen mußte, ift naturlich."

genanntes Syftem, nämlich eine Reihe nebeneinander ftebender Sate und Bestimmungen, beren Grundfeste Misverstand war; wodurch ber Glaube, ber durch die leitende Borsehung für zwei ober brei wichtige Sate von Beit zu Beit erneuert worden, an eine unenbliche Menge Observanzen und Subtilitäten gefordert und ein Joch wurde, das in Berbindung mit ber politischen Lage bes Reichs und mit bem Berfall ber Literatur nicht wenig zu Erniedrigung bes Beiftes und herbeiführung langer Barbarei wirkte. So wurde das Werk Jesu durch die Menschen verdorben. Jedoch wie feine Weltbegebenheit ohne zwedmäßiges Berhaltniß zum Gangen bleibt, so trug sich zu, daß ohne Wissen der Urheber auch die hierardie eine Zeit lang zum öffentlichen Besten wirkte. Als die wilben Rrieger aus Norden bas unaufhaltbar fallende Reich zerftörten, murbe Europa geworden sein was die asiatischen Länder unter den Türken, wenn nicht jene ein in voller Rraft auffproffender Große ftehenbes, durch Beiligkeit imponirendes Corps im römischen Reich angetroffen hatten, welches auf ihre roben Beister freilich nicht mit Liebeslehren und feiner humanität wirken konnte, aber mit ber Buchtruthe bes Kirchenbanns, bem Teufel und seinen Engeln, ben Schredniffen bes höllischen Feuers unfre erschrodnen Bater im Zaum zu halten wußte. hierdurch gelehriger, wurden fie reinerm Licht, wozu die Geistlichkeit aus bem Alterthum den Bunder hinübergerettet hatte, zulett empfänglich; durch eine Form von Religion fähig, nach und nach die Religion selber zu erkennen, und mittels biefer Erziehung endlich ben Alten gleich zu werden, ja in vielem fich über fie emporzuschwingen. Der Mensch im ganzen ist Werkzeug ber unfichtbaren Band.\*) Das Chriften thum, wie es 326, 381, 431, 451, 453 geworden, war bem Drient unbrauchbarer als ber Islam, welcher billig herrscht, bis in bem denkenten Europa das zur mahren Reife gediehen, mas denselben verdrängen oter eben auch läutern wird. "Der Koran hat von Gott, von der Borsehung.

<sup>&</sup>quot;) Man sieht, daß die mystische Beriode vorüber war. Lavater wurde wieder durch herder verdrängt, die specielle driftliche Offenbarung durch eine fortgeseste Beltoffenbarung. "Rein Gesichtspunkt wird immer umfassender, vereinender und ich überzeuge mich, daß Gott keinem einzigen Bolk sich unbezeugt gelassen, sondern jedem gegeben, was (nach seiner Art) für sein heil nothwendig ist." (16. December 1795.) "Windig sieht es freilich aus mit dem alten Körper, den man Dogmatik nennt; die Seele aber, die Religion wird, wenn jener fällt, sich freier und schoner emporschwingen. Die christliche Religion ist so erstaunlich einsach, daß man sie an sich fast gar nicht paden kann; sie wird alles überleben, weil sie mehr oder weniger in allem Guten und alles Gute in ihr ist. Eine hierarchie kennt sie bekanntlich gar nicht. Sie ist sast mehr negativ als positiv. So wenig ich das unverschämte Benehmen mit ihren heitigen Urkunden billige, so gewiß ist anderseits, daß eine Läuterung nothwendig war."

ber Zukunft und ben Belohnungen und Strafen viel Herrliches, besonders aber den Begriffen und Bedürfnissen seiner Nation Angemessenes, ist mir in mancher Rücksicht weit lieber als die Schultheologie, welche damals die griechische Rirche schon so sehr verunftaltete, und hob mir ben oft bruckenden Zweifel, wie Gott habe konnen den Orient diesem Glauben überlaffen; dieser Glaube ift für ihn gemacht, enthält die Hauptpunkte, woburch ber Mensch Gott gefällt, und war vielleicht das einzige Mittel, woburch die Wiederkehr bes Polytheimus in jenen Ländern verhindert werden konnte; denn in der griechischen Kirche war zu dem letztern schon viel Same gestreut." Den Einfluß ber Araber auf die wiederauflebenben Wissenschaften findet er eher nachtheilig. Die Araber brachten unsern Batern Autoren, die weder sie noch biese verstanden. Die Gelehrsamkeit wurde ein Wortprunk. Das Anstaunen bes Aristoteles war ein Joch mehr für den durch Misverstand der Bibel gebeugten Geist. — Rühner Glaube gründete das Reich der Araber; väterliche Herrschaft war seine Form; sein und bes Volks Charakter machte es glücklich und groß. Soll ich die einfachen Sitten Karl's des Großen und die Pracht des Fürsten von tausend und einer Nacht, die Festigkeit der frankischen Rrieger und das Feuer der Araber, unser langfames Hervorschreiten aus der Barbarei, und die plöhliche Erscheinung eines Glaubens, eines Weltreichs, einer neuen Cultur bei ben Arabern vergleichen! Es wäre die Parallele des Verstan= des mit dem Gefühl und der Einbildung; und man sähe hier ben Schwung von Menschen, die eine Vorstellung über die scheinbare Grenze der Möglichkeit erhöht, eben bieses Feuer sich nach und nach mindern, von Zeit zu Zeit neu emporleuchten, endlich in alte Trägheit verloren; dort langsamere Entwickelung der Bernunft, standhaft in ihrer Thätigkeit, hunderterlei Irrthumer und Leidenschaften versuchen, fich nach und nach stärken, zulest eine Lichtmasse bilben, welche zugleich die Kraft großer Dinge und kalte Berechnung bes Thunlichen zuläßt. — Die Morgenländer blieben sich gleich; man sah Dynastien sich so schnell wie jene des Nebukadnezar oder Cyrus bilden, und ebenso leicht fich schwächen, auflösen, zerfallen. In den Abendlandern zeigte fich nach langen fturmischen Bewegungen, wie nach und nach ein Volk die Gewalt des andern beschränkte und fie einander nöthigten, durch Landbau und Handel zu suchen, was ihre Väter dem Schwert schuldig waren. Hieraus entstand nicht allein Civilisation, sondern auch bei ben durch unsre Bater in Banden der Leibeigenschaft gehaltenen Menschen Selbstgefühl und Muth für Freiheit; es erhoben sich einige zur Betrachtung ber Natur, Prüfung bes Glaubens und Auseinandersetzung ber Menschenrechte. — Vom Oft, wo man warmer fühlt und die Einbildung sich höher schwingt, waren alle Religionsformen gefommen; biese anschaulichen, finnlichen

Vorstellungen erhielten im Abendland eine speculative Gestalt. Ju Drient waren Gesetzeber und Helben burch fie begünstigt worden. Bei uns wirkten sie auf Cultur und Ordnang. In Europa war mehr Runft und Beharrlichkeit in Planen; im Drient eine augenblicklich alles umwerfende Kraft. Daburch blieb dauerhafte Oberhand und; und je gesitteter und aufgeklärter ein europäisches Reich, um so mächtiger wurde es. - Bie das Leben der Natur durch Wirfung und Gegenwirkung entgegenarbeitender Kräfte besteht, wie die Religion die ewige Ruhe nicht hier gibt, sondern zu Kämpfen des Lebens stärkt, so bedarf der menschliche Geift großer Durchschütterungen, um zurudgefehrt in fich bie von Gott in und gelegte Kraft aufzurufen, daß sie sich entwickele und erhebe. — Als Spanien, Neapolis, Sicilien, Destreich, Burgund, die Krone bes beutschen Reichs, Mexico und Peru und bald auch Böhmen und Ungarn im Hause Habsburg vereinigt worden waren, retteten zwei Männer bie europäische Freiheit, d. h. die Coexistenz mehrerer Staaten, beren jeder seine eignen Gesetze und Sitten haben, und benjenigen, welche bas Schicksal unter einer Regierung verfolgt, eine sichere Freistätte unter vielen andern öffne. Daburch geschieht, daß die Fürsten nicht gar soviel magen, als sie konnten, und nicht ganz so wie die afiatischen Despoten der Sorglofigfeit fich überlaffen dürfen, sondern die Wirkung und Gegenwirkung von mancherlei Interessen in Europa ein gewisses Leben unterhält. — Diese beiden Männer waren ber König von Frankreich und Luther; eine Zusammenstellung, die für Müller charakteristisch ist. In berselben Zeit, wo ziemlich allgemein die Ueberzeugung fich verbreitete, daß die Glaubenstrennung für Deutschland ein Unglud gewesen sei, erklart fie Müller für eine Forderung der deutschen Freiheit. Man sieht in diesem Abschnitt am deutlichsten, wie ihm die Gedanken und die Verbindungen berselben aus einzelnen ab gerissenen Notizen hervorgehn; man sieht es um so mehr, da er sich hier zum ersten mal bemüht, auch die Personen zu charakterisiren. Selbst die Sprache hat etwas Embryonisches; aber das Material für die Porträts ist vortrefflich, und wenn man die Darstellung von Karl 5., Luther, Philipp 2., ben Jesuiten u. s. w. mit ben viel feiner ausgeführten Bilbern Ranke's vergleicht, so entbeckt man eine auffallende Verwandtschaft. hat es besser verstanden, die Spuren seiner Farbenmischung zu verwischen, während Müller offen die Palette vorweift. Ranke's Hauptquelle, die venetianischen Gesandschaftsberichte, waren auch Müller's Lieblingslecture und das Urtheil ift bei beiden von einer staunenswerthen Objectivität. Doch bleibt Müller im wesentlichen seinem Princip getreu und verrath bei seiner Würdigung Luther's, wie die Mystik ihn nur oberflächlich berührt hat. Luther wurde, wie es in Revolutionen leicht geschieht, hauptsächlich burch Widerspruch und Widerstand viel weiter gebracht, als er anfangs

gehn wollte. Er lehrte nichts Neues (was kann ber Mensch von übersinnigen Dingen mehr wiffen, als in seinen Ueberlieferungen, Bunschen und Gefühlen von jeher war?), hingegen zerstörte er ein großes Theil der fremben Bekleibung, womit in sinstern Zeiten die Wahrheit verhüllt worben. Was er stehn ließ (weil die ungeübten Blicke für den vollen Glanz zu schwach waren), das gab er ben Zeiten einer spätern Reife bin. — Die Fronie gegen die theologischen Streitfragen, gleichviel welcher Partei, hat mitunter etwas sehr Liebenswürdiges. — Mit vorzüglicher Aufmerksamkeit verfolgt er von da an die Fortschritte der Kriegs= und Finanzwissenschaft, die beiden wichtigsten Hebel des modernen Absolutismus. Mit Grauen fieht er die immer wachsende Macht ber Fürsten, ihre Rechtsanspruche und ihre ibealen Motive behandelt er mit gebührendem Spott. Auch im Sturz ber Jesuiten sieht er nur einen neuen Sieg ber roben weltlichen Gewalt über die geistigen Interessen. Endlich am 26. September des 1772sten Jahrs, in dem 1296sten, seit nach dem Untergange des abenblandischen Raiserthums ein System zusammen existirender Staaten sich in Europa zu bilben begann, wurde ben Grundsäßen und Berträgen, auf welche ihr Dasein und ihr Gleichgewicht nach und nach gegründet worden, der erste Hauptstoß beigebracht. Es war die Theilung Polens: Gott wollte bamals die Moralität der Großen zeigen.\*) Die Leidenschaften find so alt als das menschliche Herz und Ungerechtigkeit war mit ber Uebermacht auch vor Zeiten verbunden; aber die neue Organisirung bes Systems der militärischen Mächte erregt für alle nicht durch sich gede waltige Staaten die doppelte Furcht, daß zwei oder drei durch scheinbaren Vortheil gegen sie vereinigt in kurzem allen nacheinander ihren Willen zum Geset machen burften, ober daß bie Heere, unwillig um geringen Sold Werkzeuge ber Willfür zu sein, Forberungen erregen möchten, welche

<sup>&</sup>quot;) Kann man sich eine tressendere Satire vorstellen als die Geschichte der Revolution, welche Gustav 3. in Schweden durchsett. "Der Reichstag wurde versammelt; die Garnison und Garde umgaben das haus; der König im Ornat und der Krone, mit Gustav Adolfs silbernem hammer in seiner hand, erschien, trat auf und redete: von der Gesahr der Parteiungen, von der Tyrannei der Aristotraten, von dem Fluch, den sie auf das Land bringe (man erkenne ihn in der Theurung des Brots), von alten Rettern der Ration und wie er ihr zweiter Sustav Wasa sein wolle; er gedenke nach Gesehen zu regieren, er hasse die Willtur. Die neuen Gesehe wurden verlesen: der Senat solle künstig von dem König ernannt, von dem König der Reichstag berusen und ausgelöst werden; der König soll die Macht haben, altbewilligte Auslagen ferners zu erheben, im Rothfall neue zu bestimmen. Alle Macht, sowol zu Wasser als zu Lande, Krieg, Friede und Tractaten hängen von dem König ab: von ihm werden alle Aemter und Würden vergeben."

entweder neue Lasten der Bölker, ober die Auflösung der Ordnung herbeiführen dürften. Solche Krisen der Menschheit haben manchmal die unerwartetste Wendung bekommen; unvermuthete Dinge können die Baffen, welche man fürchtet, in ihrer Wirkung aufhalten, ja wider die wenden, welche fie führen. Was anders find die, welche alles zu bewegen glauben, als Räder, die nicht allein dahin gehen, wohin sie wollen, sondern geführt von dem unerforschlichen Geist? Auch wir wollen über das nicht zu Aendernde getrost sein. — Auf jene Periode seines Lebens, wo er nicht abgeneigt war in ben Dienst bes Papstes zu treten, blickte Muller nur noch wie auf einen Traum, und die fortgesetzen Zumuthungen katholisch zu werden lehnte er zwar nicht so kalt als man wünschen mochte, aber boch mit Bestimmtheit ab. (1794, 1795 und 1798.) Desto entschiedner wurde seine Abneigung gegen bie Revolution, und biese brauchte man, ihn noch einmal zur politischen Schriftstellerei zu verleiten. Der hof veranlaßte ihn 1795, über den preußischen Separatfrieden zu Basel zu schreiben, es geschah mit ber Bitterkeit eines Cato. Gleichzeitig vertheis bigte er bas Erbrecht Ludwig's 18. und suchte nachzuweisen, daß nur burch Wiederaufrichtung des legitimen Throns dem zerrütteten Europa der Friede wiedergegeben werden konne: er schilderte Frankreich in den abschreckenbften Farben. Noch leibenschaftlicher wird ber Ton in ben Gefahren ber Beit (August 1796). "Es gibt für jedes Bolk Zeiten, wo bie Borsehung durch eine drohende Noth es aufruft, darzustellen, ob etwas Gewöhnliche Maßregeln verlieren alsbann die gewohnte in ihm sei. bald follte man glauben, daß die gewissesten Grundsate und Wahrscheinlichkeitsberechnungen falsch geworden; alle Runst scheint eiserner Nothwendigkeit zu weichen, und himmel, Elemente, nungen, Gefühle' fich verschworen zu haben, entweder einem gewaltigen Feind Unaufhaltbarkeit oder seiner nur illusorischen Größe prapotente Realität zu geben: es stürmen Winde und Wogen, durch beren Stoß alle Grundfesten erbeben. Das neue Evangelium der Freiheit und Gleichheit kann seine wärmsten Verehrer nicht mehr begeistern, als man im 17. Jahrhundert für Glaubensformen war. Auch diese Aehnlichkeit hatten jene mit unserm Krieg, daß an jedem Hof und auf jedem Dorf die nichtherrschende Partei heimlich eifrige Anhänger hatte. Aber beiben Par teien blieb die heilige Schrift alten und neuen Testaments, die Berehrung der Majestät, hergebrachte Organisation der Verwaltung, das Eigenthum ber Ebeln, ber Bürger und Landleute, die Moralität gefitteter Bolker: bahingegen kein Stein, feine Fuge in bem ganzen Gebäube unfrer Berfassungen und Sitten, feine Andacht, feine Berehrung und Liebe auf bem Fürstenstuhl und in der hütte bes armen Mannes ist, so jest nicht in Gefahr mare, gebrochen, zerrissen, entweiht zu werden." "Ich will nicht

sagen, daß der, auf den wir getauft sind, auf bessen Blut wir Vergebung hoffen, den selbst Arabiens Prophet als fünftigen Richter der Erde verehrt, eben die zu Feinden hat, welche unser Staat: denn der im himmel wohnet lacht ihrer, und der Höchste hat seinen Sohn mit ihnen; ein Wort mag er reben zu seiner Zeit, so find sie dahin, und winken, so sind sie verschwunden." Das Elend Oestreichs liegt nur darin, daß es jedem freisteht, auf die Regierung zu lästern. "Der Verrätherei werden wenige Bollziehungsfälle eines einigen Gesetzes vorbeugen: daß, wer angegeben wird, von Friede gesprochen zu haben, ehe der Feind in seiner alten Grenze ift, oder eine Maßregel zu tadeln, ohne der Behörde eine bessere an Handen zu geben, ober irgend Freund unsers Feindes zu sein, von Geschwornen öffentlich summarisch gerichtet, und wenn er überwiesen wird (sei er, wer er will), als Feind bes Vaterlandes dem Volke preisgegeben werde." "Wo gewöhnliche Mittel nichts helfen, ist nichts verloren, solange außerordentliche möglich sind." "Das ist die Gleichheit, wenn alle streiten; das ist die Freiheit, wenn man nichts fürchtet; der siegt, ber ernstlich will. Deftreicher, meine Mitbürger! ihr wollet Frieden mit Ehren? Seid Männer! ça ira!" - "Das ist bas Geheimniß bes Sieges: die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, alles zu vergessen, um jest nur eins zu wollen, eins zu sein, mit aller Kraft eins zu suchen. Und was ift bies Eine? — Der Eckstein der Verfassung, der Raiser. Der Raiser unser Bater und Herr, rebe! wir hören. Er ordne an! wir find da; wir find sein! In seiner weiten reichen Monarchie hat kein rechtschaffner Unterthan einen Tropfen Blut, einen Heller Eigenthum, der nicht für die gemeine Sache, der nicht sein sei." — Sein Haß gegen die Revolution verbindet sich mit dem Haß gegen die idealistische Phrase; schon die Worte: Aufklärung, Bernunft, Freiheit mag er nicht hören. "Sobald wir für eine ungewisse Zukunft die Bedürfnisse des Augenblicks vergessen, träumen wir in das Schattenreich. Das ist eben eine Runst ber Franzosen zu machen, daß bie Greuel als vorübergebende Rleinigkeiten bem hirngespinst entfernter Glückseligkeit geopfert werden. 3ch banke ben Alten und ber Geschichte, daß bergleichen Gaufelei mich nicht täuscht. Sie wollen, daß wir den Blick ins Emphreum richten, indessen sie unsre Taschen bestehlen. Nicht anders thaten in den mittlern Zeiten die Pfaffen." — Diese Abneigung gegen alle begriffliche Construction in ber Wissenschaft wie im praktischen Leben ist der Leitton in den zahlreichen Recensionen jener Periode. Müller war damals unbestritten die erste Autorität in der Geschichte, die geseiertsten Schriftsteller huldigten ihm und jeder junge Mann von Streben und Talent brachte ihm die Erstlinge seiner historischen Muse unter warmen Worten ber Verehrung: Müller's wohlwollendes und empfängliches Gemuth konnte diesen Beichen allgemei-

ner Anerkennung nicht wiberstehn. In der Regel vergalt er es duch eine gunftige Anzeige, er wird fast nur da bitter, wo der Schriftsteller vermeffen über die beglaubigten Thatsachen hinausgeht. Als einer seiner entschiedensten Günstlinge, ber junge Woltmann in Jena, 1796 einen Grundriß der ältern Menschengeschichte schrieb, nahm Muller Gelegenheit, sich über den Begriff einer Philosophie der Geschichte über haupt auszusprechen. "Der Verfasser mochte ben Stoff mit bem hobern Geist der kritischen Philosophie beleben und durch allgemeine Formen die bisherige Ansicht weltbürgerlich erweitern. Ge bestimmt ben Begriff ber Menschengeschichte als eine Darstellung bet ununterbrochenen Bervollkommnung der bürgerlichen Berfassungen und des Staatenverhaltnisses: eine Bestimmung, welche jeben Lefer um so begieriger machen muß, fie ausgeführt zu sehn, je weniger etwa sein nicht so erhabner Sinn zu einer so schönen Aussicht in seinen Erfahrungen und in der Renntniß der Thatsachen Grund zu finden weiß. Was ift unser Geschlecht? Richt bieses ober jenes, burch ben Einfluß glücklicher Umstände für eine Zeit lang etwas höher gehobene Volk, welches burch andere Zufälle, wo nicht selbst nach der Natur der Sache in einem wenig entfernten Zeitalter wieder finft, oft ohne daß die Summe seiner Geistescultur an ein anderes Boll zu neuer Bearbeitung überginge. Der menschenfreundliche Geschichtsbichter tröstet damit, daß Zeitalter sichtbarer Abnahme der Entwickelung nothig sein möchten, um bie außerorbentlichen Fortschritte ber folgenden Beiten möglich zu machen. Schließlich schwingt er sich in Condorcet's Regionen der fernen Zukunft, wo der nun rege Reim allbegluckender Freiheit und Gleichheit (nach Verwüftung alles Vorhandenen) eine neue Erde und das goldne Zeitalter für alle Nationen erschaffen haben wird. Bis dabin. bächte ich, ließen wir es anstehn, die wunderbaren Schickfale einem allgemeinen Grundsatz unterzuordnen. Wir sind noch zu jung (erst seit Moses ober Chrus); noch konnten wir nicht durch genugsam wiederholte Erfahrung das Auge so schärfen, daß wir bei verstohlenem Blick in bas Buch ber Ordnung Gottes nicht in Gefahr waren, unfre Ideen und Es ist entschuldigenswerth, ben Buniche seinem Gesetz unterzuschieben. bichterischen Sinn an solchen ibealischen Aussichten zu weiden: aber 3u lange barf auch ber Abler nicht in die Sonne sehn; man möchte bod endlich für die Haupterforderniß (die Sachen so zu sehn wie fie fint) und für die demüthigere Beschäftigung (bei oft schwachem Licht die kann halbhellen Gänge ber Geschichte einzelner Menschen und Bolker zu burchwandern) die Lust, wo nicht das Geschick verlieren. Der wahre Zweck der Geschichte ift die Bildung des Menschen zum praktischen Leben; sie soll ihn herunterführen von den gigantischen Luftschlössern ber Speculation und Phantafie; nicht seine Einbildung, sondern seinen Ber-

stand und sein Berz beschäftigen; die Welt nicht wie er sie haben möchte, ober mit Hulfe einiger guten Freunde umzuschaffen hofft, sondern wie sie war und ist, die Berfassungen nicht nach abstracten Theorien, sondern in bem Geist ihrer Institutionen und in ihrem Zusammenhang mit Localverhältnissen und hundert Umständen, überhaupt was die Philosophie generalifirte, individualistren und den Menschen ja nicht lehren, in Hoffnung auf ungewisse Zufunft und idealisches Glück später Geschlechter die Pflicht zu vergessen, seine Zeitgenossen glücklich zu machen." begreiflich, daß Müller bei diesen Grundsätzen an der Polemif seines Freundes Herder gegen Kant den lebhaftesten Antheil nahm, aber auch Nicolai bankt er 17. September 1796 auf bas lebhafteste für ben warmen Patriotismus in seiner Befämpfung bes Misbrauchs, "welcher seit einigen Jahren mit der fritischen Philosophie getrieben wird und uns mit einem Ruckfall in Scholastik und Barbarei bedroht. Während meines Geschäfts. lebens zu Mainz hatte ich für Studien zu wenig Muße, um dem Anfang und Fortgang dieser literarischen Revolution zu folgen; hier wo ich ungleich besser studire, ist mir begegnet, die empfohlensten Schriften, die ich etwa lesen wollte, gar nicht zu verstehn; es war eine neue Sprache aufgekommen, ich fand mich wie ein Mann aus bem vorigen Jahrhundert. Zwar meine ich Kant selbst, und etwa Reinhold hin und wieder, endlich gefaßt zu haben; aber weber kann ich finden, daß des wesentlich Neuen und Wichtigen so gar viel ist, noch verstehe ich die Anwendung, welche man von diesen Formeln jest auf alles machen will. Ich verstehe meine eigne Wissenschaft, ich verstehe die Geschichte wie sie nun werden soll nicht mehr. Aber so unangenehm es mir wird, wieder in die Schule gehn zu sollen, so wollte ich, wenn die Nothwendigkeit mir einleuchtend wäre, noch recht gern mich bequemen, wenn ich nicht durch eine mir weit empfindlichere Bemerkung vollends mismuthig wurde: biefe besteht barin, taß vor lauter Spisfindigkeit aller Wahrheitssinn sich mehr und mehr verliert. Die nahrhafte Speise, die ich von Jugend auf bei den Alten fand, sehe ich mit lauter crême fouetté vertauscht, und die voll Wind von den Afademien kommenden Jünglinge von so verdorbner Berdauungstraft, daß jene ihnen gar ungenießbar ift. Sie haben einen Dünkel, ber nach ben Umständen sie unbrauchbar ober gefährlich dem Staat selbst so bedrohlich ist macht und als die Theorien der französischen Sophisten. Um beswillen war mir so erfreulich, daß Lesffing's und Mendelssohn's Freund, und seit den Literaturbriefen gleichsam ber Pflegvater unsrer guten Literatur, endlich ein Wort der Wahrheit hierüber gesagt hat. Viele werden schreien, eben weil es trifft; aber es wird wirken, und andre zu gleicher Sprache ermuntern." — Ebenso begrüßt er Nicolai's Satire gegen Fichte (Juli 1798): "Diese

Schrift soll viel beitragen, durch die Geisel des Lächerlichen eine Raserei zu verscheuchen, welche zur ungelegensten Zeit, als die Köpfe schon anderweither verschroben waren, erschienen ist, um das Maß der Berwirrung zu erfüllen. Ich kann die kritische Philosophie nicht von vorn beurtheis len, da ich sie nicht studirt, ja die Acten bald beiseite gelegt habe, weil ich sie nicht verstand: aber die vorhintige Erfahrung habe ich seit zwölf Jahren gemacht, daß sie talentvolle Jünglinge sowol durch Eigendünkel als burch Unwissenheit unbrauchbar macht." — Am derbsten äußert er sich 1806 über Molitor's Dynamik ber Geschichte: "Unsern Batern, so viele berselben seit Moses und Herobot Geschichte geschrieben ober gelesen haben. schien fie eine Vergegenwärtigung vergangener Dinge, zu bem Zweck, ben gegenwärtigen Zustand und alle Einrichtungen aus dem Beist ihres Ursprungs zu erklären und für alle Rünfte des Kriegs und des Friedens lehrreiche Beispiele in Erinnerung zu bringen. Gelbst in ben heillosesten Zeiten der dürrsten Scholastif blieb der historische Vortrag von den Grillen der Theoretiker meist unangetastet. Das ist die Dynamik der Geschichtschreibung, die da lehre, so viel Licht in den Ropf und so viel Feuer in das Gemüth zu bringen, daß daburch Thatkraft für das Vaterland geweckt werde. Jest, wo das Geschelle jährlich neugemachter Formeln die altväterischen Ideen von Freiheit, Muth, Selbständigkeit, Ehre übertont, wo die Erklärung des Ursprungs und Geistes bald aller Berfaffungen in einem Wort ist: ""er wollte es so!"" und wo wir zu unsrer Bequemlichkeit der mühseligen Somen für Sicherheit und Eigenthum immer mehr entladen werden, hat freilich die Muse der Historie diesem Geschlecht nichts weiter zu sagen. Da kommen unfre Jünglinge, sonst bewundernde Hörer des Alters, jest, ehe sie bie Wissenschaft durchstudirt, mit Resultaten fertig; allerdings sehr erhaben, denn sie bauen die Ppramide von oben herunter; wohlversehen mit einem furchtbaren Apparat von Productivität und Eductivität, Identität und Duplicität, Activität und Passivität, Sub- und Objectivität, Dualität und Triplicität, und Gott weiß wie viele Polaritaten, lauter hohen Dingen, wovon die Helden der Tage von Marathon, von Sempach und von Rogbach nichts gewußt. Seit wir nicht einen Schweinestall mehr zu vertheidigen wissen, helsen wir Gott das Universum machen; seit wir nicht mehr wissen, wer in acht Tagen unser herr sein wird, freculiren wir über ben Plan bes Ewigen mit seiner Welt." — Auch die Schweiz wurde endlich in die Revolution hineingeriffen, eine Sand erhob fich gegen die andre und diese Verwirrung gab endlich den Franzosen Gelegenheit, sich eines Theils der Schweiz zu bemächtigen. Bon allen Seiten fragte man den berühmten Geschichtschreiber der Eidgenossen, der so oft über die Zukunft geweissagt und dem man jest, obwol mit Unrecht, einen mächtigen Einfluß am faiserlichen Hof zuschrieb, um Rath, aber die feurige

Rebe von 1786 war vergeffen, von burchgreifenben Reformen war keine Rede und der östreichische Hofrath konnte seinen Landsleuten keine andre Weisung ertheilen, als schleunigst zu ben alten Zuständen zurückzukehren und die Gunst der Hofe, namentlich Destreichs, dadurch zu erkaufen, daß man nicht blos jede politische Rolle aufgebe, sonbern auch jede revolutios näre Neuerung mit der Wurzel beseitige. Die neue Wahlversammlung zu Schaffhausen wählte ihn am 6. April 1798 zum Mitglied des helvetischen Obergerichtshofes, er lehnte es ab, und in der That war für ihn in der Schweiz keine Stelle mehr, er hatte es mit allen Parteien verdor-"Ich ergebe mich ber Führung Gottes, wenn er mich auch in ben Tod leitete; wo ware der Verlust? — Ich habe meine mir vorgezeichnete Laufbahn zwar nicht erfüllt; aber läßt fich bei biesen Weltumständen hoffen, daß ich's könnte? und ich bin des Misverständnisses, des Verkennens, des Neckens, der Kleingeisterei und Großbüberei übersatt." "Ich verirre mich immermehr in die dunkeln Regionen, seit einiger Zeit habe ich das Weissagen an mir. Ich habe eine Schrift angefangen, welche in diesem Geist alles warnend, ja schreckend ankündigt: Rassandra, oder über die Natur und Ursachen des Falls der bisherigen europäischen Staaten. Es ist über mich gekommen; ich konnte nicht länger schweigen, mußte zeugen. Uebrigens weiß ich, daß es nichts helfen wird: sie haben Augen und sehn nicht; und da alle Ideen durch die Sinne kommen, was ist zu thun, wo sie ganz verwachsen find! Ein fürchterlicher elektrischer Schlag wird bas caput mortuum wieder aufrühren, aber das Gehäuse, worin es ist, zersprengen." (2. August 1798.) "Welche Aussicht! In dem uralten Bau der Staaten laufen Rasende, wie einst in Tschilminar der berauschte Sohn Philipp's, mit Faceln umber; bald brennt hier ein Thurm empor, oder bricht dort eine Zinne herab; bis alles in Schutt finkt. Dann wird bie Wohnung der Freude und Pracht von wilden Thieren besessen, die aus den eisernen Thoren, hinter die Gog und Magog verschlossen waren, hervorstürmen; Verwilberung wird das Ende sein, und die neue Reihe Entwickelungen mannichfaltiger Cultur jenseit Thule wieder beginnen und herab, über Polynesien hin, in fernen Jahrhunderten, etwa im alten Orient, wieder mit unfrer Halbkugel den Faden anknüpfen."

Ist die Geschichtschreibung in der Lage, durch ihre Einsicht in den concreten Zusammenhang des Lebens den Idealen und Abstractionen des speculativen Denkens entgegenzutreten, so fällt ein ähnlicher Beruf dem Humor zu, der seiner Natur nach die Welt der Erscheinung im Detail

auffaßt, auf das Vortreffliche und Berkehrte gleichzeitig sein Angenmerk richtet und jeden falschen Schimmer zerstreut. Der Demnor ift bei und nicht so naturwüchfig entstanden wie bei ben Engländern, benen die Sprace außerordentlich zu Gulfe kommt; die besten Talente, wie Lichtenberg (1742—99) blieben im Fragment stecken. Durch die fraftige finnliche Form näherte fich Thummel (1738-1817) in ben "Reisen in bie mittäglichen Provinzen von Frankreich" (1791 — 1805) der Form des Humors. Der eigentliche Humorist ber Zeit ist hippel (1741-96) seit 1780 erster Bürgermeister in Ronigsberg, mit Rant und den andern bebeutenben Männern jener Gegend in ben engsten Beziehungen. Seine Erscheinung hat etwas Rathselhaftes, weil seine natürlichen Boraussepungen seiner erworbenen Bildung widersprechen. Als Anabe zeigte er einen großen Bang zur Ginsamfeit und religiösen Schwarmerei, und biefe bauerte noch in den ersten Jahren seiner theologischen Studien fort. Allein in seinem außern Leben riß er sich balb von diesen Stimmungen lod: bie Rechtswissenschaft verdrängte die Gottesgelahrtheit, er steckte sich ein festes Biel bes Ehrgeizes vor und wandte mit unerbittlicher Berftanbesconfequenz alle Schritte seines Lebens biesem Ziele zu. Wenn aber sein Berstand frei war, so blieben in seinem Gefühl immer noch Fasern ber fruhern Neigung, und indem er beibes ineinander zu arbeiten strebte, ergab sich ber Humor als die natürliche Form seiner Schriften. Dazu gehören die Lebensläufe nach aufsteigender Linie, 1778-81, die Abhandlung über die bürgerliche Berbesserung der Beiber, 1792, bie Handzeichnungen nach ber Natur, 1790, und die Rreug- und Querzüge bes Ritters 21-3, 1793-94. Œ3 macht wunderlichen Eindruck, daß gerade in der Stadt, wo Kant durch eine strenge Methode bes Denkens ben Geist aus seiner schlechten Individualität zu treiben mit so vielem Eifer fich bemühte, die Sonderlinge und Mystifer eine so ansehnliche Stellung behaupteten. Dort blühte jenes Orbenswesen, aus welchem Zacharias Werner später seine mpftischen Theaterstücke herleitete. Sippel hat dieses Orbenswesen in ben Rreugund Querzügen verspottet, aber bas Buch macht einen nieberschlagenden Eindruck, benn es erhebt uns nicht durch Freiheit des Blicks, wie Don Quirote, über die Rläglichkeit seines Stoffs, sondern es drückt ein unrubiges, unbehagliches Gefühl aus, welches fortwährend geäfft fich boch ftets zu neuen thörichten Versuchen entschließt. In ben Lebensläufen find einige kostbare humoristische Schilberungen: wie die Mutter den Anaben in die Speisekammer führt und ihm dort bas Bilb eines heiligen Paftors zeigt, beffen Einbruck auf seine Phantafie burch die Gerüche ber Umgebung wesentlich modificirt wird, und wie er sich bas himmelreich als bas Lant vorstellt, wo man zeitige Spargeln ist und lange Manschetten trägt, bas

alles find Einfälle, welche die spätern Humoristen nur selten überboten haben. Dann kommen aber gleich barauf so trübe und langweilige Geschichten, daß man nicht begreift, wie so etwas von demselben Verfasser herrühren könne. Der humorist ist stets in Gefahr, sich in die zufällige empirische Realität zu vertiefen und durch die Abwesenheit aller idealen Stimmung ben Leser zu qualen und zu ermüden. Die Geschichte von bem seltsamen Grafen, der die Philosophie des Sterbens studirt und zu diesem Zweck fortwährend neue Sterbefälle sich vorführen läßt, nimmt gar kein Ende, und man begreift nicht, wie sie überhaupt in den Roman kommt, wenn sie sich nicht auf ein bestimmtes Factum bezieht. — Gleichzeitig bildete Schönherr in Königsberg bie Grundlagen jener mpstischen Sette, die später zu so widerlichen Ausbrüchen führte. Er begriff die Welt als einen Zeugungsproceß unter den Elohim, und biese fleischliche Metaphysik konnte nicht verfehlen, auch auf seine moralische Theorie einzuwirken. — Eine weitere Einsicht in das Orbenswesen und in die katholischen Zustände jener Zeit eröffnen Dr. Fegler's Rückblicke auf seine siebzige jährige Pilgerschaft. Feßler war 1756 in Niederungarn geboren; seine Jugend verfloß unter bürftigen Berhältniffen und die Lectüre Lopola's trieb ihn im siebzehnten Jahr in ein Kapuzinerkloster. Seine Stellung im Orden hielt ihn nicht von Liebesbriefen an eine Reperin ab. Erst nach längerm Aufenthalt im Kloster entbeckte er wirkliche Greuelthaten, die in demselben verübt wurden, das Rlosterleben war ihm ohnehin zur Last geworden, und er hatte den Muth, eine Denunciation an Raiser Joseph einzuschicken, 1782. Als das wirksamste Mittel, den geistlichen Stand zu reinigen, schlug er vor, Mönchen und Weltpriestern freizustellen, unter bem Schutz des Staats aus ihren geistlichen Verbindungen zu treten und mit ben Vortheilen bes weltlichen Bürgers auch seine Pflichten und Lasten zu Es erfolgte in der That eine Untersuchung, und Feßler, gegen seine ehemaligen Orbensbrüder durch ben Schutz bes Raisers sicher gestellt, wurde 1784 zum Professor an der Universität Lemberg ernannt. Seine Bilbung war durchaus enchklopädistisch, daneben hatte ihn aber seine frühere Stellung als Beichtvater mit dem weiblichen Berzen bis auf seine zartesten Saiten und feinsten Nuancen sattsam bekannt gemacht. 1788 wurde ein Trauerspiel Sidney aufgeführt, in welchem man eine Satire gegen das monarchische Princip finden wollte. Er entfloh nach Schlesten, wo er als Hofmeister bei bem Prinzen von Schönaich-Karolath eine Zuflucht fand. Diesen sollte er nach bem Wunsch seiner Gemahlin von seiner Neigung zu den Herrnhutern und zu den Freimaurern zurückbringen. Fester selbst war schon in Lemberg in den Orben getreten, nach seiner Versicherung nur um sich von der Nichtigfeit der gegenwärtigen Form desselben gründlich zu unterrichten. Schmidt, b. Lit. Gefc. 4. Muft. 1. 80.

lein Ibeal eines aufgeklärten Despotismus dem Publicum zuganglich qu machen, schrieb er 1790 den historischen Roman Marc Aurel. bem 1792 Aristides, 1793 Matthias Corvinus und 1794 Attile folgten. Eine Reise nach Berlin machte ihn mit dem reichen und gebil deten Judenfreise bekannt, und auch er entging den virtuosenhaft betrie benen Liebesversuchen nicht, doch riß er sich los und heirathete 1792, nachdem er ein Jahr vorher zur evangelischen Kirche übergetreten war, ein Mädchen, mit dem er dann eine zehnjährige unglückliche und jungfräuliche Ehe führte. Die Briefe an seine Braut verdienen von jedem studirt zu werden, der ben menschlichen Dunkel in seinen ärgsten Ueber schreitungen verfolgen will. Fegler war damals Rantianer geworden und hatte all den geistigen hochmuth eingesogen, den ein unreifes Studium dieser Philosophie so leicht hervorbringt. In seinen Mußestunden beschäftigte er sich mit der Gründung neuer menschenfreundlicher Orden, 3. B. der Euergeten 1793. 1796 wurde gegen diese Gesellschaft eine Untersuchung eingeleitet, er selbst fand sich in Berlin ein, wo er bie Gunst des bekannten Geistersehers Bischofswerder gewann und gewiffer maßen mit einer officiellen Stellung zur Reform bes Maurerordens betraut wurde. Hier fand seine Neigung zur Intrigue' hinreichende Rabrung, doch wurde seine Stellung zum Orden im Lauf der Zeit unhaltbar, und er sah sich veranlaßt, 1802 aus ber Loge auszutreten.\*) - Es

<sup>\*)</sup> Zugleich ließ er fich von seiner Frau scheiben und heirathete eine andere, in der sein Gemuth eine reichere Rahrung fand. Infolge der Schlacht von Jene verlor er seine officielle Stellung und gerieth in große Roth, bis er 1809 als Profeffor nach St. Petersburg berufen murbe. Auch dort mechselten seine Schichale sehr rasch, zulest murbe er Generalsuperintendent, und man beschuldigte ibn, in jesuitischem Sinn an der Umgestaltung der evangelischen Kirche zu arbeiten. ftarb 1839. Die innere Wiedergeburt seines Bergens, die er selber ergablt, mag hier noch eine Stelle finden. In den Worten des heiligen Augustin: "bas Berachtete hat Gott ermahlet, und bas da nichts ift, damit er junichte mache, was ewas ift", fand er das Rathfel feines fechzigjahrigen Traumes vom Leben aufgeschloffen. "Der in vollster Rlarheit in mir auffleigende Gebante, daß Gott ju allem, wodurch er in feiner Dachtfülle fich offenbaren will, lediglich bes Richt bedürfe und nur die reinste Leerheit feiner alles erfüllenden Einwirfungen empfänglichstes Element sei, mar die erste Regung eines neuen Lebens in mir . . . Durch biefes alles murbe ein machtiges Gefühf-meiner Richtigkeit und Richtsmurbigfeit vor Gott in mir aufgeregt; aber es beunruhigte, es frantte mich nicht; je hingebender ich mich ihm überließ, defto stiller und ruhiger ward es in meinem Bergen und mein Beift lebte in der hellsten Erfenntniß, daß der Friede Gottes höher sei, denn alles Treiben, Trachten und Streben des Berftandes, in dem ich bisher befangen, wol ahnen, bisweilen in lichten Augenbliden fogar ertennen und darftellen tonnte, mas und wie es in meinem Innersten fein follte; aber immer ,

wimmelt in jener Zeit von Romanen, die das wirkliche Leben in seiner ganzen Breite auseinander zu legen und im Sinn der herrschenden Empfinde samfeit zu erklären suchten; der fruchtbarste barunter war Lafontaine, geb. 1758 zu Braunschweig, seit 1789 Feldprediger (karb 1831). \*) Sie alle aber wurden in der guten Gesellschaft burch einen Dichter vetdrängt, der seine tüchtigen Anlagen durch ein wahres Raffinement der Berbildung fünstlich verdreht hat. — Jean Paul Richter wurde 1763 in Wunfiedel geboren, in einer reizenden Gegend, die ihm aber verschloffent blieb: ber Bater, ein würdiger Dorfpfarrer, hielt den Knaben zum fortwährenden Arbeiten an; sieben Stunden bes Tages mußte er auswendig lernen, alles Mögliche bunt durcheinander. Die Natur empfing er nicht aus unmittelbarer Anschauung, sonbern nur aus ber Gehnsucht und aus der Beschreibung, und wen der Schimmer der Farben nicht blendet, wird in seinen landschaftlichen Schilderungen leicht herauserkennen, daß ihm kein bestimmtes Bild, sondern nur eine unflare Stimmung vorschwebte. Die Natur hat bei ihm nur Gefühle, keine Physiognomie. Wer gewohnt ift, in Göthe's sonnenheller Schreibart das Zeitalter abspiegeln zu sehn, wird bei Jean Paul burch die Verwilderung der Form in Erstaunen gesest: er ist ber eigentliche Bater bes jungbeutschen Stile. Wie er zu diesem Stil gekommen, das läßt fich im einzelnen genau verfolgen; einige Andeutungen werben genügen. Bunächst fehlt ihm bie classische Bildung. Seine umfaffende, aber zerstreute Lecture hatte ihm eine unglaubliche Menge von Renntnissen und Gesichtspunkten zugeführt, aber vhne das Maß, diese wüste Masse harmonisch zu gestalten. Der plastische Gesichtssinn, ber sich nur an Anschauungen lebendigen Lebens oder an Meisterwerken der bildenden Runft entwickelt, fehlte ihm gang; er hat niemals Sinn für geographische Vorstellungen, nie ein klares Bild von Landkarten und Länderlagen gehabt. Noch in spätern Jahren konnte er ber bresbener Galerke fein Verständniß abgewinnen. Die einzige Kunft, die er pflegte, war bie Musik, aber auch hier stoh er die Schule, den Rhythmus und das Maß, und legte sich aufs Phantasiren. So war er zu dem äußern Hülfsmittel genothigt, bei seinen Studien bas Gelesene, Gehorte, Erlebte, Groachte, Erfundene festzuhalten, nebeneinander hinzulegen und aus diesen Bruchstuden Neues wie aus Rarten zu mischen. Wenn er einen neuen Romant

unvermögend war, zu machen, daß es also werde; und doch, von Eigenliebe eingeschläfert, traumte, daß es wirklich also in mir sei."

Der Naturmensch 1792; der Sonderling 1793; die Tochter der Natur, ein Familiengemälde 1793; Rudolf von Werdenberg 1793; Quinctius heymeran von Flaming 1795 u. s. w. — Es wird genügen, später an einem dieser Apostel des Naturmenschenthums, an Kopebue, die ganze Gattung zu charakterisiren.

begann, trug er alle Einfälle zu Scenen, zu Charafterzügen u. s. in "Studienbücher" ein und rubricirte bieselben nach allen erdenkbaren Gesichtspunken, um durch Aneinanderreihung fertiger Gedanken neue Gedanken zu erzeugen. In der Furcht, irgendeinen Gedanken zu verlieren, ließ er ibn in der Seele nicht wachsen und reifen, er war froh, wenn er ihn auf ben Papier hatte, um ihn für ben Gebrauch aufzusparen. Ebenso wenig führte er ein Bilo, eine Empfindung rein zu Ende; sein falscher Begriff von Humor verleitete ihn, bei der Antithese stehn zu bleiben. Nicht ohne Ar lage zur Empfindsamkeit und zur Schwärmerei, gehört sein Jugendleben boch ganz der Reslexion an. Berstandesbichter, hippel und Rouffeau, waren seine Borbilder; der Werther ließ ihn kalt, und die Satire schien ihm die höchste Gattung ber Poesie. Schon im neunzehnten Jahr machte er Satiren und unternahm das Leben zu verspotten, noch ehe er einen Blick ins Leben gethan. Wie andre Jünglinge ihre Stimmungen in Gedichten nieberlegen, stellte er wipige Gleichnisse zusammen. In seinen Excerpten, die er eifrig registrirte und wiederholt durchlas, traten zusammenhangloie Bilder und Notizen aus allen Kreisen bes Wissens täglich vor seine Seele, und die Berbindung derselben ersette ihm die Anregung der Birklichkeit. — Man hat Gothe getadelt, daß er durch die harmonische Ausbildung seines Lebens die harmonische Ausbildung seines Talents beeinträchtigt Wenigstens war er ehrlich in seinem Streben, mit fich selbst fertig zu werden. Jean Paul hat für die innere Bilbung seines Geistes und Herzens nichts gethan: was er trieb, hatte bie unmittelbare Bestimmung als poetisches Material verwerthet zu werden. Gothe hat in seinen Dichtungen mühelos die Früchte seines reichen Lebens abgeschüttelt, Jean Paul lebte nur, um zu dichten. In seinen Romanen ift nichts geworden, son bern alles gemacht. Der Lauf seines Lebens, von ber früheften Jugent an, ist eine fortgesetzte Wiederholung überspannter Liebesversuche zum 3med novellistischer Studien. Um Liebesbriefe zu schreiben, wählte er sich eine Beliebte, die er wegwarf, wenn die Briefe geschrieben waren, und nun ein neues Mobell gesucht werben mußte. — 1781 bezog er die Universität Leipzig. Kurze Zeit barauf verarmte seine Familie, und er lernte tie bittre Noth kennen. Jean Paul war ein guter Mensch, und eigentlich uneble Buge wurde man in ihm faum entbeden, aber seine Sittlichkeit wurde burch die Idee untergraben, daß er zu einer großen Laufbahn bestimmt sei und daß der Genius andre Pflichten habe als sonst die Sterb Statt zu studiren, schrieb er satirische Bersuche und lebte Romane; er gerieth in Schulden, mußte November 1784 heimlich entweichen, um seinen Gläubigern zu entgehn, und kehrte nach seiner Beimat zuruck. "Bewundernswerth, erzählt sein Biograph, bleibt die Charafterstärke, mit welder er, umgeben von bieser Armuth, umscharrt und umtobt von den übrigen Familienmitgliebern und von bem widrigen Geknarr einer dürftigen Saushaltung, anhörend die täglichen Klagen über den Mangel an dem geringsten Bedarf, ben jeder Augenblick forberte, unerschütterlich seinem Ziel entgegenarbeitete. Es war ber Zeitpunkt gekommen, wo ihn seine Bestrebungen nach Erreichung bes Ibeals, bas ihm vor die Seele zu treten anfing, so ganz ausfüllten, daß er wirklich bie meiste Zeit nicht im mindeften gestört wurde burch das, was um ihn vorging. Ja er gewöhnte sich in diefer harten Prüfungeschule, sich seine Arbeiten und seine Seelenstimmung von bem Unangenehmen, was in seiner Familie und um ihn her vorging, so getrennt zu halten, daß er dem Ununterrichteten fast hartherzig, theilnahmlos erscheinen mochte." Auch in seiner äußern Erscheinung trug er bas Bewußtsein seiner Genialität zur Schau: er stanbalifirte seine Umgebungen durch eine abenteuerliche Tracht. 1787 wurde seine Existenz burch eine Hofmeisterstelle sicher gestellt; als diese nach zwei Jahren aufhörte, sah er endlich die Nothwendigkeit ein, sich in den Formen seinen Mitbürgern zu nähern. Er warf seine phantastische Tracht von sich und nahm 1790 eine Schullehrerstelle an: ein wichtiger Schritt, benn er lehrte ihn zum ersten mal bas wirkliche Leben kennen. Was seine spätern Ibollen Vortreffliches enthalten, ist aus dieser eignen Lebenserfahrung geschöpft: die Geschichte bes Schulmeisterleins Wuz (1793), Quintus Firlein (1796), der Jubelsenior (1797) und Fibel (1812). Leider hat der Dichter diese kleinen beschränkten Zustände nie mit warmem Gefühl durchlebt, sondern nur mit dem angstvollen Streben, darüber hinauszukommen; der Humor, mit dem er sie schildert, hat etwas Unbehagliches. Bährend die modernen Dorfgeschichten das Stillleben der von der Cultur noch nicht heimgefuchten Kreise mit der Andacht überfättigter Culturmenschen aufsuchen, sehnt sich Jean Paul, der strebsame Sohn des Wolks, aus biefer Enge heraus, und in seine Pietat gegen die Beimat mischt fich etwas von geringschätigem Mitleid. Sein erster Roman: die unsichtbare Loge, hatte die Tendenz, durch Erziehung hervorzubringen, was der damaligen Generation als das höchste Ziel galt, eine schöne Seele. Der Theaterdirector Göthe führte seinen Helben der Bildung wegen unter die Schauspieler; ber Schulmeister Jean Paul läßt seinen Belben Gustav durch einen ebeln und schwärmerischen Pietisten unter der Erde erziehen. ihm verheißen, daß er einst das Sonnenlicht schauen solle, wenn er sterbe: die Ibee des Sterbens ist die höchste Hoffnung seines Lebens. Aehnlich wie bas Individuum, wird die Gesellschaft durch einen hohern Willen symbolisch erzogen: ein geheimer Orden leitet sie in die Pfade, die sie von selbst zu finden zu schwach ist. Jean Paul hatte 1792 das Manuscript an Morit geschickt, dieser antwortete begeistert und besorgte einen gunstigen Verlag. Inzwischen gab Jean Paul die Vollendung ber unsichtbaren Loge auf und begann einen neuen Roman: Besperus ober bie Bunboposttage (1792-94). Er enthält fleine ibpllische und humoristische Buge, die in den spatern Werken nicht mehr übertroffen, toum erreicht werden. In der Tendenz hat er eine unverkennbare Aehnlichkeit mit Wilhelm Meister: es ift ein Berausstreben bes bilbungsbedürftigen Bürgerstandes aus seiner Sphare. Ein magischer Zauber zog den Dichter in den Dunstkreis der kleinen Sofe, so schwül es ihm schon aus der Ferne vorkam und so eifrig er bies Ibeal bereits im voraus satirisch behandelte: por seiner Einbildungskraft schwebten jene atherischen Blumenseelen, Die nicht anders als in einer Einfassung von Sammt und Edelsteinen gedacht werten turften. Bictor, sein Abbild im Besperus, tritt ber vornehmen Welt nicht mit der gläubigen Unbefangenheit Wilhelm's entgegen: feine Reflexion ift fertig, sein humor und seine Empfindsamkeit find gleich mäßig entwickelt. Const ist in seinem Verhalten zur vornehmen Welt, ja selbst in seinen Schicksalen die Aehnlichkeit augenscheinlich. Seine weibliche Natur, sein hingebender Bildungstrieb und seine zudringliche Bescheidenheit eignet ihn ebenso wenig zum Gemahl ber Gräfin Clotilte, als der verwandte Charafter Wilhelm's eine Bürgschaft für die Barones Nathalie sein kann. Um meisten vergriffen find die tragischen Charaktere: ber Pythagorer Emanuel, eine ätherische Natur, die nur in verklarten Empfindungen, b. h. in Ilusionen lebt und weder Fleisch noch Blut bat, und der etle Menschenfeind und Atheist Lord Borion, mit seiner Sehnsucht nach bem Erhabenen und seiner Berachtung alles Wirklichen, mit seinem hoffnungelosen Tugenbstreben, bas auf die unzwedmäßige Beschäftigung ausläuft, fieben Baftarbe eines lieberlichen Fürsten zu edeln Menschen und Regenten zu erziehen, mit seiner Todteninsel und seinem Selbstmorb. — Unmittelbar nach Vollenbung bes Hesperus schrieb Jean Paul ben Siebenkas (1794-96), ein Werk, in welchem er seine eigne Ratur am vollständigsten ausgesprochen hat, und bem an getreuer Naturbeobachtung vielleicht kein andres gleichsteht; aber je bestimmter die Umrisse sind, besto greller tritt uns die Unsittlichkeit der Lebensauffassung entgegen. Siebentas ift ein Benie, bas im Bewußtsein seiner Benialität alle Pflichten bes wirklichen Lebens über ben Haufen wirft. Leichtfinnig vertauscht er seinen Namen mit einem andern und macht dadurch sein Bürgerrecht in ber wirklichen Welt zweifelhaft; ebenso leichtsinnig schließt er eine unpaffente Che; mit frevelhaftem Leichtsinn spielt er mit bem Glud bes Wesens, an bas ihn nun die Pflicht bindet, blos um zu zeigen, daß das Genie tas Vorrecht habe, den Sitten und Gesetzen der Gesellschaft gegenüber den Conberling zu spielen, und als nun infolge bieser Berirrungen ihm Die Che eine unerträgliche Last geworden ist, wirft er sie ohne Bedenken ab. indem er sich für tobt ausgibt und unter einem andern Namen eine

andere heirathet, wie er es auch seiner Frau überläßt, eine andre Che Dies Verhalten, das im bürgerlichen Leben ins Zuchthaus führt, wird als das wahrhaft geniale, als das dem freien Menschen geziemende dargestellt. Bei dieser excentrischen Subjectivität des Pflichtbegriffs wird man ben haß Jean Paul's gegen die Kantische Philosophie begreifen; man wird aber auch einsehn, wie nothwendig es war, daß diese Philosophie mit unerbittlicher Strenge einem Zeitalter, das allen innern Halt verloren hatte, den kategorischen Imperativ der Pflicht einschärfte. . — Man wird zuweilen durch die bunte Mannichfaltigkeit seiner Figuren in Berwirrung gesett und glaubt ihm einen gewissen Reichthum zusprechen Allein dieser Reichthum ist nur auf der Oberfläche. Zwar find die Genrebilder, die er zur Staffage benutt, mit außerorbentlicher Birtuosität ausgeführt und verrathen ein mitrostopisch geschärftes Auge für die Außenseite des Lebens. In biesen Genrebilbern ift aber keine eigentlich psychologische Entwickelung, fie find ohne innere Geschichte unb bewegen sich lediglich im Gebiet der Erscheinung. Diejenigen Charaktere dagegen, bei denen eine Analyse und Entwickelung stattfindet, sind tros bes umfassenden empirischen Materials, das in sie verwebt ist, nur abgelöste Fragmente aus bes Dichters eigner Natur. In Victor und Siebenkäs hat er die Totalität seiner Natur geschildert, mit all den innern Widersprüchen, deren Auflösung er dem guten Willen des Lesers überließ. Dann veranlaßte ihn das Gefühl diefer Bibersprüche, seinen eignen Charafter in seine Grundbestandtheile aufzulösen und jedem einzelnen eine gesonderte Gestalt zu geben. Zunächst wurde er zwei äußerste Pole in seiner Natur gewahr, die atherische ins Blaue hinaus strebende Schwärmerei einer ber Welt nicht angehörigen reinen Seele und den Chnismus einer starken Natur, welche die Welt verachtet, weil sie in ihr nichts Erhabenes findet. Die erste Reihe verfinnlichen Emanuel, der Pietist und der nachmalige Spener; der Thpus der zweiten Reihe ist Schoppe, der humoristische Philosoph, der die Welt für ein Narrenhaus ansieht, weil er keinen Glauben hat, der mit dem Leben spielt, weil er keinen Inhalt darin findet, der die ideale Stimmung seines Gemüths, weil ihr in der Außenwelt nichts entspricht, in schneibende Diffonanz verkehrt, und ber seinen Namen ober im Grunde seine ganze Persönlichkeit so häufig bertauscht, daß er zulest an seiner Identität zweifelt, daß ihm sein Ich gespenstisch gegenübertritt und daß er im Wahnfinn endet. In den meisten seiner komischen Figuren erkennt man balb einen aus bem Abstracten ins Concrete, aus dem Grenzenlosen ins Bestimmte übersesten Schoppe. Sie haben ftarke moralische Empfindungen, aber der Regulator dieser Empfindungen, das Gewiffen, scheint ihnen verloren gegangen zu sein. Schoppe eigentlich ift, enthüllt und Rapenberger. Der erhabene, bie Welt vernichtende humor des erstern ift nichts als die Freude an der Misgeburt und der angeborne Cynismus der Seele, den der zweite mit so großem Behagen entwickelt. In ber Mitte zwischen biesen beiben Extremen steht das gläubige hinausstreben in die Welt der Ideale: Gustav in der "unsichtbaren Loge", Gottwald, Albano, zulest in ironischer Benbung Nikolaus Markgraf. In dieser "bloben Jugendeselei" ist unser Dichter in der That zu Hause, und er hat von den stillen Träumen eines gläubigen Kindergemüths schöne und rührende Bilder dargestellt. auch bei ihnen zeigt sich ein ungesunder Zug. Wer wollte nicht das Rint und den Jüngling in seiner ersten Blüte um die reiche ideale Belt seines Innern beneiben, wenn auch das spätere Leben unbarmherzig die Ilm fionen zerstört. Aber Jean Paul's Helben erzeugen sich ihre Ibeale auf eine unnatürliche Weise. Albano fühlt das ästhetische Bedürfniß, einen Freund und eine Geliebte zu haben, um ihnen seine Gefühle zu schreiben. er fabricirt sich also dieselben. Gottwald verfährt auf dieselbe Beise. Im gesunden Leben geschieht es anders: man liebt, weil man einen liebenswerthen Gegenstand findet. Die gegenstandlose Liebe und Freundschaft, die beiläufig sehr charakteristisch sich durch den Grafentitel, seidne Kleider und dergleichen bestimmen läßt, ist die Frucht der Romanlecture und gefährlich für die weitere Entwickelung. Jean Paul's Erfindungs fraft, reich in der Zusammenstellung kleiner Seelenbewegungen, ist zu bürftig, eine wirkliche, in großen Zügen aufgefaßte Geschichte zu entwerfen. Wo er versucht, aus dem innern Leben der Charaktere heraus ein Schick sal zu entwickeln, bleibt er im Fragment; wo er die Geschichte nach künste lerischen Bedürfnissen construirt, spinnt sie sich zu einem verwickelten Intriguenspiel aus, welches eine ungeheure Maschinerie an nichtige Zwecke verschwendet und zu dem mahren Inhalt ber Menschen kein Berhaltnif Als Zeitgenosse ber Romantik strebt er nach bem Rathselhaften, Wunderbaren, Unbegreiflichen, aber als geborner Rationalist löst er es wie-Nichts ist abgeschmackter als bie Maschinerie ber ins Natürliche auf. im Titan und Besperus. Diese Zwecklosigkeit ber Erfindung wird burch bie fittliche Tendenz nicht gut gemacht; sie ist vorhanden, aber sie ist nicht die Seele des Ganzen. Um lebhaft zu empfinden, muß der Dichter einen Anlauf nehmen; um die Eingebungen seiner Willfur gegen jeden Biber spruch sicher zu stellen, echauffirt er sich, und so thun es auch seine bel Um ein sittliches Problem so gründlich, wie es geschehn muß, zu burchbenken, wenn man überhaupt die Reslexion hineinmischen will, ift ber Dichter zu unruhig und zu zerftreut; er erregt weber bas Gefühl bes natürlichen Lebens, welches stets so handelt, wie es handeln muß, noch eines durchdachten Princips. Seine Maximen find nicht überzeugend für ben individuellen Fall und höchst gefährlich in der Anwendung. Wenn

er in jenen Jahren eine Apologie der Charlotte Corday schrieb, so wußte später bei ber Ermordung Ropebue's de Wette biese Stelle zur Bertheis bigung Sand's auszubeuten, und mit Recht, denn ein solches Verbrechen der Reflexion ging allerdings aus jener absoluten Subjectivität der sittlichen Empfindung hervor, welche eher danach strebt, fein zu empfinden als recht, groß zu benken als wahr, genial zu handeln als pflichtmäßig. Der Cultus des Genius, an den Jean Paul in seinen Romanen so vielen Beihrauch verschwendet hat, war nicht die Religion, die unser Zeitalter erlösen konnte. Wenn wir die grenzenlose Verkümmerung des deutschen Lebens bei Göthe auf Augenblicke, gefesselt burch ben Reiz ber schönen individuellen Natur, vergessen, werden wir bei Jean Paul fortwährend daran erinnert, weil die Ideale seiner Helden ganz in den Schranken der Empirie befangen sind. So schwärmt Albano für die französische Revolution und ist entschlossen, in den Reihen ihrer Krieger zu fechten, auch gegen sein eignes Vaterland. Diese fixe Idee geht bei ihm so weit, daß er deswegen mit seiner Geliebten bricht. Nun stellt sich heraus, daß er das Höchste ist, was Jean Paul sich vorstellen konnte, ein deutscher Reichsfürst, einer von jenen verloren gegangenen Fürstensöhnen, an deren Auffuchung und Erziehung seine Intriganten ihre besten Kräfte verschwenden, und sofort vergißt er seine Träume, heirathet eine Prinzessin und führt auf seinen Gütern eine Musterwirthschaft ein, was er als Graf von Cesara auch hätte thun können. Wie Wieland, schwebte auch Jean Paul als höchste Aufgabe vor, einen edeln Fürsten zu erziehen, wobei er übersah, daß mit einem edeln Fürsten nicht viel gewonnen ist, wenn ihm ein gesunder Staat fehlt. — Wir wenden uns nun zu seinem äußern Leben. Seine Lehrerstelle gab er 1794 auf und siedelte sich in Hof an, noch immer in dürftigen Verhältnissen. Die Reihe seiner Liebesversuche zu novellistischen Zwecken wurde zunächst an Bürgermäbchen unermüblich fortgeset; dazu kamen jest Briefe von vornehmen Frauen, Gräfinnen und Fürstinnen, die ihn als großen Mann umschwärmten: neue Mobelle für Romanfiguren. Die Hoffnung, für den Titan geeignetes Material zu sammeln, wurde um so größer, als aus Weimar ein Brief von Char= lotte von Ralb ankam. Frau von Kalb war zwei Jahre älter als der Dichter, aber noch immer war sie eine schone Frau, noch immer voll von hohen Empfindungen, noch immer bereit, wenn fich ein passender Ersat fande, sich von ihrem Mann scheiben zu lassen. So kam ber Dichter Juni 1796 in der Residenz der deutschen Literatur an. meine mannlichen Bekanntschaften bier (ich wollte, nicht diese allein!) fingen sich mit den wärmsten Umarmungen an." Nur zwei. Manner hielten sich fern, Göthe und Schiller; sie empfingen ihn höflich, aber kühl; sie betrachteten ihn mit Interesse, aber auch mit Verwunderung, "wie einen

Mann, ber aus bem Monte gefallen sei, voll guten Billens und berglich geneigt, die Dinge außer sich zu sehn, nur nicht aus dem Organ, womit man sieht". Der Taumel, in ben Weimar über diese neue Art von Dichtung gerieth, konnte ihnen zeigen, bag es mit ber einheitlichen Bildung Weimars boch nicht so sicher sei, und sie darauf vorbereiten, Ropebue furze Zeit darauf mit gleichem Enthufiasmus empfangen Seit dieser Zeit war das Bundniß Jean Paul's mit den Gefühlsbichtern, mit Herder, Jacobi, Wieland, Sophie Laroche, Tiebge, Elisa von der Recke, Rosegarten u. s. w., entschieden, und ebenso tie stillschweigende Opposition gegen die Gothe-Schiller-Rantische Schule. deren eifrigste Bertreter damals die Schlegel waren. — Der Anienthalt in Weimar sollte ihm zugleich bie Farben für den Roman geben, ben er als bas größte Werk seines Lebens betrachtete, ben Titan. Angeregt durch Jacobi's Allwill hatte er 1792 Studien über bas verirrte Genie geschrieben, über ben Schwächling, ber burch absichtliche Phantafieschwelgerei moralisch und physisch sich selbst zerftort. Roquairol war ber ursprüngliche Held seiner Dichtung; Albano wurde ihm als hoher Menic gegenübergestellt, der Siebenfäs (Leibgeber-Schoppe) fand fich von felbe bazu. Das Modell der Titanide hoffte er in Frau von Kalb zu finden. Gleich nachdem er fie gesehn (12. Juni 1796), schreibt er an feinen Freund Otto: "Sie hat zwei große Dinge: große Augen, wie ich noch feine sah, und eine große Seele. Sie spricht gerade so, wie Berber in den Briefen über humanität schreibt. Drei Biertel Zeit brachte fie mit Lachen hin, beffen Sälfte aber nur Nervenschwäche ift, und ein Biertel mit Ernst, wobei sie die großen, fast gang zugezogenen Augenlider himmlisch in die Bobe hebt, wie wenn Wolfen den Mond wechselsweise verhüllen und entblößen." "Wir bleiben jeden Abend beifammen. Sie ift ein Weib wie keines, mit einem allmächtigen Berzen, mit einem Fellen-Id. eine Woldemarin." Sie legte ihm ihr ganzes Leben dar, stürmisch sprach fie ihr Inneres gegen ihn aus. "Alle Welt will ihn haben, bei Gott, Aber nein; alle sollen ihn nicht haben, oder ich vergebe! Ich will vernichtet sein, dann können fle ihn haben! wie oft war ich nicht schon vernichtet, wie oft! Ach nichts als die allerfeinste Diat der Seele. bie reinsten, wärmsten Genüsse, konnen mich wieder bessern und erquicken. Dies ibeale Weib überraschte ihn bald nach seiner Abreise (brei Wochen hatte sein Aufenhalt in Weimar gedauert). durch einen Brief, worin fie ihre Grundfase über die Liebe aussprach. - "Ich verstebe biese Iugend nicht, und kann um ihretwillen keinen selig sprechen. Die Religion hier auf Erben ist nichts Anderes als die Entwickelung der Rrafte unsers Reinen Zwang soll bas Geschöpf bulben, auch keine ungerechte Resignation. Immer lag ber fühnen, ihrer Kraft sich bewußten und ibre

Araft brauchenden Menschheit ihren Willen; aber alle unsre Gesetze find Folgen der elendesten Armseligkeit. Liebe bedurfte keines Gesetses. Natur will, daß wir Mütter werden sollen. Dazu dürfen wir nicht warten, bis ein Seraph kommt, sonst ginge die Welt unter. sind unfre stillen, armen, gottesfürchtigen Chen? Ich sage mit Gothe, und mehr als Göthe: unter Millionen ist nicht einer, der nicht in der Umarmung die Braut beträgt." Jean Paul fiel aus den Wolken, und während die Titanide ursprünglich des Titanen ideales Weib werden sollte ---Linda ist das in allen Einzelheiten kenntliche Porträt der Frau von Kalb entwickelte sich jest in seiner Seele der Ausgang, den wir kennen. — Es hatte damals etwas Bedenkliches, die Geliebte eines Dichters zu fein; übrigens war ber Ausgang, wenn auch grausam, poetisch gerechtfertigt; es ist nicht heilsam, ein "großes Weib" sein zu wollen. — Im August 1796 besuchte ihn Frau von Krüdener. "Während sie in dem Selbstgefühl, daß sie den Berg erklommen, den kleinere Geister nicht die Kraft hätten zu ersteigen, und wo sogar der Schall ihrer Stimme ihrem Dhre nicht mehr Disharmonie sei, Jean Paul eine trunkne Freude und Rührung gab, wie er noch bei keiner Frau gehabt, weil sie sei wie keine, schien er ihr unvergeglich mehr noch aus dem, was sie sah, aus dem, was sie fühlte, da sie ihn sah, als aus bem, was sie las, wenn sie in seinen Werken so oft mit tiefer Rührung ihn bewundert u. s. w." (Spazier.) — Juli 1797 trat ihm eine britte Titanide entgegen, Emilie von Berlepsch, eine junge, schone und geniale Witwe. "Jean Paul, erzählt sein Biograph, mar burch biese glühende Seele auf das heftigste entzundet, indem seine Phantafie an jeder neuen Erscheinung alle Tugenden der frühern zusammen fand. Sie traf gerade zu einer Zeit ein, als bes Dichters Tobe entgegenfränkelte. Mutter dem Tropdem vermochte Emilie so viel über ihn, und ber für seinen Titan aus dieser neuen Bekanntschaft ihm sich versprechende Gewinn erschien ihm so bedeutend, daß er die kranke Mutter auf mehrere Tage zu verlassen und der neuen Freundin nach Eger ins Franzensbad zu folgen wagte. Doch eben im höchsten Rausche bes Genusses poetischer Gefühlsschwelgerei an ber Seite bieser schönen und geistreichen Frau, die ihn übrigens mehr mit der Phantasie als dem Herzen liebte, und darum seinen Geist um so mehr gefesselt hielt, weil sie ihm pon Sinnlichkeit durchaus rein erschien; — schreckte ihn plöslich ber Donnerschlag von dem unterdeß erfolgten Tod seiner Mutter auf . . . . in deren Nachlaß er ein Büchlein fand, in welchem sie aufgezeichnet, was sie sich in ihren Nächten burch Spinnen verdient." Daß der Sohn biesen Umstand gern und mit Gefühl erzählte, bezeichnete seine vornehme Bekanntschaft als einen der rührenbsten Züge in seinem Charakter! — So verließ nun October 1797 Jean Paul seine Heimat und begab sich mit Emilie nach Leipzig. Hier aber fand sich seine Seele sehr verstimmt, benn während die Aristofratie auf den Anien vor ihm gelegen, wollte sich der Bürger und Kaufmann auf gleichen Fuß mit ihm stellen. Außerbem wurde ihm das Verhältniß mit der Berlepsch unerträglich. — "Ihre Seele hing an meiner, heißer als ich an ihrer. Sie bekam über einige meiner Erklärungen Blutspeien, Ohnmachten, fürchterliche Zustände; ich erlebte Scenen, die noch keine Feber gemalt. Einmal an einem Morgen (ben 13. Jänner), unter bem Machen einer Satire von Leibgeber, ging mein Inneres auseinander; ich kam abends und sagte ihr die Gbe qu. Sie will thun, was ich will; will mir das Landgut kaufen, wo ich will. am Neckar, am Rhein, in ber Schweiz, im Boigtland. So lieben und achten wird mich keine mehr wie diese; und doch ist mein Schicksal noch nicht entschieden von - mir. - Das Berhältniß löste fich in Freundschaft auf, Jean Paul begleitete fie noch nach Dresden im März 1795. Ein neuer Besuch in Weimar bestimmte ihn, sich im October ganz überzusiedeln. Das Bündniß mit Jacobi und Herder wurde enger; sie wollten zusammen eine Zeitschrift herausgeben, und Herber besprach mit ihm seine Metakritik, den großen Krieg gegen die Kantische Philosophie. Jean Paul selbst gab damals seine Briefe und bevorstehenden Lebenslauf heraus, in denen die Kantische Philosophie und die Schlegel'sche Aesthetik verspottet wurde. Eine Apotheose Herber's bildete ben Schluß. Jean Paul gehörte also ganz zur streitenben Rirche, um so mehr, da ihm nach seiner Ansicht die Göthe=Schiller'sche Partei ben hof vertrat. "hier ift alles revolutionar fühn, schreibt er, und Gattinnen gelten nichts. Wieland nimmt im Frühling seine frühere Geliebte, die Laroche, ins haus, um aufzuleben, und die Ralb stellte seiner Frau ben Nuten vor." Das Berhältniß zur lettern wurde wieder aufgenommen. "Berder achtet fie tief. und höher als die Berlepsch, und kußte sie sogar in Feuer neben seiner Jean Paul hatte im voraus einige Briefe an seinen Freunt fertig gemacht, worin er ihm bereits seine Beirath anzeigte. Indeß trat ihm ein neues beseligendes Berhältniß entgegen mit einer hildburghausen= schen Hofbame Raroline von Feuchtersleben, welches so weit geriet. daß mit Einwilligung der Berwandten die Heirath förmlich beschloffen ward, und daß es ein — ganzes Jahr bauerte. Natürlich machte ibm Frau von Kalb heftige Scenen. "Die glühenden Briefe werden bir einmal unbegreiflich machen, wie ich meine Entsagung ohne Orkane wiederholen konnte. Müßte ich ihr ben Namen einer Geliebten ansagen, so

<sup>&</sup>quot;) Später mit harms verheirathet, burchreiste fie 1802 mit Macdonald du schottischen hochlande, um für herber ben celtischen Ossian zu sammeln.

thate sich ein Fegseuer auf."\*) Eine neue Bildungsstuse beginnt für ihn mit seiner Abreise nach Berlin 1799.

Dieselbe Misère des Lebens, die der Roman vor uns ausbreitet, verfolgt uns auf der Bühne. Das deutsche Theater huldigte seit Gottsched's Fall einem schrankenlosen Naturalismus, Schauspieler und Dichter wetteiferten, die Stimme der Natur hören zu lassen. Es war dieselbe Reaction gegen die Convenienz, welche in den pietistischen Betstuben wie in den studentischen Gelagen laut wurde. Die Araftgenies fanden in dem Fastnachtschwank ber Narren und in ber zähneknirschenden Leibenschaft ben einzigen Ausbruck ber Natur. Da man sich nun im Drama nicht bestänbig im Stubentenleben bewegen konnte, so suchte man eine poetisch-historische Zeit, die bemselben ähnlich war: man warf sich auf bas biderbe, saufende und hauende Ritterthum. "Gebt mir dreihundert Jünglinge, wie ich bin! rief Karl Moor, und ich will Deutschland zu einer Republik machen, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster gewesen sein sollen!" Wie mancher "flotte Bursch" hat so gesprochen! Aber häufig versteckt sich hinter jener ungeberdigen Kraftsprache, die nur fluchen und lärmen kann, eine unendliche Weichheit bes Gemüths. Karl Moor ist man nur auf der Universität, solange man sich rauft, die Nachtwächter prügelt, die Fenster einschlägt; sobald man aus dem eximirten Gerichtsstand heraustritt, verwandelt sich der wilde Freiheitsschwindler, dem doch der Weg zu den bohmischen Wäldern nicht leicht offen steht, in einen bleichen Werther. Frevelthaten finden ihre Grenze im eignen Gemuth, dagegen ift das beste Berg unerschöpflich, über bas Elend diefer Welt zu weinen. Die rührenben Stude, als letter Ausfluß bes Pietismus, waren eine nothwendige Ergänzung jener wilben Kraftragobien. — Wenn man zu höhern Sphären strebte, so bot sich das alte Feld der Haupt- und Staatsaction; man suchte auf bem Gebiet ber Geschichte Greuelthaten auf, noch herzbrechender als bas Elend bes gewöhnlichen Lebens, um die Stimme der Natur gegen die feindseligen geschichtlichen Mächte zu retten, in benen man noch keinen innern Zusammenhang und keine Ibee herauszufinden verstand. Entweber schilberte man (Egmont) den guten Menschen, ber unter dem finnlosen Getümmel der historischen Leidenschaften zusammenstürzte, ohne innerlich betheiligt zu sein, ober (Don Carlos)

Dis 1804 lebte Frau von Kalb in Waltershausen; in diesem Jahr starb ihr Mann, sie verlor ihr ganzes Bermögen und zog nach Berlin, wo sie in Fichte einen Freund fand. 1806 konnte sie im letten Band des Titan Linda's Schickal lesen! Seit 1820 ganzlich erblindet, lebte sie unter dem Schut der Prinzessin Marianne bis 1843.

den Propheten eines bessern Zeitalters, der untergehn mußte, weil bie goldne Zeit noch nicht gekommen war, ober endlich (Nathan) ben zeitlosen Mit besonderer Vorliebe pflegte man das bürgerliche Drama. Weisen. Ein Biedermann von Kammerherren und Hofrathen verfolgt, ein Armer, bem ber begünstigte Junker die Stelle entzog, ein Bürgerlicher, bem bas abeliche Vorurtheil die Geliebte raubte, das waren willfommene Gegenstände der Rührung. Das Drama machte durchweg eine gefinnungsvolle Opposition, und es waren besonders einzelne Classen der Gesellschaft, die im bringenden Berbacht ftanden, aus Bofewichtern zu bestehen: Die Amtmanner, die Hofrathe, die Kammerherren und Prafibenten, denn hober hinauf wagte man sich nicht. Eine werbende Poesie findet allein in ber Beobachtung der Wirklichkeit lebendige Nahrung, auch wenn ber Dichter tie gegebenen Berhältnisse misversteht. Iffland's Jäger werben noch immer gegeben, und wenn es jest feltner geschieht, so liegt der Grund feineswegs an der verfeinerten Bildung, sondern an der Unfähigkeit unfrer Schau: Bu Iffland's Zeit wurde jede der darin auftretenden Figuren mit einer saubern Detailarbeit ausgeführt, die auf der grundlichsten Beokachtung beruhte. Iffland hat seinen Hauptzweck, die moralische Belehrung in seinen Studen so ins Einzelne verfolgt, daß an eine freie poetische Stimmung nicht zu denken ift. Der Predigerton, in den er häufig verfällt, erhält noch badurch eine unangenehme Wendung, daß er überall Ratur und Bildung in einen falschen Contrast sett. Mit ber Bildung ift bei ihm fast überall Schlechtigkeit bes Charakters ober wenigstens Berbrehung bes Gefühls verknüpft. Wenn seine Menschen gut werben sollen, so febren sie in den Naturstand zurud. Das Gute erscheint beschränkt, oft geradezu in Begleitung der Einfalt, durch trodne Formen aller Anmuth beraubt ober durch übertriebene Reizbarkeit entstellt. Liebenswürdigkeit mit Gute zu paaren, ist ihm unmöglich. Daher seben fich feine tugendhaften Personen zum Berwechseln ähnlich, und in ben spätern Studen schwinden sie mehr und mehr. Ferner entwickelt sich bie moralische Bestimmung nicht organisch von innen heraus; bie Nebenumstände spielen eine ungebührliche Rolle, daher das Unwahrscheinliche und Ueberhäufte in seinen Erfindungen. Weil die Motive nicht aus den Charafteren bervorgebn, sondern zufällig zur Hauptentwickelung kommen, fieht fich der Dichter genöthigt, nachträglich unwesentliche Personen einzuführen. Auch bie poetische Gerechtigkeit, die er ausübt, hinterläßt häufig einen nieberschlagenden Ginbruck, weil die Demuthigung des Lasters ebenso unafthetisch ausgemalt wird wie das Laster selbst. In der Schilderung des Schlechten bet er eine große Birtuosität, weil ihm hier die kleine Beobachtung des Lebens zu statten kam. Aber auch zur poetischen Beichnung bes Schlechten gehört ein Ibealismus, der ihm fehlte. Für die Lebensbeobachtung fint in-

beg manche feiner Stude noch heute bes Studiums werth. - Die Schwierigkeit, bas wirkliche Leben zu ibealifiren, lag nicht blos in den Zustänben, sondern in ber Gefinnung, mit ber man fie auffaßte. Die Buftanbe mögen noch so verkummert sein, ein frischer Lebensmuth weiß fie zu bezwingen, und der Kampf mit dem Leben findet ebenso ideale Formen als die Freude am Leben. Allein Gesundheit ber Seele ift ein Gut, bas von der Gesundheit der öffentlichen Zustände schwer zu trennen ist. Nicht blos die Buffande des Bolks waren verworren und haltlos, sondern sein Instinct. Die Sturm- und Drangperiode mit ihrem Titanismus und ihrer Empfindsamkeit hatte bittre Früchte getragen. Man hat Ropebue\*), deffen Stucke sehr bald Iffland verdrängten, vielfältig getadelt und gelobt, aber den Hauptpunkt hat man übersehn, daß nämlich sein Naturalismus sich nicht unbefangen dem Instinct der Menge anschloß, sondern daß er mit unerhörter Consequenz ein schädliches Princip verfolgte. Daß ein Dichter, der ein Bierteljahrhundert bas deutsche Theater beherrscht und in sammtlichen europäischen Sprachen als deffen vorzüglichster Repräsentant gefeiert wurde, mit dem Männer wie Wieland, Joh. Müller, Schlözer, Jacobi, Ramler, Engel u. a. in den Formen der größten Hochachtung umgingen, nicht ganz ohne Berdienst sein kann, wird nur derjenige bezweifeln, der an Wunder oder an Wirkungen ohne Ursachen glaubt. Roțebue besaß eine Einbildungetraft, die an Lebhaftigkeit ihresgleichen suchte: Begebenheiten und Situationen strömten ihr in überreicher Fülle zu, und da in seiner Seele nichts vorhanden war, was der Anwendung derselben Widerstand hätte entgegenseten fonnen, weber Sitte, noch Grundsate, noch Schicklichkeitegefühl, so überrascht er noch heute mit der bunten Mannichfaltigkeit seiner Einfälle. Außerdem hatte er einen sichern Instinct für den Geschmack des Publicums, d. h. seine Natur war mit der Natur der Menge so verwandt, daß ihm überall die richtigen Motive zu Gebote standen. In einer geiner Vorreden gibt er höchst offenherzige Selbstbekenntnisse. Man hatte ihn von seiten der Moralität angegriffen. Um biesen Borwurf zu entfraften, führt er eine Menge Uneforten an, in welchen arme Gunder burch seine Stude gebeffert seien, was auch möglich ist, da viele erbanliche Predigten auf Ropebue'schen Motiven be-

<sup>&</sup>quot;) Geb. zu Beimar 1761, trat 1781 in russische Dienste und erhielt den Amtsadel 1785. Rachdem er durch sein erstes Stud schnell berühmt geworden, machte er 1790 eine Reise durch Deutschland nach Paris und veröffentlichte das schändliche Pasquill "Dr. Bahrdt mit der eisernen Stirn", das ihn, als seine Autorschaft gerichtlich ermittelt war, in den Augen aller anständigen Leute an den Pranger stellte. Herbst 1797 wurde er an Alzinger's Stelle als Hoftheaterdichter nach Wien berusen und siedelte sich, nachdem er diese Stelle 1799 mit großer Benson ausgegeben, in Beimar an.

ruhen. Dagegen meint er, bag die Gothe'iche Schule barum auf ihn mit Berachtung herabgesehn habe, weil fie ihn für eine gemeine Ratur bielt, und das ift in der That der Rern des Gegensapes. In dem Göpendienft ber Natur standen Gothe und die übrigen Dichter bis auf den großen Wendepunkt am Ende bes Jahrhunderts auf berfelben Seite mit Ropebue; aber sie waren edle Naturen und Rosebue eine gemeine Ratur. — Die Vertheidigung der sogenannten Natur gegen Sitte, Bildung, Recht und Autorität ist der rothe Faben in sämmtlichen Schauspielen Rosebue's. Sie überströmen von Phrasen der Tugend und humanität, aber diese Tugend ist nichts Anderes als die instinctmäßige Gutherzigkeit obne Inhalt, die man in den Kreisen des Lasters häufig antrifft. Durch Mitleid gegen die Armen wird in der Ropebue'schen Sittlichkeit alles wieder gut gemacht: wo ihm die Erfindung stockt, bringt er ein paar nothleidende Familienväter auf die Bühne, die durch eine mitleidige Seele gerettet im stummen Gebet niederknien. Wie es im phyfischen Leben Dinge gibt, bie nothwendig, natürlich und gut find, welche aber die Scham bem Licht bes Tages und ben Augen ber Menschen verbirgt, so in ber moralischen Welt. Daß man diese Art Wohlthaten im Berborgnen thut, liegt nicht blos in ber Bescheibenheit, sondern in dem Gefühl der damit verknüpften Unwir Man soll die Bloge seines Nächsten nicht ans Licht ziehn. Theaterbichter, der uns fortwährend hungrige Manner, Beiber und Kinter vorführt, denen ein gutherziges Geschöpf Brot und Pfennige in die Sant brudt und die ihm dafür bankbarlichst Rock und Banbe fuffen, speculixt auf die gemeinen Seiten ber menschlichen Natur, gerade wie ber Dichter. der uns mit den Detail physischer Leiden unterhält. Ropebue's Theater ift recht eigentlich die Entblößung der menschlichen Unwurdigfeit, die ennische Burschaustellung seiner Gebrechen, die Bertiefung der Ideale in den Sumpf bes Lebens. - Gein erftes Stud, Menfchenhaß und Reue (1789). rief allgemeinen Jubel hervor, nicht nur in Deutschland, sondern in England, Spanien, Dänemark und in ben übrigen Ländern, wo man es auf-Der Inhalt beleidigt mehr das ästhetische als das moralische Geführte. fühl. Daß einem reuigen Günber vergeben wird, ist an sich nicht unmoralisch, und die Stimmung z. B. in Göthe's frühern Studen, in Clavigo, Stella u. s. w., beruht auf einer nicht viel festern sittlichen Grundlage. Aber der Zustand, in dem sich Eulalia, die ihrem Mann mit einem Liebhaber burchgegangen ift, in ihrer Reue bas gange Stud hindurch zu den Füßen aller auftretenden Personen windet, muß jedes Gefühl emporen. Sie vertheilt, um ihre Sunden zu bugen, Almosen an arme Leute, wobei sie "bie Augen nieberschlägt und mit der Berwirrung einer schönen Seele fampft, welche man auf einer guten That ertappt bat". Sämmtliche Betheiligte überzeugen fich im Lauf bes Stuck, baß fie eigent-

lich eine tugendhafte Person ist. "Nein, Sie sind nicht lasterhaft, ber Augenblick Ihrer Berirrung war ein Traum, ein Rausch, ein Bahnfinn." Auf welche Weise mag dieser Engel zum Laster verführt worden sein? "Sie stoßen da, sagt Eulalia, auf eine Unbegreiflichkeit in meiner Geschichte." Ihr verlaffener Gemahl, ber Oberft Meinau, gehört zu jenen Mollusten, die keine feste sittliche Bestimmtheit, weder Borurtheile noch Grundsäse in fich tragen und die daher von jedem Winde des Gefühls bewegt werden. Der Dichter selbst beschreibt seine Stimmung in ber lesten Scene "nicht rauh und nicht sanft, nicht fest und nicht weich, sondern zwischen allen diesen schwankend". Nachdem diese beiden eine halbe Stunde fich gegenübergestanden, werben die Rinder herbeigerufen, die Dieser Stimme ber Natur kann der eble Rührung zu vollenden. Menschenfeind nicht widerstehen, er schließt die Wiedergefundene verzeihend in seine Arme. — In demselben Jahre erschienen die Inbianer in England. Die Stimme ber Natur ist biesmal Gurli, die jedem fremden Herrn um den Hals fällt, ihn füßt und ihm erflart, fie wolle ihn heirathen; bie hin- und herhüpft, vor bem Spiegel Grimaffen schneibet und übrigens von der Tugend ziemlich hohe Begriffe Dies närrische Aefschen ist Prinzessin von Mysore, und sämmtliche Söhne und Neffen Brahma's find von Unschuld und Natur durchdrungen. Durch das Brahminenthum die conventionelle Sittlichkeit der Europäer ober vielmehr die angeborne weibliche Scham zu widerlegen, ift wol der sonderbarste Einfall, ben je ein Dichter gehabt.\*) - In der Sonnenjungfrau (1789) ist Gurli nach Peru versest; sie heißt Kora und gehört zu einem Orben von Bestalen. Sonst pflegte heiligen Jungfraun eingeprägt zu werben, daß es kein größeres Berbrechen gibt als ber Umgang mit Mannern. Kora scheint das nicht zu wissen, sie erzählt in liebenswürdiger Unschuld ber Oberpriefterin, daß sie Mutter ift, und gerath in das größte Erstaunen, als die würdige Matrone barüber in Wuth Der Orden wimmelt von kleinen Gurlis, die der ersten Mannsperson, die ihnen entgegenkommt, um den Bals springen, die Baden streicheln und, als sie einen Ruß bekommen, erschrocken ausrufen: "Ei, was war das!" Dennoch verlangt die Oberpriesterin Gurli's Blut; selbst der vorurtheilsfreie Inka und der ebenso vorurtheilsfreie Oberpriester sehn sich veranlaßt, mit Achselzucken das Todesurtheil auszusprechen. nachbem ber lettere lange auf ben Anien um Erleuchtung gefleht, erhebt er fich plotlich und spricht: Die roben Zeiten des Religionsstifters find vorüber. Er schuf bas Gesetz der Reuschheit, benn bamals, ba nur Sinn-

Das Borbild findet fich schon in einem altern Roman Ropebue's: die Leiden der Ortenbergischen Familie (1785).

<sup>6</sup> m i b t, b. Lit. Befd. 4. Aufl. 1. 8b.

lichkeit herrschte und die Vernunft ein Rind war, wäre ohne bieses Geset der Tempel an festlichen Tagen ein Tummelplatz der Wolluste geworben. So zwang ihn die Noth, der Natur in ihr großes Rad zu greifen. Aber eine lange Reihe von Jahren hat das Gesetz bes Schicklichen in das Gefühl des Schicklichen verwandelt. Wo dieses herrscht, ist jenes nicht mehr Das leuchtet bem gebildeten Bolfe ber Peruaner ein, ber fouverane Fürst hebt das Geset auf, und sammtliche Gurlis haben nun bie volle Freiheit, der Stimme der Natur zu folgen. — Im Rind der Liebe (1790) beschäftigt sich ber ganze 1. Act bamit, daß eine in Lumpen gehüllte, abgeharmte Gestalt, die das Fieber hat und hungert, vor ben Thüren bettelt. Endlich kommt ihr Sohn Fritz bazu und fie gestebt ihm, daß er ein Kind der Liebe ift, die Frucht der Berführung. 2. Act geht die Bettelei weiter fort. Jum Ueberfluß beschließt Fris. seinerseits entweder zu betteln ober zu stehlen, welchen Borfat er im 3. Act ausführt. Er spricht einen herrn um Almosen an und ruft, als bieser ihm nicht genug geben will: la bourse ou la vie! Er wird infolge bessen verhaftet und es ergibt sich, daß dieser Herr sein Bater ift. Man erwartet einen herzlosen Aristokraten, aber nichts weniger, er hat in Beziehung auf den Abel gar keine Vorurtheile, und als seine Tochter Gurli einem armen Prediger auf den Leib ruckt, ihm erklärt, fie wolle ihn heirathen, und trop der fläglichen Bescheidenheit dieses Mannes berauf besteht, nimmt er keinen Anstand, seinen Segen zu geben. ihn freilich unangenehm überraschen, als er in dem Räuber seinen Sobn. in der Bettlerin feine verlaffene Geliebte entdect; nachdem mit ihr eine strenge Prüfung vorgenommen ift, wird sie geheirathet. Durch ben Mund des Predigers spricht Ropebue seine sittlichen Grundsätze aus. Bergehen, in zwei Worte gefaßt, bunkt uns abscheulich. Buften wir aber alles, was bazwischenlag, alles, was den Bandelnden bestimmte. ohne daß er es selbst wußte, alle die Rleinigkeiten, deren Einfluß so unmerklich und doch so groß ift; hatten wir den Berbrecher von Schritt w Schritt begleitet, fatt bag und jest nur der erfte, und zehnte und zwanzigste ins Auge fällt; wahrlich, wir würden oft entschuldigen, wo wir jest verdammen. Auch ein guter Mensch fann wol einmal einen schleckten Streich machen, ohne baß er eben aufhört, ein guter Menfch zu sein Wo ist ber Halbgott, ber von sich rühmen darf: mein Gewissen ist rein wie frischgefallener Schnee? und gibt es einen folden Prabler, so trauen Sie ihm um Gottes-willen nicht; er ift gefährlicher als ein reuiger Sänder." — Bruder Morit der Sonderling (1791), der den Grafentitel niebergelegt hat, und Omar, der in einen Araber verkleidete Rolla, zwei Sohne ber Natur, fampfen verbrübert gegen die Borurtheile der europäischen Civilisation. Morit ist so ungeschickt, diefen Omar, der

ihm unter erschwerenden Umftanden das Leben gerettet und beffen Eklave er in Afrika war, als seinen Bebienten vorzustellen, und ber Familie burch die Bertraulichkeit, mit der er ihn behandelt, Aergerniß zu geben, aus feinem andern Grund, als um gegen ben Unterschied ber Stände zu protestiren. Morit erklärt es für ein Borurtheil, daß man seine Schwester nicht heirathen solle, er ist bereit, seinem Freunde seine sämmtlichen Schwestern zu Frauen zu geben; er buzt alle Menschen, er findet das Dienstmädchen seiner Schwester schön, sieht Tugend in ihren Augen extlart ohne weiteres, er wolle sie heirathen. Darauf gesteht diese edle Seele, sie habe schon ein Rind, welches sie auch vorzeigt. schabet das? antwortet Moris. Das ist auch so ein europäisches Vor-Dann spricht er über die Ehre gerade wie Falstaff. wadere Prophet findet eine Reihe von Anhängern; fie begatten fich untereinander, benn "es ist gerade ein warmer Frühlingstag und alle Schwalben bauen ihre Refter", setzen fich auf bas Schiff und reisen zusammen nach den Pelewinseln, jenem Paradies der Unschuld und Natur, welches damals entbeckt und durch Campe ber aufwachsenden Jugend empfohlen war. — Im Opfertob (1793), welches Ropebue für bas befte seiner Stude erflart, liegen drei Acte hindurch ein verarmter Raufmann, seine Frau, sein Rind und seine alte blinde Mutter in den Qualen des Hungertobes. Ein großer Moment ift, als ber hungernbe Bater eine Semmel fieht, die sein Sohn zurückgelassen hat, und nun einen schweren Kampf mit sich selber besteht, ob er sich dieser Semmel bemächtigen ober sie einem gleichfalls halbverhungerten Hunde geben soll. Das Princip siegt über das Gefühl; mit dem Ausruf: Gib sie bem Phylax! schließt ber erfte Act. Bergebens sucht ber unglückliche Bater Gulfe bei seinen Freunden, nur Einer bietet ihm Beiftand an, der ehemalige Geliebte seiner Frau, und diesen weist ber Mann von Ehre zurück, obgleich er vor Hunger in Dhnmacht fällt. Endlich faßt er den Entschluß, ins Wasser zu springen, um jenem treuen Liebhaber seine Frau zu überlassen. Er wird gerettet, ein reicher Mann adoptirt ihn, und auf die Verzweiflung folgt ein erwünschtes Enbe. - In Armuth und Ebelfinn (1795) hat ber arme Lieutenant Cederström wenigstens noch ein Stuck schwarzes Brot, das er in der Tasche mit sich herumführt, aber dies Brot bringt seine Ehre in Gefahr; denn als in einer Gesellschaft eine werthvolle Tabacksbose verschwindet und alle Anwesenden ihre Taschen umkehren, weigert er sich und kommt in den Berbacht des Diebstahls: für einen Offizier eine sehr unästhetische Lage, auch wenn sich seine Unschuld nachher herausstellt. — In den Regerstlaven (1796) mishandelt ein Pflanzer seine Neger mit großem Bohlgefallen. Als z. B. eine junge Negerin fich ihm nicht ergeben will, läßt er ihr den ganzen Leib mit Stecknadeln sanft zerbrickeln, bann wird

ihr in Del getauchte Baumwolle um die Finger gewickelt und angezünbet. - In bem Schauspiel bie Berleumber (1796) hat Mabame Emilie Moorland die seltsame Leibenschaft, ihren Wohlthätigkeitstrieb um Mitternacht auszuüben, obgleich in andern Umftanden, macht fie um diese Zeit geheime Besuche in den entfernten Stadttheilen. Go kann es nicht wunder nehmen, daß ihr Mann, durch einen Berleumder verführt, Argwohn gegen ihre Tugend faßt. Während nun zuerst der gesammte Hof und die Regierung als eine Sammlung von Schurken geschildert werben, verwandeln sie sich zum Schluß in lauter tugendhafte, nur vorübergehend bethörte Menschen. Dies Bunder wird durch einen Englander vollbracht, der offen dem Minister entgegenzutreten magt, mahrend tie gesammten deutschen Unterthanen, auch die wohlgefinnten, vor ihm trie-Es ist eine bittere Wahrheit in dieser Auffassung. Alls die Unschuld des braven Moorland an den Tag kommt, der gleichfalls beim Minifter verleumdet worden, findet man unter feinen Papieren ein angefangenes Geburtstagsgedicht für ben Minister — wie werden ba die Uebelgesinnten beschämt! Ueberall wird die verborgene Tugend von der europäischen Cultur verkannt und bann burch einen merkwürdigen Daschinismus bes Schicksals gerettet. Die Stimme ber Natur macht fic überall vernehmlich, auch gegen Goldaten, Büttel und Polizeisergeanten, so sehr sie poltern. Wenn ein hungriger Bater recht kläglich vor ihnen weint, trägt immer das Gefühl ben Gieg über die abstracte Pflicht dabon. Es ist eine jämmerliche Gefühlswirthschaft: die Convenienz ist ein Leeuer Schein, der vor jedem starten Hauch zusammenschmilzt. wechselung begibt sich Ropebue auf das heroische Gebiet. Graf Benjoswky (1794) ist mit einem außerordentlichen Theaterverstand eingerichtet: die Verwickelung wird von Scene zu Scene größer und man fommt keinen Augenblick dazu, sich zu befinnen. Sobald das freilich geschieht, if es mit dem Eindruck vorbei. Die Heldin ist weiter nichts als eine verkappte Gurli, und die Schlußscene, wo Benjowsky, obgleich er schon verheirathet ist, diese neue Geliebte, die sich ihm frech an den hals wirft, dennoch entführen will, sich aber durch die jämmerlichen Bitten des verlassenen Vaters endlich bewegen läßt, sie ihm wieder zuzuwersen. if über alle Beschreibung lächerlich und widerwärtig. Im Graf von Burgund (1797) wird bas Gurlithum, die Stimme ber Natur und ber Kampf gegen die Vorurtheile ins Mittelalter verlegt. — Ein unzweiselhaftes Talent hat Rosebue für das Lustspiel. In der Erfindung tomischer Situationen, in bem tollen Wirrwarr von Misverstänbnissen und bunten lächerlichen Masken ist er unerschäpflich. Zwar wird man auch hier niemals befriedigt, die Charafteristit und die Erfindung der Sitzationen ist unwahr, die Sprache entseslich roh. Wir Deutsche find felten

im Stande, bas Romische zu genießen, wenn es nicht mit einer ftarken Dofis von Gemeinheit zersett ift. In bieser Beziehung mußten uns bie Spanier, Franzosen und Italiener als Vorbild bienen, die in der Form stets die Bildung der guten Gesellschaft, die Feinheit und ben großen Buschnitt bes weltstädtischen Verkehrs wahren. Ropebue trifft die Hauptschuld; benn er hat die Gattung in Curs gebracht. Noch schlimmer ist die Neigung zu Sentimentalitäten, die Erinnerung an den Ernst bes Lebens, die alle Unbefangenheit aufhebt. Um das Romische zu empfinden, muffen wir frei sein, Sorge und Mitleid barf unser Herz nicht umstricken. Rokebue scheint dabei mehr dem Publicum Concessionen gemacht zu haben, als seiner eigenen Neigung gefolgt zu sein. Doch geben die bessern seiner Possen, z. B. ber Wilbfang (1797), bas Epigramm (1801), die Sucht zu glänzen (1801), die beutschen Kleinstädter (1802), aus welchem Stud ber Name Krähwinkel in Deutschland populär geworben ift, ber Wirrwarr (1802), Pagenstreiche (1804), bes Esels Schatten (1809), noch immer reiche Ausbeute, und ber Schneiber Fips, der Pachter Feldkümmel, der Commissionsrath Frosch, der Candidat Elias Rrumm u. s. w. fahren fort, in den Sanden geschickter Birtuosen das Publicum zu ergößen. — Was ber Ausbildung des feinern Lustspiels bei uns unübersteigliche Schwierigkeiten in den Weg sest, ist der Mangel eines gesellschaftlichen Tons. Der Tragödiendichter empfindet das weniger, benn seine Handlung spielt in einer idealen Welt; aber der Lustspieldich= ter muß und gesellschaftliche Berhältnisse zeigen und sich baher an das Gegebene anschließen. Hier ist er nun in der übeln Lage, daß er nicht blos die Handlung sondern den Ton erfinden muß. In Ropebue's Zeiten war ber Uebelstand noch größer. Jeder einzelne Dichter färbte die Situation und die Formen der Gesellschaft nach seinem eignen Geschmack ober nach der Gewohnheit des Kreises, in dem er sich bewegte. Durch diese Unsicherheit des Tons werben auch die fittlichen Begriffe verwirrt. Da der Knoten bes Lustspiels gewöhnlich sich auf ein Cheverhältniß bezieht, so ist der Standesunterschied, der liebende Herzen trennt, seit alter Zeit ein beliebtes Motiv gewesen. Ein Dichter wie Ropebue, ber überall die Stimme der Natur gegen die künstlichen Formen der Sitte geltend machen möchte und es boch vermeiben muß, einem hohen Abel und verehrungswürdigen Publicum beschwerlich zu fallen, kommt durch einen solden Conflict in unauflösliche Berlegenheiten. Im Anfang wird das Borurtheil des Abels nur bei ganz lächerlichen Personen gedulbet, all mahlich aber merkt er, bag bieses Vorurtheil boch noch nicht so ganz ausgerottet ift, und so stellt sich regelmäßig in seinen spätern Stucken, sobalb sich ein Junker in eine Schulmeisterstochter verliebt, zulest die Dirne als Fräulein heraus. Trothem wagt keine seiner Personen dies Vorurtheil

offen auszusprechen, fie bemanteln es burch gefellschaftliche Rudfichten, burch die Ungleichheit der Erziehung u. dgl., und es ist zuweilen spaßhaft, wie fie fich breben und wenden, um bas Ding nicht beim rechten Namen zu nennen. Freilich in einer poetischen Welt, wo die jungen Lieutenants Almosen austheilen und für bedrängte Witwen sorgen, ware der Abelstolz bei einem gebildeten Mann eine Abnormität. Eine Satire, die poetisch wirken soll, muß gegen reale Seiten bes Lebens gerichtet sein. — Man hat sich mehrfach über ben Einfluß bes französischen Luftspiels auf bas beutsche beschwert, namentlich wegen bes unsittlichen Inhalts, ber baburd auf unfre Bühne übertragen wirb. Aber man barf von ber Tugent unfrer eignen Dichter nicht viel Rühmens machen. Der Rebbod mochte Ropebue's bestes Lustspiel sein. Aber ber Inhalt wurde selbst ein frangofisches Borftadtpublicum außer Faffung seten. Es ift von Anfang bis zu Ende die durchgeführte Zote. Der Unterschied gegen das französische Theater besteht nur darin, daß die Unzucht nicht physisch ausgeführt wirt, daß sie in der Einbildung bleibt, daher auch der zweite Titel "die schuldlosen Schuldbewußten". Wenn ein junger Mann sich zu einer Frau ins Bett legt, so findet es fich, daß es eine verkleibete Dame ist; wenn eine Gräfin ihren Stallmeister umarmt, so ist es ihr Bruder n. s. w.: Stimme der Natur wird gerechtfertigt, die Tugend gewahrt und die Lieberlichkeit kann sich doch amufiren. Es ist fehr die Frage, ob die in biefen Luftspielen bargeftellte Gewohnheit, fich in unfittlichen Borftellungen ju ergehn, nicht etwas Schlimmeres ift als das wirklich ausgeführte intividuelle Verbrechen. Was in dieser angeblich guten Gesellschaft alles gesprochen und gefühlt wirb, überfteigt alle Begriffe. - In ben beiben Rlingsbergen (1801) wird bas Gefühl der Unfittlichkeit noch baburd gesteigert, daß Empfinbsamkeit hineingelegt ift. Daß ein alter und ein junger Buftling jedem Madchen nachlaufen, und bag biefe Bersuche endlich jum Guten ausschlagen, bagegen ware nichts einzuwenden; aber daß ein tugenthafter Offizier, deffen Schwester durch einen bieser Buftlinge beleibigt ift, fich vor ihm bemüthigt, ja sich von ihm im Duell erstechen laffen will. weil jener ihm bas Versprechen gegeben hat, im Fall seines Tobes für bie Schwester zu sorgen, bas ift eine Unwürdigkeit, bie burch keinen gludlichen Ausgang aufgehoben werben kann. — Man barf unsern Dichtern nicht verargen, wenn sie mit vollständiger Nichtachtung des Publicums und aller herkommlichkeiten auf die Gründung eines Theaters ausgingen, weldes von ibealen Runftprincipien geleitet werben sollte. Es war nicht Bil tur, was Gothe und Schiller abhielt, bem Inftinct bes Bolks zu folgen, und sie antrieb, an der Glut fremder Ideale die Flamme ihres eignen Berbes anzugunden. Gothe's souverane Stellung in Weimar machte biefen Bersuch möglich. Wenn er im Tasso von der profanen Menge an ein

ideales Publicum appellirt und dem Hof von Ferrara einige Complimente macht, so fragte er in Wirklichkeit auch nach biesem nicht viel. Als er in Weimar ankam, stand die Bühne bei der vornehmen Welt in derselben Geringschätzung als ein halbes Jahrhundert vorher. Früher hatte man sein künstlerisches Bedürfniß am französischen Schauspiel und an ber italienischen Oper befriedigt. Göthe's glänzendes Talent gab nun die Möglichkeit, bem reinen Runstgeschmack zu hulbigen, ohne bas Vaterland zu verlaffen. Man ersette bie stehende Bühne burch ein Liebhabertheater, an welchem die vornehme Welt sowie die sie umgebenden Dichter theilnahmen, und welches Göthe mit Schwänken, Allegorien, Festspielen und Erfindungen aller Art versorgte. Alle hindernisse, die sonst eine Bühne zu überwinden hat, um das, was sie darstellen will, dem Publicum deutlich zu machen, fielen weg. Wer überhaupt an jenen Aufführungen theilnahm, war in all bie kleinen geistreichen Anspielungen eingeweiht, die den Hauptreiz jener Dichtungen ausmachen, die Phantasie war gebildet genug, bas Unmögliche glaublich zu finden, und wenn bas Cabinet und der Saal nicht ausreichten, so verlegte man die Scene in Feld und Wald, benutte die Decoration der Natur und machte allenfalls durch ein glänzendes Feuerwerk den Schluß. Wenn sich diese Phantasiebühne an irgendeine Gattung der bestehenden Runst anschloß, so war es die wiener Oper und Zauberposse, das Donauweibchen, die Zauberflote, Doctor und Apotheker 2c., nur daß jene naive und harmlose Volkslustbarkeit ins Geistreiche übersett wurde. Nun scheint diese Freiheit der Phantafie für ben Theaterdichter etwas sehr Ersprießliches zu sein, wenn man an die häusigen Rlagen benkt, daß die Dichtung burch die leidige Theaterconvenienz gehemmt werde. Aber Göthe hat später sehr schon ausgeführt, daß nur das Geset und Freiheit gibt, und das darf man auch wol auf die dramatische Kunst anwenden. Nur berjenige Dichter wird ein Kunstwerk zu Stande bringen, der fich bemüht, einem nicht erclusiven, nicht eingeweihten Publicum vollkommen verständlich und genießbar zu werden. Es ist in jenen Maskenspielen viel Wis und Phantasie aufgewendet ober vielmehr vergeubet, die keinem mahren Bedürfniß der Kunst zugute kommen. -Nach seiner Rückfehr aus Italien suchte man für Gothe eine paffende Beschäftigung, man gründete ein stehendes Theater (1791) und übergab ihm die Direction. Im Anfang behandelte er das Geschäft als vornehmer Herr, ließ die Bühne in der gewöhnlichen Art fortgehn und griff nur von Zeit zu Zeit ein, wie es ihm ber "Geist" eingab. 1791 ließ ex seinen Groß-Rophta aufführen; bann Shafspeare's Ronig Johann in einer prosaischen Uebersetzung, in welchem die junge Christiane Neumann als Prinz Arthur Beifall fand. — 1792 wurden Clavigo, die Geschwister, beibe Theile von Beinrich 4., ber Burgergeneral aufgeführt, vor allem aber die Oper begünstigt, weil Gothe hoffte, durch ben mufikalischen Rhuthmus bas Ibeal in bie verwahrlofte Buhne einzuführen. Wichtiger war bie Aufführung bes Don Carlos (1792), obgleich ber Erfolg wegen der Frembartigkeit der Form zweiselhaft war. Beise gingen die Bersuche weiter fort, bis durch die enge Berbindung mit Schiller die Möglichkeit eines folgerichtigen idealen Aufschwungs gegeben ward. Die Freunde betrachteten das Theater nur als Mittel für ihren höhern Zweck, die poetische Bildung der Nation. Sie fühlten als ihre Aufgabe, bas Denken und Empfinden bes Bolks gewaltsam bem bisberigen blinden Naturalismus zu entreißen und es durch das griechische Ideal zu abeln. Wenn die bisherigen Theater barauf ausgegangen waren, eine getreue und überzeugende Nachbildung ber Wirklichkeit zu geben, so sollte jest die Bühne durch ihren geläuterten Geschmack dem Leben Richtschnur und Vorbild sein. Aus dem natürlichen Ton wurde ein conventionelles Declamiren, Geberben, Stellungen und Gruppen fügten fich ben Gesepen ber plastischen Runft. Bisher hatte ein lebhaftes Gefühl ausgereicht, bes Talent emporzubringen; jest wurde vom Schauspieler ein verseinerter Sinn, eine verebelte Empfindung geforbert, selbst wiffenschaftliche Bilbung. Wie bisher die Natur, so sollte nun die Antike als Formmufter für Rebe und Geberde gelten. Da die vorhandene Standesbildung diesen Ansprüden nicht gewachsen war, so ersette bie weimarische Schule bas geiftige Leben burch Dreffur. Auf die souverane Autorität des Boses gestütt und der Billigung seines Kreises immer gewiß, er mochte unternehmen, was er wollte, übte Gothe gegen Schauspieler, Publicum und Kritik eine unbegrenzte Despotie aus. Aus dem Briefwechsel mit Schiller tritt uns bie Beringschätzung der Maffen und ihrer Geschmackvertreter mit all ber Schroffheit entgegen, welche von Ibealismus unzertrennlich zu sein scheint. - Bei Gelegenheit von Iffland's\*) erstem Gastspiel 1796 wurde ber Egmont gegeben. Als Schiller bie Recenfion biefes Stude forieb, ftanb er noch auf realistischem Boben. Mittlerweile waren fich die beiben Freunde so nahe getreten, daß Göthe in seiner vornehmen Gleichgültigkeit bem Freund die freie Bearbeitung des Studs überlassen konnte. splitterung der Handlung wurde durch diese Bearbeitung beseitigt, freilich mit Aufopferung ber Regentin, die doch ausschließlich ben historischen Bufammen hang vermittelt hatte. Im übrigen ging Schiller mit dem Drama barbarisch um, wenn auch mit einem richtigen theatralischen Instinct, die Bandlung vor wärts zu bringen; die eingelegte Mufik war von Reichard. — In allen diesen Bersuchen gingen die Freunde auf einen festen Stil aus, ben fie

<sup>\*)</sup> Iffland war 1796 als Director des Theaters nach Berlin berufen (37 Just alt), wo er bis an seinen Tob 1814 blieb.

nur in Griechenland fanden. Im Lauf seiner Studien über bas griechische Drama schreibt Schiller an Göthe, 4. April 1797: "Der- Neuere schlägt fich mühfelig und ängstlich mit Bufälligkeiten und Nebenbingen herum, und über bem Bestreben, ber Wirklichkeit recht nahe zu kommen, belabet er sich mit bem Leeren und Unbedeutenben, und lieber läuft er Gefahr, die tiefliegende Bahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Poetische liegt. Er machte gern einen wirklichen Fall nachahmen und bebenkt nicht, daß eine poetische Darstellung mit der Wirklichkeit eben barum, weil sie absolut wahr ift, ntemals zusammenfallen kann. Es ift mir aufgefallen, bag bie Charaftere des griechischen Trauerspiels mehr ober weniger ibealische Masten und keine eigentlichen Individuen sind. Man kommt mit solchen Charakteren in der Tragodie offenbar viel besser aus, sie exponiren sich geschwinber und ihre Buge find permanenter und fester." Göthe bestärkt ihn in biefen Gebanken durch Betrachtungen aus ber bilbenben Runft. Gleich darauf studirt Schiller den Aristoteles. "Daß er in der Tragodie das Bauptgewicht in die Verknüpfung der Begebenheiten legt, heißt recht ben Ragel auf den Ropf getroffen. Wie er Poesie und Geschichte miteinander vergleicht und jener eine größere Wahrheit als dieser zugesteht, bas hat mich sehr von einem solchen Berftanbesmenschen gefreut." Seinem antiken Vorbild gemäß suchte er einen Stoff, der die einsachste Handlung mit tiefster Empfindung vereinigen, zu stattlichen Gruppirungen und Chören Gelegenheit geben sollte; er fand (October 1794) bie Malteser, zu welchem Stoff er immer wieber zurückehrte, obgleich biesmal noch ber reali-Rische Ballenstein ben Sieg gewann. September 1794 begann er die Arbeit, boch ging er erst 1796, von Göthe angeregt, ernstlich baran; das Stud sollte auf Körner's Rath in Prosa geschrieben werben. Die Arbeit in diesem Werk ift um so bewundernswürdiger, da hier fast alles gesucht, wenig von selbst gekommen ist; ste zeigt, was - freilich die große Rraft vorausgesett - die Arbeit thun kann; fie zeigt es recht im Gegensat zu Gothe, ber fich bem Spiel ber Natur überließ. — November 1797 entschloß er sich für ben Ver8. "Ich habe mich noch nie so augenscheinlich überzeugt, wie genau in der Poefie Stoff und Form, selbst äußere, zusammenhangen. Seitbem ich meine prosaische Sprache in eine rhythmische verwandle, befinde ich mich unter einer ganz andern Gerichtsbarteit; felbst viele Motive, die in der prosaischen Ausführung recht gut am Plat zu stehen schienen, kann ich jest nicht mehr brauchen. foute alles, was fich über bas Gemeine erheben muß, in Berfen concipiren, benn bas Platte kommt nirgend so ind Licht, als wenn es in gebunbener Schreibart ausgesprochen wirb. Der Mhythmus leistet noch bieses Große, bag er alle Charaftere und alle Situationen nach Einem Geseth behandelt und fie, trop ihres innern Unterschiedes, in Einer Form aus-

führt, und baburch ben Dichter und seinen Leser nothigt, von allem noch so Charakteristisch - Verschiebenen etwas Allgemeines, Rein - Menschliches zu verlangen. Alles soll sich in dem Geschlechtsbegriff des Poetischen vereinigen, und diesem Geseth bient der Rhythmus sowol zum Reprasentanten als zum Wertzeug, ba er alles unter feinem Gefet begreift. Er bildet auf biese Weise bie Atmosphäre für bie poetische Schöpfung, bas Grobere bleibt zurud, nur das Beiftige kann von diesem bunnen Element getragen werben." — Go rudte bas große Werf Schritt für Schritt vor, bis end lich eine Trilogie baraus wurbe. Die Aufführung war von den beiden Freunden mit eifriger Gewissenhaftigkeit im ganzen und im Detail vor bereitet worden. Seit Jahren war durch den unmittelbaren Kreis, der sich an Gothe und Schiller anschloß, die Erwartung bes Publicums aufs Es war kein geringes Unternehmen. höchste gespannt. Die Ueberfülle ber Personen, von denen jede gespielt sein wollte, die Neuheit des dramarischen Jambus, vor allem die Trennung der Exposition von der Retostrophe, welche die Aufmerksamkeit theilen und verwirren mußte: bas alles waren Schwierigkeiten, die nur der eiserne Wille Gothe's und der aufrichtige Enthusiasmus ber burch ihn geleiteten Schauspieler zu überwinden vermochte. In andrer Beziehung schloß sich Wallenstein ber herrschenden Weise leichter an als Don Carlos; wenn auch idealisirt, war doch im wesentlichen der Ton der alten Ritterstücke festgehalten, und die bestimmter und sorgfältiger ausgebildete Form, die sich Schiller seitdem angeeignet, wirkte auf die Schauspieler mit zwingender Gewalt. - Ballenftein's Lager wurde zur Eröffnung des neu ausgebauten Schauspielhauses in Beimar 18. October 1798 aufgeführt; bie Piccolomini folgten 30. Senuar 1799, Wallenftein's Tob 20. April 1799. Das berliner Theater beeiferte fich nachzufolgen: Iffland taufte bas Wert, bevor noch ber Erfolg in Weimar entschieben war, für den bamals erstaunlich boben Preis von sechzig Friedrichsdor und führte die Piccolomini 18. Februar. Wallenstein's Tob 17. Mai 1799 mit ausgesuchter Sorgfalt auf; bas Lager erst November 1803. Die Aufführung in Weimar hielt sich, wie wir aus Steffens erfehn, in den Schranken der Mittelmäßigkeit. Was verständige Lebre und Dreffur bewirken konnte, war geleistet worden, das eigentlich Tragische fam nicht zur Gestaltung. Ganz anders die Aufführung in Berlin. Rled, damale in ber Blute seiner Runft, machte aus der Bauptrolle eine seiner größten Schöpfungen. Mit raschem Griff hatte er fich bes ganzen Umfangs ber an Gegensätzen so reichen Aufgabe bemächtigt. dämonische Trieb der Herrschsucht und die in fich verfinkende Grübelei. die solbatische Härte und die garte Neigung zu dem jungen Freund angerten fich burchaus natürlich als Eigenschaften einer geschloffenen Persontichfeit, welche in dem unerschütterlichen Glauben an die Sterne ihren Schwer

punkt fand. Die Erzählung bes Traums war der Höhepunkt seiner Darstellung. Sein gewaltiges Auge, erzählt Tieck, verlor sich babei mit einer vertraulichen Luft in bas Grauen der unfichtbaren Welt, ein umbeimliches Lächeln triumphirte mit ber Unfehlbarkeit bes Zutreffens seiner Traume und Ahnungen, die Worte flossen fast mechanisch, nur wie laut gebacht über die Etppen, mit den Worten: es gibt keinen Zufall! richtete sich die ganze gespenstige Riesengröße seines Sternenglaubens auf, sprach wie aus unmittelbarfter Offenbarung und schloß bann wie verlett und gestört in höhern Anschauungen. Sowie er auftrat, war es dem Zuschauer, als gehe eine unfichtbare schützende Macht mit bem Belben; in jedem Wort berief sich der tiefsinnige, stolze Mann auf eine überirdische Herrlichkeit, die ihm nur allein zu Theil geworden war; so sprach er ernsthaft und wahr nur zu sich selbst, zu jedem andern ließ er sich herab, und schaute auch während des Gesprächs in seine Traume hinein. Go fühlte man, daß der so wunderlich verstrickte Feldherr wie in einem großen, schauerlichen Wahnfinn lebe, und so oft er die Stimme erhob, über Sterne und ihre Wirkung zu sprechen, erfaßte und ein geheimnifvolles Grauen, benn gerade diese scheinbare Beisheit stand mit der Birklichkeit in einem zu grellen Contraft. Rie hat ein späterer Darfteller die wunderbare Poeffe bieser Gestalt mit einem so tiefen Berständniß wiedergegeben. Für Fleck war es die lette bedeutende Schöpfung; er starb im December 1801 im noch nicht vollenbeten fünfundvierzigsten Jahr. — Der Prolog rechtfertigt bie Rühnheit, die Runft aus dem engen Areis des Bürgerlebens auf einen höhern Schauplak zu versetzen: "nicht unwerth bes erhabenen Moments ber Zeit, in ber wir strebend uns bewegen. Denn nur ber große Gegenstanb vermag ben tiefern Grund ber Menschheit aufzuregen; im engern Kreis verengert fich ber Sinn, es wächst ber Mensch mit seinen größern Zwecken." -In einer Zeit, wo gewaltige Naturen um die größten Ideen der Menschheit ringen, muß die Schattenbühne der Kunft einen ernstern Gegenstand ergreifen, wenn sie nicht von der Bühne des Lebens beschämt werden soll. Die feste Form, welche Deutschland durch den Abschluß des breißigjährigen Kriegs gewonnen, stürzt zusammen und so ist es wol zeitgemäß, in dem Bild der Vergangenheit zugleich die Beziehung der Gegenwart zu verfinnlichen. "Auf diesem finstern Zeitgrund malet sich ein Unternehmen tühnen Uebermuths und ein verwegener Charakter ab: des Lagers Abgott und ber Länder Geisel, bes Glückes abentenerlicher Sohn, der ungefättigt immer weiter strebend, ber unbezähmten Ehrfucht Opfer siel." — Schon hatte sich in den französischen Kriegen ein neues Wallenstein'sches Lager gebilbet, und ichon zeigte fich in ber Ferne ber Mann, bem bie Sterne in viel großartigerer Perspective das Schicksal und die Schuld Wallenstein's bereiteten. "Bon ber Parteien Gunft und haß verwirrt, schwankt

sein Charakterbild in der Geschichte; doch euren Augen soll ihn jest bie Runft, auch eurem Bergen menschlich naher bringen. Denn jedes Meußerte führt sie, die alles begrenzt und bindet, zur Ratur zurück; fie fieht ben Menschen in bes Lebens Drang und wälzt bie größ're Balfte seiner Schuld ben ungludseligen Gestirnen zu." - Auf bieses Glaubensbefennt niß gestütt, hat man Schiller vorgeworfen, et habe die Größe seines Helben abgeschwächt, indem er ihn zu sehr idealifirte. Diese Anficht, am zuversichtlichsten in den Memoiren des Freiherrn von S-a ausgesprochen. läßt fich auf Folgendes zurückführen. Schiller bemüht fich in ben Monologen wie im Gespräch bie Folge ber Gebanken und Empfindungen seines Helben in vollkommener Deutlichkeit barzulegen, in bem richtigen Gefühl, daß die Bühne auf die Phantasie nur durch das Medium der befriedigten Einsicht wirken darf; allein durch ein Berschweigen der kleinen Zwischen motive wird die Phantasie viel lebhafter angeregt als durch eine rheterische Auseinandersetzung. Das hin- und Berschwanken im Entschutz. bas zu der tragischen Erscheinung Wallenstein's gehört, hatte ber Dichter burch stolze Zurüchaltung versteden sollen. Wenn man ihn aber tabeit, daß er die innern Motive seines Helden menschlich erklärt, so ift bas ein Misverständniß ber bramatischen Kunft: sie muß in bem Belben ben Puntt zeigen, wo wir mit ihm fühlen können, weil wir nur bann eine wabre Theilnahme für ihn gewinnen. Das äußere Schicksal trifft unfre Seele nicht mit überzeugender Gewalt, der Bruch muß innerlich vor fich gebn wenn unser Herz sich betheiligen soll. Sehr fein hat Schiller die Regung des Gewissens an das Berhältniß zu Max geknüpft, das bei bem Feldherrn, ber jugenbliches Helbenthum wohl zu schäpen wußte, feineswegs unnatürlich erscheint. Bei bem Argen ift ber vereinzelte gute Bug ter Punkt, an dem bas Schickfal ihn faßt. Wallenstein ehrt in Max bas Bild seiner eignen Jugend, und an diesem Bilbe erkennt er mit Schred. daß er nicht blos gegen die äußerliche Gewohnheit frevelt, sondern gegen eine geheime Stimme seines Innern. Er bleibt trot biefer Erfenntnig auf seiner Bahn, und bas ist ber Wenbepunkt seines Schickfals. — Der Fehler liegt nach einer anbern Seite hin. Wenn Schiller fich nicht scheut, seinen Helben verbrecherisch barzustellen, so nimmt er boch Anstand, ihn in seinen kleinlichen Mitteln zu verfolgen. Der frevelhafte Disbrauch bes Bertrauens gegen Buttler wird zwar erzählt, die Mitschuld an dem Betrug Ilo's, an den Intriguen ber Gräfin gegen Max läßt man und er rathen, allein diese Züge stimmen nicht zu dem Bild, welches uns auf ber Bühne wirklich entgegentritt. Hier mußte ber Dichter burch bie Berzweigung des einfach bofen, aber großen Entschluffes in kleine und verächtliche Rebenmittel seinen eignen Spruch vom Fluch der bosen That versinnlichen. Durch bie Abschwächung bes Bosen wird nicht nur fur ben

Buschauer Licht und Schatten ungleich vertheilt, sodaß er leicht in seinem Urtheil irrt, sondern das Gefühl des Dichters selbst wird zuweilen un-Unzweifelhaft macht Octavio einen gehässigern Eindruck als Wallider. lenstein, was nicht in ber Absicht bes Dichters liegen konnte, benn sein Zweck ift ein besserer und seine Mittel find in keiner Weise verwerflicher als die seines Gegners. Allein von den lettern erfahren wir nur burch Borensagen, die erften sehen wir vor Augen. Wallenstein zeigt ein so blindes Bertrauen, daß wir ben Abfall Octavio's als einen Berrath em-Nun war aber jenes Bertrauen nichts weniger als ein sittlich edler Charakterzug, es entsprang nicht aus menschlicher Theilnahme, sondern aus der abergläubigen Ueberzeugung, in dieser Person ein zuverlässiges Werkzeug für seine Plane gefunden zu haben. "Ein großer Rechenfünstler war der Fürst: die Menschen wußt' er gleich des Bretspiels Steinen nach seinem Zweck zu seten und zu schieben. Nicht Anstand nahm er, andrer Ehr' und Würde und guten Ruf zu würfeln und zu spielen. Gerechnet hat er fort und fort, und endlich wird doch der Calcul irrig sein." - Diesen Umstand vergißt man oft, wenn man ben Wallenstein eine Schicksalstragodie nennt. Abgesehn von den natürlichen Folgen der bosen That, die auf ihren Urheber zurückschlagen, mischt sich freilich noch eine dämonische Macht ins Spiel, bie etwas Geheimnisvolles hat, und man erkennt darin bas Studium ber Griechen. Der tragische Eindruck erfordert das Eintreten eines incommensurabeln Moments, weil mit der mathematischen Nothwendigkeit alle Poesie aufhören würde. muffen das Schicksal in seiner Nothwendigkeit vorausempfinden, und doch muß sein Eintreten und erschüttern; es muß bas Gefühl einer höhern Macht in und aufgehn, die und entset, obgleich wir ihre Berechtigung anerkennen, wir muffen fassen und doch erstaunen. Es kommt nur barauf an, daß diese dämonische Macht, die weder mit bem deus absconditus des alten Christenthums, noch mit dem flug berechnenben himmlischen Familienvater des Rationalismus zusammenfällt, in richtigem Berhältniß zu bem Gefühl steht, welches ber sittliche Inhalt erweckt. Man wird nie genug die Feinheit bewundern können, mit welcher der Dichter auf der Mitte zwischen Wunderbarem und Wirklichem stehen bleibt. Von Anfang bis zu Ende ziehen fich Ahnungen, Borzeichen und Borbebeutungen burch bas Stück, die bald auf eine erschreckende Weise eintreffen, bald sich als lügenhaft erweisen. Denken wir und biefes Wunderbare weg, fo würde die Handlung wol unsern Verstand, aber nicht unsre Phantasie beschäftigen. hin und wieder beschleicht uns allerdings das dunkle Gefühl, als ob der Glaube an jene Sternenschrift nicht ganz illusorisch wäre, als ob die Menschen nur als Spielball einer höhern Macht handelten, die ihre Vorsätze und Entschlüffe blind in die Irre führt, wie auch Buttler die

That zu rechtfertigen sucht, die der Ausfluß seines blinden Saffes ift: "Sein boses Schickfal ist's. Das Unglud treibt mich, die feindliche 300 sammenfunft ber Dinge. Es benft ber Mensch bie freie That zu thun, umsonst! Er ist bas Spielwerf nur ber blinben Bewalt, die aus ber eignen Wahl ihm schnell die furchtbare Rothwendigkeit erschafft." — Allein mit hoher fittlicher Kraft erhebt fich das Bewußtsein des Dichters über das heidnische Gefühl des blinden Naturfatalismus, daß im Ronig Debi pus ein so grauenvolles Spiel treibt. Die Versuchung und bas Schickel find vorhanden, aber der Mensch steht ihnen frei und zurechnungsfähig gegenüber, und die Schrift, die er in den Sternen zu lesen glaubt, fleht in seinem eignen Herzen. Schiller hat bas Motiv ber Aftrologie mit wunberbarer Poefie aus ber Natur seines Belben entwickelt. Ballenftein ift ein Mann von ungeheurer Willensfraft, ber fich barum über bie gewöhnlichen Menschen erhaben fühlt und ihre fittlichen Gesetze gering achtet, ber aber doch begreifen muß, daß nicht alles, was er erreicht, bas Werk seines Willens ist, sondern daß der Zufall ein geheimnisvolles Spiel dabei Der vermeffene Ehrgeiz glaubt ftets an einen Stern, ber ibm ausschließlich leuchtet, er empfindet den Beiftand einer Macht, die er nicht versteht, die ihm daher zuweilen unheimlich wird, deren Eifersucht er nie durch voreiliges Jauchzen reizen will, deren Schadenfreude er zuweilen durch Opfer zu versöhnen sucht. "Wohl weiß ich, daß die ird'schen Dinge wechseln, die bosen Götter fordern ihren Zoll. Das wußten schon Die alten Beidenvölker: drum wählten sie sich selbst freiwill'ges Unbeil, die eifersücht'ge Gottheit zu versöhnen, und Menschenopfer bluteten bem Typhon. Auch ich hab' ihm geopfert - benn mir fiel ber liebste Freunt und fiel durch meine Schuld. So kann mich keines Gludes Gunft mebr freuen, als dieser Schlag mich hat geschmerzt. — Der Reib bes Schickfals ift gefättigt, es nimmt Leben für Leben an, und abgeleitet ift auf das geliebte reine Haupt der Blis, der mich zerschmetternd wollte nieder schlagen." — Diese frevelhafte Selbstüberhebung verblenbet nicht blos das Gewiffen, sonbern auch ben Berftanb. Im Gefühl feiner bamonifden Gewalt glaubt Wallenstein auch in ber Einsicht in ben Jusammenhang ber Dinge seinen Umgebungen überlegen zu sein, und boch ift er, ber fluge Mann, der einzige Blinde unter lauter Sehenden. Seine gemeinen Umgebungen durchschauen ihn und durchschauen den Zusammenhang der Umstände; fie begreifen, daß die brobenden Wahrzeichen ber Sterne, bie ben entscheidenden Entschluß aufschieben, nur das Bilb seiner eignen Unschlüsfigkeit find; fie leihen ihre kleinen Motive allen übrigen und tref fen bamit bas Richtige. Alle seine Sophismen schwinden vor bem ent scheibenben "Rechtsum" ber Ruraffiere. Wallenstein hat fich im Uebermuth seines Glud's auf eine schwindelnde Sobe gestellt, wo er nicht ftebn

bleiben kann. Bermeffen glaubt er, mit ben Mächten bes Lebens spielen zu tonnen, und ertennt nun, daß er ihr Spielball gewesen ist. Aber auch bies heilt seinen Aberglauben nicht, er vertraut im entscheibenben Augenblick sein Schicksal seinem schlimmften Feind, rechtfertigt diesen Schritt burch die Erzählung eines Traums, der für den ruhigen Berstand burchaus keinen Sinn hat, und als er seine Freunde nicht überzeugt, wendet er, der Besessene, der Nachtwandlerische, sich von ihnen, als ob er ftundenlang umsonft Bernunft gesprochen. Diese Ironie wirkt um so erschütternber, da man empfindet, daß etwas von dieser nachtwandlerischen Rraft zum Wesen des Genius gehört. Schiller hatte ein Bilb bavon an seinem großen Freunde, bessen Glaube an bas Damonische ihm bei bem Charafter feines Belben vorschwebte. Gothe's Glaubensbekenntniß in eine finstre Zeit und in einen ehrgeizigen Charafter verlegt wird von der Aftrologie Wallenstein's nicht sehr abweichen. Anders bei Schiller, durch beffen Beziehung zur Kantischen Philosophie ber tragische Eindruck abgeschwächt wirb. Wie bieser Ibealismus in seiner ursprünglichen Fassung gleich dem Lutherthum jeden, der in das Rad der Weltgeschichte eingriff, und nicht einfach der Stimme seines Gewiffens folgte, den dunkeln Mächten der Erde verfallen glaubte, so fängt in Schiller's lyrischer Poesie das Reich bes Ibeals da an, wo das Reich ber Wirklichkeit aufhört. In seiner Jugend hatte er bem Leben fühner ins Auge geblickt, und sein großer Idealift, Marquis Posa, hatte breift und frech in die Geseke und Thatsachen eingegriffen, um sein Ibeal auf Erben herzustellen. Daß bieser Ibealismus eine Schuld sei, hat bem Dichter nicht bei der Anlage bes Studs vorgeschwebt, sonbern war als bialektischer Proceg mit einem gewiffen Schred in sein Bewußtsein getreten. Im Wallenstein macht fich diese Lebensansicht in den beiden idealen Figuren geltend, von denen man nicht begreift, wie fie in der sittlichen Atmosphäre bes Stude aufblühen fonnten. Man hat in der Thefla eine übertriebene Gefühlsweichheit finwollen, wir finden im Gegentheil eine übergroße Barte barin. Familientradition, Pietat gegen ben Bater, Standesgefinnung, weibliche Zurückhaltung, das alles ist ihr nichts, sie lebt nur ihrer abstracten Pflicht, der selbst die Liebe geopfert werden muß. Sie erfüllt ihre Pflicht um so eifriger, je mehr das Gemuth ihr widerspricht. Ihr Leben ist angekränkelt vom Frost bes kategorischen Imperativ. Das Schöne und Ibeale hat keine andere Aufgabe, als ben historischen Mächten zum Opfer zu fallen. "Dem bosen Geist gehort bie Erbe, nicht dem guten. die Göttlichen uns senden von oben, find nur allgemeine Güter: ihr Licht erfreut, boch macht es keinen reich. Den Ebelstein, bas allgeschätzte Gold, muß man ben falschen Mächten abgewinnen, die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt, und keiner

lebet, ber aus ihrem Dienst bie Seele hatte rein zuruckgezogen." - Co Spricht Ballenftein, ber ben finftern Dachten Berfallene; aber ebenfo brudt fich Octavio gegen seinen Gohn aus: "Es ift nicht immer möglich, im Leben fich so kinderrein zu halten, wie's uns die Stimme lebet im In steter Nothwehr gegen arge List bleibt auch bas rebliche Gemuth nicht wahr. Wohl war es beffer, überall bem Bergen zu folgen, boch barüber wurde man sich manchen guten Zwed versagen muffen." — Run ift es Schiller hoch anzurechnen, daß er der afthetischen Objectivität niemals das Gewissen opfert, daß für ihn die Begriffe schon und gut immer zusammenfallen, allein ein Fehler ift es, daß er biefen Sat nicht in einem innern bialektischen Proces barftellt, sonbern fo, bag bie ibealen Bestalten, außerhalb der handlung stehend, feinen andern Ausweg wiffen, als aus der Welt zu verschwinden. Die Liebesepisode wächst nicht or ganisch aus der übrigen Handlung, sie spricht zu sehr die personliche Ueberzeugung des Dichters aus.\*) Solange nun Schister sich bem gegebenen Stoffe anschließt, charafterisirt er burch Farbe und Baltung bie Buftande, aus benen seine Ereignisse herauswachsen, und bie indivibuelle Eigenthümlichkeit ber Personen so scharf wie Shakspeare, wenn es Allein uns auch bei bem knappen Stil Shaffpeare's beutlicher wirb. wenn ihn sein Gefühl übermannt, sodaß er gewissermaßen aus seinen Charakteren heraustritt, so vernehmen wir wieder jene Stimme ber Ratur, bie fich in den Räubern und in Don Carlos so außer allem Maß und Schick ausbreitete. Der Jbealismus, ber bie Wirklichkeit nicht achtet. schwärmt immer ins Blaue, er entfernt fich von den individuellen Buftanden und bezieht fich auf die hergebrachte Empfindungsweise ber Reit Solche Stellen find es, welche Schiller's Dramen zuerft populär gemacht Man hat fie in der Anabenzeit fich eingeprägt und bann fo haben. lange bin- und hergetragen, bis fie allen Gebildeten zum Efel geworben find, und wenn man bann ben Dichter ber Jugend lediglich aus bem Gebächtniß auffrischte, verfiel man wol in den Wahn, jener phrasenhafte Sbealismus sei bas Charafteriftische seiner Poefie. Fur ungebilbete Schamspieler boten bergleichen Glanzstellen das bequemfte Mittel, sich ber Charaf teristif zu überheben und durch fräftige Appellation an die öffentliche Meinung ihre Bflicht zu thun; und nur in biefer Beziehung fann man fagen, baß Schiller ber Schauspielkunft nachtheilig gewesen ist. — In ben bifterischen Scenen ift im Gegentheil eine Meisterschaft ber Technif; Die De-

<sup>\*)</sup> Die Episode war nachträglich (Rovember 1798) eingeschaltet; sie war nach Schiller's Ansicht das Wichtigste, und ihr sollte die Herrschaft des Stuck ju-tommen; den historischen Theil wollte er nur als Object, ohne innere Betheiligung bezeichnet haben.

tive find aus der Wirklichkeit genommen und boch poetisch. hier steht Schiller in einem außerorbentlichen Bortheil gegen Gothe, ber die eigentlich historischen Motive verbeckt. Mit bem berühmten Dialog zwischen Egmont und Dranien, deffen Mangel an innerer Bewegung Schiller in seiner Bearbeitung burch geschickte Einschiebung eines Zwischenmotivs zu erganzen suchte, vergleiche man die unübertreffliche Unterhandlung zwischen hier kamen bem Dichter seine Studien zu-Wallenstein und Wrangel. gute; er konnte über seinen Stoff barum souveran verfügen, weil ihm selber nichts unflar geblieben mar. Würden wir auch zuweilen in ber Anwendung dieser Studien mehr Maß wünschen, so ware ohne fie bie krastige und gefättigte historische Farbe unmöglich gewesen. Das Lager hat selbst bei romantischen Kunftrichtern Gnabe gefunden; aber seltsamerweise hat man fich durch den leichten Fluß der Berse verführen laffen, gewiffermaßen allgemein menschliche Zustände barin zu finden, während es boch nur die furchtbare historische Voraussetzung darstellt, aus welcher sich die tragische Ratastrophe entspinnt. Man fingt jenes entsetliche Reiterlieb, den Ausbruck der völligsten Berwahrlosung, der freilich auf Jahrhunderte ber beutschen Geschichte angewendet werden fann, als ob die barin ausgesprochene Stimmung die natürliche ber Nation ware. Nicht weniger als im Lager ift ber Realismus in ben Piccolomini zu bewundern. In ber erften Busammentunft ber Generale, in bem Banket brangt fich ber Stoff mit einer so gewaltigen Gegenwart auf, daß wir bei ber Aufführung, die boch nicht wohl über fünf Acte hinausgehn kann, biefe feurigen Seenen, aus benen fich ber buftre Inhalt ber letten Acte in schonem Contraft hervorhebt, schmerzlich vermiffen. Jeder einzelne dieser wilden Sohne bes Ariegs ift in meisterhaften Umriffen charakterifirt. Wir nehmen nur Einen aus, ben Mörber bes Belben, ben ber Dichter aus einer wunberlichen Laune ju Anfang bes Studs gar ju gemuthvoll zeigt, und bem ein finfter verschloffenes Wesen beffer anstehn würde. Es ging Schiller in biesen Scenen wie in ben bekannten Declamationen bes Mar über ben Frieden und die Symbolik des Planetenspftems, Melchthal's über das Licht des Auges u. s. wenn ihn ein finniger Gedanke erfaßte, so konnte er ihn schwer bemeistern; er vergaß ben Charakter deffen, ber sprechen sollte, und trat in eigner Person als lyrischer Dichter hervor. — Mit der siebenjähris gen Arbeit am Wallenstein hatte Schiller in mühevoller Anstrengung die Sohe der dramatischen Technik erstiegen; so gewissenhaft er es auch seit bem nahm, man fieht, bag er keine ernften Schwierigkeiten mehr zu Noch vier Jahre vorher hatte er an seinem Beruf zur bramatischen Dichtfunft gezweifelt; bavon konnte weiter feine Rebe sein. 3m Wallenstein war, ebenso wie in hermann und Dorothee, die bochfte Aufgabe ber jungen Dichtkunst erfüllt: ein beutscher Stoff war in antiter Korm 6 4midt, D. Lit. Gefd. 4. Auft. 1. 80. 22

behandelt, das mirkliche Leben war idealisitt. Der außerordentliche Erfolg beiber Werke hatte unfre Dichter überführen sollen, daß sie auf dem richtigen Wege waren. In der That schreibt Schiller an Gothe 5. Januar 1798: "Ich werbe es mir gesagt sein laffen, keine andern als historische Stoffe zu mahlen; frei erfundene murben meine Rlippe sein. Es ift eine ganz andre Operation, bas Realistische zu idealistren, als bas Ibeal zu realisiren, und letteres ist der eigentliche Fall bei freien Fictionen. feht in meinem Vermögen, eine gegebene, bestimmte und beschränfte Dalerei zu beleben, zu erwärmen und gleichsam aufquellen zu machen, mabrend daß die objective Bestimmtheit eines solchen Stoffs meine Phantafie zügelt und meiner Willfür widersteht." Un einen Hellenisten: "Ich theile mit Ihnen die unbedingte Berehrung der Sophofleischen Tragodie, aber fie war das lebendige Product einer individuellen bestimmten Zeit, und dieses einer ganz heterogenen Zeit zum Maßstab und Muster aufdringen, biefe die Runft, die immer dynamisch und lebendig entstehn und wirken muß, eber töbten als beleben." Auch ber nächste Stoff auf den er fließ, der falsche Pork, war entschieden realistisch. Aber Schiller meinte boch, "des man wohlthun wurde, immer nur die allgemeine Situation ber Zeit und die Personen aus der Geschichte zu nehmen und alles Uebrige poetisch frei zu erfinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoffen entstunde, welche die Vortheile des historischen Dramas mit dem erdichteten vereinigte". -So schwierig mar es, ben Gebanken bes griechischen Ibealismus zu beseitigen. — Schiller hatte bei bem Wallenstein ben großen Rusen theatrelischer Anschauungen empfunden; ju biesem Zweck fiebelte er 3. December 1799 ganz nach Weimar über. \*) "Einer folchen Schranke bedurfte ber Dichter, sagt Göthe; sein außerorbentlicher Geift suchte von Jugend auf die Sohen und Tiefen, seine Einbildungstraft, seine dichterische Thatigkeit führten ihn ins Weite und Breite, und bei langerer Erfahrung tount seinem Scharfblick nicht entgehn, bag ihn diese Eigenschaften auf ber Theater bahn nothwendig irre führen müßten." Für die gemeinsamen Arbeiten war biefe Beränderung des Aufenthalts fehr fegensreich; aus diefer Zeit find die herrlichen Fragmente über den Dilettantismus, von Gothe, Schiller und Meyer gemeinsam entworfen. Gothe wußte nur zu gut, was bas Wort sagen wollte; er war in seinem Experimentiren unruhiger als je; die Achilleis, die Farbenlehre, die Runftausstellungen, das alles zerftrente ihn mehr, als daß es ihn gefördert hatte. In der Ungeduld griff er aus wol zu bem Tollsten, wie die Weissagungen bes Bakis zeigen. Als metrischer Rathgeber war ihm jest A. W. Schlegel, ber Anebel gang ver

<sup>&</sup>quot;) Im Commer hatte ihn bas preußische Königspaar bei einem Besuch in Beimar febr bevorzugt.

brängt, näher getreten; zugleich eröffnete er ihm Perspectiven in die romanische Dichtfunst. Auch Tied's Aufenthalt war nicht ohne Einstuß; zwar wehrte sich Göthe in dem befannten Sonett gegen die neue Kunstsorm, aber sie erregte doch sein großes Interesse. In derselben Zeit also, wo anscheinend der Hellenismus das Höchste erreicht, traten bereits störende und verwirrende Momente ein.

Bis dahin hatte die Hauptstadt des preußischen Staats mit der lieberlichen ariftofratischen Geselligkeit Deutschlands in keiner Berührung ge-Wenn sie in den Zeiten der Lichtenau auch diese Seite bes Lebens tennen lernte und nebenbei mit Geiftersehern und Myftitern versorgt wurde, so war das eine vorübergehende Erscheinung, die ohne durchgreifende Folgen blieb. In einem neu emporstrebenden, fast ausschließlich auf militärische Gewalt berechneten Staat ist ber Luxus bes geselligen Berkehrs, der immer eine gewisse Bequemlichkeit und Fertigkeit ber Formen verlangt, burch bie Natur der Sache ausgeschlossen. Schon damals hatte der Offizier- und Beamtenstand jenes gesteigerte preußische Selbstgefühl, das den übrigen Deutschen so lästig fällt, aber es war noch nicht burch den Anstrich von Bildung aufgeputt, dem man in unsern Tagen in Berlin nicht mehr entgeht. Die höhern Offiziere sprachen unbefangen einen Dialett, der nur entfernt an die deutsche Grammatik erinnerte, und die Beamten, an knappe, geschäftsmäßige Formen gewöhnt, konnten schon wegen der Beschränktheit ihrer außern Lage nicht baran denken, sich dem Luxus feinerer Bilbung hinzugeben. In allen diesen Rreisen spielten die Frauen eine untergeordnete Rolle: fie mußten schweigen wie in ber Kirche. Die Maffe des berliner Publicums gehörte der alten Aufflärung an; die Nicolai und Rogebue waren seine Propheten. Eine eigne Gesellschaft bilbete die französische Colonie, deren Sitten auf alten Ueberlieferungen ruhten: hier fand man feine Formen und einen lebhaften Berkehr, aber im ganzen wenig Interesse für die deutsche Literatur. Ungleich wichtiger waren die Cirkel der reichen Jüdinnen. Sie hatten in der Regel eine weit über das gewöhnliche Niveau hinausteichende Bildung erlangt und versammelten, mahrenb ihre Manner bas anspruchslose Geschäft trieben, bie Blute ber Schöngeister um sich. An henriette Berg, die Freundin 28. von humboldt's, schlossen sich bie Töchter Menbels sobn's, Dorothee (geb. 1762, mit bem Raufmann Beit verheirathet 1778) und Benriette (farb unverheirathet in Wien 1831, wo sie seit 1799 lebte); Mariane Meper (später Frau von Epbenberg) und ihre Schwester (später Frau von Grott-

huis); die glanzenofte Erscheinung dieses Rreises war Rabel Levin (geb. zu Berlin 1771), die schon als junges Madchen die feinen Gesellschaften Berlins bezauberte, schon 1797 ihre Propaganda für Gothe begann, den fie im folgenden Jahr in Rarlsbad fennen lernte. Rabel war eine burchaus innerliche Natur; es gab für fie nur individuelle Erscheinungen, nur individuelle Gedanken. Die Gabe der Form ging ihr ab, so großen Sinn fie bafür hatte. Sie benkt nie aus, fie gibt nur ben feinsten Parfum des Denkens. Solche Zuruckhaltung, die fich dem endlichen Ausbruck entzieht, wird bei uns in der Regel überschätt. Gedanken, deren Bermittelung wir nicht kennen, überraschen uns wie Inspirationen, und je weniger wir uns in dem Kreise unsrer eignen Ideen ficher fühlen, defto wehrloser trifft und jeder Schlag einer Paradorie. Rein Bolf fennt so viel aphoristische Schriftsteller als Deutschland: Aphorismen im strengken Sinn, b. h. aus bem Busammenhang geriffene, unvollständige, burch eine besondere, uns nicht bezeichnete individuelle Stimmung gefärbte und baber nur halb verständliche Gebanken. Bei ihrer nervosen Ratur war Rahel jeder Stimmung leicht zugänglich: fie bezeichnete in ber Regel zu Anfang jedes Briefes die Witterung, um feine Farbung zu motiviren, und gewöhnte auch ihre Freunde, baffelbe zu thun. So muffen wir ihre Ideen nicht als einen flaren, bewußten Ausbruck Beistes, sondern als einen modificirten, gebrochenen betrachten: wir dürfen es nicht einmal mit ihren Gefühlen, namentlich wo bie Trauer einen witigen Ausbruck sucht, zu ernst nehmen. Es liegt in bieser Paradorie der Gedanken ein gewisser Schmerz, denn sie verräth eine mangelnte Befriedigung im Gebiet der Empfindung, ein reiches, aber unfertiges Gemutheleben. Die individuellen Gedanken find in der Regel weiter nichts als scharf zugespitte Empfindungen, die ihre natürliche Entwickelung nicht haben finden können, ihr ganzes Denken und Beobachten ein jurud. gehaltener Roman bes Herzens.\*) Etwas Rrankhaftes und Ueberreiztes

Don ihrem ersten Liebesversuch mit Karl Graf Finkenstein (1797) haben wir nur durstige Rotizen; aber einzelne Stellen ihrer Briefe geben, abgesehn von ihrer Rervenschwäche, eine ziemlich klare Einsicht in den Gang ihrer Entwicklung. — (1795, an Beit.) Ich habe solche Phantaste, als wenn ein außerirdisch Wesen, wie ich in diese Welt getrieben wurde, mir beim Eingang diese Worte mit einem Dolch ins herz gestoßen hätte: habe Empsindungen, siehe die Welt wie sie wenige sehen, sei groß und edel, ein ewiges Denken kann ich dir auch nicht nehmen; eins hat man aber vergessen, sei eine Jüdin! Und nun ist mein ganzes Leben eine Berblutung; mich ruhig halten, kann es fristen; jede Bewegung, sie zu stillen, neuer Tod; und Unbeweglichseit mir nur im Tode selbst möglich. Lächeln Sie oder sühlen Sie Thränen: ich kann Ihnen jedes Uebel, jedes Unbeil, jeden Berdruß da herleiten. — (1795, an Brindmann.) Man sollte meinen, ich

geht durch den ganzen Briefwechsel. Dies beständige Staunen vor sich selbst, dieser regellose Cultus alles Eignen, diese Sucht, jeden Augenblick etwas Bedeutendes, künstlerisch Abgerundetes zu empfinden und zu denken, dies Verklären des Unbedeutenden, dies Vergeistigen der zufälligen Natur,

ware jest gludlich: und ich kann doch nur nicht mehr wunschen und weiß, es gibt kein Glud, will lieber einmal dumm, ale im Schmerzenegefühl leben, mich wieder gesund werden laffen und neue Ideen sammeln. Es ift, als war' por vielen Jahren etwas in mir zerbrochen worden, woran ich nun selbst eine boshafte Freude hatte, daß man es doch nun nicht mehr zerbrechen kann, und nicht daran gerren, schlagen; obgleich es nun ein Ort geworden ift, wo ich selbst nicht mehr hinkommen kann. — (1799, an Brindmann, mit Beziehung auf einen bestimmten Antrag.) Ich kann nicht heirathen, benn ich kann nicht lugen . . . Roch auf eine Manier tann ich beirathen, wenn ich dem Menschen fast gleichgültig bin, und er alle seine Freiheit behält, und mir seine Person gefällt. Borurtheile muß er nicht haben, sonst halt' ich's nicht aus. Tugendhaft will ich gern sein, nur zum Lügen muß mich ein dummer Mann nicht zwingen können, und ich mich nicht stellen muffen, als wenn ich ihn ehrte. — (1808, an Barnhagen.) Die Gaben, die ich habe, hat man nicht umsonst. Dafür muß man ausstehn. Mein icharfes Biffen, Sonbern und Scheiden; das große Meer in mir, mein praciser, tiefer, großer Bufammenhang mit der Ratur . . . Belche Schmerzen, welche Unruhe, welches Bermissen läßt das aufschießen, und wie muß ich es verarbeiten! Und wie ekelhaft berabziehend, beleidigend, ärgerlich, unfinnig, schwächlich, niedrig meine Umgebungen, benen ich nicht entfliehn kann; ein einziges Besudeln, eine Berührung macht mich schmuzig, stört meinen Abel. Dieser Rampf dauert ewig, solange ich gelebt habe und leben werde! Alles, was mir Schönes im Leben begegnet, geht mir fremb, als Besuch vorüber; und mit Unwürdigen soll ich anerkannt leben mussen! — (1809, an Fouqué.) Auch darüber bin ich fehr gefaßt, teine Rinder zu haben. Solange man sie nicht hat, fehlt einem der Sinn, so denke ich: sich aber Sinne und neue Organe zu wunschen, dies Begehren geht ins Unenbliche. — (1814, an 2. Robert.) Beil die holde, freigebige, sorglose Ratur mir eins der feinsten und ftark organisirtesten Berzen gegeben hat, die auf der Erde find; weil ich keine perfönliche Liebenswürdigkeit habe, und man es also nicht fieht: weil auch mein rauber, ftrenger, heftiger, launenhafter, genialischer, fast toller Bater es überfah, und es brach, brach; mir jedes Talent gur That gerbrach, ohne folden Charatter schwächen zu können. Run arbeitet dieser ewig verkehrt, wie eine Pflanze, bie nach der Erde hineintreibt: die schönsten Eigenschaften werden bie niedrigsten. 36 ware ein sehr verkruppeltes Geschöpf geworden, lage nicht großartige Betrachtung ber Ratur aller Dinge in mir, und jenes Bergeffen ber Perfonlichkeit, ohne welches die genialften Menschen auf der Erde feine maren. Dies ift der einzige Leichtsinn, den mir ber doch gutige Gott mitgegeben, und die einzige Grazie in meiner ganzen Ratur. — (1820, Tagebuch.) Ich beneide fast allen Menschen, auch gang untergeordneten sonft ihr haltungevolles, leibenschaftloses Betragen. Es fleibet so gut! Ich tomme barin immer mehr aus dem Gleichgewicht, wenn ich auch noch so rubig werbe, und misfalle mir außerft.

dieser ewige Wechsel zwischen leibenschaftlicher Entsagung und gelaffner Site, dies raffinirte Beobachten der eignen Zustände, die man fünftlich hervorbringt, um etwas zu beobachten zu haben: — bas alles ift nicht nur an fich unschön, es untergrabt auch bie Bahrheit und Unbefangenheit bes Empfindens. Alle biese schönen Seelen find unermudlich geschäftig was der andere gesagt hat, zu fritifiren, es entweder göttlich, ober himmlisch, ober unschuldig ober entsetzlich zu finden, und die Antwort wieder auf jenen Standpunkt, bes Göttlichen u. s. w. hinaufzuschrauben. Wirflid in ber Sache find fie niemals, fie schauen nur in fich selbst, und bas führt enblich unvermeiblich jum Gelbstbetrug. Dieser verfeinerte Bietismus, biefe geiftreiche Schönseeligkeit, die aus bem Leben ein Kunstwerk, also ein Spiel ein isolirtes Traumbasein machen wollte, fann in ernsten Berhaftniffen sehr bebenklich werden. Wo man jebe Natur mit ihrem eignen Maßstab mißt, wird ber edle Zorn ber Gerechtigkeit abgeschwächt. Man findet in bem feingebildeten Schlemmer, wenn er nur in seinen Ausschweifungen nicht gemein und trivial wird, die gesuchte innere Harmonie der Bilbung. und vergißt daran zu denken, daß die Weltbegebenheiten, die er in ben Rreis seines schönen Lebens zieht, ein ganz andres Ansehn gewinnen, wenn man fie im ernsten Licht der Wirklichkeit betrachtet. Es wird de durch eine Sophistik des Herzens, ein Raffinement ber Empfindung und eine Birtuofität in Stimmungen und Leibenschaften genährt, in welcher das ätende Wesen der judischen Bilbung ein nicht unwesentliches Moment war, und welches allein eine Lucinde begreiflich macht. Wo die Individualität sich selber so anbetet, daß sie jede Regung in sich verachtet, die mit ben gewöhnlichen Begriffen der übrigen Menschen etwas gemein hat, kann mas fich wohl benken, wie die Paradorien der Romantiker von der Creme ber Gesellschaft gewürdigt wurden. Rahel selbst hat in allem, was fie beuft, einen dunkeln Sintergrund der tiefsten Empfindung; in ihrem Areife ift vieles Lug und Trug. - In biefen Rreifen wurde nun neben bem abstracten Liebesgefühl hauptsächlich die neue Dichtfunst gefeiert; so blübte die Romantik im markischen Sand. Gothe, ber von seinem einzigen Besuch in Berlin 1778 einen höchst unerquicklichen Ginbruck mitgenommen, war ber Prophet dieses jungen Geschlechts, in welchem sich der Wit nicht minder als bas Gemuth gegen die Pedanterie der Nicolai und Biefter emporte. — Ale Moris nach Berlin tam, trug er nicht wenig bagu bei, ben Göthe Gultus zu fördern; ein sehr wichtiger Mittelpunkt beffalben war ferner bas Reichard'iche Saus. Reichard war 1775 an Graun's Stelle als Rapellmeister nach Berlin berufen und wußte durch fein lebhaftes, anregendes Wesen, durch seine allseitige, wenn auch nicht grundliche Bildung in den verschiedensten Rreisen Interesse zu erweden. Er gehörte zu ben ersten und eifrigsten Anhängern der Revolution, und das verstimmte

später sein Berhältniß zu Göthe, zu beffen frühsten und leibenschaftlichften Anhängern er gehörte. Reichard hatte in seinem Sause ein Liebhabertheater errichtet, welches in ben höhern Cirkeln Berlins so bekannt war, baß es einmal veranlaßt wurde, vor der Lichtenau zu spielen. Für biese dramatischen Uebungen und Improvisationen wußte er jüngere Leute zu . gewinnen, und unter biefen spielte seit 1790 ber Primaner bes Werberschen Gymnasiums, Lubwig Tieck, die erste Rolle, geb. Mai 1773 in Berlin, ber Sohn eines ehrlichen Seilermeisters, der für seinen Stand. eine ungewöhnliche Bilbung hatte und seine Kinder auf eine noch höhere Stufe zu erheben strebte. Seinen ältesten Sohn Ludwig gab er 1782 auf das Werbersche Gymnasium unter Gedicke, den jüngsten, Friedrich (geb. 1776) 1790 zu einem Bilbhauer in bie Lehre. Der alte Meifter war ein eifriger Anhanger ber Bunfte, und Gothe's erfte Werke, namentlich Got, crregten sein lebhaftestes Interesse. Dies Buch war nebst ber Bibel die Lieblingslecture bes Rnaben. Dazu kamen die Puppenspiele, die zu Hause bald nachgeahmt wurden, und die Sputgeschichten der Mut-Schon in frühster Jugend zeigte sich bei Ludwig jene Leseluft, die ihn sein Leben hindurch nicht verlaffen hat. Die Räuber bezauberten ihn, später Eschenburg's Shafspeare, Bertuch's Don Quipote und Holberg's Seine Belesenheit gab dem echten berliner Rind schon fruh Beranlaffung, ben Lehrern burch ungewöhnliche Urtheile zu imponiren und ihrer herkommlichen Bilbung die Ironie des freien Gelbstbewußtseins entgegenzuseten, sodaß fie ihn im Eifer mitunter für einen Atheisten ausgaben. Für die Mathematik fehlte ihm ebenso alles Talent wie für die Musik: das lettere ist bei dem spätern Lyriker wohl in Anschlag zu Dagegen lernte er früh italienisch und englisch. Seine nächften Freunde waren zwei Mitschüler, Wilhelm von Burgsborff, ein leichtfinniger junger Ebelmann, zu Excentricitäten jeder Art geneigt, und Bilhelm Wadenrober, geb. 1773, der Sohn eines geheimen Rriegsraths- eine stille und träumerische Natur, ohne Ginn für die Außenwelt, und daher ber fortwährende Gegenstand von Mystisicationen. "Es lebte in ihm der einfache unschuldige Kinderglaube, dem es ein unbewußtes Bebürfniß ist, sich an Höheres hinzugeben. Um seinetwillen konnte er auch bas mit bem größten Vertrauen hinnehmen, was seiner eignen Natur zuwider war; das Wunder schien die Welt zu sein, in der er eigentlich lebte, während das Alltägliche für ihn zum Wunder wurde." Seine Reigung- und sein Talent führte ihn zur Mufik, während sein Bater einen Juristen aus ihm machen wollte. Dieser innere Zwiespalt . löste seine weiche Natur in eine beständige Sehnsucht auf, die gewissermaßen ber Leitton seines Lebens wurde. — Im Reichard'schen Hause lernte Tied den Berfaffer bes Anton Reiser kennen, der in Berlin sein Leben

als Sonderling 1793 beschloß: die Vorlesungen desselben gaben ihm die ersten Begriffe über die Runft, namentlich die Plastik. verließ Berlin 1791 und zog fich auf sein Gut Giebichenftein bei Balle zurud. Tied fühlte fich sehr vereinfamt, und ber Pietismus ber Zeit brach bei ihm in Anwandlungen von Troftlofigkeit, Gelbftveradtung und Berzweiflung aus. Er flagte seinem Lehrer einmal, daß burd die Aufhebung der Klöster verstimmten Seelen die Zuflucht genommen ware. Der Religionsunterricht gab ihm keinen Troft, weil er in ber ber tommlichen rationalistischen Weise auf Stimmungen und Einbildungen keine Rücksicht nahm; er suchte ihn in der Natur, wenn auch in der ber liner, und irrte tagelang im Thiergarten umber. Eine gewaltige Einwix tung übte auf ihn der Fauft. Seit 1791 waren im Gymnafium mehrere jungere Lehrer angestellt: Rambach, ein Fabrikarbeiter in ber Mobeliteratur, der den talentvollen Schüler verführte, ihn bei seinen Arbeiten zu unterftugen, in benen Morbthaten, Geistererscheinungen, geheimnifvolle Pluce an der Tagesordnung waren und Spisbuben als helden gefeiert wurden, Bernhardi, geb. 1769, der eben seine Studien in Salle unter Bolf absolvirt hatte\*) und als Bewunderer Gothe's das Streben bes jungen Gefchlechts vertrat. "Spott und treffender Bis fanden ihm ju Gebot und machten ihn zu einem ebenso gefürchteten Gegner als beliebten Unterhalter. Mit Leichtigkeit wußte er fich auf ben verschiedenften Gebieten bes Wissens zurecht zu finden, und burch geschickte Anwendung zu ber beden, was ihm an gelehrten Kenntnissen abging. Er liebte Laune, Ironie und Mystification, und konnte mit Nachdruck und Anstrengung arbeiten, um hinterher eben bas zu verspotten, woran er seine ganze Rraft gefest, und nicht minder biejenigen, welche baran geglaubt hatten. Gewandt und überlegt wußte er sich in die verschiedensten Stimmungen zu verseben; stets blieb er herr ber Form und wußte für sich zu gewinnen und zu blenden." - Als Tied Oftern 1792 die Universität Salle bezog, hatte er ichon zu früh die Annehmlichkeiten des literarischen Lebens gekoftet; er hatte mit Rambach gebichtet, mit Bernhardi kritifirt. Im Reidarb'ichen Saus in Salle lernte er nun die literarischen Größen naber tennen und durchschaute bald mit dem Spürtalent, das in seinen spätern Novellen so ftark hervortritt, ihre kleinen Schwächen. Auch seinen alter Freund Burgeborff, der fich einem wilben Stubentenleben ergeben, fand er wieber. Burgsborff war bem Einfluß eines Aeltern unterlegen, Wieselet.

\*) Er heirathete spater Pauline Cafar, der abschreckend hafilche Ram

<sup>&</sup>quot;) Er wurde 1808 Gymnasialdirector, und machte in seiner "Sprachlehre" (1801) und "Ansangsgründe der Sprachwissenschaft" (1805) den Bersuch, den philologischen Studien eine speculative Grundlage zu geben. Er starb 1820.

ber in ben Denkwürdigkeiten jener Zeit häufig als eine bamonische Natur erwähnt wird. Mit sehr gefälligen Formen des Umgangs und einer finnlich verzehrenden Glut verband er kalte Herzlofigkeit und einen schneis benben Sohn. Er trug eine Art bamonischer Philosophie ber Sinnlichteit vor, die von beschränkten Genoffen als Tieffinn angestaunt wurde. Buweilen ließ er fich in orakelhaftem Tone vernehmen, welcher tiefe Sinn in biefen Orgien sei, in der finnlichen hingebung sollte die Offenbarung einer göttlichen Kraft liegen. Seiner falschen Weisheit gelang es, sie mit bem Schimmer einer mpftischen Geheimlehre zu umgeben, die schwache Ropfe vollends in Berwirrung brachte. Hatten sich bann bie Jünger im sinnlichen Taumel vollständig selbst verloren, so rüttelte der Meister fie schonungelos auf, und konnte ihnen mit schneibendem Spott ihre Schwäche und den Mangel an Selbstbeherrschung vorrücken. Wer bagegen bebenflich ward, dem schloß er ben Mund mit bitterm Hohn über solche Engherzigfeit. — In Halle brach die trübe Stimmung Tied's einigemal fast bis jur Raserei aus; burch eine Reise wurde fle allmählich gelöst. Nach längern Streifereien ging er September 1792 nach Göttingen, wo er fich ernsthaft auf englische und spanische Studien legte und seine Arbeiten über Shaffpeare begann. Oftern 1793 holte er seinen Freund Badenrober aus Berlin ab und machte mit ihm einen Streifzug durch Deutschland, wo er mit Borliebe in dem alterthümlichen Nürnberg verweilte, um bann feine Studien in Erlangen zu beschließen. Gleichzeitig hatte Burgs. dorff sich aus seiner Borliebe für die französische Revolution in die wunberlichsten Abenteuer verstricken laffen: er wollte seine Freunde nach Italien entführen, um dort ganz ber Runst zu leben, gab ben Gebanken aber balb wieder auf, und so kehrten Tieck und Wackenroder im Herbst 1794 nach Berlin zurück. — In den Schöpfungen dieser Periode findet sich nicht viel Erfreuliches. Die Hauptquellen seiner Dichtung waren Werther und Franz Moor, burch seine eigene frankhafte Stimmung gefärbt. Dieser Lebensüberdruß spricht fich schon in ber kleinen Novelle Almansur aus, nebenbei die Sehnsucht nach Walbeinsamkeit. In dem Gespensterroman Abdallah, 1792—93, ist die Aufgabe, einen edeln Jüngling durch Sophismen und finnliche Lockungen dahin zu bringen, daß er, ohne wahns finnig zu sein, den eignen geliebten Bater bem Tode übergibt. gespenstigen Wesen, das in der Gestalt eines Lehrers der Weisheit den edeln Jüngling demoralisirt, mochte ihm Wiesel vorschweben; der bose Beift bagegen, ber auf bem Atlas seit Sahrtausenden in ber Einobe eines

eines der schönsten Mädchen von Berlin, die, wie es heißt, durch ihn corrumpirt wurde und sich auch als Geliebte des Prinzen Louis Ferdinand nicht vollständig rehabilitirte.

£

Bergkeffels hauft, um in ber leeren Bufte von Bernichtung gu traumen, ift eigne Erfindung. Es war ein großes Berdienst vom alten Rant, daß er den Begriff dieses leeren Erhabenen ausgemerzt hat, und Tied batte burch das Studium dieser Philosophie sich aufklären können. — Das Trauerspiel Rarl von Berneck (begonnen 1792, vollendet 1795) ift ein Borbild ber spätern Schicksalstragobie.\*) — Am vollständigsten ausgeführt von all biesen Geschichten ist der Roman William Lovell (1793—95). Wie im Abdallah wird ein junger Mensch von einem Alten, den er wie ein Wesen höherer Art verehrt, ber aber wieder ein ins Damonische übersester Wiesel ist, spstematisch verführt; aber dieser Held ift ohne alle Willenstraft: ein anfangs mittelmäßiger, bann gemeiner Mensch, verfintt er in die unglaublichsten Laster und Nichtswürdigkeiten und bildet sich de bei fortwährend ein, die Welt thue ihm Unrecht. Tieck ist wahrhaft erfinderisch, wenn man die Unwürdigkeit schon ganz erschöpft glaubt, noch ein neues ekelhaftes Berbrechen zu Tage zu fördern. Es galt bamals als Weisheit des Weltmanns, psychologisch nach ben kleinlichsten Motiven zu spuren und die Erbarmlichkeit als ben wahren Inhalt bes Lebens barge-Im Werther empfinden wir überall das Weben der gewaltigen, auch in ihrer Krankhaftigkeit poetischen Ratur, im Lovell ift es die phentaftische Reslexion, die allen Inhalt bes Lebens aushöhlt. Die Geundstimmung ist schwermuthig wie im Werther, aber es ist feine starte, bes-

<sup>\*)</sup> In der Johannisnacht geht ein eisgraues Gespenst durchs Schloß, der Beift bes erften Befigers, ber seinen Bruber umgebracht. Ben ber Beift grafe. ber muß in dem Jahre fterben, bis einmal von zwei Brubern einer ben andern ermorbet, ohne daß fie Feinde find. Der alte Balther, ber Burgherr, tehrt nach sechzehnjähriger Abwesenheit vom Rreuzzug beim. Jedem von unserm Stamm, fagt er, ift ein alter unverfohnlicher Fluch mitgegeben, der magnetisch nicht von uns läßt. Des Baters Gemuthszustand wiederholt fich in dem jungern feiner Sohne. Es gibt Menschen, klagt Karl, die baju auserlesen find, die schwarzen Tage, die das Schicksal in die Belt fallen läßt, zu erleben, und ich bin gewiß einer von diefen. Der Alte fällt im 3weitampf durch den Liebhaber feiner Gatfin; ein zweiter Dreft, tobtet Rarl Bublen und Mutter mit bem alten fluchbeiabenen Ahnenschwert, und mit eignen Ganden sammelt bas Gespenft bie Stude ber jerbrochenen Baffe. Die feindlichen Bruder lieben beide ein Madchen. Giferfüchtig bei der Entdedung, daß fie den Berworfenen begunftigt, fcreitet Reinberd gum Morbe des unseligen Rarl. Aber sein haß wandelt fich, wie er ihn schlafend finbet, in weichmuthige Liebe, und er tritt ihm das Dadden freiwillig ab. Doch bei ber Berlobung tritt zwischen fie ber Mutter Geift. Aufs neue von allen Schredniffen erfaßt, beschwört Ratl ben Bruder, ibn ju tobten, und lagt nicht ab. bis ihm der Liebende den Dolch in die Bruft flößt. Und nun muß endlich bes Saus beruhigt fein; benn auch ber anbere, für ben bas Leben feinen Reig mehr hat, geht in ein Rlofter.

matisch entwickelte Leidenschaft, die den Untergang nach sicht, sondern eine Reihe kleiner, willkürlicher Empfindungen und Intriguen, zuweilen durch recht armselige Bebel bewegt, die keinen innern Zusammenhang haben und die weder durch ihre Naturwahrheit noch durch ihre Größe beschäftigen. Dem fiechen Wefen des Belben fehlen selbst diejenigen Eigenschaften, die sonst zuweilen den Bosewicht abeln: Muth, Rühnheit, Entschloffenheit, eine gewiffe Noblesse in den Formen. Die Ereignisse, insofern fie auf den Charakter des Helden einwirken, laufen so träumerisch ineinander, und er sett ihnen einen so geringen Widerstand entgegen, daß wir an die Ibentität seiner Person nicht glauben, obgleich er uns burch eine ununterbrochene Reihe von Briefen von dem Fortgang seiner Seelenzustände zu unterrichten sucht. Gegen die Gesetze und Erscheinungen des Lebens ift der Dichter ebenso theilnahmlos als sein Held, und was Werther nur einmal in einem Augenblick frevelhafter Berzweiflung ausruft, ist hier die Tendenz der Dichtung: bas Leben ift schal und nichtig, ein ewig gebärendes, ewig verschlingendes Ungeheuer. Mein Leben ift leer und ohne Inhalt! Dieser schreckliche Refrain, ben wir bei Tied's sammtlichen Dichtungen wieder antreffen, klingt uns am vernehmlichsten in diesem Jugendwerk entgegen. So hart das Urtheil klingen mag, mit der Charakteristik des Lovell ist die ganze Dichtung Tieck's charakterifirt. In den dreiundvierzig Jahren seiner poetischen Laufbahn vom Lovell bis zur Bittoria Accorombana tritt dieser unheimliche Charafter unter den buntesten Berkleidungen immer von neuem wieder auf, und Tieck hat eigentlich nie einen andern gefchaffen. So glänzend zuweilen die Farben sind, die er zu seinen Bildern verwendet, es sind Schattenspiele ohne Inhalt und Kern, weil ihm fehlt, was aller Dichtung zu Grund liegen muß: Gefühl für den Ernst des Lebens und Energie des Gewiffens. — Als Tieck fich nach Abschluß seines Wanderlebens im Herbst 1794 wieder in seiner Vaterstadt nieder= ließ, brachte er ben alten Berhältnissen eine neue Stimmung entgegen. Er hatte nun das Leben in seiner bunten Mannichfaltigkeit kennen gelernt, und sah in Berlin die altkluge, einseitig moralische Aufklärung, die ausgesprochene Mittelmäßigkeit. Eine seltsame Ironie bes Schicksals wollte, daß er in der Mitte der Aufklärer seine Schule durchmachen mußte. Nicolai war auf sein Talent aufmerksam geworden und übertrug ihm 1795 die Fortsetung der von Musäus begonnenen Strauffebern. Da ihm Tieck in seinen Ansichten nie widersprach, so glaubte er an ihm einen Jüngling gefunden zu haben, den Eifer und Bescheibenheit gleich sehr auszeichne, und ber fich unter seiner Leitung zu einem nütlichen Schriftsteller heranbilben wolle. In diesem Verhältniß blieb Tieck in der That bis 1798. Bulfe feiner Schwester Sophie (geb. 1775), mit der er nach seiner Ruckkehr gemeinsam wohnte und arbeitete, lieferte er in diese Beitschrift Ueber

1

setzungen und eigne Arbeiten, rasch hingeworfene Stizzen bes gefelligen und literarischen Lebens der Wegenwart, in benen er mit steigender Laune bie Berkehrtheiten darstellte, an benen er sich schon als Schüler geärgert: die unwahre Empfindsamkeit, die dunkelhafte Philanthropie, die falsche Naturempfindelei, das starkgeistige Wesen; Nicolai konnte annehmen, das sein Schüler ganz in seinem Sinn arbeite. Auch war seine Ginwirkung auf ben jungen Mann bedeutenber, als dieser fich selbst gestehn mochte: er entwöhnte sich allmählich bes überschwenglichen Stils und ber überspannten Empfindungen. Peter Leberecht, eine Beschichte ohne Aben = teuer (1795) ist eine Perfissage des Siegwart und der Sentimentalität. Eine ähnliche Tendenz haben die übrigen fleinern Geschichten, namentlich die Schildbürger. Tieck wurde in seiner Ironie um so übermuthiger, je tiefer er selber noch kurz vorher in die Thorheiten, die er verspottete, verstrickt gewesen war. Die stofflose Komik, die er später als Princip ber Runft aufstellte, war bei ihm ein subjectives Bedürfniß, um fich von ber eignen Ueberspannung zu erholen. Nebenbei kamen freilich auch Buge vor. in benen gegen die neuen Freunde ebenso großer Muthwille ausgeübt wurde als gegen beren Gegner. Aber man ließ es fich gefallen, bis endlich bie Ercentricität zu groß wurde und ber Spott fich ausschließlich gegen die herrschende Aufklärung richtete. Doch erfolgte der Bruch erst 1799. — Mittlerweile war Tied in die Kreise der Henriette Berz, der Rabel, Dorothee Beit eingeführt. Bei ber lettern lernte er 1796 Fr. Schlegel fen-Sein Bruder, ber Bilbhauer, verließ Berlin 1797. Der Umgang mit dem Schauspieler Fleck, dem Bilbhauer Schadow und dem Musiker Belter gab erfreuliche Anregung. Er verlobte fich 1796 mit Amalie Alberti, Reichard's Schwägerin, und heirathete sie 1798. Der innige Berkehr mit Wackenrober, mit dem er 1796 eine Runftreise nach Dresten machte, die später zu den Berzensergießungen Beranlaffung gab, bauerte fort bis an den frühen Tod desselben, Februar 1798; ebenso mit Bernharbi, der übrigens dem jungen Freund wegen seines Umgangs mit ben Aufflärern Lauigkeit in seinen fünftlerischen Ueberzeugungen vorwarf. Bernhardi hatte 1797 anonym den ersten Band ber Bambocciaden geschrieben; eine Sammlung fleiner Erzählungen, zierlich, leicht und geistreich. ausgesprochene Tendenz war die Fronie gegen den Enthusiasmus und bie philisterhafte Ehrbarkeit in jeder Form. Wenn man bedenkt, wie ernsthaft und nüchtern das Leben war, so wird man baran kein Arg finden; es war an der Zeit, einmal die Berechtigung des Scherzes zu predigen; und es war kein Unglud, wenn man über bas Maß hinausging.' In bem zweiten Band dieser Sammlung veröffentlichte Tieck seine "Berkehrte Belt", tie von Nicolai zuruckgewiesen war. Bernhardi hatte schon bamals ein Berhaltniß zu Sophie Tieck, die er balb darauf heirathete. A. B. Schlegel

zeigte biese Schriften in der Literaturzeitung 1797 mit warmem Lob an, und suchte während eines Aufenthalts in Berlin (Sommer 1798) den hoffnungsvollen jungen Dichter auf, woraus fich sofort eine enge Freundschaft entwickelte; die junge Poesie hatte jest einen gefürchteten Kritifer gewonnen. Inbeß ging in Tied's Ansichten eine große Wandlung vor. Er war bisher gegen das religiöse Leben gleichgültig gewesen und sein Ibeal hatte fich nur in unbestimmten Tonen der Sehnsucht ausgesprochen. Jest fiel ihm Jakob Bohme's Morgenröthe in die Hand. Zuerst glaubte er eine Fundgrube des Romischen entbeckt zu haben, aber bald wurde er von der seltsamen Mpstit gefangen. Von biesem Mittelpunkt aus glaubte er nun die Religion und die Philosophie zu verstehn. Er wandte sich zu den Schriften Fichte's und Schelling's, fand fie aber gegen den Schufter von Görlitz zu leicht und trivial. Zugleich studirte er Calberon und vertiefte sich in die Poesie des Katholicismus. So vorbereitet machte er 1799 die Bekanntschaft von Steffens und Novalis, mit welchem lettern er die innigste Freundschaft schloß. Er siedelte fich noch in demselben Jahr ganz in Jena an, und die Religion Jakob Böhme's hatte nun einen zusammengebrängten Kreis von Verehrern. Die beiben Schlegel mit ihren Frauen, die sich freilich nicht sehr miteinander verstanden, Novalis, Tieck, Steffens, Schelling, in weiterer Entfernung Gries und der Maler Genelli. Fichte, der als Haupt der Schule galt, interessirte sich sehr für die Dichtungen Tieck's, nur Jakob Böhme wollte er als Philosophen nicht gelten Göthe, dem der Weihrauch von seiten ber Schule nur angenehm sein konnte, sprach fich über Genoveva und Zerbino sehr gunftig auß; mit Schiller kam kein rechtes Verhältniß zu Stande, Berber zeigte fich falt und ablehnend. Man konnte die Schule als geschloffen betrachten; ber Name fand sich durch den Titel: Romantische Dichtungen, unter bem Tieck ben Berbino, Genoveva, den treuen Eckart und einiges Andere herausgab. — "Tieck's reifere Werke kann man nicht nach ihrem wahren Gehalt würdigen, ohne in die innersten Geheimnisse der Poesie einzugehn; und man wurde fich nur ungern entschließen, die vernachlässigten Ansprüche ber dramatischen und metrischen Technik geltend zu machen, wo die Fülle und Leichtigkeit des ersten Wurfes zu sehr in die Breite geht, weil der reichbegabte Rünstler sich niemals entschließen konnte, anders als alla prima zu malen. Eine zauberische Phantasie, die bald mit den Farben bes Regenbogens bekleibet in ätherischen Regionen gaukelt, balb in bas Zwielicht unheimlicher Ahndungen und in das schauerliche Dunkel ber Geisterwelt untertaucht; Unerschöpflichkeit an finnreichen Erfindungen; heiterer Wit, ber meistens nur zwecklos umberzuschwärmen scheint, aber, so oft er will, seinen Gegenstand richtig trifft, jedoch immer ohne Bitterkeit und ernsthafte Kriegsrüftungen; ferner feine, nur allzu schlaue

Beobachtung der Wirklichkeit und der gesellschaftlichen Berhaltniffe; bied find die Borzüge, die bald bie einen, bald die anbern mehr in Tied's Dichtungen glänzen." - Diefes schmeichelhafte Urtheil A. 2B. Schlegel's (1827) bezeichnet boch auch die Schwächen bes Dichters. Tieck befitt eine glänzende Phantafie und einen sprudelnden Wit, aber es fehlt ihm Barme bes Lebens und Sicherheit bes Gewiffens. Darum ift er nie im Stande gewesen, einen Charafter zu zeichnen, ein Problem zu lofen, ja auch nur ein Ereigniß in festen Umriffen harzustellen. Einbildungefraft und Bis find Rankengewächse, die einen festen Stamm prachtvoll verzieren, ibn aber nie erseten. Tied hat neben seiner Einbildungstraft auch einen feinen Berstand, aber anstatt das eine an dem andern zu schulen, läßt er beiben ben freiesten Lauf, er führt ein Traumleben, bas unabhängig von feiner Beobachtung ift, und stellt fich ber Wirklichkeit ebenso oft als altfluger Philister wie als träumerischer Phantast gegenüber. Der abgesagte Feind aller Metaphyfik und Schwärmerei, aller Berallgemeinerungen und Ibeale, wollte er das Leben und seine Empfindungen wie ein anmuthiges Spiel behandeln, das Unbedeutenoste wie das Erhabenste poetisiren, ohne fich je an die Stoffe ober an die Ideen zu verpfänden. Er hatte keinen Sinn für bas Alterthum, weil bieses Ideale barftellte und von Gesetzen ausging; bie Naivetät und Kindlichkeit, deren er fich besteißigte, waren durchaus nicht im Sinn der Alten: sie gingen nicht hand in hand mit dem Naturgeset. Wie seine Freunde, trachtete er nach dem Unauflösbaren, aber nicht um daran zu glauben, sondern damit zu tändeln; wo der Ernft anfing, hörte seine Theilnahme auf. Bon bem transscendentalen Idealismus entlehnte er zuweilen einige Stichworter, um der Maffe unverftandlich zu sein, er legte sie seinen poetischen Marren in ben Mund; aber niemals hat er sich ernstlich bamit beschäftigt. Göthe und Shaffpeare verehrte er viel aufrichtiger als seine Freunde, aber als Naturalist, und bas kleine Gedicht des erstern, in welchem die Weisheit aufgefordert wird. die zarten Schwingen der Phantafie nicht zu verleten, enthielt das Grundprincip seines Schaffens und Empfindens. Die Schlegel verachteten ben Philister, weil er ihre Ibeale nicht anerkennen wollte; sie bekampften bie Aufflärung, weil fie ben Bedürfniffen ber Runft widerfprach. Tied begegen machte fich über ben Philister luftig, weil er es mit Glauben und mit Leben ernsthaft nahm, und verabscheute die Aufflarung, weil fie ibm die Arbeit und die Roth nahe ruckte. Die Schlegel hatten boch zuweilen einen Blid für die Geschichte; Tied machte fich über alles luftig, was in ber Geschichte eine feste wahrnehmbare Gestalt gewinnen wollte. Die Theecirfel des unbeschäftigten Abels waren seine ibeale Belt, und ben Schaum des Lebens abzuschöpfen, sein Lebensberuf. Bei allen Bibersprüchen einer solchen Natur hat Tieck doch eine ziemlich klare Ginficht in

fich selbst gehabt; die Eröffnungen an seinen Freund Golger (1812) find aufrichtig und treffend. "Ich habe die Erfahrung schon öfters gemacht, baß sich die Menschen, die im ganzen mit mir einverstanden sind, aus meinen Schriften ein unrichtiges Bild von mir entwerfen, weil fie bas Unabsichtliche, Arglose, Leichtsinnige, ja Alberne nicht genug barin hervorfühlen. Die Beuchelei unsrer Zeit habe ich immer von Herzen gehaßt . . . jene Bilbung bes Geschmacks, die aus hergebrachten Grundsähen alles beurtheilen will, wie jene flatternde Schwärmerei so vieler, die ihre Unselbständigkeit für Gemüth und reizbaren Sinn halten, die vierteljährig ein Extrem gegen ein andres vertauschen und um nur immer eine eingebildete höchste Sohe zu behaupten, Grund und Boden und fich selbst verlieren . . . Ich habe ben nämlichen Widerwillen gegen die Einseitigkeit, Erhipung und leere Schwärmerei unsrer Zeitgenossen. etwas ift immer in Deutschland an der Tagesordnung, das leere Form, geistlose Mode und übertriebene Einseitigkeit wird . . . Bei meiner Lust am Neuen, Seltsamen, Tieffinnigen, Mystischen und allem Wunberlichen lag stets in meiner Seele eine Lust am Zweifel und der kühlen Gewöhnlichkeit, und ein Ekel meines Herzens, mich freiwillig berauschen zu lassen, der mich immer von allen diesen Fieberkrankheiten zurückgehalten hat, sodaß ich weder an Revolution, Philanthropie, Pestalozzi, Kantianismus, Fichtianismus noch Naturphilosophie als lestes einziges Wahrheitospftem gläubig habe in diesen Formen untergehn können. — Meine Liebe - zur Poesie, zum Sonderbaren und Alten führte mich anfangs fast mit frevlem Leichtsinn zu ben Mystikern, namentlich zu J. Böhme, der sich binnen kurzem aller meiner Lebenskräfte bemächtigte; der Zauber dieses wundersamsten Tiefsinns und dieser lebendigsten Poesse beherrschte mich nach zwei Jahren so, daß ich von hier aus nur das Christenthum verstehn wollte . . . so kam es dahin, daß mein jugenblich leichter Sinn, meine Lust zur Poesse und an Bilbern mir als etwas Verwerfliches erschien . . . so gab es Stunden, wo ich mich in die Abgeschiedenheit eines Rlosters wünschte, um ganz meinem Böhme und Tauler und ben Wundern meines Gemüths leben zu können." — "Ich konnte voraussehn, daß der Muthwille Anstoß erregen werbe, ben ich in einigen Schriften in ber Boraussehung trieb, es gabe hier und da Leute, welche With verstehn und lieben, es sei auch einmal Zeit zu versuchen, ob man sich an dem reinen Scherz ohne politische und moralische Beziehungen ergößen könne. so entstanden aus der reinsten Lust, ohne Feindschaft gegen irgendwen, einige phantastische Geburten, bie ich allen Lesern auf Gnade und Ungnade überließ. In biefen waren Winke eingestreut, wie mir unter gewissen Bedingungen nicht allein die deutsche, sondern die gesammte Literatur, ja alle Runft erscheint, und ich war völlig unbesorgt, wie die Spiele einer heitern Laune auf schwerfällige ober muthwillige Gemuther wirken würden, benn es kam mir nur barauf an, meinem Trieb zu gehorchen. So benke ich auch jest über alles, was ich bisher geschrieben habe, selbst das Früheste gereut mich nicht, ob ich gleich jest den Leichtfinn abgelegt habe, mit welchem ich meine ersten Berfuche entwarf, weil es in der Natur der Kunft liegt, daß man anfangs nur spielen will, und unvermerkt von der Heiligkeit des Spiels gefesselt wird. Aus der Heiterkeit des Geistes entwickelt sich bas Licht, und die Aufgabe unsers Lebens wird es, dieses rein in uns zu erhalten . . . Man will nicht einsehn. daß es einen With geben konne, der in fich selber spiele und fich bamit beruhige, daß es möglich, ja nothwendig sei, die ganze Zeit und Alles, was darin geschieht, für ein scherzhaftes Spiel anzusehn, und daß der rechte Spaß eben ber sei, an gar keinen Ernst zu glauben, und so die ganze Welt gleichsam mit einer neuen Sonne zu beleuchten." — Wohl hat der Scherz, ber fich um sittliche Ibeen gar nicht kummert, in ber Runft wie im Leben seine volle Berechtigung, sobald er sich nur nicht da eindrängt, wo er nicht hingehört. Wenn ein Hanswurst sich an ernsthaften, bas Wohl und Wehe der Menschen berührenden Fragen laut macht. so wird man ihn unfanft zurecht weisen burfen, um so unsanfter, je bocteinater er sich geberdet. Es war ein Misbrauch bes Maskenrechts, wenn die Romantiker gravitätisch für den Katholicismus, für Jakob Bohme und Aehnliches in die Schranken traten; und was in jener spießburgerlichen Zeit noch einen gewissen Sinn hatte, wurde vollends absurb, als alle Welt sich auf Genialität legte, als das Uebermaß an Geist den gefunden Menschenverstand und das Gewissen erstickte. Gine stark ausgebildete, in bas Fleisch und Blut bes Volks übergegangene öffentliche Meinung exträgt jede Travestie; in einem glaubenlosen Zeitalter muß man gegen phantaftische Sophisten sehr auf der Hut sein. Die Jahre 1797—1804 waren die Flegeljahre der Romantif, die dann von der jungern Generation festigehalten und zu einer ästhetischen Convenienz verarbeitet wurden. In bem ewigen Wechsel der Ibeen tritt nur ein leitender Instinct hervor: bie Fronie gegen die Begriffe und ben Glauben bes Zeitalters. alte Kampf der Kenien gegen die Spießburgerlichkeit, der freilich jett Göthe und Schiller selbst unbequem wurde. halb und halb ohne es w merken sah sich bie Schule auf einmal in geheimer Opposition gegen ibren Meister, und wenn sie fortfuhr, in Gothe den größten beutschen Dichter zu verehren, so pflanzte fie boch in ihren principiellen Fehben eine selbstanbige Fahne auf. Die Fronie wurde zu einem Spftem ausgearbeitet, man bocitte mit großem Ernst, daß ber Rünstler es niemals mit einer Sache ernft meinen, daß er in seinen Ideen der Masse nie verständlich sein durfe, bag es sein Beruf sei, absichtslos und ohne 3wed zu leben und zu bichten.

Am liebsten erging man sich in Aphorismen, die durch eine pikante Wendung ober burch Paradoxien, b. h. baburch, daß man die Worte in einem andern Sinn gebrauchte als dem gewöhnlichen, aber ohne es zu sagen, zum Theil den trivialsten Inhalt überbecken. Die frivole Ueberbildung des Zeitalters verbrehte in ihrer Misachtung aller Gesetze und Traditionen den philosophischen Idealismus in eine souverane Ironie gegen allen sittlichen Inhalt. Die Romantiker waren nur die Chorführer der "guten Gesellschaft". Es wurde vornehm, Sinn zu haben für das, was der bürgerlichen Bildung als Thorheit erschien: bei der Geringschätzung gegen bas Denken und Fühlen ber Masse, bei ber oberflächlichen Bilbung nach fremdem Zuschnitt war es gar nicht auffallend, wenn man auch an ber Unmöglichkeit einer übernatürlichen Welt zu zweifeln anfing. romantische Ironie, das Bestreben, zu benten, zu empfinden und zu schaffen, nur um augenblicklich barauf die Gebanken, die Empfindungen, die Schöpfungen wieder aufzulosen, ist nur aus einer Mischung von Uebermuth und Zweifel an fich felbst zu begreifen: bem Uebermuth einer philosophisch-poetischen Bilbung, die mit spielender Leichtigkeit die geistigen Beziehungen analpsirte und barum glaubte, sie ware Herr barüber; und jenem Zweifel, der aus dem Bewußtsein der Unproductivität entsprang. -Tied war ebenso wenig fähig, große Principien energisch zu verfolgen, als bestimmte Gestalten mit fester Sand zu zeichnen; aber er hatte eine sinnige Empfänglichkeit für kleine Schonheiten, für unmerkliche Buge, und übte damit bei bem vorherrschend männlichen Charakter unsrer Literatur eine zwedmäßige Gegenwirkung aus. Er hat persönlich wie durch ben gebilbeten Stil seiner Schriften wesentlich zur Förberung jenes guten Berhaltniffes zwischen Literatur und Gesellschaft beigetragen, das unfre classischen Dichter zuerst begründet hatten.

Durch die Bolksmärchen war Tieck in die Schule eingeführt; seit 1793 erschien alljährlich eine neue Lieserung. In unsern Tagen ist die Ehrsucht vor dem instinctartigen Schaffen des Bolks und vor den Ueberlieserungen desselben in Sagen und Märchen so groß, daß man sich leicht einbildet, der erste, der diese Neigung angeregt, müsse von demselben Sesühl ausgegangen sein; um so mehr, da Tieck sich von Zeit zu Zeit angelegen sein ließ, die berliner Aufklärer durch seine Bewunderung dieser alten einsältigen Seschichten zu ärgern. Allein diese Bewunderung war nichts weniger als naiv. Er betrachtete Märchen und Sagen als den rohen Stoss, aus dem die freie dichterische Phantasie erst etwas zu machen habe. A. W. Schlegel hat in seiner Recension der "Altbeutschen Wälder" 1815 rücksichts die ganze Berachtung ausgesprochen, welche der Anwalt der absoluten Kunst vor diesen Gestalten des Instincts empsinden mußte; und wenn Tieck als geborner Naturalist in seiner Geringschätzung nicht so sont b. d. aus. 1. 80.

weit ging, so zeigt doch seine Bearbeitung, wie wenig er sich aus der Ueberlieferung machte. Er steht seinen Stoffen ebenso ironisch gegenüber als seine Vorgänger Musaus und Wieland, wenn er sich auch von ihnen durch die Feinheit und Sauberkeit seiner Arbeit und die Anmuth und Noblesse seines Stils unterscheibet. Der Reiz jedes Marchens liegt in ber kindlich unbefangenen Auffaffung ber Menschen und Situationen. In Märchen gibt es fein Naturgeset, feine fittliche Ordnung: jebe Beziehung auf das eine ober die andere, also jedes ängstliche Motiviren stört die Unbefangenheit. An einem echten Bolksmärchen fann jedes Lebensalter einen heitern Antheil nehmen, benn die ursprüngliche Ratur findet in jeder Seele eine entsprechende Stimme. Aber solche Märchen macht man nicht, sie muffen werden. Will ber Runftdichter einen natürlichen - b. h. ibn angekünstelten — Ton anschlagen, so fühlt jedes Rind die Unwahrheit heraus; und will er vom Standpunkt seiner Bildung den nawen Stoff — der auf das Nichtwissen der Widersprüche berechnet ist — ins allgegemein Menschliche übersetzen und boch bas Wunderbare beibehalten, so wird dieses zum Unnatürlichen, aus dem Zufall wird Fatalismus, aus den Phantasiebildern entstehn Gestalten des Grauens, die Einfalt gebt in Aberglauben, die Unbefangenheit in Ziererei über. Man sucht bas Bunberbare an die bekannten Gesetze ber Physik, das Abenteuerliche an die tiefen Gesete der Seele anzuknüpfen, und fällt der schwarzen Magie in die Hände. Bei Tieck ist überall die Wirkung auf das Grauen vor der feindseligen Mächten der Natur berechnet. Schon die Bearbeitung der Sage vom Benusberg genügt, das Berhältniß Tieck's zu seinen Stoffen zu bezeichnen. Er hat die Sage vom getreuen Ecarb (1799) und - vom Rattenfänger zu Hameln in ein halb aus Romanzen, halb aus Pros zusammengesetztes Vorspiel verschmolzen, dessen altfränkische Treuberzigkeit etwas gemacht aussieht. Der Tannhäuser ist seinen Freunden plötlich verschwunden; nach einigen Jahren trifft ihn einer derselben, Friedrich, vor seiner Burg. Diesem erzählt er, er tomme eben aus dem Benusberg ju rud und wolle eine Pilgerfahrt nach Rom unternehmen, um sich von der Last seiner Gunden zu befreien. Seine Berbindung mit der beidnischen Göttin sei nur ber Schluß einer Reihe von Freveln gewesen; er habe ein Mädchen geliebt, Namens Emma, diese habe ihm aber einen andern Ritter vorgezogen, er habe denselben erschlagen, und sie sei vor Gram gestorben Nachher will er noch mehrere entsetliche Greuel ausgeübt und erlebt haben. — "Friedrich betrachtete ihn lange mit einem prufenden Blid. bann nahm er die Hand seines Freundes und sagte: Immer noch fann ich nicht von meinem Erstaunen zurücktommen; auch kann ich beine Er zählung nicht begreifen, benn es ist nicht anders möglich, als baß alles, was du mir vorgetragen haft, nur eine Einbildung von dir fein muß.

benn noch lebt Emma, sie ist meine Gattin, und nie haben wir getämpft noch uns gehaßt, wie du glaubst. — Er nahm hierauf ben verwirten Tannhäuser bei ber Hand und führte ihn in ein andres Zimmer zu seiner Der Tannhäuser war stumm und nachbenkenb, er beschaute still Gattin. die Bildung und bas Antlit der Frau, dann schüttelte er mit dem Kopf und fagte: bei Gott, bas ist noch die seltsamste von allen meinen Begebenheiten! " — Geltsam in der That; und den Leser beschleicht ein uns heimliches Frösteln. Dag bann ber Tannhäuser boch nach Rom geht, ungesühnt zurückfehrt, Emma wirklich ermordet und Friedrich burch einen glühenden Ruß nach fich in den Benusberg zieht, dient nur wenig, den Schauber zu vermehren. — Ein ähnliches Motiv hat Tieck in einer selbständig erfundenen Fabel angewandt: Der blonde Ectbert (1796). Schlegel gibt berselben mit Recht unter allen Märchen ben Preis. "Durch die Erzählung geht eine stille Gewalt der Darftellung, die zwar nur von jener Rraft des Geistes herrühren kann, welcher die Gestalten unbekannter Dinge bis zur hellen Anschaulichkeit und Einzelheit Rebe fteben, deren Organ jedoch hier vorzüglich die Schreibart ist: eine nicht sogenannte poetische, vielmehr sehr einfach gebaute, aber wahrhaft poetisirte Prosa." - Aber ber Jünger ber absoluten Runft hat über diesem duftigen und ahnungsvollen Stil ben Widerfinn vergeffen, der in dem traumerischen Ineinanderschweben ber Gestalten und Motive liegt. Echert, ein Ritter von vierzig Jahren, lebt mit seiner Frau auf seinem Schloß in gänzlicher Einsamkeit: er hat nur mit einem andern Ritter Namens Walther Umgang. Eines Abends erzählt seine Frau, sie sei bei einer Here erzogen worden und habe zur einzigen Gesellschaft einen Bogel gehabt, ber immer ein Lieb von ber Baldeinsamkeit gefungen; sie sei mit diesem Bogel und einigen Kostbarkeiten entflohn. Aus einigen Worten Walther's merkt sie, daß dieser von der Geschichte etwas Näheres wissen musse. Darüber wird sie verstimmt, das Verhältniß zwischen den beiben Freunden nimmt einen gespannten Charakter an, und endlich ermordet Echert seinen Freund, von einem unerklärlichen Drang getrieben. Seine Frau ftirbt, er lebt in immer größerer Einsamkeit, bis er einen neuen Freund findet, Hugo, dem er seine Geschichte erzählt und der ihm mit Theilnahme entgegenkommt. Aber auch dieser zeigt ihm einmal gang sonderbare Buge, und als Edbert näher zufieht, ift es Walther's Geficht. Er flieht in den Wald, überall begegnet ihm Walther, zulest die Here, die ihm erzählt, sie sei Walther, sei Hugo; Walther und Hugo hatten nie existirt. "Jest war es um das Bewußtsein, um die Sinne Edbert's geschehn. Er konnte fich nicht aus dem Rathsel herausfinden, ob er jett träume, ober ehemals von einem Weibe Bertha geträumt habe; das Wunderbarfte vermischte fich mit dem Gewöhnlichsten, die Welt um ihn her war verzaubert, und er feines Gedankens, feiner Erinnerung mach-

Gott im himmel, sagte er still vor sich hin, in welcher entsetlichen Einsamkeit habe ich bann mein Leben hingebracht!" — Das ift ber bekannte Refrain aus dem William Lovell. Der buftre Nebel des Bahnfinns, der es ungewiß läßt, ob die romantischen Geschichten blos im Traum, in der Einbildung oder in der Wirklichkeit vor fich gehn, ift im tiefften Grunde ein Ausbruck ber innern Jronie; er widerspricht dem Besen bes beutschen Gemuths und macht es am wenigsten möglich, die nationalen Ueberlieferungen festzuhalten, dem Bolk sein eignes instinctartiges Schaffen und Empfinden finnlich vor Augen zu stellen. - Im Runenberg (1802) ift, von der seltsamen Einkleidung abgesehn, der bamonische Sinn der Liebe jum Golde bargestellt. Der Held bes Märchens hat in einem Walde bie schreckliche Königin des Goldes gesehn, er ift ihrem Zauber entflohn und hat sich in bürgerliche Verhältnisse eingelebt; aber wie dem blonden Echert. tauchen ihm bei jedem fremden Gesicht die dämonischen Büge des Baldweibes auf; eine Zaubertafel, die er mit sich genommen, bringt mit ihren geheimnisvollen Zeichen mit magischer Kraft in sein Gemuth; einige bei ihm zuruckgebliebene Golbstücke erregen ihn zum Wahnfinn. Er fturzt in blinder Leidenschaft wie der Tannhäuser in seinen Wald zurück. einigen Jahren zeigt er fich wieber als zerlumpter Bettler, von einem langen struppigen Bart entstellt, er trägt einen Sack mit Rieselsteinen, die er für Diamanten hält und an beren Funkeln er eine wilbe Luft hat. Nachdem er seine ehemalige Frau traurig angesehn, zieht ihn das schreckliche Waldweib mit sich fort, und er verschwindet für immer. Auch hier tritt uns also ber Wahnsinn entgegen, ober vielmehr bie traumerische Bestimmungslosigkeit bes Menschen; benn ber unglückliche Liebhaber bes Balbweibes ist nicht der Einzige, dessen Bewegungen wie ertödtete Rerven bei einem galvanischen Experiment dem blos physikalischen Reiz gehorchen. — Die Schilderung von der Bereitung des Liebeszaubers (1811) ift die Vollendung des Gräßlichen. Selten wird man einen Fiebertraum exlebt haben, der die Seele auf eine so finnlose Weise beangstigt, und babei haben diese wahnfinnigen Phantasien noch einen gewissen Anstrich vom Possenhaften. — Auch im Pokal (1811), trop bes versöhnenden Schluffes, zerfließen die Gestalten ineinander, die Einbildungen gehn in Erinnerungen über und umgekehrt, und es find wieder finnliche Ginwirkungen nothig, um die Seele zurecht zu stellen. "Der Alte mochte nicht sagen, baß er jenen gekannt hatte, benn sein Dasein war ihm zu sehr zum seltsamen Traum verwirrt, um auch nur aus ber Ferne die übrigen in sein Gemuth schauen Diese Ueberreizungen bes Nervenspftems wirken nicht erschutternd, sondern im besten Fall qualend und beangstigend; sie verweichlichen die Phantasie, statt sie zu stählen. Im Wahnfinn des König Lear, in ben Bisionen Macbeth's, in dem Nachtwandeln der Lady empfinden wir

nicht ben gemeinen Sinnenkisel bes Grauens, weil nicht blos unfte Enbilbungekraft, sonbern Beift und Gemuth thatig und ergriffen ift. werben von der Größe des Verhängnisses durchbebt, und das finnliche Mittel brängt sich nicht als Hauptsache auf. Lösen wir aber dieses Mittel von dem tragischen Inhalt ab, so erniedrigen wir unsre Phantafie zur Knechtschaft der Sinne und freveln an unserm tiefsten Selbst. Wie bedenklich diese Spiele der Phantasie noch in andrer Beziehung sind, zeigt sich in den Gesprächen im "Phantasus", wo bei Gelegenheit dieser Märchen auf die Seltsamkeit ber Träume, das Ahnungsvermögen und bergleichen eingegangen wirb, nicht, wie in ben "Unterhaltungen ber Ausgewanderten", um durch Mannichfaltigkeit der Farben einen vorwiegend drolligen Eindruck zu machen, sondern in bitterm Ernst. — In der schönen Magelone (1796) wird burch ben ungetheilten Sonnenschein, burch ben Mangel an Schatten alle bestimmte Gestaltung und die schöne Einfalt der alten Sage. ebenso aufgehoben, wie in den übrigen Märchen durch die ununterbrochenen nächtlichen Schauer. Die Geschichte sieht nur wie ein Rahmen für bie eingewebten Lieber aus. "Es liegt ein eigner Zauber in ihnen, beffen Einbruck man nur in Bilbern wiederzugeben versuchen kann. Die Sprache hat fich gleichsam alles Körperlichen begeben und löst sich in einen geistigen Sauch auf. Die Worte scheinen kaum ausgesprochen zu werben, sobaß es fast noch zarter wie Gesang lautet; Stimmen, von ber vollen Bruft weggehoben, die dennoch wie aus weiter Ferne leise herüberhallen." (A.- W. Schlegel.) — Beiter ift gleichfalls die Darstellung in ben Elfen (1811); allein die Momente aus der alten Sage, daß im Lande ber Elfen Jahre nur den Raum von Stunden einzunehmen scheinen, daß die Elfen ihre Wohnsitze verlaffen, wenn sie von profanen Augen gesehn werben, und ähnliche Büge von einem bestimmten mythologischen Inhalt find durch die Poetisirung aus ihrem innern Zusammenhang entruckt. Das Reich der Elfen, in welches die kleine Marie entführt wird, ist das Reich ber Einbildungstraft, bes Märchens, der Poesie überhaupt; die Zeit, die sie barin zubringt, ist die Kindheit, die noch dem poetischen Spiel offen steht, burch Zweck und Logik noch nicht eingeengt. Zum Theil ift biese Poefie recht poetisch geschildert, wenn auch ein Zauberreich, in welchem fich jeder Wunsch sofort in eine Thatsache verwandelt, bald langweilt. Schilderung des Schlaraffenlandes eignet fich nur für die komische Poefie. Aber die Hauptsache ist, daß durch diese idealisirende Verallgemeinerung das Wesen der durch historische Ueberlieferung fest umrissenen Elfen sich ins Unbestimmte und Allegorische verflüchtigt, und daß der Schluß, welcher ber Tradition angehört, zu dem Vorhergehenden nicht stimmt.

Wenn schon die novellistische Umdichtung des Märchens bem Stoff' seine natürliche Farbe nimmt, so ist es bei der dramatischen Bearbeitung

noch schlimmer. Vom Drama fordert man psychologischen Zusammenhang und ethischen Gehalt: ber Reiz bes Märchens liegt aber gerabe barin, baf man nach keinem von beiben ein Bedürfniß fühlt. Tied ift durch das Beispiel Shakspeare's verleitet worden, burch bas "Wintermarchen", den "Sommernachtstraum" und "Wie es euch gefällt". - Das Daumchen macht unter biefen Bersuchen insofern ben besten Eindruck, als es durchaus poffenbeit if und vom Drama weiter nichts beansprucht als die dialogische Form. Die Ibee, sich bas Wesen eines Menschenfressers im Detail auszumalen, ibn nicht blos mit dem fabelhaften Hof des König Artus, sondern auch mit ber Bildung und den Empfindungen der mobernen Gesellschaft in Berbindung zu seten und diese Gegenfäte fratenhaft ineinander spielen zu laffen, ift mit Humor ausgebacht und ausgeführt. Trot der Unmöglichkeit und Widerfinnigkeit der Anlage ist selbst eine gewisse Charakteristik in den Figuren. Im Blaubart (1796) entfaltet fich bas Marchen zu einer aus führlichen Darstellung. "Der Verfasser, sagt A. W. Schlegel, ist ein wahrer Gegenfüßler unsrer gewappneten ritterlichen Schriftsteller: da diese wur darauf arbeiten, das Gemeinste, Abgebroschenste als höchst abenteuerlich, ja unnatürlich vorzustellen, so hat er sich dagegen bemüht, das Wunderbare so natürlich und schlicht als möglich, gleichsam im Nachtkeide erscheinen zu laffen. Die Charaktere geben fich nicht für dieses oder jenes, fie fint wie sie sind, ohne zu wissen, daß es auch anders sein könnte. in der Natur, nur in den schlechten Schauspielen reden die Tugendhaften pon ihrer Tugend und die Bösewichter von ihrer Abscheulichkeit u. s. w.\* Freilich ift es ungeschickt, wenn ber bramatische Dichter, anstatt ben Inbalt seiner Charaktere in Handlungen zu entfalten, ihnen Reslexionen über ihre eigne Schlechtigkeit u. s. w. in den Mund legt; allein ebenso wenig genügt es zur Zeichnung eines Charafters, ihn eine Reihe gleichartiger Sandlungen ein fach verrichten zu laffen. Der Dichter muß zugleich die Stimmung in und erregen, mit der wir diese Sandlungen aufnehmen sollen. Wenn im Puppenspiel ein Tyrann ohne weiteres einem Dutend unschuldiger Leute ben Kopf ab schlägt, so erregt das nicht Schrecken, sonbern Gelächter, und biese Ratur bes Puppenspiels hat auch die Einleitung zum Blaubart. dürstige Ritter beendet eine Fehde dadurch, daß er alle seine Feinde bis gen läßt. Nun fann boch biefe Einleitung feinen anbern 3wed haben, als die grausam gewaltthätige Natur des Helden zu verfinnlichen. schildert aber seine besiegten Ritter ganz im Stil der Shafspeare'ichen Rarren; sie schwaßen untereinander wie zu ihrem Sieger das thörichtste Beug, wir finden es ganz natürlich, daß er darüber lacht, und ber Tod jener komischen Personen macht ben Einbruck eines Schwanks. Bange soll aber keineswegs ein Schwank sein, im Gegentheil ift der Pauptinhalt bes Märchens, bie beabsichtigte Ermordung der Agnes, mit

allem Aufwand tragischer Schreckmittel ausgemalt. Die beiden letten Acte auf bem Schloß des Blaubart find von einer echten und nicht gemeinen Poeste. Tied hat nicht nur das materielle Grauen hervorgernfen, er hat auch fein motivirt. Dieser Theil der Handlung ist also ganz dramatisch und steht in einem schreienden Contrast zu den vorhergehenden Narrenspäßen. Wenn Shakspeare tragische und komische Elemente durch. einander mischt, so ift darin doch keineswegs Willkur; die Grundstimmung ift stets beutlich festgehalten. Niemals ist er ironisch gegen seine eignen Gestalten; wenn er einen Bosewicht, wie Richard 3. ober Jago, zuweilen sich possenhaft geberden läßt, so dieut dieser blutige Humor dazu, die damonische Ratur schärfer hervorzuheben. Durch bie willkarliche Mischung beiber Momente wird jenes unklare Gefühl hervorgerufen, das uns bei ben Begebenheiten der Wirklichkeit zuweilen überfällt, dem wir aber in Damit hängt ein zweites Misverständiß zuber Runft entgehn wollen. Tieck läßt die glückliche Ratastrophe nicht aus verständigem Plan, auch nicht aus dem Zufall hervorgehn, sondern aus den Eingebungen eines Thoren. Der Bruder der Agnes, Simon, hat ein Vorgefühl, daß seine Schwester in Noth ist; während er sonft von seinen Brübern als ein Traumer verspottet wird, ift jest die Lebhaftigkeit seiner Phantafie fo groß, daß alle mit fortgeriffen werden. "Das Tollste bei der Tollheit ist, daß sie vernünftige Menschen ansteckt." An sich ift dies Motiv nicht undramatisch, denn in dem, was man doppeltes Gesicht ober Ahnung nennt, liegt bei einer Natur, die mehr in ber Phantasie und im grübelnden Gefühl lebt als in der praktischen Welt, keine poetische Unwahrheit, und wenn der Philosoph dieses irrationelle Moment auflösen müßte, so ift es bem Dichter erlaubt, es in seiner unaufgelöften Gestalt anzuwenben, wie ja Shakspeare so häufig psychologische Thatsachen in sinnliche Erscheinungen und Wunder krystallisitt. Allein Tieck hat es badurch verdorben, daß er die Natur Simon's aus der bramatischen Färbung des Stucks herandtreten läßt. Simon ist melancholisch geworden durch Borausnahme des transscendentalen Idealismus; er reflectirt über Ich und Richt. Ich, Sein und Richtsein, Raum und Zeit u. s. w. auf bieselbe Weise, wie Ariftophanes seinen Sotrates restectizen läßt, d. h. possenhaft, mit unzweckmäßiger Anwendung ber Speculation auf endliche, dem gemeinen Leben angehörige Gegenstände. Go macht er ben Einbruck einer parobischen Figur, und wir gerathen außer Fassung, als ans ihm plöplich ein tragisches Motiv genommen werben soll: ber Dichter hat gestissentlich seinent Zweck zuwider gearbeitet. Dieser Mangel an dramatischer Einsicht zeigt sich ebenso in der Rachlässigkeit ber Composition, in der Einmischung von Episeben, die nicht nur aus dem Zusammenhang bes Stucks heraustreten, sondern die and an sich sehr langweilig sind. Tied hat später versichert;

er habe seine Stude für die Aufführung berechnet; aber erft in einer Beit, wo man ben Begriff eines mit ben Borftellungen bes Bolls zufammenhängenden Theaters vollständig verloren hatte, wo der Fauft, der Got, der Sommernachtstraum, die Antigone und Medea, die Calberon's schen Stude, mit ober ohne Mufit, neben Joco bem brafilianischen Affen und bem hund des Aubry ungenirt über bie beutsche Buhne gingen, wo burch die Oper die Einbildungstraft auf das gründlichste bemoralifixt war und wo Gothe fich im Gespräch mit Edermann behaglich über die Bos stellung ausließ, ben zweiten Theil seines Faust auf dem Theater zu febn. und sich namentlich auf die schone Gruppe freute, beren Mittelpunkt ber Elefant, auf dem Plutus reitet, bilden follte. Bei einer solchen Stimmung der Phantasie war es begreislich, daß man der Abwechselung wegen auch einmal den gestiefelten Rater über die Breter führte. Als Tieck aber die Volksmärchen dramatisirte, hat er schwerlich ihre Ausführbarkeit in Erwägung gezogen, was schon die in Worten ausgebrückte Duverture in ber "verkehrten Welt", die rebenben Inftrumente und die fingenden Biemen im "Zerbino" beweisen. -- Was bei Tieck Instinct war, exhab sein griechisch gebildeter Freund A. W. Schlegel zur Doctrin. "Die Tregöbie, sagt er bei seiner Erklarung bes Aristophanes, ift ber höchste Ernft der Poesie, die Romodie durchaus scherzhaft. Der Ernst besteht in der Richtung ber Gemuthetrafte auf einen 3med, sein Entgegengesetztes besteht folglich in der scheinbaren Zwecklofigkeit und Aushebung aller Schrau ten beim Gebrauch ber Gemuthsträfte, und ift um so vollkommener, je größer das dabei aufgewandte Maß berselben und je lebendiger ber Ar schein bes zwecklosen Spiels und ber uneingeschränkten Willkur ift. neuere Komödie stellt zwar das Beluftigende in Charakteren u. f. w. auf, aber unter allen barin angebrachten Scherzen bleibt die Form ber Darftellung selbst ernsthaft, b. h. an einen gewissen 3wed gesetmäßig gebunben. In der alten Romobie dagegen herrscht eine scheinbare Broecklofig feit und Willfür, bas Ganze bes Kunstwerks ift ein einziger großer Scherz ber wieber eine ganze Welt von einzelnen Scherzen in fich enthält, unter benen jeder seinen Plat für sich zu behaupten und sich nicht um die anbern zu bekümmern scheint. Der komische Dichter versett wie ber tragische seine Personen in ein idealisches Element; aber nicht in eine Welt, wo bie Nothwendigfeit, sondern wo die Willfür des erfinderischen Bibes unbebingt herrscht, und die Gesete ber Wirklichkeit aufgehoben find. befugt, die Handlung so ked und phantastisch wie möglich zu erstnnen; fie barf sogar unzusammenhängend und widerfinnig sein, wenn fie nur geschickt ift, einen Kreis von komischen Lebensverhältnissen und Charafteren in das grellste Licht zu setzen. Was das Lette betrifft, so barf bas Werk allerdings, ja es muß einen hauptzweck haben, wenn es ihm nicht

an Haltung fehlen soll: wie wir benn auch die Romödien bes Aristophanes in dieser Hinsicht als völlig spstematisch beuten können. Allein soll bie komische Begeisterung nicht verloren gehn, so muß aus diesem Zweck wieber ein Spiel gemacht und ber Eindruck burch frembe Einmischungen aller Art scheinbar aufgehoben werden." - Die frühern Ausleger bes Aristophanes waren nicht abgeneigt, in ihm einen Possenreißer ohne Poefie zu fehn, die spätern suchten in ihm einen tieffinnigen Philosophen, beffen Gemuth ganz von der Herrlichkeit ber alten Religion erfällt gewesen sei, und der hinter seiner anscheinenden Frivolität großen Schmerz um den Verfall berfelben verstecke. Diesen Thorheiten gegenüber hat Schlegel's Auffassung ihre volle Berechtigung. Aber er stellt die Methode des Aristophanes als die ideale dar, und diese Theorie widerspricht unsern Erfahrungen wie unsern Begriffen. Wir wissen, daß eine Zwecklosigkeit, die sich als solche darstellt, uns nicht belustigt, sondern langweilt; daß die Zwecklosigkeit, die komisch wirken soll, unter ber Maste ber Zwedmäßigkeit uns entgegentreten muß. bachte man wol schon bei ber Theorie an die vorhergegangene Praxis, und Tied's Versuche haben zur angeblichen Rechtfertigung bes Aristophanes nicht wenig beigetragen. — Aristophanes geiselt solche Verirrungen seines Beitalters, die sehr ernst in die politischen und religiösen Zustände seines Baterlands eingriffen. Er sprach zu einem Publicum, welches durch das Zusammenbrängen aller höhern nationalen Thätigkeit in einen kleinen Raum befähigt war, sich über Dinge ein Urtheil zu bilden, die sonst nur von der feinsten Bildung verstanden werden. Unsere modernen Aristophanesse dagegen beschäftigen sich ausschließlich mit dem Gegenstand, den fie allein verstehn, mit der Literatur; sie lenken die Phantasie von den Gegenständen der wirklichen Welt auf die Refleze derselben. Nebenbei ift die phantastische Form nicht aus bem Vorbild des Aristophanes hervorgegangen, sondern aus ben Reminiscenzen ber wiener Zauberposse, ber Zauberflote, des Donauweibchens u. s. w. Es ift ein nicht ungewöhnliches Vorurtheil, man könne die naiven Formen der Volkslustbarkeit durch Einführung eines höhern Grades von Bildung veredeln. Bu gewissen Späßen gehört aber Unmittelbarkeit, ja selbst Robeit, wenn nicht ihre Spipe abbrechen foll. Die Localposse benutt das Märchen zu breisten Schwänken und überraschenden Verwandlungen. Schon darin tritt fie aus der Naivetät heraus, der Schwank wird zur Zote, das freie Spiel der Phantafie, die sich an die Grenzen des Möglichen und Wahrscheinlichen darum nicht bindet, weil ste dieselben nicht kennt, zur reflectirten Albernheit. mislicher ift der Versuch, auf dem fünstlichen Umwege der Restexion wieber zur Unmittelbarkeit zurudzukehren. Es gelingt bem gebildeten Dichter nie gang, aus ben Boraussehungen seiner Bilbung berauszutreten und fie

völlig zu vergeffen; er muß motiviren, naber ausführen, muß Streiftlichter werfen auf die Cultur, der er entflieht, ironischer oder sentimentaler Act. Aus dem Bunder wird ein unheimliches Berenwert, aus der Billie Eine unfrer Bildungestufe frembe Moral wird haarstraubende Barbarei. für unsern Geschmack zugerichtet und baburch verbreht. Die luftigen Gestalten der kindlichen Phantasie verwandeln sich in Fieberspuk; die w sammenhanglosen, aber anmuthigen Geschichten in pseudophilosophische Symbole. — Der gestiefelte Rater (1797) sprudelt von treffenden Wißen, liebenswürdig tollen Einfällen und guter Laune, er hat einen ziemlich abgeschloffenen Rahmen und man kommt in der Handlung, wenn auch mit Mühe, allmählich vorwärts. Allein in dem Behagen, mit weldem die Verbildung bes Spießbürgerthums geschildert ift, liegt doch etwes Das Stud, welches der Dichter diesem "verbildeten" Publicum vorspielen läßt, ist in der That der absolute Unfinn, und die Böttiger, Schloffer, Wiesener, und wie die Reprasentanten bes aufgeflärten Geschmacks" sonst heißen, hatten Recht es auszuzischen. wenigsten ist es das, wofür der Dichter es ausgibt, ein naiv dargestelltes Ammenmärchen; es ironifirt beständig sich selbst und sest in seinen Am spielungen eine weitgehende literarische Bildung voraus. "Ich wollte nur den Versuch machen, sagt am Schluß der ausgepochte Dichter zum Publicum, Sie alle in die entfernten Empfindungen Ihrer Rinderjabre zuruckzuverseten, daß Sie badurch das dargestellte Marchen empfunden hätten, ohne es doch für etwas Wichtigeres zu halten, als es sein soute. Leider ift der Dichter noch mehr in dem gewohnten Rreise seiner Bildung Der bei weitem größte Theil seiner Ginbefangen als das Publicum. fälle beruht auf Beziehungen zu der aufgeklärten Welt, gegen die er polemifirt. Seine Märchenfiguren haben keinen realen Inhalt, fie find nur Ramen, unter benen beliebige Reflexionen über das Zeitalter eingeschwärzt Daher sind die directen polemischen Beziehungen das Gelungenfte. Das bargestellte Publicum ift viel ergötlicher als das Stuck, bas ibm Der "gestieselte Kater" hat seinen Erfolg einigen aufgeführt wird. glucklichen Einfällen zu verdanken, hauptfächlich aber der Freude der "Gebilbeten" über die literarischen Anspielungen. — Der Ginfall, das Publicum selbst aufs Theater zu bringen, hat dem Dichter so wohl gefallen, daß er ihn in seinem nächsten Stud, die verkehrte Belt (1797). wiederholt. Der Dichter versucht, die Fronie auf eigne Fuße zu ftellen, aber seine gute Laune ift nicht sehr ausgiebig; er muß sich zum humer zwingen. Die Komik wird baburch hervorgebracht, daß die Borftellungen auf dem Theater balb als das, was sie wirklich find, als Schein gelten sollen, bald als das, was fie vorstellen. Dieser Spaß wird zu Tode gehest. Bor Anfang des Stucks tritt ein Epilog auf, ber mit ben Werten

beginnt: "wie hat Ihnen das Stud gefallen?" Das ist ein guter Einfall, aber mas foll man baju fagen, daß ber Symmetrie wegen jum Schluß auch noch ein Prolog auftritt, ber die Zuschauer anredet: "Sie werben hier ein Stud seben u. f. w.?" Die handelnden Personen sprechen bald in ihrer Rolle, bald als Schauspieler; das ift noch nicht genug: auch die bargestellten Rollen sind etwas Anderes, als wofür sie sich aus-So wird z. B. Apoll und die neun Musen dargestellt; die Musen find Grisetten und sie werden dargestellt von Frauenzimmern, die weder Grisetten noch Musen sind. Das Publicum selbst tritt im Schauspiel auf; in diesem Schauspiel wird wieder ein anderes Schauspiel aufgeführt, in diesem andern Schauspiel ein brittes und barin noch ein Dieser ungeheure Apparat, um einen doch nur sehr dürftigen viertes. Scherz hervorzubringen, macht einen höchst unbehaglichen Eindruck. Positive in diesen Ariftophanischen Luftspielen ift der Krieg gegen ben Idealismus in allen Formen, gegen ben Ernst überhaupt, ober wenn man will, die Apologie des durch Gottsched verbannten Hanswurst. Hanswurst wieber der Apollo des Theaters werden und Colombine seine soll Das Borbild, welches dem Dichter vorgeschwebt, ist Gothe's Triumph ber Empfindsamkeit, jene Berspottung eines falschen Idealismus, an deffen Ursprung fich Göthe mitschuldig fühlte. — Rur war es diesmal nicht das natürliche Gefühl, das den Spott ausübte, sondern ein neuer Inhalt der Empfindung, der im Begriff war, sich dogmatisch abzurunden, und dem herrschenden Hellenismus die Fahne der Romantif entgegenzuseten. — Die Dichtfunst fand in Deutschland keine Bergangenheit vor, aus ber fie fich naturgemäß hätte entwickeln konnen; fie warf sich auf die Nachbildung der griechischen Poesie, jum Theil weil fie nichts Anderes hatte. Die Sehnsucht nach ben Göttern Griechenlands entsprang nicht aus einem wirklichen Glauben an den olympischen Zeus, sondern aus dem der Runft immanenten Trieb, das abstracte Ideal ju verfinulichen. Aber die Bildung sollte die Freiheit von den Stoffen vermitteln, es mußte ihr baran gelegen sein, ihren Gesichtstreis zu erweitern, um auch an die Antike nicht gebunden zu sein. Bon der griechischen Ansicht ausgehend, daß Bildung der höchste Zweck des Menschen sei und daß die vollendete Bildung fich nur in der Kunft offenbare, stöberte man in bem Schapfäßtlein aller Bölfer umher, um etwas zu finden, was die Ideale bes griechischen Lebens erganzen und gewissermaßen berichtigen konnte. Wenn Schiller Lobgesänge auf den Dionpsos und den Apoll angestimmt hatte, warum sollte man nicht auch die Jungfrau Maria besingen? wenn Schiller den Reid der Götter und ähnliche Borftellungen des Alterthums seinen Balladen zu Grunde legte, warum follte man nicht der Abwechselung wegen auch einmal bie Andacht zum Kreuz als Motiv benuten?

Unbefangenheit, das Fremde zu verstehn und sich anzueignen, hatte man hinreichend; ja man war burch die Nachahmung der Antike dahin gekommen, ben fittlichen Inhalt als etwas Gleichgültiges zu betrachten. Am war der Horizont des Areises von Weimar nicht groß; nur Herder hatte den Bersuch gemacht, die Aufmerksamkeit auf die Naturdichtung aller Bolker hinzulenken. Es lag nahe, daß man auch auf die Kunstpoesie einen Blick warf, nicht sowol aus historischem Interesse, als um neue Vorbilder, neue Formen, neue Regeln zu finden. An historischen Blick war man noch nicht gewöhnt. Die damalige Methode der Philologie wie der Philosophie ging lediglich barauf aus, Grundsate zu exemplificiren, ober was baffelbe sagen will, Ideale aufzustellen. Schlegel brachte die nothige Gelebrsam keit mit, und, was das Wichtigste war, er verband damit jenen feinen Geschmad und jene ästhetische Empfänglichkeit, die Eschenburg und Bouterweck abging. Die herrschende Dichterschule konnte jede Erweiterung tes poetischen Horizonts als Bereicherung ihres eignen Princips begrüßen, und die Mannichfaltigkeit der Kunstformen um so mehr bewundern, je correcter sie überliefert wurden. Wenn man sich nun in dem weiten Gebiet der Weltpoefie umfah, so konnte ben Vergleich mit dem Alterthum keine ander aushalten als die Poesie der Renaissance, welche zu ihrem Inhalt das absterbende Mittelalter hatte. Shakspeare, Cervantes und Ariok, neben ihnen Tasso und Camoëns, waren die natürlichsten Bermittler ter Runfipoefie; indem man aus der frühern Zeit Dante und Boccaccio, aus ber spätern Calberon bazunahm, hatte man ben Kreis ber muftergültigen Dichtkunft aus dieser Periode ziemlich umschrieben. Auf die Deutschen konnte man nicht zurückgehn, weil in Deutschland die ritterliche Poesie von der modernen durch die unausfüllbare Kluft des Meistergesangs, ter Bolksbichtung und der Reformation getrennt war, und weil fie fic in keinem größern Werk fünstlich krystallistet hatte. Wenn nun jene Dichter, mit Ausnahme Shafspeare's, in ihrem sittlichen Inhalt dem Inhalt les mobernen Bewußtseins burch und burch entgegengesett waren, so gab bas bamals wenig Anstoß, weil man gewöhnt war, das Schone vom Guten, bas Ibeale von der Wirklichkeit, die Runft vom Leben getrennt zu benten. Göthe und Schiller fanden an dem gräßlichen Inhalt Calberon's ebenie wenig Anstoß als die Romantifer, und biese wurden nicht durch den Ratholicismus zu Dante und Calberon, sonbern' burch Dante und Calberca zum Ratholicismus getrieben. Es tam ihnen lediglich barauf an, reide und glänzende Runftformen zu entdecken. Um biefer Runftformen willer entschuldigten sie den unsittlichen Inhalt, weil das Schone ja nicht wirk lich sei, und weil man den Inhalt der Kunft ja nicht auf das Leken übertragen wolle. Sodann kamen fie aus Opposition gegen ben Philister. dem diese Trennung nicht einleuchten wollte, zu einer gewiffen Borliebe für

ben unsittlichen Inhalt, ber nur für auserwählte Seelen verständlich sei; bann gingen fie weiter und erkannten bei ihren romantischen Borbilbern, was sie für ihr eignes Kunsttreiben nicht hatten wollen gelten lassen: daß jene Dichter barum classisch geschrieben, weil ihrem Gemüth ber Inhalt glaubensvolle Gegenwart war; und so barf man fich über den letten Schluß, daß man, um ebenso classische Runftwerke zu schaffen, sich ben nämlichen Glauben aneignen muffe, nicht wundern. — Nichts hat die Stillosigkeit der deutschen Literatur so begünstigt als der Eiser, mit dem wir und das Fremde anzueignen suchten, ohne zu fragen, ob es unsern Empfindungen und Begriffen verwandt sei oder nicht. A. W. Schlegel hat durch die Consequenz, mit der seine Kritik und seine eigne Poesie seinen Uebersetzungen in die Sande arbeitete, die einen durch die andern stütte, und das Fremdartigste für das Mufterhafteste ausgab, der deutschen Dichtung eine bestimmte, ein Menschenalter hindurch vorhaltende Richtung gegeben, und diese Richtung war eine falsche und schädliche. In der Form hat er mit seiner unenblichen Sprachgewandtheit sehr Bedeutendes geleistet: er-hat Sonette, Ottaven, Canzonen, Affonanzen nachgebildet, und seine Rachfolger haben ihn noch überboten, weil fie auf einem fertigen Mechanismus weiter bauen konnten. -Aber wer bas Gefühl für Mufik und Rhythmus nicht ganz verkummert hat, muß zugeben, daß diese Leistungen zum Theil auf Einbildung beruhen. Mit bem Auge finden wir die Bocale in ben Affonanzen, die Reimverschlingungen in ben Canzonen heraus, aber sie zu hören ist unmöglich, benn ihre Wirkung beruht auf einem. ungeschwächten Vocalismus, und biesen haben wir nicht mehr. Dag bie Schüler noch weiter gingen, daß sie in jenen fremden Formen ihre eignen Tragödien anfertigten, hat Schlegel freilich nicht unmittelbar veranlaßt, aber er hat mittelbar barauf eingewirft, benn er hat fie wider beffres Wissen und Gewissen öffentlich gelobt und sie in ihren Irrwegen be-Bedenklicher noch mußten die romanischen Dichter durch ihren stärft. Inhalt wirken. Dante, Arioft, Camoens find unzweifelhaft große Dichter, denn fie haben der Empfindungsweise ihres Volks und ihrer Zeit einen classischen Ausbruck gegeben; aber um fie zu verstehn, muß man kunftliche Perspectiven anlegen. — Inbem nun die neue Schule, wie sie zuerst genannt wurde, den Inhalt der romanischen Literatur, welche sie gewissermaßen neu entbeckt, zu bem ihrigen machte, und ihn dem Instinct bes Volks wie der bisherigen elassischen Bildung entgegensette, wurde allmählich der Ausdruck romantische Schule für sie üblich. Im Anfang ging man mit biesem Ausbruck ganz arglos um. Wenn Wieland bie Musen aufforbert, ihm den Hippogrophen zu satteln "zum Ritt ins alte romantische Land", so meint er damit die Fabelwelt, den Stoff der romanischen Dichter; daß er an eine eigentlich romantische Behandlung nicht dachte, zeigen schon die

Gottheiten, die er anrief. Erft burch bas Gefühl be Gegensatzes gegen bie Aufflärnng tam bas Bestreben auf, mit Bewußtsein im Sinn eines vergangenen Zeitalters zu bichten. Wenn man bisher eine frembe Lite ratur nachgeahmt hatte, so war es immer im Gefühl geschehen, bag man es mit einer überlegnen Bilbung zu thun habe; bie romanischen Dichter ahmte man nach, weil ihre Borurtheile bem wahrhaft Gebildeten interej: santer waren als die Bildung selbst. Der Bersuch, die romanischen Steen bei uns einzubürgern, hat in ber That einige Aehnlichkeit mit bem Proceß, in welchem die romanischen Bölker die von den Römern überkommene religiöse und sittliche Bildung sich zu eigen machten, und baraus rechtier tiat sich die Bezeichnung romantisch, b. h. restectirt romanisch, für die ganze Schule. Zwar ift auch bei ben rein germanischen Bolfern in ber Christianistrung altheibnischer Dothen und in ber Germanistrung romischer und driftlicher Borftellungen eine Analogie jenes Processes vorbanden; aber indem die Germanen in Deutschland und England ihre Sprace beibehielten, indem fie also im Stande waren, sich die fremden Borftellungen vollständig in die Formen ihres Denkens und Empfindens zu überseken, wurde dieser Bildungsproces bei ihnen ein organischer. Bir haben in Deutschland eine volksthumliche Poefie, die von den fremdartigen Elementen ber Religion nur basjenige aufgenommen bat, was für fie paßt; eine unabhängige Rechtsentwickelung und ein Fortleben der beidnischen Sage in Märchen, Spruchen und Liebern. Der Protestantismus war nichts Anderes als die Ausmerzung der fremden Elemente, die in diesem Bildungsproceß in den Organismus des deutschen Bolfs nicht übergegangen waren. Die Germanen bagegen, welche in Frankreich. Italien und Spanien ber Sprache bes bestegten Bolts versielen, tounten, weil sie gegen die fremden Borstellungen wehrlos waren, bem medanischen Bildungsproceß nicht entgehn. Durch ihre Beziehung zu Stalien und zum Drient entstand eine Poesie, die bas nationale Leben verleugnete und Ideale aufstellte, die bem Bolt ebenso fremd waren, wie die ursprüngliche Bebeutung ber Worte, mit benen es nun seine Empfindungen und Gedanken ausbrucken mußte. In der Romantik lag das sehnsuchtsvolle Gefühl bes Contraftes zwischen dem bunkel empfundenen Unendlichen und bem unvollkommenen Endlichen. So entstand sene Symbolik, bei ber man nicht unterscheiden konnte, was Bild und was Gegenbild war: jenes bunte und verworrene Ineinanderspielen zweier Weltanschauungen, von benen die eine die andere ausschloß und die boch nebeneinander zu bestehen suchten. Als die Reformation eintrat, war innerhalb ber romanischen Bolfer bie Kluft zwischen biesen beiben Beltanschanungen am weiteften geworben. Auf ber einen Seite Aretin, Macchiavelli, Bulci, auf ber andern die Kirche in der ganzen Fülle ihres Spiritnalismus. Die

Reformation hatte auf die romanischen Völker zunächst den Einfluß, daß die Rirche sich zusammenraffte und ihren heibnischen Gegensas unterdrückte. Die Inquisition, die Jesuiten, Calderon maren die bestimmtesten Ausdrücke dieses Sieges und zugleich die bestimmtesten Ausdrücke der Romantik, die diesmal mit Bewußtsein das der Bildung und der Natur feindliche Glaubensmoment vertrat, nicht obgleich, sondern weil es der weltlichen Bildung feindlich war: jene sittlich-asthetische Convenienz, die in ihrem ritterlich phantastischen Wesen, in ihrem casuistischen Ehrenin ihrer Transscenbenz des Göttlichen das Mittelalter bei weitem überbot. Aber Calderon befriedigt in seinen Dichtungen nicht seine subjectiven afthetischen Gelufte, er brudt in ihnen den fertigen Inhalt des Bolksglaubens aus, wie er aus ben händen der Inquisition hervorgegangen war. Unsere Romantifer bagegen verherrlichten den Ratholicismus, das Ritterthum u. s. w. nicht als Bertreter ihres Bolks, auch nicht als ben Ausbruck ihrer eignen Ueberzeugung (spätere Consequenzen dürfen und darin nicht irren), sondern weil sie zum Behuf der höhern Runft bergleichen Fictionen für nothig hielten. Das Erhabene bruckt fich bei ihnen nur in Stimmungen aus, sie hatten nicht die Kraft, es plastisch zu gestalten; in der Sehnsucht lag ein stilles Unbehagen. — Der Spiris tualismus hatte bei den romanischen Bölkern im 16. und 17. Jahrhundert über die weltliche Gesinnung und die Frivolität den Sieg davongetragen, aber die lettere war nur gebunden, nicht vernichtet. In Italien brach die alte Frivolität bald wieder aus, wenn fie auch diesmal die Maste ber Beuchelei aufsteden mußte, und in Frankreich zeigten die Encyklopadisten, daß bei einem gesunden Bolk jede Abstraction ihren Gegensat hervorruft. Auch das hat die deutsche Romantik nachgeahmt. volität und Schwärmerei bald nebeneinander, bald ineinander übergehend, das find die bleibenden Rennzeichen der Romantif. Das erste Werk, welches als Canon der romantischen Poesie empfohlen wurde, war der Don Quixote, den man früher einseitig als Satire gegen die ritterliche Poefie ausgefaßt hatte. Nun trat 1799 Tied mit einer Uebersepung hervor, die den Spanier nicht leichtsinnig modernisirte, sondern seine romantische Farbe und Stimmung getreu wiedergab. A. W. Schlegel benutte diese Belegenheit, feine Theorie burch ein glanzenbes Beispiel zu rechtfertigen. "Die Dichtung bes Cervantes ist etwas mehr als eine geistreich gedachte, fect gezeichnete, frisch und fraftig colorirte Bambocciabe: sie ist zugleich ein vollendetes Meisterstück der höhern romantischen Runst. Alles beruht auf bem großen Gegensatzwischen parodischen und romantischen Maffen, ber immer unaussprechlich reizend und harmonisch ift, zuweilen aber ins Erha-Indem der Dichter die abgeschmackte Romanwelt der bene übergeht. Ritterbucher zerstört, erschafft er auf dem Boden seines Zeitalters und

einheimischer Sitten eine neue romantische Sphäre; er zeigt, wie man einmal über das gewöhnliche Leben hinausgehn darf. Der Roman besteht aus Begebenheiten, die zwar aus einem gemeinschaftlichen Grunde ber fließen, deren Folge aber, nach bem bloßen Begriff betrachtet, zufällig ift, bie jebe ihre Verwickelung und Auflösung für fich haben und zu nichts weiter Im echten Roman ist entweder alles Episode oder gar nichts. und es kommt blos barauf an, daß die Reihe der Erscheinungen in ihrem gaufelnben Wechsel harmonisch sei, die Phantafie sesthalte und nie bis zum Ende die Bezauberung fich auflosen lasse." (1799.) — Diese Auffassung, in der A. W. Schlegel und Tieck übereinstimmten, extlaxt den Gegenfat ber Schule gegen bie spätern Ausartungen. Schlegel und Tied gingen vom Standpunkt ber Bildung aus, in welchem ber Gegenfas zwischen hohler Ueberspannung und platter Altäglichkeit als ein komischer erschien, mit einem boppelten Genuß bes Lächerlichen; spater ftellte man sich einfach auf seiten der Ueberspannung; man nahm die Ritterbucher und den Ritter von der traurigen Gestalt gegen den Dichter selbst in Schut, man feierte biesen als ben Martyrer ber Ibee unter ben Sanden ber roben Wirklichkeit, man machte aus dem romantischen Spiel einen bittern Ernft, man zäumte sich selber seine Rosinante und sette fich bas Barbierbecken aufs haupt. Daß gegen diese Richtung ber Berner, Fouqué u. s. w., die zum Theil schon durch Fr. Schlegel angebahnt war, von Tieck und A. W. Schlegel nicht lebhafter zu Felde gezogen wurde, war auch ein Zeichen bafür, daß sie sich zu schicken wußten. — In der Bev arbeitung der romanischen Dichtungen fand Schlegel bald einen Mitarbeiter. Gries, 1775 in Hamburg geboren und von seiner Familie m sprünglich zum Raufmannsstande bestimmt, konnte er bei seinem lebhaften Bildungstrieb die Einseitigkeit des Geschäftslebens auf die Lange nicht ertragen und veranlaßte seinen Bater, ihn October 1795 nach Jena m schicken, wo er durch Rift und Berbart in die Gesellschaft freier Danner eingeführt wurde. Die Notabilitäten von Jena und Weimar schenkten dem gutmüthigen und strebsamen jungen Mann ihr Wohlwollen. Sa Dresben 1798 fing er, angeregt von Schlegel, an, ben Taffo zu übersețen. Sein Bater verlangte von ihm eine ernsthafte Lebensbeschäftigung: er mußte (Oftern 1799) nach Göttingen gehn und bort eifriger als bisher den juristischen Studien obliegen. Es fam in der That bis zum Doctoreramen, die hauptsache aber war die Vollendung bes Taffe, ben er März 1800 seinen jenaer Freunden vorlesen konnte, und ber 1800-2 in 4 Banben erschien. Das Werk machte außerorbentliches Gluck, in nicht langer Zeit erschienen vier Auflagen, jede derfelben sorg-Dieser Erfolg bestimmte Gried, bei seiner fältig verbeffert. an die juristische Laufbahn dachte er tigkeit zu bleiben; nict

mehr.\*) Gegen seinen erften Dichter war er später ungerecht: bie Ehrlichkeit Taffo's in seinen Sympathien und seine regelmäßige Form erschien ber romantischen Fronie anstößig. Desto willfommner war bei bieser Stimmung die Bekanntschaft des Ariost; er vollendete 1803—10 das schwierige Werk. Schiller hatte den Ariost als sentimentalen Dichter bem homer entgegengestellt; A. W. Schlegel (Beibelberger Jahrbücher 1810) forbert ben Leser auf, Ariost's Rlage über ben Berfall des Ritterthums mit Burke's Briefen über die französische Revolution zu vergleichen: man werde finden, daß von den beiden nicht der phantastische Romanzist, sondern der politische Redner der wahrhaft von Ideen begeisterte Dichter sei. "Was ist bem Beift Homer's frember als ber Scherd, womit Arioft seine gestissenen Uebertreibungen sogleich wieder vernichtet? Homer's Dichtung ist bescheiden entfaltende Beseelung einer heilig geachteten Sage; die des Ariost steigert durch selbstbewußte Willfür, was sie schon als willfürlich ersonnen betrachtet." Ja, Schlegel geht so weit, die Einbildungsfraft nicht als die hervorstechendste Eigenschaft Ariost's zu bezeichnen. "Gewöhnlich glaubt man, diese Fähigkeit werde durch Erdichtung des Außerorbentlichen, Bunberbaren, vom gewöhnlichen Naturlauf Abweichenden hinlänglich bewährt; allein dergleichen läßt sich gar wohl mit dem Verstande aus dem Vorrath der Beobachtungen zusammenseten." Er vergleicht zum Schluß ben Ariost mit einem mehr gelehrten als gefühlvollen Birtuofen, ber in einer glücklis den Eingebung auf seinem Lieblingsinstrument phantasirt. "Er sett durch seine gewagten Bange in Erstaunen; er verstrickt fich geflissentlich in Labyrinthe von Tönen und überrascht in jedem Augenblick die Hörer, und überbietet fich selbst durch den unerschöpflichen Reichthum von Auflösungen, welche neue Verwickelungen herbeiführen, und die ihm seine zur Fertigkeit gewordene Wissenschaft bes Contrapunkts wie von selbst an die Hand gibt.

<sup>\*)</sup> Vivre c'est le chef-d'oeuvre de la vie! schreibt et Februar 1805 an seinen Bruder, indem er alle Bedenten über die Unficherheit feiner Lebensftellung zurudweift. - Spater mochte ibm wol manchmal ein Brief feines Freundes Berbart (Juli 1802) schwer auf die Seele fallen: "Könntest du in Jena wirklich froh werden, fo murbe wol niemand etwas dagegen einwenden, wenn du wie bisher immer fortfährst, uns der goldnen Aepfel aus den hesperischen Garten einen nach bem andern berzulangen. Aber noch fab ich niemand von der Fulle des Lebens wahrhaft befriedigt, der außer unmittelbarer Thatigkeit fur und unter bestimmten Menschen lebte." - Aus dem Rachlag von Gries ift seine Biographie berausgegeben, ein lehrreiches Buch, einen fo truben Gindrud es macht. Gries war das Petrefact der jenenser Bildung. Er wurde einsam in dem fleinen Ort, ber von allen Berühmtheiten verlaffen mar. Bon Zeit zu Zeit machte er eine Reise zu seinen entfernten Freunden, in den Unruhen von 1806 flüchtete er auf zwei Jahre nach Beidelberg, aber immer fehrte er wieder ju ber verfummerten Statte jurud, wo ibn die Atmosphäre der alten goldnen Zeit umwehte. Bang verschollen ftarb er 1842. Somidt, D. 2lt. Gefc. 4. Huff. 1. 80. 24

Allein so fehr er fich auch bemüht, am Schluß bas bisher Zerstreute und Berftreuende zu fammeln, fo gelingt es ihm boch nicht, einen bleibenben Baupteinbruck im Gemuth jurudjulaffen, und hierin find ihm bie einfachen, ungelehrten, aber originalen Bolksmelobien, die man zu hören niemals mübe wird, überlegen. Gegen zwei unfrer Poefie nicht fremde Uebel, füßliche Empfindelei und träumerische Berschwommenheit, wird sein Beispiel immer ein gutes Gegenmittel sein, sowie man einer Malerschule, bie fic burch Rachahmung des Guido Reni und Albano verweichlicht hatte, bas Studium des Giulio Romano empfehlen mußte." - Aehnlich fprach fic später Fr. Schlegel aus. Bei bem schillernben Besen ber Romantif war es begreiflich, daß sie bald die eine, bald die andre Seite ausschließlich hervorhoben. Kam es ihnen barauf an, gegen bas robe stoffliche Intereffe das Princip der Bildung hervorzuheben, so war ihnen ein Dichter wie Arioft ganz recht; wollten sie bagegen ihrem ungläubigen Zeitalter ben mittelalterlichen Enthusiasmus empfehlen, so mußte ihnen Taffo seine Bilber und Empfindungen leihen. In seinen Borlesungen über bie Geschichte ber neuern Literatur gibt Fr. Schlegel in der Reihe der romantischen Dichter, welche im 16. Jahrhundert die Kunst Birgil's und Dvit's wiederherzustellen suchten, dem Dichter der Lufiaden bie erfte Stelle. At. Schlegel hatte die Sunden seiner Jugend und, was die Poefie betrifft, bas phantastischeironische Spiel mit einer inhaltlosen Märchenwelt abgeschworen; er wollte einen nationalen Inhalt, womöglich mit driftlichen Anschauungen und mit eignen Erlebniffen des Dichters gefarbt. Hier ftebt nun Camoën's gegen die übrigen Dichter seiner Zeit im großen Bortbeil. Die portugiesische Sprache ist arm, fie hat nur einen classischen Dicter: ein Zweifel kann also nicht stattfinden. Er gehörte der kurzen aber in: haltschweren Zeit an, in welcher ber Rame ber Portugiesen burch fabne Abenteurer über den Erdball getragen wurde, wo das Bolf ein folges Selbit: gefühl und einen weiten Horizont für seine poetischen Anschauungen gewann; einer Zeit, wo die Volkssprache so weit entwickelt war, um einem dichterischen Genius die höchste Vollendung möglich zu machen, wo burd bie Bekanntschaft mit bem Alterthum ber Sinn für bie poetischen Formen fich erweitert und erhöht hatte und wo doch der geschichtlich-religibse Inhalt ber Nation groß genug war, um in ber Nachbildung bes Fremben Dazu famen bie perfonlichen Schicffale tes nicht gang unterzugehn. Dichters. Der Stolz und die Freude seiner Nation, nicht nur Berichterstatter, sondern Theilnehmer und Zeuge ihrer friegerischen Thaten, batte er mit bittern Schicksalen zu kampfen gehabt und nahm um fo mehr tas Mitgefühl der Nachwelt in Anspruch, da er für sie bas einzige Zeugniß ber schnell vergangenen portugiesischen Große war. In seinem Gebicht ift alles zusammengebrängt, was den Namen Portugals unfterblich macht.

Nicht nur die Großthaten bes Bolks in Indien, sondern seine ganze frühere Geschichte mit ihren vielfachen rührenben und tragischen Episoben bat barin Plat gefunden.\*) Der Gegenstand ber Luffaben (Sohne bes Lufus, Portugiesen) ift ber Bug bes Basco ba Gama. Im Grund tam es ben Portugiesen auf die Schäpe Indiens an, aber der Rampf gegen die Dubamedaner gab ihnen in den eignen Augen das Ansehn von Glaubeneftreitern. Die beiden Menschenalter, die zwischen der Entbedung des Seewegs nach Indien und der Verherrlichung berselben durch das Gedicht verfloffen waren, hatten eine große Aenberung hervorgebracht. Die Glaubenstrennung war erfolgt, der Ratholicismus hatte seine heidnische Umkleidung abgeworfen, die Jesuiten herrschten in Portugal wie in Spanien, und ber Fanatismus und die Bigoterie waren im Begriff, sich bes gesammten Volks zu bemach-Diese Stimmung der Zeit konnte ihren Einfluß auf den Dichter nicht verfehlen: das Kreuz in Indien aufzupflanzen und den Glauben an die heilige Dreifaltigkeit über die Welt zu führen, wird mehrmals als Zweck des Juges hervorgehoben. Aber das driftlich-fromme Unternehmen erfreut fich feiner geringern Protection als - ber Göttin Benus und ihres Liebhabers Mars, und unter allen Muhamedanern, die das Kreuz haffen, intriguirt keiner so lebhaft gegen die Christen als Gott Bacchus, ben es wurmt, daß feine indischen Belbenthaten burch dies Bolf von Emportommlingen verdunkelt werben sollen. Als einmal Basco ba Gama in einer großen Gefahr ichwebt, wendet er fich mit seinem brunftigen Gebet an eine Macht, zu beren Ruhm er nach jenem Lande gesandt sei, und biese Macht ist nicht etwa die Jungfrau Maria, sondern Cythere, die schöne Gottin, die fich sofort mit ihrem ganzen Liebreiz ausruftet, die ganze finnliche Fulle ihrer schönen Glieber entwickelt, um fich bei bem Konig bes himmels einzuschmeicheln und ihn, für ihre Schützlinge zu gewinnen. Eine wllere Blasphemie hatte ber frivolste Spotter nicht erfinden konnen! das Areuz von Benus protegirt, von der verführerischen Göttin der finnlichen Luft, welche unfre driftlichen Vorfahren mit Recht in ben Hörselberg verbannten — und das in einem Gedicht, welches zur Verherrlichung bes Glaubens geschrieben war! Das ist eine so unerhörte Fronie, daß einem Protestanten der Ropf wirbelt. Dag unfre Romantifer biefe Bermischung heibnischer und driftlicher Mythologie gegen Voltaire in Schus nahmen, zeigt schlagend, wie es mit ihrer Religiosität überhaupt beschaffen war. Benn wir naher zusehn, so entzündet fich bei Camoens die Glut ber Poefie und ber Liebe nicht an ben driftlichen Ibeen, die er geschäftsmäßig abmacht, nicht an ben helbenthaten seines Bolks, die er sehr unhistorisch er-

<sup>\*)</sup> Die erste Uebersesung (1807) war von A. Ruhn (geb. 1774 zu Dresben, in Jena eifriger Zuhörer und Anhänger von Fichte und Schelling).

zählt, sondern an den lebensvollen mythologischen Gebilden, die ihm and ben Werken ber alten Dichter zauberisch entgegenlachten. Das Zeitalter war ein Zeitalter der Widersprüche; der Drang der Umftande trieb es in den katholischen Fanatismus, aber sein Berz weilte in den lichten Boben des Olymp bei den freundlichen Gottergestalten, mit benen bie Phantafie ein freies Spiel treiben konnte. Wenn Camoens bie geringfte Gelegenheit hat, das Bolf der Tritonen, der sturmerregenden Giganten, das holdselige Gefolge der Benus zu schildern, so fieht man ihm das plöplich eintretende Behagen an; seine Phantasie erweitert und er wärmt sich, und während er früher nur stizzirt hat, sindet er jest die glühenbsten, in dem buntesten Glanz schillernben Farben. Diefer Dualismus, diese absolute Trennung der sinnlichen Lust und des heimlich begehrenden Bergens von den finstern Schreckgestalten des Glaubens ift das Charakteristische ber romantischen Poesie. — Wenn man nun von dem Dichterkreise, welcher beim Untergang bes Mittelalters halb gläubig, balb ironisch den ganzen Inhalt bes Ritterthums und ber Rirche noch einmal zusammenzufassen suchte, fich tiefer ins Mittelalter zurückbegab, fo mußte riesengroß über alle seine Nebenbuhler die Gestalt bes Florentiners bervor treten, der in einem Gedicht den himmel, die Erbe und die Bolle qu umfaffen ftrebt. Ueber ben Dichter ber Gottlichen Romobie binauszugehn und die aus dem Bolt hervorgegangene Heldenpoefie der Germanen ans Licht zu bringen, lag bamals noch nicht im Interesse ber Schule, für welche Bildung und Runft die höchsten Begriffe waren. einzige Dichter, den man in seiner Tendenz neben Dante stellen kounte, Wolfram von Eschenbach, erwartete noch die Hand ber gelehrten Aritik. Für Dante hat A. W. Schlegel von der frühsten Zeit an eine große Berehrung gehegt. Er begann feine Erklärungen und seine fragmentarischen Uebersetungen bieses Dichters in Bürger's Afabemie 1791, feste fie bann in den horen fort, und diese Arbeiten nehmen in dem dritten Band seiner gesammelten Schriften einen stattlichen Umfang ein. später (1810) hob er die Seherphantasie dieses Dichters hervor: " bie innere Anschauungefraft beffen, mas nicht bem Grabe ober ber Busammensebung. sondern der Art nach alle äußerliche Wirklichkeit übersteigt; ein lichtvolles Träumen in der stillen Nacht des innern Sinnes, bei dem Runftler mit ber Gabe verbunben, die geheimnifvollen, nie von der Geele, ihrer Geburtsftätte, gang abzulösenden Bilder burch eine ebenso zauberifche Darstellung mitzutheilen." Die übrigen Genoffen der Schule stimmten lebhaft in diese Declamationen mit ein, und so kam es, daß der Name Dante's wie eine bunkle, geheimnisvolle Sage burch bas Bolk ging, baß man sich aber mit dieser scheuen Berehrung begnügte und keinen Bersuch machte, in ben Dichter einzudringen. Bunachst liegt und bei bem großen

italienischen Dichter ber Inhalt zu fern. In bie Bolle finden wir uns am erften, weil die Berbammten von verständlichen irbischen Leibenschaften gepeinigt werden. Dagegen konnen wir bei ben icholaftischen Speculationen des Fegfeuers und des himmels nichts Bestimmtes empfinden oder Dieses mpstische Christenthum ist Gott sei Dank begraben; weder in Liebe noch in Furcht haben wir eine Beziehung zu ihm. Aber auch bie Kunstform hat etwas Seltsames. Mit einem Materialismus unb einer Detailmalerei, die zuweilen unser ästhetisches Gefühl verlett, zeichnet der Dichter ein Reich des Traums und der Einbildung in einer Folgerichtigfeit, die wir bewundern, aber doch für verschwendet halten muffen. Classisch ist nur, was für alle Weltalter innerliche Wahrheit Die Sonne Homer's leuchtet auch und; das überirdische Licht Dante's ift ausgegangen, wir konnen bei seinem Schein die Gegenstände nicht mehr unterscheiben. — Bei bem Bersuch, Dante zu überseten, hatte Schlegel sich seine spätere Technif noch nicht angeeignet. Er ließ bei ben Terzinen die Hälfte der Reime aus. So konnte man ihn bald überholen, und die Uebersetzung von Rannegießer\*) (1809—1821) gibt die Formen bes Originals in einer fliegenben Sprache genau wieber.

Die Anerkennung, die Shakspeare in unster Sturms und Drangsperiode fand, bezog sich auf die verwandten Seiten, die dämonische Geswalt der Leidenschaft und die Naturwahrheit. So hat im wesentlichen auch Lessing, der in seiner eignen Technik ganz unabhängig von Shakspeare blieb, die Sache ausgesaßt. Anders verhielt es sich mit den Idealisten, die auf die Naturwahrheit verächtlich herabsahen. Daß ein seingebildeter Renner wie A. W. Schlegel das Große und Poetische in Shakspeare ebenso heraussühlte wie in der indischen, spanischen oder altbeutschen Poesie, unterliegt keinem Zweisel; daß er aber sein Kunstprincip in Shakspeare realisit glaubte, war zum wenigsten eine arge Selbstäuschung. Der aufrichtige Novalis hat darüber einige sehr merkwürdige Mittheilungen gemacht.\*\*) Fr. Schlegel sprach sich über Shakspeare

Derlin, 1822 Gymnasialdirector in Breslau. Bon seinen Uebersehungen sühren wir noch an: Beaumont und Fletcher (1808); er hat es auch nicht an Theaterstüden und Gedichten, Sonetten u. s. w. sehlen lassen: seine Beziehungen deutet bas Drama Iphigenie in Delphi (1845) und das Epos Rausikaa (1846) an. — In diesen Arbeiten folgte Strecksuß, geb. 1779 in Sachsen, 1803—6 in Wien, 1819 bis an seinen Tod 1844 geh. Rath in Berlin. Seine Uebersehungen: Ariost 1818—20; Tasso 1822; Dante 1824—26.

<sup>\*\*)</sup> Shakspeare ist mir duntler als Griechenland: den Spaß des Aristophanes verstehe ich, aber den Shakspeare's noch lange nicht. Shakspeare verstehe ich überhaupt noch sehr unvollkommen. — In Shakspeare wechselt durchaus Poeste mit

zuerst in einem Werke aus, wo man es am wenigsten erwarten sollte, im Studium der griechischen Poesse (1797). Shakspeare ift ihm unter allen Rünftlern derjenige, welcher den Geist der modernen Poesse im Gegensatzur griechischen am vollständigsten charakteristrt.\*) hier spricht er noch

Antipoefie, harmonie mit Disharmonie ab, bas Gemeine, Riedrige, hafliche mit bem Romantischen, Sobern, Schonen, das Wirkliche mit bem Erdichteten, Betantism mit Unnatur, und das ift mit bem griechischen Trauerspiel gerade ber entgegengesette Fall. Shalspeare's Berte und Gedichte gleichen gang bet Boccacri's fchen und Cervantes'ichen Profa, ebenfo grundlich, elegant, nett, pedantifch und vollständig . . . . Chatspeare war eine machtige, buntfraftige Seele, beren Empfisdungen und Werke wie Erzeugnisse ber Ratur das Geprage bes bentenben Geiftes tragen und in benen auch ber leste scharffinnige Beobachter noch neue Uebereinstimmungen mit dem unendlichen Gliederbau des Beltalle, Begegnungen mit fpetern Ideen, Berwandtschaften mit den höhern Rraften und Sinnen der Menscheit finden wird. Sie find finnbildlich und vieldeutig, einfach und unerschöpflich, wie die Erzeugniffe der Ratur, und es durfte nichts Unpaffenderes von ihnen gefagt werben fonnen, ale bag fie Runftwerte in jener eingeschrantten, mechanischen Bedeutung des Borts seien. In Chatspeare's historischen Studen ift durchgebende Rampf ber Poefie mit der Unpoefie. Das Gemeine erscheint wipig und ausgelaffen, das Große fleif und traurig. Das niedrige Leben wird durchgebends bem bobern entgegengestellt, oft tragisch, oft parodisch, oft des Contrastes wegen.

\*) Ber seine Poesie als schone Runst beurtheilt, ber gerath nur in tiefere Biderspruche, je mehr Scharffinn er besitt. Wie die Ratur Schones und Baklides durcheinander mit gleich üppigem Reichthum erzeugt, so auch Shaffpeare. feiner Dramen ift in Masse schön; nie bestimmt Schönheit die Anordnung bes Sanzen. Die einzelnen Schönheiten find, wie in der Ratur, nur selten von baglichen Bufagen rein, und fie find nur Mittel eines andern 3mede; fie bienen bem charafteriftischen oder philosophischen Intereffe. Richt seiten ift feine Fulle eine unaufibeliche Bermirrung und bas Resultat bes Gangen ein unendlicher Streit. Mitten unter den heitern Gestalten unbefangener Rindheit ober frohlicher Jugend verwundet und eine bittre Erinnerung an die völlige 3medlofigfeit bes Lebens, an die volltommne Leerheit alles Daseins. Richts ift so widerlich, bitter, emporent, ekelhaft, platt und gräßlich, dem seine Darstellung sich entzöge, sobald es ihr 3wed bedarf. Richt selten entfleischt er seine Gegenstände, und wühlt wie mit anatomifchem Meffer in ber etelhaften Berwefung moralischer Cadaver. Daß er der Menschen mit seinem Schicksal auf die freundlichfte Beise bekannt mache, ift baber wol eine ju weit getriebene Dilberung. Ja eigentlich tann man nicht einmal fagen, daß er une ju ber reinen Bahrheit führe. Er gibt une nur eine einfeitige Anficht berfelben, wenngleich bie reichhaltigfte und umfaffenbfte. Seine Darftellung ift nie objectiv, sondern durchgangig manierirt . . . . Es gibt vielleicht teine volltommnere Darftellung der unauflostichen Disharmonie, welche bet eigentliche Gegenftand der philosophischen Tragodie ift, ale ein so grenzenloses Die verhältniß ber benkenden und der thätigen Rraft wie in Samlet's Charatter. Der Totaleindrud diefer Tragodie ift ein Maximum der Bergweiflung. Alle Gindrud,

Am unbefangensten in seiner Würdigung Shafspeare's war Tieck. Freilich muß man in seinen Urtheilen zwei Momente unterscheiden: bald überwiegt seine realistische Natur, bald die Abstraction und die Phrase. Das letzte geschieht jedesmal, wo er Shafspeare als einen Künstler darzustellen sucht. So in mehreren seiner spätern Kritiken, so in den beiden Novellen. Aber diese idealistrende Auffassung kommt nur ausnahmsweise bei ihm vor, eigentlich freute er sich, wie die alten Naturalisten, an der anscheinenden romantischen Berworrenheit des Dichters, an jenem Chaos von Scherz und Ernst, für welches er in seiner Theorie nicht die Lösung fand. In seiner Jugendarbeit über die Behandlung des Wunders baren bei Shafspeare (1793) nahm er einen guten Anlauf; leider hatte er nie Stetigkeit genug, das verständig begonnene Werk folgerichtig durchzusühren. Die Laune bestimmt ihn, er sucht das Geset und die Nothwendigkeit in den gleichgültigen Umständen, und bei dem Großen,

melche einzeln groß und wichtig schienen, verschwinden als trivial vor dem, was hier als das lette, einzige Resultat alles Seins und Denkens erscheint; vor der ewigen kolossalen Dissonanz, welche die Menschheit und das Schickal unendlich trennt. —

<sup>\*)</sup> Bare es ber einzige 3med ber bramatischen Dichtkunft, ben Menschen und fein Dasein ale ein Rathsel barguftellen, so wurde Shalspeare nicht nur der erfte von allen in dieser Kunst zu nennen, sondern es würde tein anderer Alter oder Reuer auch nur von fern ihm darin zu vergleichen sein. Es hat aber bie dramatische Dichtkunst noch ein höheres Ziel. Sie soll das Rathsel des Daseins nicht blos darlegen, sondern lofen, fie foll das Leben aus der Bermirrung der Gegenwart heraus, und durch dieselbe hindurch bis zur letten Entwidelung und endlichen Entscheidung hinführen. Dadurch greift ihre Darstellung ein in die Zutunft, und stellt und ihre Geheimniffe des innern Menschen vor Augen . . . . Shatspeare's Sonette zeigen, daß er in den Dramen meistens gar nicht darstellte, mas ihn selbst ansprach, oder wie er an und für sich war und fühlte, sondern die Welt, wie er sie klar und durch eine große Kluft von sich und seinem tiefen Zartgeflihl geschieben, por fich fteben fab. Andere Dichter haben gestrebt, une in einen idealischen Buftand ber Menschheit wenigstens auf Augenblide zu versegen. ftellt ben Menschen in seinem tiefen Berfall, diese all sein Thun und Laffen, sein Denken und Streben durchdringende Zerruttung mit einer oft herben Deutlichkeit Pabei schimmert die Erinnerung an die ursprüngliche Sobeit des Menfcen, von der jene Gemeinheit nur ein Abfall ift, überall hindurch. die jugendliche Liebesglut erscheint nur als eine Begeisterung des Todes. ift biefer Dichter, der im Meußern durchaus gemäßigt und besonnen, flar und heiter erscheint, bei dem der Berstand herrschend ist, der überall mit Absicht, ja man mochte fagen, mit Ralte verfahrt und darftellt, feinem innerften Gefühl nach der am meiften tief schmerzliche und berb tragische unter allen Dichtern ber alten und der neuen Reit.

was Shakspeare geschaffen, gibt er bie Analyse auf. Das Billtürliche und Phantastische ist ihm wichtiger als bas Große, die schwächken Bersuche, 3. B. Perikles behandelt er mit Vorliebe. Er glaubt die Formlosigfeit vollständig zu rechtfertigen, wenn er auf die damalige Einrichtung ber Bühne hinweist, welche ber Phantafie ber Zuschauer mehr zumuthen konnte. Ueberhaupt ist für die kritische Untersuchung der Shakspeare ichen Technik von den englischen Kritikern immer noch mehr geleistet als von den deutschen trot aller Philosophie. Am wenigsten ist von unfrer bamaligen Kritik für die Feststellung des ethischen Inhalts gethan. von ben Ideen einer absoluten, von dem Gesetz der Birklichkeit geloften Runft, verkannte fie in Shakspeare ben fittlichen Ernft, ber auch ba fic geltend macht, wo er phantastisch zu spielen scheint. Dieses Spiel machte fie zur Hauptsache und fand bas Abbild ihrer eignen Fronie barin wieber. Sie hat den britischen Dichter ebenso wenig vom historischen Standpunkt richtig gewürdigt wie vom fünstlerischen. Wer Shakspeare hiftorisch verstehen will, muß von der weltbewegenden Kraft der Reformation burddrungen sein. Wie man von Sotrates sagt, er habe die Philosophie vom himmel auf die Erde geführt, so hat die Reformation den Ibealisber Realität und das Gewiffen bem Gemuth wieder exobert, protestantischen Geist hat kein Dichter so tief und diesen als Shafspeare. Die idealistische Schule ging auf bas Entgegengesette aus: sie stellte, wie die katholische Rirche, Shafspeare hat von innen heraus ge-Wirklichkeit entgegen. arbeitet, seine Form war der nothwendige Organismus seiner Gebanken, während nach der neuen Doctrin die Runstform das Erste ist, in welche dann fittliche Ideen und Charaftere nach Belieben hineingeworfen werben. Shakspeare hat freilich, wie jeder große Dichter, das Thatsächliche zu Grunde gelegt, sein Zwed war, burch Darftellung von Leidenschaften und Schicksalen bas Gemuth zu erschüttern: aber sein Beift mar so von ter protestantischen Gefinnung erfüllt, daß er diese Leidenschaften und Schicksale nicht anders darstellen konnte als vom Standpunkt bes Gewissens. Die überlieferten Thatsachen nahmen unter seinen Banden eine fittliche Färbung an, die wir in seinen Quellen vergebens suchen. Soviel Aeußerlichkeiten er barftellt, bas ganze Interesse concentrirt sich in dem Gewissen der Charaktere, und dieses Gewissen ist zugleich der Geist des Schicksals, die Offenbarung Gottes, der nicht wie in der romanischen und katholischen Welt mit seinem Gesetz und seiner Macht bas Gesetz ber Erbe widerlegt, sondern der sich im Gesetz der Erde realisirt. Geset kann freilich nicht so einfach, nicht so handgreiflich, so nach ben Symbolen der abstracten Runft zugeschnitten sein wie der Supranature lismus Calderon's, dafür erschöpft es tiefer ben Sinn des Lebens und

bringt eine höhere Kunstsorm hervor. Von dieser religiösen Tiese haben die classischen und romantischen Idealisten keine Ahnung gehabt; sie sahen in dem Dichter nur das Dämonische, das Incommensurable, das mittelalterlich Dunkle, die Freiheit vom Gewöhnlichen und Alltäglichen. Aber das Große bei Shakspeare ist, daß auch diese dämonische Kraft, die und erschüttert, weil wir sie nicht auslösen können, in richtigem Verhältniß zu dem Gefühl steht, das der sittliche Inhalt in und erweckt. Wir sühlen die Schauder einer höhern Welt, obgleich wir begreisen. Es ist der schwerste Irrthum der romantischen Schule, daß sie diesen Punkt verkannt hat. Die Poesie, namentlich die dramatische, kann für das Leiden und Handeln der Menschen nur dadurch unser Mitgefühl erregen, daß sie den einzelnen Fall mit den Gesehen des uns angebornen sittlichen Instincts in Verhältniß bringt.

Bon ber allgemeinen Anerkennung ber romanischen Poesse wurde ein Bolk ausgeschlossen, welches über ein Jahrhundert hindurch die Literatur des gesammten gebildeten Europa beherrschte, die Franzosen. wir bei Leffing und seinen Zeitgenoffen ben leibenschaftlichen Rampf gegen die französische Poesie vollkommen begreifen und rechtfertigen, weil sie bamals ber lebendige Feind war, ber aus allen Verschanzungen getrieben werden mußte, wenn das beutsche Wesen gerettet werden sollte, so erscheint bei den Schlegel diese fortgesetzte und verstärkte Polemik nicht mehr zeit-Eine wirkliche Gefahr war seit Göthe von dem französischen gemäß. Alexandriner, von Boileau und von den drei Einheiten nicht mehr zu beforgen, und es war baher nur ber blinde Trieb ber alten Richtung, welcher die Leibenschaft gegen die Franzosen hervorrief. Schlegel hätte sich durch bie Umfehr Gothe's, ber in der französischen Regelmäßigkeit ein heilsames und nothwendiges Gegengewicht gegen die einreißende Barbarei und Berwilderung erkannte, sollen warnen laffen; ja seine eigne natürliche Anlage und Bildung mußte ihn auf Seite der Franzosen treiben; aber hier bestimmte ihn der Einfluß seines Bruders, Tied's und ber andern Freunde, und bei seiner sonstigen sehr anerkennenswerthen Bielseitigkeit wurde er geradezu ungerecht. Einmal verkannte er, daß die Franzosen ihre Romantik so gut gehabt wie jedes andre Bolk. Er war mit den franzöfischen Schriftstellern bes 15., 16. und 17. Jahrhunderts im ganzen weniger vertraut, sonst hatte er im Heptameron, in Rabelais, Montaigne, später in Pascal eine Reihe von freien und eigenthumlichen Denkern gefunden, die fich ebenbürtig neben seine Lieblinge stellen durften, und die auch in der spätern Zeit, als durch bie akabemische Regel in der herrschenden Literatur die freie Bewegung unterbruckt war, immer ihre Fortseher fanden. Godann wandte er bas Princip, welches er für die Literatur jeder andern Nation geltend machte, auf die französische Literatur nicht

an. Die Literatur aus bem Zeitalter Ludwig's 13., 14. und 15. war ebenso pational, ebenso aus ber Natur bes Bolks hervorgegangen, ein ebenso correcter Ausbruck für ben frangösischen Geift als Calberon für bie Spanier, Ariost für die Italiener. Endlich übersah er, daß die akademische Literatur Frankreichs, wie hoch ober wie gering man ihren poetischen Werth anschlagen mochte, die Rettung Europas aus einer hochft gefähr lichen Barbarei war, die alle Reime ber bisherigen Bildung zu erftiden drahte. Indem die Franzosen im Denken, Empfinden und handeln die Logit wiederherstellten, die in der romantischen Periode verloren gegangen mar, gewannen fie baburch im Chaos ber wiberstrebenben Gefühle und Willendrichtungen jenen festen Balt, ber zwar im Anfang, ale bie Gefahr groß war, etwas Gifernes, Unbiegsames und Drudenbes hatte, ber aber nothwendig war, damit die spätere echte Humanität sich zurecht finden konnte. Auch wir stehen noch immer auf den Schultern der Franzosen, wenn wir uns auch mit Recht gegen ihre einseitige herrschaft emport haben; und da die Gefahr nicht mehr so bringend ift, und die Pflicht der Undankbarkeit aufzuerlegen, so dürfen wir es wol zugestehn, daß wir ohne Boileau und Boltaire auch feinen Gothe gehabt hatten. — Die Rachbildungen und Anpreisungen bes Romanischen hätten allein ausgereicht, eine neue Schule zu begründen. Durch die Maffe best fremben Stoffs, der allen bisherigen Borftellungen aufs unerhörteste widersprach und den nun jeber wahrhaft Gebildete als etwas unvergleichlich Poetisches bewusdern sollte, wurden alle bisherigen Borftellungen über den Saufen geworfen; die alten Berühmtheiten wandten fich von der neuen Schule ab, de gegen strömte die Jugend ihr zu, und an ihrer Spitze zegen nun die beiben Schlegel als fühne Freibeuter in ber Beise ber Tenien gegen die Philister zu Felde. Die Masse war auf seiten der lettern, aber bie aufstrebende Jugend, die feinere Bildung und der poetische Sinn schloffen fich den Romantikern an. Ihr Stern war im Steigen, denn fie vertraten ein neues Princip gegen die verfallnen Refte der Bergangenheit. Es fam nun barauf an, diesem Princip eine bestimmte Gestalt zu geben und es durch freie Schöpfungen zu rechtfertigen. — Von dem nachhaltigften Eisfluß auf die strebsame Jugend waren drei Werke: Herzensergiegungen eines funftliebenben Rlofterbrubers (Enbe 1796), Frang Stera. balb's Banberungen, eine altbeutsche Geschichte (1798), und Phantaften über die Runft für Freunde ber Runft (1799). Tied hatte gemeinschaftlich mit Wackenrober biefe Werke begonnen. Ju bem ersten Buch, bessen Titel von Reichard angegeben war, rühren saft fammtliche Auffape von Wackenrober ber; in den Phantafien ift einiges aus seinem Nachlaß; bagegen gehört bie Ausarbeitung best unvollendeten Sternbald Tied ausschließlich an. In diesen Büchern wurde bie Anfick.

daß man ein guter Runftler mare, wenn man Gemuthstiefe und Anhacht zur Kunst hätte, in unermublichen Bariationen gepredigt. Mit andern Worten, es wurde, echt dilettantisch, die Neigung mit dem Beruf, der Sinn für das Schone mit ber Kunft, die Bildung mit bem Talent, das Berständniß mit der Schule verwechselt. Beinse hatte die schöpferische Araft mit ber Genußfähigkeit ibentificirt, und benjenigen für einen großen Rünftler erklärt, ber gesunde Sinne' und starte Leidenschaften habe; mas die Romantifer lehrten, war auf ben ersten Anschein das Gegentheil, aber die Verwechselung zwischen Receptivität und Productivität war doch die-Wenn wir einmal ausnahmsweise einem richtigen Urtheil begegnen, so ift das immer ein Zufall; das, worauf es eigentlich ankommt, wird nie gesagt. In seinem tändelnden Dilettantismus nimmt ber Rlofterbruter gern die Symbolik zu Bulfe, weil man babei vieles benken kann, ohne stab unbebingt an einen Gebanken zu verpfänden. So finden wir in ben Phantafien ein Märchen von einem nackten Beiligen, der die fire Ibee hat, er muffe das Rad des Schicksals umdrehn: in dies löbliche Geschäft ist er mit unabläffiger Anstrengung vertieft, und wenn er einem Menschen begegnet, der etwas Anderes thut, der an Nichtigkeiten seine Kraft verschwendet, während es boch gilt, das Rad des Schickfals umzudrehn, so schlägt er ihn ohne weiteres mit der Reule tobt. Endlich hört er eine schöne Musik und baburch wird der Zauber gelöst. Was das Bild soll, ift nicht ber Mühe werth zu untersuchen; charakteristisch ift nur, daß die Beiligkeit, ber Bahnfinn und die Poeste zusammenfallen. Die romantische Muse hat in ihrer Physiognomie immer etwas von der Ophelia; sie unterläßt es felten, wenn fie auf ben Idealismus zu fprechen kommt, jedem andachtigen Gemüth ben heiligen Bahnfinn zu empfehlen. consequentesten ift Hoffmann, ber einen Berruckten, ben beiligen Gerapion, zum Schutpatron seiner Poesse mahlt. Um indeß die Tendenz nicht gar zu toll zu finden, muß man die Art und Weise ins Auge fassen, wie A. B. Schlegel das Buch dem Publicum empfahl. "Mit Recht wählte der Berfaffer, um für sein inniges Gefühl von der Beiligkeit und Würde der Runft den lebendigften Ausbruck zu finden, ein frembes Coftum, aus welchem er selbst in der Borrede nicht herausgeht . . . Man ist nicht eher befugt, zu richten, bis man ein Kunstwerk ganz versteht, bis man tief in seinen und seines Urhebers Sinn eingebrungen ift. Dies ist nicht anders möglich, als wenn man alle eiteln Anmaßungen wegwirft und fich mit stiller Sammlung ber Betrachtung hingibt. Der Charafter eines Einsieblers, bem die Kunft als eine Sache himmlischen Ursprungs gleich nach ber Religion theuer ist, war der angemessenste, der sich finden ließ, um eine solche Stimmung vorzubereiten. Selbst ein Anstrich von Schwärmerei kann nicht verwerflich scheinen, wo er nur als Gegengewicht gegen

die überhandnehmende Ralte gebraucht wirb, welche in der Runft nichts sucht als einen zerstreuenden Sinnengenuß. Wer wird es dem schlichten, aber herzlichen Religiösen verargen, wenn er bas Göttliche, was allein im Menschen zu finden ist, aus ihm hinausstellt, und das Unbegreifliche ber Künstlerbegeisterung mit höhern Eingebungen vergleicht ober auch wol verwechselt? Wir verstehn ihn boch, und konnen uns seine Sprache leicht in unsre Art zu reden übersetzen. Jene hat überdies, eben weil sie veraltet ist, den Reiz der Neuheit. So wesentlich verschieden die freien Spiele ber Einbildungstraft, worin der Runstgenuß besteht, von jener Andacht zu fein scheinen, welche eine zerknirschende Selbstverleugnung for bert, so ist es boch unleugbar, daß die neuere Runft bei ihrer Biederberstellung und ihrer größten Epoche mit der Religion in einem sehr engen Es ist, als ob immer ein religiöser Antrieb das Streben Bunde stand. des bildenden Runftlers anregen und bestimmen mußte. Wenn wir der Forderung gemäß, daß der Betrachter sich in die Welt bes Dicters ober Künstlers versesen soll, sogar den mythologischen Träumen tes Alterthums gern ihr luftiges Dasein gönnen, warum follten wir nicht, einem Runftwerk gegenüber, an driftlichen Sagen und Gebrauchen einen nähern Antheil nehmen, die sonft unfrer Denfart fremb find? In biefer Bebeutung ist bas Wort glauben zu verstehn, und wir hielten es für wichtig, diesen Gesichtspunkt ausbrucklich festzustellen, weil wir befürchten. bag bei der Wachsamkeit gegen ben Ratholicismus den guten Rlofterbruder weber sein Beruf noch seine eigne Toleranz gegen ben Borwurf fichern wird, seine Kunstliebe habe eine Tenbeng zu bemselben." — Go rechtfertigte bamals, 1797, Schlegel bas Beginnen bes ihm unbekannten Rlofterbruders. Auf dieselbe Weise lobte er Herber, daß er sich durch die gewöhnliche Denkart derer, die immer vergeffen, daß für die Poefie alles Schone wahr ift, nicht habe abhalten laffen, die Marienlieder Balbe's in seine Terpsichore aufzunehmen.\*) In biesem Sinn hat er selber nicht verfehlt, die heilige Jungfrau anzufingen; vorzüglich mit Ruckficht auf die Marienbilber bes 16. Jahrhunderts. Bei bem Eifer, biejenigen Runfte, die noch mit dem Makel eines irdischen Stoffs behaftet waren, in ten Aether der reinen Dichtung aufzunehmen, machte es nicht die geringfte

<sup>&</sup>quot;) Wenn die zarten Täuschungen des Herzens in der Liebe heilig sind, wie sollten wir nicht gern einem Dichter, der auf der Erde keine Laura sand noch finden durfte, seine anbetende hingebung an ein über den Bolken schwebendes Bild himmlischer Beiblichkeit nachfühlen wollen? . . . . Unsre jest lebenden Dichter entsernt der Geist des Zeitalters immer mehr davon; desto willommner ist es, daß im Ramen eines frommen verstordnen Sängers der heiligen Jungfrau eine Rapelle gestiftet worden ist u. s. w.

Schwierigkeit, daß die Mitglieder ber Schule in das eigentlich Technische keine Einsicht hatten: die Lebhaftigkeit und Zuversicht, mit der sie urtheilten, imponirte nicht nur bem "gebildeten" Publicum, sondern auch einem großen Theil der jungern Kunftler.\*) — Tied's Roman Franz Sternbald zerfällt in zwei, in Ion und Stimmung abweichende Theile. Der erste ist fromm, gemüthreich, etwas weinerlich, ber zweite sinnlich, mit einem Anstrich von Lieberlichkeit. Für die Lehrjahre des jungen Künstlers waren die Lehrjahre des Lebensvirtuofen Wilhelm Meister ein Borbild. Die Bermandtschaft liegt in ber träumerischen hingebung an die bamonische Gewalt des Busalls. Der Lehrling rergißt jeden Augenblick ben Zweck seiner Reise. Aber es fehlt die heitere und warme Sinnlichkeit, die aus jeder einzelnen Scene im Meister ein so reizendes Bilb macht. Tieck gibt sich Mühe, die angstlich fromme Beschränktheit des kleinbürgerlichen Lebens zu verfinnlichen und die kede Beweglichkeit lebensfroher Figuren durch Waldbecorationen, durch glänzenden Hausrath, durch ein fortwährendes Horn- und Flotenconcert zu heben. Er macht einen großen Aufwand, eine bedeutende Situation vorzubereiten, aber wenn diese nun wirklich eintritt und man erwartet, die Seele werde sich in freier Thätigfeit entfalten, fängt plotlich ber eine ober andere an, ben Inhalt feiner Gemuthsbewegung in einer lyrischen Improvisation zu schildern, die in der Regel vier bis fünf Seiten dauert. Diese Naturlprik nimmt fast ben dritten Theil des Buchs ein, sie hat alle Fehler der Improvisation, sie ist nur Stimmung ohne Melodie und ohne Bild, aber ihr fehlt die Frische und einfältige Kraft der Bolkspoesie. Die Kindlichkeit und Naivetät, die Bobeit, die sich selbst nicht kennt, entspringt aus ber Doctrin, nicht aus der Anschauung oder Empfindung. Die Schilderung Albrecht Dürer's erinnert an die spatere Novelle über Shafspeare, es fehlt diesem

<sup>&</sup>quot;) 1798 reiste A. B. Schlegel mit seinem Bruder, ben er aus Berlin geholt, seiner Gemahlin Karoline, ihrer lieblichen Tochter Auguste Böhmer und ihrem begeisterten Berehrer Gries nach Dresten, wohin ihnen im August Schelling und Rovalis folgten; die Gemäldegalerie war ihr hauptstudium, und als sie im Binter nach Jena zurücklehrten, beschrieb Karoline im Athenaum die hauptwerke derselben mit schöner Barme und plastischer Anschausichteit. Der Geschmack ist noch durchaus idealistisch, einseitig gegen die Riederlander. "Durch die Reformation, sagt Schlegel bei dieser Gelegenheit, wurde das erneute Christenthum von seiner ehrwürdigen Borzeit abgeschieden, und eine mystische Welt hinter ihm vernichtet. Auf gewisse Weise wiederholt sich, was bei der Berdrängung des heidenthums durch das ursprüngliche Christenthum geschehn war: der alten Götter laut Gewimmel hat sogleich das stille haus geleert!" — Zulett verläuft das Gespräch in Sonette an die heilige Jungfrau, der vom Standpunkt der Ironie und Bildung freie huldigungen dargebracht werden.

"hohen Menschen", dieser "schonen Seele" an Meisch und Blut. — Siet hat seinen Roman in eine bestimmte historische Zeit verlegt, und er ver sucht in der Art und Weise, wie man reift, wie namentlich die untern Stande miteinander verkehren, die Sitten dieser Zeit zu versinnlichen. Aber sein falscher Idealismus tritt ihm dabei überall hindernd in den Seine Rünftler und vornehmen Leute, die Florestan, Ludovieo, die Amazone u. f. w., sind nicht aus dem 16. Jahrhundert, sondern aus Wilhelm Meister. Der träumerische Ton läßt die geschichtliche Plasif verschwinden: bie bedeutenden Charaftere ber Zeit, 3. B. Sans Sache und Luther, werden zwar erwähnt, aber nur durch bas Mebium der Empfindung angeschaut, der lettere wird beilaufig sehr gelobt. Tied zeigt mitunter ein schönes Gefühl für die deutsche Treuberzigkeit, aber seine Unschauung ist zu zärtlich, um sie wirklich zu gestalten, es sind schwächliche Rebelbilder der Sehnsucht. Und ebenso ift es im Grunde mit dem frivolen sinnlichen Treiben ber andern Gruppe. Bon bieser wird eine Fulle luftiger Abenteuer mitgetheilt, die aber nicht lebendig ineinander greifen. Die eingestreuten Restexionen über Kunft und Religion find trop ihrer Bielseitigkeit nicht bedeutend genug, und es fehlt ihnen die individuelle Wahrheit. Aeußerst komisch ist ber novellistische Rahmen von der schonen Unbekannten, die den jungen Maler ahnungsvoll umschwebt und die nich gerade wie Nathalie als Schwester der koketten Gräfin erweist, namentlich die Scene des Wiederfindens. Eben baburch, daß bas Ungewöhnliche als alltäglich bargestellt wirb, hört es auf romantisch zu wirken. den eingestreuten Liebern ift bas befannte Gebicht vom Phantasus, bem alten grillenhaften, findisch geworbenen, halbverrückten Mann, bet ben Tag über von der Vernunft eingesperrt wird, des Rachts abet, wenn seine Wärterin schläft, sein buntes Spielzeug anspackt und mit großer Geschäftigkeit zu wirthschaften anfängt, ein so richtiges und treffendes Bill von der romantischen Phantafie, daß der bitterste Feind es nicht boshafter hatte erfinnen können. — Die souverane Fronie in Tied's Pring Zerbino ober bie Reise nach bem guten Beschmad, gewissermaßen eine Fortsetung bes gestiefelten Raters (1799) hat noch in unfern Tagen zahlreiche Bewunderer. Es ift die Freude einer Bilbung, die ihren innern Kern verloren hat, mit ihrem Inhalt spielen zu tonnen. Composition ist die der "verkehrten Welt". Zwar tritt diesmal kein Publicum auf, das der Handlung des Stucks gegenüberstände, dafür wechseln die Figuren des Stücks beständig ihre Rollen; bald handeln fie naw als wirkliche Personen, balb erinnern fie sich baran, baß fie nur Schöpfungen ber poetischen Einbildungsfraft find. Die einzelnen Scenen find nach feinem andern Gefichtspunkt gruppirt, als daß fie ftets den ftarkften Contraft ju einander bilben follen; oder vielmehr, sie find nach Belieben burcheinander

)

geworfen, und das tunftlerische Princip ift die unbandigfte Billfür: aber wohl gemerkt, eine Willfür, die nicht naturwüchfig aus ber Einbildungskraft des Dichters hervorgeht, wie z.B. im Atta Troll, sondern die mit Absicht und Roflexion verbunden ift. Die einzelnen Eingebungen drängen fich nicht unmistelbar hervor, fle werden hervorgesucht, um den Widerspruch, den Broed bes Dichters, hervorzubringen. Dazu bienen auch die Einmischungen von fprechenden Ragen und hunden, vom Catan, von Zauberern u. f. w. Alle biefe exemirischen Personen treten nicht als lebendige Wesen auf, bie für fich eine poetische Existenz in Anspruch nehmen dürften, sondern als Arabesten, das Gefen bes Contraftes zu verfinnlichen. In diefer Satire gegen ben Geift bes Zeitalters ift alles zusammengehäuft, was bie Romantik an der Aufklärung, an der Philanthropie und dem Rationalismus auszusesen hatte: bas Nüplichkeitsprincip, die hervorhebung ber praktischen Zwede über bas Spiel ber Runft, ber verbildete classische Geschmad, der praktische Idealismus u. s. w. Hier werden wir nun sowol die Berwandtschaft zwischen ber romantischen Runft und bem transscendentalen Joealismus gewahr, als ihren Gegensat. Einen großen Theil ber fatiriichen Bilber, burch welche Tied bas Zeitalter lächerlich zu machen fucht, finden wir in Fichte's Grundzugen wieder. Aber Tied verspottet seine Beitgenoffen, weil fie überhaupt Ernft machen, ftatt in mußiger Poefie gu schwelgen; Pickte verdammt fie, weil fie nicht Ernst genug machen, weil fie auf halbem Bege stehn bleiben und mit ihren Idealen nar spielen, anstatt ihr Leben daran zu setzen. Ferner betrachtet Fichte die Literatur nur als einzelnes Symptom von den praktischen Tendenzen des Beitalterd; bei Tieck ist sie hauptsache, und wenn man von einzelnen sehr unschuldigen Spagen über das hofleben, den Rammerherrendienst und dergleichen absieht, so find die meisten satirischen Ginfalle nichts Underes als verhaltene Recenfionen über schlechte Bücher. Damals, wo diese Bücher allgemein gelesen und bekannt waren, freute man fich über diese Satire bes Dichters; heute, wo man die Anspielungen nicht mehr versteht, mussen fie nothwendig Langeweile erregen, weil sie ohne allen selbständigen Ge-Dieser spiegburgerlichen Welt, die das Leben und die Literatur halt find. beberricht, erscheinen nun die strebsamen und poetischen Gemüther als verrudt. Charafteristisch find bie Reprasentanten bes Ibeals: ber Banswurft, der alte König, der kindisch geworden ist, mit Bleisoldaten spielt und sich unter ihnen "Ideale" bildet, und ber Prinz Zerbino, eine frankhaft aufgeregte Natur, welche Tieck — aus dem "Triumph der Empfindsamfeit" entlehnt hat. Die prosaische Welt bemüht sich, diese excentrischen Personen zu kuriren, und am Prinzen gelingt die Rur zulest, er wird "ein hoffnungsvoller junger Mensch". Auch bier werben wir an Fichte erinnert. Der Philosoph weift nach, bag die Menschen, in benen die Idee

zuerst zum Durchbruch kommt, ber Welt als Thoren und Schwärmer er scheinen muffen; aber mabrend er bie Schwarmerei nur als eine tranfhafte Uebergangsperiode betrachtet, bleibt der Dichter bei diesem Zustand der Willfür stehn und feiert den Wahnsinn als bas Ziel ber Poefie. Für den Inhalt der Schwärmereien bot sich nun der transscendentale Idealismus, welcher der öffentlichen Meinung spottete und das sogenannte Geset der Wirklichkeit in Frage stellte, als eine bequeme Bandhabe. Schon im Blanbart hatte Simon seinen Mitspielern burch Anspielungen aus ber Biffen schaftslehre imponirt; in dem gegenwärtigen Stud wetteifern Sandwurft. Berbino und der schwachsinnige alte König, die Wirklichkeit in bas Reich der Ideale oder der Träume aufzulösen. Was dem Philosophen beiliger Ernst ist, wendet der Dichter als phantastischen Sput an, um die Philister zu ärgern; im Grunde benft er über die metaphysischen Abstractionen gerabe so wie die Aufklärer, die er verspottet.\*) Um ben Uebergang and der gemeinen Wirklichkeit zum Ideal zu schildern, führt der Dichter eine Reihe poetischer Schäfer ein, die in Reimen zueinander sprechen, Liebe empfinden und Lieder auf die Sehnsucht fingen. Wäre Sentimentalität gleichbedeutend mit Poesie, so wären wir hier im reinsten Wunderland ber Ideale; allein da diese Schäfer mit ihren Declamationen über die Bald einsamkeit, über die Böglein und Blumen u. s. w. nicht die geringfte Beweaung und keine Spur von Leben zeigen, so merken wir sehr bald, daß wir uns in "Erwin und Elmire" befinden, nur daß Tied breit und maffenhaft ausführt, mas Göthe leise und zart andeutet. Einzelne Lieder, z. B. "Feldeinwärts flog ein Bogelein", "Romm, Troft der Racht, o Rachtigall", "Der frische Morgenwind" u. s. w., in benen Reminiscenzen an beutsche

<sup>\*)</sup> Rein, mein Freund, ich gehe auf die Wirklichkeit los und halte mich nicht an leeren Idealen. — Die Birtlichkeit ift leer. — Rein, mein Freund! — Ja, herr Doctor! — Rein, herr hofrath. — Es gibt gar teine Birklichkeit. — Reine Birtlichteit? Run boren Sie einmal, meine Berren! Reine Birtlichteit? D fo mußte ja der Donner dreinschlagen, wenn es nicht einmal eine Birklichkeit geben follte! Und mas mare benn ich und diese herren, und der Ronig und der hof, und ber Bofgelehrte; und unfre tonigliche Bibliothet und ber Teufel und feine Großmutter? - Beburten der Phantasie. - Sie mogen selbst ein Phantaft sein. U. f. w. - (Spater, in der Atademie.) D der hofrath geht noch viel weiter, zweifelte er bod gestern sogar an der Birklichkeit. - An der Birklichkeit? Lagt mich bas Ding nur etwas naber besehn, an der ordentlichen, zwedmäßigen, an der eigentlichen Wirklichkeit? — Woran foll man benn sonst zweifeln, wenn man fich einmal die Mube gibt? - Rein, Freund, ernsthaft gesprochen, das ift ercentrisch, das geht ja nicht. Es gibt so tausend Dinge, über die man fich wol einmel einen artigen 3weifel erlauben darf, aber bei bem allerausgemachteften u. s. w.

Bolkelieber durchklingen, haben eine schöne Melodie; allein im ganzen wird man durch das beständige Schmachten, Trachten, Thränen, Sehnen u. s. w., kurz durch die leere Empfindelei ermüdet. — Endlich kommen Zerbino und sein Bedienter Restor auf der Reise zum guten Geschmack in den Garten Wer sich demselben nähert, fängt sofort an in Versen zu der Poesie. sprechen. In dem Garten wandeln die Schatten ber abgeschiebenen Dichter in müßigen Unterredungen; sie setzen bem einfältigen Nestor, dem modernen Sancho Pansa, die höhern Mysterien der Aunst auseinander, z. B. daß die katholische Religion etwas Erhabenes ist, daß der Protestant gegen alles Gute protestirt, namentlich gegen die Poesie, und daß jest eine erbarmliche Zeit auf Erden sein muß. Man erfährt, wer ein wahrer Dichter gewesen ist und wer nicht; zu den ersten gehört z. B. Jakob Böhme. Run mag man in diesen Ansichten dem Dichter beipflichten oder nicht, jedenfalls hat man wieder nichts Anderes vor sich als verhaltene Recensionen. Dichter hat das auch selbst gefühlt, und um die Poesie seiner Schäfer, seiner Liebenben, seiner Waldbrüder u. f. w. zu überbieten, etwas Uebriges "Betritt den Garten, größre Wunder schauen holdselig ernst auf dich, o Wandrer, hin, gewalt'ge Lilien in der Luft, der lauen, und Tone wohnen in dem Relche drin; es singt, kaum wirst du selber dir vertrauen, so Baum wie Blume fesselt deinen Sinn, die Farbe klingt, die Form ertönt, jedwede hat nach der Form und Farbe Zung' und Rede. disch sonst der Götter Schluß getrennet, hat Göttin Phantasie allhier vereint, sodaß der Klang hier seine Farbe kennet, durch jedes Blatt die süße Stimme scheint, sich Farbe, Duft, Gesang, Geschwister nennet, umschlungen all find alle nur Ein Freund, in sel'ger Poefie so fest verbundet, daß jeder in dem Freund sich selber findet. Und so wie Farb und Blume anders klingen nach seiner Art in eignen Melodien, daß Glanz und Glanz und Ton zusammendringen und brüderlich in einem Wohllaut blühn, so sieht man auch, wenn die Poeten singen, gar manches Lied im Schimmer frohlich ziehn: jedwedes fliegt in Farben seiner Weise ein Luftbild in dem goldenen Geleise." — Zuerst fängt der Wald an zu reden, dann die Rosen, Lilien 2c., die Bogel, das himmelblau, die harfe, die Flote, welche unter anderm die Bemerkung macht: "Unser Geift ift himmelblau, führet dich in blaue Ferne zc.", bis endlich Nestor dem Waldhorn den Mund stopft, weil es sich schon im Sternbald laut genug ausgesprochen, bann rebet bie Quelle, ber Bergftrom, ber Sturm 2c., turg es ift ein pantheistisches Zittern ber gangen Natur, die sich abquält, Sprache und Gestalt zu gewinnen, da doch diese Gabe eigentlich nur dem Menschen von den Göttern gegeben ist. Tieck thut fich viel darauf zugute, daß er die Sprache des Wassers, der Blumen, ber Berge und anderer Naturgegenstände nachsingt, die dem prosaischen Gemuth verschloffen bleibt. Allein in die Blumen, Sterne und Waffer-Comibt, D. Bit. Gefc. 4. Muil. 1. Bb. 25

fälle allerlei artige Gebanken zu verlegen, ift für ben Dichter nicht schwer; viel schwerer ist, das wirkliche Leben der kleinen Ratur finnig zu belauschen und in individueller Gestaltung wiederzugeben, sodaß es Das Auge Abalbert Stifter's schaulich in unfrer Phantafie aufgeht. für das Rleinleben fehlt Tieck und den übrigen Romantikern faft ganglich. Eine sentimentale Blumensprache ist am wenigsten geeignet, in bas verborgne Wirken ber Natur einzuführen. Die Romantiker bewegen nich nur in Abstractionen und Stimmungen; wo die concrete Ratur anfängt, hort ihre Runft auf. Es ist nicht Liebe zum Leben, nicht ber machtige Trieb, auch bas Seelenlose in seiner innern Berechtigung anzuschauen, was fie zur Natur treibt, sondern nur die Flucht vor der Bestimmtbeit Die seelenlose Natur erlaubt die Tändelei, aber ein menschliches Herz so zu zeichnen, daß es uns in lebenbiger Individualität entgegentritt und und zum Berftandniß zwingt, das erfordert wirkliche Gestaltungstraft, und weil diese unsern Romantikern abging, haben sie fic zu Aposteln der Elemente gemacht. Wie ihre Freunde, die Raturphilosophen, haben sie Gebilde der Natur zu artigen hieroglyphen ausgeschnist. Man hat sich so lange gequält, den Sinn derselben zu enträthseln, bis man endlich merkte, daß man es mit Arabesken zu thun habe. Im Garten der Poesie entschlüpft der Göttin eine unbedachte Aeußerung, durch welche uns ein Licht barüber aufgeht, wo wir uns befinden: "kein Ungezieser naht dem heiligen Bohnfis." Dieser Garten ift und bekannt: Gothe hat ihn in der geflickten Braut geschilbert. Es ift eine nachgemachte Natur: die Blumen find aus Geidenstoff, der Bald aus Fransen, der Mondschein ift eine rothe Lampe, und die Gottin, die in der Mitte sitt, eine ausgestopfte Figur, deren Inneres mit Wertber, Siegwart und andern Empfindsamkeiten gefüllt ift. Der Garten ber Poesie ist ebenso philisterhaft eingerichtet als die projane Gesellschaft, gegen die er sich abschließt, und sein Inhalt noch viel leerer als die Intereffen, deren er spottet. Jeder Idealismus, der fich von den allgemeinen Interessen trennt, führt zur Coterie und die schlechtefte Art der Coterie entsteht, wenn die "schönen Seelen" sich von der Welt isoliren und fich mit ihren Inspirationen und Weiffagungen nur aufeinander be-Bulest merkt ber Dichter selbst, daß es mit dieser poetischen Welt auch nicht viel auf fich hat, er läßt sie also gleichfalls fallen und es bleibt eine unbehagliche Weltironie übrig, die allen Gegenstand verloren hat. — Diese Weltironie ist die Neutralisation zweier Elemente, die beide wesentlich zur Romantik gehören, und die sich boch auszuschließen icheinen: die Religion des Klosterbruders und die Sinnlichkeit Arbinghello's. Diese in ihrer ursprünglichen Naivetät zu verfolgen, wenden wir uns ju bem Rreise ber geiftreichen berliner Subinnen gurud.

Shleiermacher, geb. November 1768 zu Breslau, ber Sohn eines reformirten Feldpredigers, wurde 1783 von seinen frommen Aeltern der herrnhutischen Erziehungsanstalt zu Riesty in der Oberlausis übergeben. "hier wurde ber Grund zu einer Berrschaft ber Phantafie in Sachen der Religion gelegt, die mich bei etwas weniger Kaltblütigkeit wahrscheinlich zu einem Schwärmer gemacht haben würde, der ich es aber verdanke, daß ich meine Denkungsart, die fich bei ben meisten Menschen unvermerkt aus Theorie und Beobachtung bildet, als ben Abdruck meiner eignen Geschichte ansehn fann. Ich hatte schon mancherlei religiose Rampfe bestanden. Die Lehre von den unendlichen Strafen und Belohnungen hatte ichon meine kindliche Phantafie auf eine äußerst beangstigende Art beschäftigt, und in meinem elften Jahre kostete es mich mehrere schlaflose Nächte, daß ich bei der Berechnung des Verhältnisses zwischen den Leiden Christi und der Strafe, deren Stelle dieselben vertreten sollen, kein beruhigendes Facit bekommen konnte. Jest ging ein neuer Rampf an, durch die Art, wie die Lehre von dem natürlichen Berberben und den übernatürlichen Gnabenwirkungen in der Brüdergemeinde behandelt und fast in jeden Bortrag verwebt wird, veranlaßt. Meine eigne Erfahrung gab mir zu ben ersten dieser beiden Hauptsaten des ascetisch-mystischen Systems Belege genug und ich kam bald dahin, daß mir jede gute Handlung als verdächtig ober als ein blopes Werk der Umstände erschien. So war ich also in dem qualvollen Zustand, den man unsern Reformatoren so häufig als ihr Werk vorwirft: es war mir etwas genommen, meine Ueberzeugung von dem eignen moralischen Vermögen des Menschen, und noch nichts jum Erfate gegeben. Denn vergeblich rang ich nach den übernatürlichen Gefühlen, von deren Nothwendigkeit mich jeder Blick auf mich selbst mit hinficht auf die Lehre von dem fünftigen Bergeltungszustand überzeugte, von beren Wirklichkeit außer mir mich jeder Vortrag und jeder Gesang, ja jeber Anblick diefer bei einer solchen Stimmung so einnehmenden Menschen überredete und die nur vor mir zu fliehn schienen. Denn wenn ich auch einen Schatten bavon erhascht zu haben glaubte, so zeigte es fich boch balb als mein eignes Werk, als eine unfruchtbare Anstrengung meiner Phantafie. Daß ich bei diesem Zustande eine unerschütterliche Anhänglichfeit an bie Brübergemeinde bekam und es für ein großes Ungluck angesehn hatte, fein Mitglied derselben zu werden, ift sehr natürlich; ich faßte fogar den Entschluß, wenn mir der Eintritt in das Pädagogium verfagt werden follte, lieber in der Gemeinde eine ehrbare Bantierung zu erfernen, als außer berfelben ben Weg zu dem gelehrten Ruhm zu betreten, und diefer Entschluß sette mich, als ich ihn recht lebhaft in seiner ganzen Große bachte, jum erften mal in Berfuchung, etwas in mir für eine übernatürliche Wirkung zu halten." Diese Ergählungen ber Seibstbiographie werden durch die Briefe ergänzt, in benen von seiten ber Aeltern, des Sohnes und der Schwester fast von nichts Anderm die Rede ift als vom Lamm Gottes und ähnlichen Dingen. Sein Dheim mütterlicher seits, Professor Stubenrauch in Halle, ein wahrhaft frommer Mann, fühlte sich doch zuweilen veranlaßt, ihn vor den Uebertreibungen der herrnhuter zu warnen. Go tam Schleiermacher mit seinem innigsten Freunt Albertini, mit bem er eifrig bie griedischen Classifer ftubirt, 1785 auf bas Se minar zu Barby, die eigentliche Universität der Brüdergemeinde. "Go gludlich wir bei unsrer gemeinschaftlichen Thätigkeit und im Gefühl unfrer Freund schaft waren, so unglücklich machte und jeder Augenblick des Nachdenkens. Wir jagten immer noch vergeblich nach den übernatürlichen Gefühlen und bem, was in der Sprache jener Gesellschaft der Umgang mit Jesu bieß: die gewaltsamen Anstrengungen unsrer Phantasie waren unfruchtbar unt bie freiwilligen Bulfsleiftungen berfelben zeigten fich immer als Betrug." Der Umschlag konnte nicht ausbleiben. Schon Juli 1786 finden fich in einem Brief an seinen Vater Undeutungen von dem Wunsch, die Ginwenbungen ber Neuerer gegen ben Katechismus kennen zu lernen. "Bermeite biesen Baum bes Erkenntnisses, antwortete ihm ber Bater, und bie gefabrlichen Lockungen zu demselben unter dem Schein der Gründlichkeit. habe fast alle Widerlegungen bes Unglaubens gelesen; sie haben mich aber nicht überzeugt, sondern ich hab's erfahren, daß der Glaube ein Regale der Gottheit und ein pur lauteres Werk ihres Erbarmens sei. Du willft ja überdem fein eitler Theologe werden, sondern dich nur geschickt machen. dem Heiland Seelen zuzuführen, und dazu brauchst du das alles nicht. und kannst es beinem Beiland nie genug verdanken, daß er bich bat gur Brüdergemeinde gebracht, da du dessen gar wohl entbehren fannst. Ge Januar 1787 bekennt ber Sohn mit einer Berzensangn. war zu spät. die etwas unendlich Rührendes hat, dem geliebten Bater die vollständige Umwandlung seiner Ueberzeugungen. "Ach bester Bater, wenn Sie glauben. daß ohne diesen Glauben keine, wenigstens nicht die Seligkeit in jenem. nicht die Rube in diesem Leben ift, o, so bitten Sie Gott, bag er mir ihn schenke, denn für mich ist er jest verloren." "Der tiefe durchdringente Schmerz, ben ich beim Schreiben bieses Briefes empfinde, bindert mich. Ihnen die Geschichte meiner Seele in Absicht auf meine Meinungen und alle meine starken Grunde für dieselben umständlich zu erzählen, aber id bitte Gie inständig, halten Gie sie nicht für vorübergebende Gebanten: fast ein Sahr lang haften sie bei mir und ein langes angestrengtes Raddenken hat mich bazu bestimmt." Die Antwort des Vaters mußte den Sohn ber Berzweiflung nahe bringen, denn jener betrachtete ihn als einen zeitlich und ewig. Verlornen. "Ift es bir um ben alleinseligmachenben Glauben von ganzem Herzen zu thun, so suche, so erbitte ihn auf beinen

Anien von dem großen Gott und Schöpfer, der als Mensch am Kreuz für dich geblutet hat, als ein pur lauteres Geschenk seiner Erbarmung; ist es dir aber um beine eigne Ehre zu thun, verschmähst du den Gott beiner Bater und willst hingehn und fremben Gottern bienen, nun fo wähle, was du thun willst; ich aber und mein haus wollen dem herrn Es war für den armen Anaben ein entsetlicher Rampf, aber er blieb fest, zudem hatte er seine Ansichten den Vorgesetzten gegenüber fo offen ausgesprochen, daß seines Bleibens in der Brüdergemeinde nicht länger war. hier legte sich nun der Oheim ins Mittel, der sich zuerst bemüht hatte, vom praktischen Standpunkt auf ihn einzuwirken, indem er ihn auf die Hülflosigkeit seiner Lage aufmerksam machte; da er aber seine Ehrlichkeit nur billigen konnte, so bestimmte er ben Bater, zur Uebersiedlung nach Salle, die im Frühjahr 1787 stattfand, seine Einwilligung zu geben. "In meinen Studien war noch keine rechte Einheit; ich studirte auch nicht mit Rücksicht auf die Zukunft, sondern nur für das gegenwärtige Bedürfniß; deswegen versuchte ich von allem und fizirte mich erst spät. Noch mehr schadete mir der Eigendünkel, der den Autodidakten — was ich in mancher Rücksicht war — eigen ist. Sie wollen immer bei ber Manier bleiben, durch die sie mit großem Auswand wenig erworben haben; sie verachten das Lernen und meinen, es käme gar nicht darauf an, was man wisse, sondern wie man es wisse. Die kurze Dauer meines akades mischen Aufenthalts, welcher nur zwei Jahre mährte, ließ auch ein andres als fragmentarisches Studium nicht zu." Nach Ablauf dieser Zeit ging er mit seinem Oheim, der die Predigerstelle zu Drossen erhalten hatte, aufs Land, machte im Sommer 1790 sein theologisches Examen und erhielt durch Vermittelung des Hofpredigers Sack eine Hofmeisterstelle bei dem Grafen Dohna-Schlobitten in Preußen, wo er für seine Bildung unendlich gewann und drittehalb glückliche Jahre verlebte. Nach seiner Rückehr Berbst 1793 wurde er Mitglied bes Seminars in Berlin und Bulfelehrer am Waisenhause, welche Stelle er im April 1794 mit einer Hülfspredis gerstelle in Landsberg an der Warthe vertauschte. — Seine Briefe aus dieser Periode zeigen einen beträchtlichen Zuwachs an Selbständigkeit. Der schmerzliche Zweifel ist einer ruhigen Ueberzeugung gewichen, die zwar noch nicht fertig ist, aber alle Angst ausschließt. Das anfänglich sehr verstimmte Verhältniß zwischen Sohn und Vater nimmt allmählich einen freundlichern Ton an, und wir lernen den alten Herrn, über beffen Rechtgläubigkeit wir im Anfang erschraken, von menschlicher Seite lieben.\*)

<sup>&</sup>quot;) Er beklagt fich Mai 1790, daß sein Sohn ihm sein Zutrauen entzieht und ihn unter die Zahl der finstern Bater rechnet, welche die Freude des Alters sich dadurch verderben, daß sie nicht mit Kindern Kinder, und mit Jünglingen Jüng-

Detober 1794 starb der Bater, von dem Sohn aufrichtig und hensich betrauert; seine nächste Bertraute blieb jest seine Schwester Charlotte, die, obgleich für sich strenge Herrnhuterin, doch den Gedanken und Gemüthsbewegungen ihres Bruders mit inniger Theilnahme folgte. — In Landsberg blieb Schleiermacher dis 1796, wo er als Chariteprediger nach Berlin berusen wurde. hier wurde er durch seinen Freund Gustav von Brindmann in die Cirkel der geistvollen Ikdinnen eingeführt. Mit der schönen Henriette Herz entspann sich bald ein Freundschaftsverhältnis von einer seltnen Innigseit und Bertrauslichkeit, das aber nie ins Gebiet der Leidenschaft überspielte, wenn ihn auch selbst seine nächsten Freunde im Berdacht hatten. \*) Durch

<sup>&</sup>quot;Glaubst bu denn beinen treuen, bich gartlich liebenten linge sein tonnen. Bater in seinem Alter Freude ju machen, wenn du fortfährft entweder aus einer mal-placirten Schüchternheit, bie man gang falsch mit dem Ramen kindlicher Ebrfurcht belegt, oder, welches schlimmer ware und welches ich doch nennen muß, elgleich bu es ungern horft, aus Egoismus deinem liebenden, menfchlichen und nie die Menfcheit verkennenden Bater in dir den angenehmen Jungling zu verbergen, den gesetzen Mann vorzuspiegeln, und ihn badurch so mancher herzens freude ju berauben." Er hofft instunftige auf naturlichere und offnere Briefe. Auch über seine Religiösität gibt er überraschende Aufschluffe. "Ich munschte, bag bu mit Rachdenken Lessing's Erziehung bes Menschengeschlechte lefen wollteft; be wurdeft du über verschiedene Dinge bir lichtvolle Ideen verschaffen; und dann will ich bir von mir felbft ein Beispiel, ob es beiner Rachahmung werth ift, gur Untersuchung empfehlen. 3ch habe wenigstens zwölf Jahr lang ale ein wirtlich Ungläubiger geprebigt; ich mar völlig bamale überzeugt, daß Jefus in feinen Reben fich ben Borftellungen und felbst den Borurtheilen der Juden accommodict hatte; aber diese Meinung leitete mich dabin, daß ich glaubte, ich mußte ebenso bescheiden gegen Boltslehre sein; nie habe ich mir es tonnen erlauben, den Artitel von der Gottheit Jesu und seiner Berfohnung ju bestreiten, weil ich aus der Rirchengeschichte und aus eigner Erfahrung an andern Menschen wußte, daß diese Lehre vom Entstehen des Christenthums an Millionen Menschen Troft und Lebensbesserung gegeben hatte, und pflegte sie auch allemal, wo es das Thema erlaubte, obicon ich selbst nicht von ihrer Bahrheit überzeugt war, auf Moralität und Liebe gegen Gott und Menfchen anzuwenden. 3ch munichte, wenn bu aus von ber Rechtmäßigkeit dieses Berfahrens bich nicht überzeugen tannft, bag bu menigstens doch jene Lehre nie öffentlich bestreiten möchteft."

<sup>&</sup>quot;) Freilich gesteht er einmal Rovember 1798: "Benn ich die herz hatte beirathen können, ich glaube, das hatte eine capitale Che werden muffen, es muste
benn sein, daß sie gar zu einträchtig geworden ware. Es macht mir oft ein trauriges Bergnügen zu benten, welche Menschen zusammen gepaßt haben wurden, inbem oft, wenn man drei oder vier Paar zusammennimmt, recht gute Chen entstehn könnten, wenn sie tauschen durften." — Aber: "Es liegt sehr tief in
meiner Ratur, daß ich mich immer genauer an Frauen auschließen

Henriettens intimste Freundin, Dorothee Beit, lernte Schleiermacher im Sommer 1797 den jungen Fr. Schlegel kennen, der 1796 aus Dresben nach Berlin gekommen und durch Reichard in jene Cirkel eingeführt war. Bon ihrem Vater früh an literarische Beschäftigungen gewöhnt, in einem geistreichen Verkehr ausgewachsen, in dem sie eine hervorragende Rolle spielte, sühlte sie sich von der prosaischen Natur ihres höchst achtungswerthen Mannes abgestoßen, und es entspann sich mit dem jungen Dichter sosort ein leidenschaftliches Verhältniß, das dann doch auch in Berlin Unsstoß gab. Auch zwischen Schleiermacher und Schlegel wurde die Freundschaft bald so innig, daß sie 21. December 1797 zusammenzogen, und daß ihre Bekannten das Verhältniß als eine Che bezeichneten\*); Dorothee war

werbe als an Manner; benn es ift fo vieles in meinem Gemuth, was diese selten verftehn. Ich muß also, wenn ich nicht auf wahre Freundschaft Bergicht thun will, was du nun doch auch nicht fordern wirst, auf diesem fonft fo gefährlichen Standpunkte ftehn bleiben, ber aber eben beswegen, weil ich so darauf febe, nicht so gefährlich ift. Deffen will ich mich aber nicht überheben, sondern immer auf meiner but sein." Endlich 12. Februar 1801: "Daß du dir, ohne es ju fehn, mein Wesen und Berhalfnig mit der Berg nicht denken tannft, ift eigen. Es ift eine recht vertraute und herzliche Freundschaft, wobei von Mann und Frau aber auch gar nicht die Rebe ift; ist das nicht leicht sich vorzustellen? Warum gar nichts Anderes sich hineingemischt hat und sich nie hineinmischen wird, bas ift freilich wieder eine andere Frage; aber auch das ift nicht schwer zu erklären. Sie hat nie eine Wirkung auf mich gemacht, die mich in dieser Rube des Gemuthe hatte stören tonnen. Ber fich etwas auf den Ausdruck bes Innern versteht, der erkennt gleich in ihr ein leidenschafteloses Wesen, und wenn ich auch blos dem Ginfluß des Meußern Raum geben wollte, so hat fie für mich gar nichts Reizendes, obgleich ihr Besicht unstreitig febr ichon ift, und ihre toloffale tonigliche Figur ift fo febr bas Gegentheil ber meinigen, bag, wenn ich mir vorstellte, wir maren beibe frei und liebten einander und heiratheten einander, ich immer von biefer Seite etwas Lächerliches und Abgeschmadtes barin finden murde, worüber ich mich nur sehr überwiegender Grunde wegen hinwegfegen tonnte." Diefer legte Puntt ift wol am meiften geeignet die Sache aufzuklären.

<sup>&</sup>quot;) "Schlegel ist, schreibt Schleiermacher, ein junger Mann von so ausgebreiteten Kenntnissen, daß man nicht begreift, wie es möglich ist, bei solcher Jugend so viel zu wissen, von einem originellen Geist, der hier, wo es doch viel Geist und Kalente gibt, alles sehr weit überragt, und in seinen Sitten von einer Natürlichteit, Offenheit und kindlichen Jugendlichteit, deren Bereinigung mit jenem allen vielleicht das Bunderbarste ist. Er ist überall, wo er hinkommt, wegen seines Wipes sowal als wegen seiner Unbefangenheit der angenehmste Gesellschafter, mir aber ist er mehr als das. Er gleicht mir auch in manchen Naturmängeln; er ist nicht musikalisch, zeichnet nicht, liebt das Französische nicht, und hat schlechte Augen." "Was seinen Geist anbetrifft, so ist er mir so durchaus supérieur, das

auf Schleiermacher, Henriette auf Schlegel eifersüchtig. Die lettere, die jett von Schleiermacher griechisch lernte, wie sie ihn früher italienisch lehrte, warnte ihn oft vor der Gemüthlosigkeit des Romantikers. Fr. Schlegel war damals der derbste Vorkämpfer eines Evangeliums, das in

ich nur mit vieler Ehrfurcht davon sprechen tann. Wie schnell und tief er eindringt in den Beist jeder Wissenschaft, jedes Spstems, jedes Schriftstellers, mit welcher hohen und unparteiischen Rritit er jedem seine Stelle anweift, wie feine Renntnisse alle in einem berrlichen System geordnet dastebn und alle seine Arbeiten nicht von ungefähr, fondern nach einem großen Plane aufeinander folgen, mit welcher Beharrlichkeit er alles verfolgt, mas er einmal angefangen hat - bas weiß ich alles erft seit dieser kurzen Zeit völlig zu schäpen, da ich seine Ideen gleichsam entstehn und machsen sebe. Aber nach seinem Gemuth wirft du unstreitig mebr fragen als nach seinem Beift und Genie. Es ift außerst kindlich, das ift gewiß der hauptzug darin; offen und froh, naiv in allen feinen Meuferungen, etwas leichtfertig, ein tödtlicher Feind aller Formen und Placereien, beftig in seinen Bunichen und Reigungen, allgemein wohlwollend, aber auch, wie Rinder oft au sein pflegen, etwas argwöhnisch und von mancherlei Antipathien. Gein Charafter ift noch nicht fo fest und seine Meinungen über Menschen und Berhaltniffe noch nicht so bestimmt, daß er nicht leicht sollte zu regieren sein, wenn er einmal jemand sein Bertrauen geschenkt hat. Bas ich aber boch vermiffe, ift das jarte Befühl und der feine Ginn für die lieblichen Rleinigkeiten des Lebens und fur Die feinen Meußerungen schöner Gesinnungen, die oft in fleinen Dingen unwillfurlich das ganze Gemuth enthullen. Sowie er Bucher am liebsten mit großer Schrift mag, so auch an den Menschen große und starte Buge. Das blos Sanfte und Schone fesselt ihn nicht febr, weil er zu sehr nach der Analogie seines eignen Gemuthe alles für schwach halt, was nicht feurig und fart erscheint. Go wenig dieser eigenthumliche Mangel meine Liebe zu ihm milbert, so macht er es mir doch unmöglich, ihm manche Seite meines Gemuthe gang ju enthullen und verftandlich ju machen. Er wird immer mehr fein als ich, aber ich werde ihn vollstandiger faffen und tennen lernen ale er mich. Sein Meußeres ift mehr Aufmertsamteit erregend ale ichon. Gine nicht eben zierlich und voll, aber boch ftart und gefund gebaute Figur, ein sehr charafteristischer Ropf, ein blaffes Geficht, febr buntles, rund um den Ropf turz abgeschnittenes, ungepudertes und ungefrauseites baar und ein ziemlich uneleganter, aber boch feiner und gentlemanmaßiger Angug — das gibt die außere Erscheinung meiner bermaligen Chehalfte." — Im Rai 1798 tam A. 2B. Schlegel nach Berlin und entführte Anfang Juli feinen Braber auf zwei Monate nach Dresben. "Der Strohwitwerstand, schreibt Schleier. macher, ist mir gar sehr fatal angekommen und will mir noch immer nicht schmeden, ob wir uns auch nun wie gartliche Cheleute alle acht Tage schreiben." "Bie ich mit Friedrich stehe, weiß ich eigentlich nicht (1. Juli an henriette berg); es drudt mich gewaltig. Unfre Gemuther find wol recht füreinander, eben infofern fie einander nicht ahnlich, jur Erganzung. Daß man unter biefen Umftanben nicht so leicht auf ben rechten Punkt zusammentommt, ift natürlich; aber es tunn doch gehn und muß gehn, wenn Schlegel's heftigfeit und Ungeduld une nicht aus

hartem Gegensatz zu der mönchischen Ascese des Klosterbruders stand. — Schon in der Abhandlung über Diotima 1797 hatte er sein weibliches Ideal auseinander gesett, indem er es nach Griechenland verlegte. "In Athen, wo das öffentliche Urtheil, gleichweit von geistloser Steifheit und gefetlofer Gleichgültigfeit entfernt, wo nur bas Schlechte unanständig war, wo es keine eigentlichen Vorurtheile, welche bei Barbaren die Stelle bes fittlichen Gefühls vertreten, gab: da durfte der Weiseste seines Zeitalters wol mit einer leichtsinnigen Priesterin ber Freude Gespräche wechseln . . . Rein Trieb ist so mächtig als falsche Scham; daher kann man als die höchste Blüte der dorischen Tugend den Augenblick ansehn, wo die Spartaner in reiner heiliger Begeisterung die Kleidung und niedrige Scham von sich warfen und nackend ihre Kampfspiele feierten. In diesem großen Augenblick, wo sie auf dem Altar der Liebe dem Gesetz die lette Schwäche der Natur zum Opfer brachten, entfaltete fich die Knospe ihres Staats zur vollen Blume. — Diese eigenthümliche Stellung des Weibes in Griedenland wird durch das Streben gerechtfertigt, die Weiblichkeit wie die Männlichkeit zur höhern Menschlichkeit zu reinigen. Was wir Mobernen unter Beiblichkeit verstehn, ift nichts weiter als eine vollendete Charakterlofigkeit. Die Griechen begingen ben Fehler, bag ihre idealen, gebildeten, freien Weiber außerhalb ber Sitte gestellt wurden; wir Modernen begehn den größern Fehler, die Idealität und alles, was damit zusammenhängt, vom Begriff bes Weibes überhaupt zu trennen. Was haben wir vom poetischen Ideal, wie überhaupt, so auch in der Darstellung der Weiblichkeit aufzuweisen, als Theorien, die nicht fertig, und Versuche, die misglückt sind? Die Griechen gaben nur den außerhalb der Sitte stehenden Hetären das Recht vollkommner Bildung, aber auch dies partielle Recht befähigte fie boch immer, in der Kunst weibliche Ideale barzustellen; wir bagegen haben dies Recht vollkommen erstickt! Bor allen Dingen muß, wer die alte Geschichte richtig fassen, ja wer den Menschen und das mensch= liche Leben überhaupt bestimmt und flar erfennen will, sein Gemuth von falscher Scham reinigen, die das Thier verzärtelt, um den Menschen zu erstiden. Sie ist ber eigentliche Prufftein, um Bilbung und Misbilbung zu unterscheiden, ein untrüglicher Abelsbrief der Barbarei, das Kind heuchelnder Furcht, die Gesellin eines verkehrten Berftandes und verworfener Sitten." — In dem doctrinären Roman Lucinde (1798) ergänzte nun

dem Wege bringt. Ich weiß nicht, ob er ein solches heruntergebrachtes Berhältniß leiden kann, ich kann es nicht, und werde mir nächstens das Herz fassen, wieder mit ihm zu reden. Es ist nur so übel, daß ich ihn ungern jest auf eine Art afficiren möchte, die ihn beunruhigt, weil es einen solchen Einfluß auf seine Ar-beiten hat."

Fr. Schlegel dies angeblich ben Griechen entlehnte weibliche Ibeal burch bas frei gewordene Jbeal des modernen Weibes. Diesem Buch fehlt alles, was man sonft als Rennzeichen eines Runstwerts anzusehn pflegt. Bunächst die Form. Zwar treten zwei Personen auf, die miteinander reben, und für die wir auch wol mitunter eine Art von Situation hinzubenten könnten, aber weber die Personen noch ihre Berhältniffe find darafterifiet. Man fann ihre Gespräche aus ihren Empfindungen nicht ableiten, noch weniger ihre Empfindungen aus ihrem Schicksal: es find blaffe Schemen ohne Physiognomie und ohne Lebensfähigfeit. Am wenigsten findet man in ben ganz unklaren und verwaschenen Situationen irgendeine Beziehung zur wirklichen Gesellschaft. Es ift auch tein einziger ausgeführter Gebante darin, geschweige benn eine bialektische Entwickelung ober auch mur ein Rhythmus der Empfindungen. Jeder Anlauf zum Denken wird durch tithprambischen Schwulst, jedes Bild durch Abstractionen, jede Empfindung burch Perfissage gehemmt. Ja selbst bas augenfällige Bestreben bes Did ters, unfittlich zu sein, gelingt ihm nicht. Zwar wird die "Frechbeit". der "Müßiggang" und die "Wollust" gefeiert, die "Tugend", die "Sttlichkeit" und die "öffentliche Meinung" verspottet, aber- bas alles fint Eigennamen allegorischer Gestalten, die möglicherweise etwas gang Anderes ausbruden follen, als was ber gewöhnliche Sprachgebrauch bamit bezeichnet. Es ift die gezierte Frivolität eines gebornen Pedanten. Wenn Schlegel die Reigung eines breijährigen Mabchens, auf bem Rucken zu liegen und die Beinchen in die Sohe zu strecken, als einen Protest ber Genis lität gegen die hergebrachte Sittlichkeit auffaßt, so ist der Einfall zwar albern, ba doch das Gefühl ber Scham erst in einem gewiffen Alter eine tritt, aber keineswegs unsittlich; und wenn ber Helb des Romans, ber Maler Julius, in den Augenblicken ber Liebe die Borhange fünftlerisch gruppirt, die Beleuchtung ordnet, um zugleich ein anmuthiges Bild pu haben, und seine Lucinde auf biese Umstände sehr pedantisch aufmerksam macht, so ist bas wieder mehr lächerlich als frivol. Wenn wir etwas in bem Buche unfittlich finden wollen, so ift es biefe Ohnmacht und Blafittheit, die fich fünstlich zu erhitzen sucht, diese Roketterie mit frechen And bruden, die nichts bedeuten, und diese frostige Casuistik der Leibenschaft, bie das Wesen der Leidenschaft aufhebt. Das harte Urtheil, welches Fr. Schlegel zwei Jahre vorher über Jacobi's Wolbemar ausgesprochen, fällt im vollsten Maß auf ihn selber zurück. Da nun die Doctrinen tieses wunderlichen Werks, das damals ziemlich allgemeinen Anftoß erregte und ber Schule ben ersten Stoß versette, in einer spatern Generation wieber hervorgesucht worden sind, dürften einige Bruchstücke hier am Orte sein. "Alle Mysterien des weiblichen und des mannlichen Muthwillens schienen mich zu umschweben. Wit und Entzücken begannen ihren Bechsel und

waren ber gemeinsame Buls unsers vereinten Lebens; wir umarmten uns mit ebenso viel Ansgelassenheit als Religion. Ich bat sehr, bu möchtest dich doch einmal der Wuth ganz hingeben, und ich flehte dich an, du möchtest unersättlich sein. Dennoch lauschte ich mit fühler Besonnenheit D beneibenswürdige Freiheit von Vorurtheilen! Wirf auch du fie von dir, alle die Reste von falscher Scham, wie ich oft die fatalen Kleiber von dir riß und in schöner Anarchie umherstreute . . . Gleich einem Weisen bes Drients war ich gang versunken in ein heiliges hinbrüten und ruhiges Anschauen der ewigen Substanzen . . . D Müßiggang! du bift die Lebensluft der Unschuld und Begeisterung: dich athmen die Seligen, und selig ist, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod, einziges Fragment von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese Unter allen himmelsstrichen ist es das Recht des Müßiggangs, blieb! was Vornehme und Gemeine unterscheibet, und das eigentliche Princip des Abels.... Rur in der Sehnsucht finden wir die Ruhe. Ja die Ruhe ist nur bas, wenn unser Beist burch nichts gestört wird, fich zu sehnen und zu suchen, wo er nichts Höheres finden kann als die eigne Sehnsucht... Der Schwan sinnt nur barauf, sich an ben Schoos der Leba zu schmiegen, und alles, was nicht sterblich ist, im Gesang auszuhauchen . . Die Zeit ift da, das innere Wesen ber Gottheit kann offenbart und dargestellt werden, alle Mpsterien burfen sich enthüllen und die Furcht soll aufhören. Weihe bich selbst ein und verkündige es, daß die Natur allein ehrwürdig ist." — Die Sprache ist nicht gerabe in der gewöhnlichen Art der galanten Literatur; es sind Ergüsse einer Sophistif, die sich an ihren eignen Einfällen berauscht und ohne innere Wärme in einen bacchantis schen Taumel geräth; allein es schimmert hinter biesen mystischen Bilbern doch immer einige Realität durch, und sowol die dithprambische Phantasie über die schönste Situation als die Allegorie über die Frechheit find laute Zeugnisse für Erfahrungen, die man sonst doch nur im stillen cultivirt. Um meisten gehn die Bekenntnisse eines Un. geschickten und die Lehrjahre ber Männlichkeit auf bas wirkliche Leben ein. Die lettern bewegen fich vorzugsweise im Spielhaus. Nebenbei werden sie durch das Verhältniß zu einer gewissen Lisette ausgefüllt, welche in den einzelnen Bügen ihre beiben Borbilber, Philine und Manon Lescaut, verräth, aber zum Schluß allen Traditionen dieser Art von Heroinen badurch untreu wirb, daß fie fich infolge der Untreue ihres Geliebten selbst ersticht. Man kann das Buch als ein Compendium ber höhern Lebenskunft betrachten; aber im Gegensas zu den Romanen der classischen Schule geht es nicht auf harmonische Bildung, sondern auf ercentrischen, unruhigen Genuß aus; und man muß Schlegel zugestehn, daß er keine Consequenzen scheut: er jagt mit fieberhafter hast seinen Einfallen nach, und obgleich er sie im Anfang ironisch hin- und herzuwerfen scheint, so nehmen sie boch schnell das Ansehn einer Doctrin an und que lett redet er fich so in Eifer, daß er trop seines beständigen Spottes als ein Nanatiker seiner umgekehrten Weltordnung erscheint. Daß bie Sinnlichkeit, durch das Maß einer ebeln Natur verklärt und durch das schöne Auge eines Dichters angesehn, ihr volles Recht hat gegen Pietisten und Puritaner, das durfte dem deutschen Bolke nicht erft gesagt werben, bas batten ibm Gothe's Gebichte bewiesen. In der Bergeistigung ber Ginnlichkeit hat Gothe das Sochste geleistet, weil bei ihm die feinste Empfäng: lichkeit einer urkräftigen Natur mit der zartesten Schamhaftigkeit einer vornehmen Seele fich paarte; er hat die Grenze festgestellt, über die tas beutsche Bolk nicht hinausgehn kann. Fr. Schlegel kommt im Athenäum fortwährend auf die Lucinde zurud, er feierte fie noch später, als er bereits zur katholischen Kirche übergetreten war, als ein heiliges und religioses Buch. Uebrigens erregte fie bamals selbst im engern Kreise ber Romantik starken Anstoß. A. W. Schlegel, Schelling, Steffens ze. waren, wie fie nachher gestanden haben, sehr betroffen, allein fie spracen es nicht aus, fie vertraten bas Werk ben offnen und heimlichen Gegnern gegenüber. Gleich barauf erschienen aus jenem Areise bie Bertrauten Briefe über die Lucinde, "Gebanken, die benen des Buches bald gleichlaufen, bald sich mehr ober weniger bavon entfernen, und taufent Ausbrücke der Achtung und Liebe für das in seiner Art einzige Bert. "So unbefangen und leicht, so unbekümmert um alles, was geschebn kann, so ohne Rudficht barauf zu nehmen, was bas Herrschende und tas Gebrückte ist in der Welt, sollte jeder, der einmal in der Opposition ik und sein muß, sein Leben hinstellen, bei allem innern Ernft und bober Würde scherzend mit den Elementen der Unvernunft, wie biefes ernfte. würdige und tugendhafte Werk thut." — Wenn schon die Lucinde tret der ungeberdigen Kraftsprache im ganzen nüchtern aussieht, so ift bas Gefühl der Langeweile, welches die Vertrauten Briefe erregen, namentlich in den der Lucinde nachgeahmten Excursen, "Zueignung an die Unverständigen, Versuch über die Schamhaftigfeit zc.", so groß, daß man bie auffallenden Stellen leicht überfieht. Der Briefwechsel ift zwischen bem Herausgeber und drei Frauen, Ernestine, Karoline und Eleonore. In einem Brief an die erste spricht sich ber Herausgeber sehr streng über bie Pruderie aus und broht, alle Pruden nach England zu deportiren. Ernestine versichert, daß diese Drohung ganz überflüssig sei, da fie mit ibm vollkommen übereinstimme. Die falsche Schamhaftigkeit sei ihr vollkom= men fremd; fle wünsche zwar, bag Julius neben seiner Liebesbeschäftigung noch etwas Anderes triebe, aber "daß Julius, bem ber Genuß gar nicht Neues sein fann, eines solchen Benießens beffelben fähig ift, bas ift mit

sehr viel werth; die Bezauberung eines Neulings ift etwas sehr Zweibeutiges und kann ziemlich gemeinen Ursprungs sein; darum kommt es mir immer so abgeschmackt vor, daß (vor der Hochzeit) auf die bewahrte Reuschheit in den meisten Romanen ein so großer Werth gelegt wird". Diese und ähnliche Aeußerungen mußten um so mehr befremben, wenn man nachträglich erfuhr, daß ber Herausgeber ber Briefe, der in der Lucinde den Triumph ber Lebenstunft und Bildung über die driftliche Ascese jubelnd begrüßte, der Prediger Schleiermacher mar und Eleonore die Gattin des Prediger Grunow, die zu Schleiermacher in einem ahnlichen Verhältniß stand wie Dorothee zu Schlegel: ja diese Leidenschaft war nahe daran, auch sein Leben zu zerrütten. — Fr. Schlegel mar es, der durch sein unablässiges Drängen Schleiermacher zur Schriftstellerei trieb, wozu dieser ursprünglich keinen Beruf zu haben glaubte, da er schwer arbeitete. Auf die "Bertrauten Briefe"\*) folgten die Reden über die Religion, Anfang 1799 begonnen, den 15. April geschlossen. Schleiermacher fühlte bas Bedürfniß, die Stimmungen seiner Jugend mit seiner Bilbung ins Klare zu setzen. Wenn man sich in die Atmosphäre jener Zeit versesen will, die nach einer neuen Religion suchte, so muß man Herder's Schriften durchblättern. Herder war Confistorialrath und galt in den Augen aller Gebildeten als guter Christ; untersucht man aber, inwiesern er das, was der Ratechismus lehrt, für wahr hält, so wird man keinen großen Unterschied gegen Voltaire finden. Er hält sich von ben Schmähungen des frangosischen Spötters fern, aber nicht, weil ihm die heiligen Schriften als übermenschlich imponiren ober ihm das zwingende Gefühl der Wahrheit einflößen, sondern weil er ale feingebildeter Mann an ber Naturwüchsigkeit eines phantasievollen Zeitalters seine Freude hat. Die Fremdartigkeit der morgenländischen Färbung erregt seine äfthetische Theilnahme, wegen ihrer Bildlichkeit und Symbolik sind ihm die heiligen Schriften werth; aber es fällt ihm nicht ein, aus ihren Lehren Ernst zu machen. Er hat Ahnungen und Wünsche, die fich an die Religion anlehnen, aber feinen Glauben, der über das gewöhnliche Bekenntniß des Deismus hinausginge. Diese Auffassung war bamals im Grunde die aller Gebildeten. Der dogmatische Inhalt bes Christenthums war aus ihrem Bewußtsein entschwunden, aber man fühlte fich bei diefer Aufklärung feineswegs glücklich; es war ein bruckendes Befühl der Armuth, welches bei jugendlichen Raturen in Gehnsucht überging. Je fester bie neue Bilbung im Berstande Burgel geschlagen hatte,

<sup>\*)</sup> Auch in den Fragmenten des Athenaums, welche Zeitschrift seit 1798 das Organ der Romantiker war, find zahlreiche Beiträge von Schleiermacher. Gleichzeitig beschlossen die beiden Freunde, gemeinsam den Plato zu übersepen.

besto schwieriger war die Aufgabe, für diese Sehnsucht einen Inhalt zu finden, der nicht in zu hartem Widerspruch mit den Resultaten des Denkens stände, und man taftete unruhig in dem weiten Gebiet der religiösen Ibeen herum. Die eine Gruppe ging aus bem innern Drang bes Gemuths hervor; sie suchte den verlornen Gott, weil sie sich ohne seine Bulfe unglücklich fühlte. Ganz verschieben von bieser Richtung und in gewissem Sinne entgegengesett war die zweite, die nicht aus einem Bedürfniß bes Gefühls, sondern aus der Bildung hervorging. Die Dichter fühlten, daß sie etwas Göttliches haben müßten, um bleibende Aunstwerke zu schaffen. In biesem Sinn folgte selbst Schiller in seinen Gottern Griechenlands einem religiösen Drang. Die tiefere historische Bildung mußte entbeden, daß im Christenthum ebenso viel poetischer Zauber verborgen sei als im Beibenthum. Sie brachte Anforderungen mit, die aus dem Studium ber Griechen hervorgegangen waren, und es war ein weiter Umweg, auf bem fie zum Christenthum gelangte. Wenn bie Gefühlsphilosophen sich ben Bietisten anschlossen, so fanden die Dichter ihre Quelle in den Mostifern. Jene blieben auf protestantischem Boben, biefe, benen es nicht auf Befriedigung bes Gefühls, sondern auf Bereicherung der Phantasie antam, suchten vor allem nach poetischen Formen; fie flüchteten fich in bas Aspl ber katholischen Rirche, oder vertieften sich in die caotische Gährung des Pantheismus. Daß beibe Richtungen im innersten Grunde einander feindlich waren, zeigte fich später in bem erbitterten Kampf ihrer beiden Führer, Jacobi und Schelling; vorläufig aber gingen sie noch hand in hand, und die hauptvertreter der zweiten Gruppe, die Romantifer, sammelten fich um Schleiermacher, ber seiner ursprünglichen Bildung nach ber erstern angehörte. — Die Reben über die Religion (1799), an die gebildeten Berächter ber Religion gerichtet, fangen mit bem Zugeständniß an, daß die Bilbung mit dem Glauben in der schreiendsten Dissonanz zu stehn scheint. "Ich weiß, daß ihr ebenso wenig in heiliger Stille die Gottheit verebrt, als die verlassnen Tempel besucht; daß in euern aufgeschmückten Wobnungen feine andern Beiligthümer angetroffen werben als die flugen Sprüche eurer Weisen und die leichten Dichtungen eurer Runftler, und daß Menschheit und Vaterland, Kunft und Wiffenschaft so vollig von euerm Gemuth Besitz genommen haben, bag fur bas ewige Befen, welches euch jenseit ber Welt liegt, nichts übrig bleibt. Ich weiß, wie scon es euch gelungen ift, bas irbische Leben so reich und vielseitig auszubilden, daß ihr der Ewigkeit nicht mehr bedürft. An nichts Anderes kann ich also die Theilnehmung anknüpfen, welche ich von euch fordere, als an eure Berachtung selbst. 3ch will euch nur aufforbern, in biefer Berachtung recht gebildet und vollkommen zu sein." - Die Religion hat wenigstens

eine historische Bedeutung, und jeder wahrhaft Gebildete hat die Berpflichtung, fie zu begreifen. Gewöhnlich läßt man fich abschrecken, indem man Religion mit Theologie ober Moral verwechselt, indem man sie als Rorm für das Denken oder für das Handeln betrachtet. Die wahre Religion wohnt aber nicht in den Lehrsätzen ober in den Pflichtgeboten, fie wohnt lediglich in den innern Erregungen des Gemüths. Um hinter ihr Wesen zu kommen, muß man in den gemischten Erscheinungen, in denen sie sich darstellt, alles ausscheiben, was sich auf die Thätigkeit oder auf bas Denken bezieht. Die wahre Religion ist der Sinn und Geschmack für das Unendliche, die unmittelbare Wahrnehmung von dem allgemeinen Sein alles Zeitlichen im Ewigen und durch das Ewige. Wer diesen Sinn für das Unendliche, die Gabe, in ihm absolute Harmonie, in der Welt das Göttliche wahrzunehmen, zur Birtuofität ausgebildet hat, ist ein Priester; jeder echte Priester ist eine originelle schöpferische Rünstlernatur, ber sich das Universum von einer neuen Seite offenbart. 3m Chriftenthum ist die Grundstimmung nicht Seligkeit, sonbern das wehmuthige Gefühl einer unbefriedigten Sehnsucht, die, auf einen großen Gegenstand gerichtet, ihrer Unendlichkeit sich bewußt ist. — Für diesen Individualismus der Religion ist die Verfassung Nordamerikas das Muster: frei bilden sich dort Bereine und zersließen wieder, sondern sich kleine Theile von einem großen Ganzen ab und streben kleine Ganze einander zu, um einen Mittelpunkt zu finden. Dies infusorische Leben charafterifirt den Mangel an historischem Blid: durch eine künstliche Abstraction ist geschieden, was in der Wirklichkeit nicht geschieden werden fann. Es hat in der Weltgeschichte keine Religion gegeben, die fich lediglich auf das Gefühl eingeschränkt, keine Religion, die nicht Einfluß auf das Denken und die Sandlungsweise der Menschen gesucht und gefunden Erst durch die Beziehung auf das Denken und auf die Sittlichkeit erlangten die Religionen ihre Bestimmtheit, und wenn man ihnen diese nimmt, so bleibt nichts übrig als eine haltlose Stimmung ohne Grund und Folge. hier zeigte fich das Mangelhafte in Schleiermacher's religiöser Bildung, die nicht aus der lebendigen Kirche, sondern aus einer stillen pietistischen Gemeinde hervorging. Die pietistische Schönseeligkeit ift nur bie Stagnation einer vorhergegangenen mächtigen firchlichen Bewegung. Schleiermacher's Erklärung, die Religion sei etwas Individuelles, welches zwar den Trieb habe, sich zu einer Allgemeinheit zu gestalten, aber auf diesem Umwege immer wieder zur Individualität zuruchführe, ist historisch ebenso salsch als psychologisch. Der Ursprung der Religion ift tein individueller, sondern ein substantieller; sie beginnt nicht als Empfindung, sondern als zwingender Glaube, fie geht nicht aus dem Gemuth hervor, sondern sie ist die Macht des Allgemeinen über das Gemuth.

Sobald die Religion in individuelle Empfindungen zerbrockelt, ift ihre Lebenofraft im Erloschen. In ber weitern Entwickelung seines Princips nennt Schleiermacher die Idee einer allgemeinen Religion, einer wahren Religion, zu welcher fich die übrigen als falsche verhielten, eine wunderliche, hervorgegangen aus ber ungerechtfertigten Berbindung ber Pbilosophie mit der Religion. Die Philosophie strebe allerdings, alle zu einem gemeinschaftlichen Wiffen zu vereinigen, die Religion begebre aber nicht einmal, diejenigen, welche glauben und fühlen, unter einen Glauben zu bringen und ein Gefühl. Anhänger des todten Buchstabens, den tie Religion auswirft, haben die Welt mit Geschrei und Getummel erfüllt; die wahren Beschauer des Ewigen waren immer ruhige Seelen. — "Das neue Rom, das gottlose, aber consequente, schleubert Bannstrahlen und stößt Reter aus; das alte wahrhaft fromme und religiöse in hohem Stil war gastfrei gegen jeben Gott und so wurde es der Götter voll." -Das Rom der Casaren mit seiner Virtuosität in Religionsempfindungen war vielmehr durch und durch irreligiöß, und darum unterlag es tros seines Reichthums an Symbolen für das Unendliche dem ungebildeten Galiläer, ber ben einen Gebanken, von welchem er ganz erfüllt war, wie ein Schwert in die Welt führte. Aber Schleiermacher scheut keine Con-Er behauptet, die Religion strebe gar nicht danach, die Menschen jum Sandeln zu treiben, oder sie in einem bestimmten Rreis der Gedanken festzuhalten, und leugnet so mit einem Federstrich den größern Theil der Geschichte. Der Grund dieses Jrrthums ist leicht zu durch: In seinem Gefühl ber fritischen Philosophie widerstrebent, war er doch in seinem Denken von ihr befangen. Gleich ihr wollte er das System der Sittlichkeit auf den einfachen Begriff des Willens gründen, und so mußte er für die Religion ein eigenes Gebiet suchen, das durch jenes nicht berührt und gestört würde. Sapungen werben verworfen, und da die mufikalische Stimmung der Seele ihm das Höchste ist, so wird ber wesentliche Inhalt der Religion als etwas Gleichgültiges beiseite gesett. In der Kantischen Philosophie war ber Inhalt bes Christenthums auf ben Glauben an Gott und an bie Unsterblichkeit ber Seele zurückgeführt; auch diese Momente bes Glaubens, wenigstens in der gewöhnlichen Auffassung, verwirft Schleiermacher als etwas Jrreligiöses, dem wahren Sinn für das Ewige Widersprechendes. Die Religion soll wie eine leise gefällige Melodie das Leben umspielen. Die träumerische Unbestimmtheit dieser Idee waltet auch in der Sprace bes Buche, und barum ist man weber auf die vielfachen Widerspruche noch auf die ganz unerhörten Attentate gegen das Christenthum aufmerksam geworben. Die Grundstimmung ift bas Liebesbedürfniß einer mehr empfanglichen als schöpferischen Seele, in der sich bie stille Sehnsucht ber herrnhuter Gemeinde mit der feinen Ironie der humanistischen Bildung ver-Schleiermacher tabelt die Rationalisten, daß sie die concreten Vorstellungen des Christenthums abgeschwächt und ihm damit die Poesie genommen hätten. Statt nun aber die geschichtlichen Formen wiederherzustellen, geht er im Zersepungsproceß noch weiter. Zwar stellt er die Begriffe Wunder, Offenbarung, Eingebung, Weissagung wieder her, aber in einem ganz naturalistischen Sinn; zwar warnt er davor, die poetische Urzeit des Christenthums durch fritische Analyse zu entheiligen, aber gerade diese Warnung ist ja ein Zeichen des Unglaubens. Er verlangt angeblich die Trennung von Kirche und Staat, in der That aber die Trennung bes Einzelnen von der Rirche. Jeder Einzelne soll die religiöse Birtuosität so rein als möglich in sich ausbilben und bann ben Andern Zeugniß von seinen Eingebungen ablegen, damit die Gleichgefinnten sich finden. Die alte Gestalt des Christenthums werde dabei freilich zu Grunde gehen, aber damit vollziehe das Christenthum nur seine Bestimmung, die wesentlich polemischer Natur sei. Es hat von vornherein zerstörend gewirkt, schonungslos gegen alle Spuren bes Irreligiösen. "Nachdem es das Irreligiöse in der äußern Welt vernichtet, wendet es seine polemische Kraft gegen fich selbst; immer besorgt, durch den Kampf mit der äußern Irreligion etwas Frembes eingesogen ober gar ein Princip bes Verberbens noch in sich zu haben, scheut es auch die heftigsten innerlichen Bewegungen nicht, um bies auszustoßen. Es verschmäht bie beschränkenbe Alleinherrschaft. Es ehrt jedes seiner eignen Elemente genug, um es als Mittelpunkt eines eignen Ganzen anzuschauen . . . Immer wartend einer Erlösung aus dem Elend, von dem es eben gebrückt wird, sahe es gern außerhalb dieses Verderbens andre und jüngre Gestalten der Religion hervorgehn. Der gegenwärtige Augenblick, der offenbar die Grenze ist zwischen zwei verschiednen Ordnungen, beutet auf einen neuen schaffenden Genius hin. Aus bem Nichts geht immer eine neue Schöpfung hervor, und nichts ift die Religion fast in allen ihren Geburten ber jesigen Welt, benen ein geistiges Leben in Kraft und Fülle aufgeht . . . . . Nur daß die Zeit der Zuruckhaltung vorüber sei, und der Scheu. Die Religion haßt die Einsamkeit, und in ihrer Jugend zumal, welche ja für alles die Stunde ber Liebe ift, vergeht sie in zehrender Sehnsucht. Wenn sie sich in euch entwickelt, wenn ihr die ersten Spuren ihres Lebens inne werdet, so tretet gleich ein in die eine und untheilbare Gemeinschaft der Heiligen, die alle Religionen aufnimmt, und in der allein eine jede gedeihen kann . . . . . Laßt die Profanen an der Schale nagen, wie sie mögen; aber weigert und nicht, ben Gott anzubeten, ber in euch sein wirb!"\*) - Das Buch

<sup>\*)</sup> In der zweiten Ausgabe 1806 tommt Schleiermacher von manchen seiner Somidt, d. 211.. Beich. 4. Aufl. 1. Bd. 26

erhielt baburch eine eigenthümliche Stellung, daß es von den Jüngern ber Romantik als ein Evangelium begrüßt wurde, und daß man in ihm ganz ernsthaft den Borboten einer neuen Religion suchte, welche dem Gemüth die reichste Nahrung zu bieten versprach und ihm doch in keiner Weise lästig siel. Das Geschäft der Propaganda übernahm Fr. Schlegel im Athenäum, der zu diesem Zweck seinen Freund eifrig studirte, um in das "Centrum" seines Wesens einzudringen.") Aber er stand nicht allein; saft in jeder Schrist bemüht sich Schelling, den verklärten Inhalt des Christenthums der Bildung verständlich zu machen.") In Zeiten einer

Illusionen zurud, aber nicht von der leitenden Idee; es ist etwas Fremdartiges bineingekommen, und doch die alte Einseitigkeit nur scheinbar verwischt.

<sup>&</sup>quot;) "Ein großes Wort hat er doch über mich gesagt, ich weiß nicht recht, woher es bei ihm gekommen ist, aber wahr ist es nach allen Seiten: ich mune aus allen Kräften darauf arbeiten, mich innerlich frisch und lebendig zu erhalten. Riemand ist dem Verwellen und dem Tode immerfort so nahe als ich."

<sup>\*\*)</sup> So im fritischen Journal von 1801: "Der Reim des Christenthums war bas Gefühl einer Entzweiung der Welt mit Gott; seine Richtung mar die Beriob nung mit Gott, nicht durch eine Erhebung der Endlichkeit zur Unendlichkeit, fondern durch eine Endlichwerdung des Unendlichen, durch ein Menschwerden Gottes. Das Christenthum stellte diese Bereinigung für ben ersten Moment seiner Eribeinung ale einen Gegenstand bes Glaubens auf. Alle Symbole bes Christentbums zeigen die Bestimmung, die Identitat Gottes mit der Welt in Bilbern vorzustellen . . . Den höchsten Punkt bes Gegensages mit dem beidenthum macht die Mpstif im Christenthum; in demselben ift die esoterische Religion felbft die offentliche und umgekehrt, dagegen ein großer Theil der Borftellungen in den Mpfternen der Beiden selbst mythischer Ratur mar. Seben wir von den dunklern Gegenständen der letten ab, so mar die gange Religion wie die Poesie der Griechen frei von allem Myfticismus, und vielleicht mar es im Chriftenthum eben jur vollkommnern Ausbildung seiner ersten Richtung nothwendig, daß die fich mehr und mehr der Poefie nähernde, frystallhelle Mystit des Katholicismus durch die Profa des Protestantismus verdrangt werden mußte, innerhalb deffen erft die Mpftit in der ausgebildetsten Form geboren murde . . . Die religiose und poetische Anschauung im Beidenthum ging vom Endlichen aus und endete im Unendlichen; bie griechische Mythologie erscheint blos als ein Schematismus ber Ratur. Ihre henschaft tann, wie das Alter der Unschuld, nur furze Beit dauern, fie muß unwiederbringlich verloren scheinen. Das Christenthum sest die absolute Trennung des Göttlichen vom Natürlichen voraus; ber Moment der Bereinigung tann mit dem der Entzweiung nicht zusammenfallen . . . Es ist feine Religion obne bie eine ober die andere der beiden Anschauungen, ohne die unmittelbare Bergotterung bes Endlichen ober das Schauen Gottes im Endlichen. Das Beidenthum fiebt unmittelbar in bem Göttlichen und geistigen Urbilbern das Raturliche, bas Chriften. thum fieht durch die Ratur als den unendlichen Leib Gottes bis in das Innerfte und den Geift Gottes. Für beide ift die Ratur Grund und Quell der Afchauung

ungewöhnlichen ibealistischen Gährung nimmt man leicht die innere Unstuhe für eine Bisson. Auch die Frauen hatten ihre Eingebungen. Im ganzen war die ersehnte Religion der Romantik dem Christenthum seind, das sieht man nicht blos bei Rahel\*), die freilich nicht im Christenthum geboren war und es von Jugend auf kritisch betrachtete, sondern auch bei einem träumerischen speculativen Mystiker wie Novalis.\*\*) Die Sehn-

vangeliums der Bersöhnung der Welt mit Gott sich dem Berhaltniß nähere, in welchem die zeitlichen und blos außern Formen des Christenthums zerfallen und verschwinden, ist eine Frage, die der eigenen Beantwortung eines jeden, der die Seichen des Kunftigen versteht, überlassen werden muß. — Die neue Religion, die seichen des Kunftigen versteht, überlassen werden muß. — Die neue Religion, die schon sich in einzelnen Offenbarungen verkundet, welche Jurucksührung auf das erste Mysterium des Christenthums und Vollendung desselben ist, wird in der Wiedergeburt der Ratur zum Symbol der ewigen Einheit erkannt; die erste Berssöhnung und Auflösung des uralten Zwistes muß in der Philosophie geseiert werzben, deren Sinn und Bedeutung nur der faßt, welcher das Leben der neuerstandenen Gottheit in ihr erkennt."

\*) "Die jesige Gestalt der Religion ist ein beinahe zufälliges Moment in der Entwidelung des menschlichen Gemuthe und gehört mit zu seinen Krankheiten. Sie halt zu lange an und wird zu lange angehalten. Beides thut großen Scha-Besonders ift es jest schon närrisch, da dieses unbewußte Anhalten mit eigenfinnigem leeren Bewußtsein vollführt wird, und wo Bewußtsein eintreten follte, wirkliche bewußtlose Narrheit wie eine Krankheit zu heilen vor und steht . . . . Es ift eine wunderliche und wirklich mystische Zeit, in der wir leben. Bas sich ben Sinnen zeigt, ift fraftlos, unfähig, ja heillos verdorben; aber es fahren Blige durch die Gemüther, es geschehen Borbedeutungen, es wandeln Gedanken durch die Beit, es zeigen fich wie Gespenster in mystischen Augenbliden bem tiefern Sinn, die auf eine plögliche Umwandlung, auf eine Revolution aller Dinge deuten, wo alles Frühere so verschwunden sein wird wie nach einem Erdbeben in der ganzen Erde, während die Bulkane und entfeplichen Ruinen eine neue Frische emporheben, und der Mittelpunkt dieser Umgestaltung wird boch Deutschland sein, mit seinem großen Bewußtsein, seinem noch fähigen und gerade jest keimenden Berzen, seiner fonderbaren Jugend." (1810.)

Mbsolute Abstraction, Bernichtung des Jepigen, Apotheose der Zukunst, diesser eigentlich bessern Welt: dies ist der Kern der Geheimnisse des Christenthums. — Die christliche Religion ist die eigentliche Religion der Wollust. Die Sünde ist der größte Reiz für die Liebe der Gottheit; je sündiger sich der Mensch fühlt, desto christlicher ist er. Unbedingte Bereinigung mit der Gottheit ist Zweck der Sünde und Liebe. — Die christliche Religion ist dadurch merkwürdig, daß sie so entschies den den bloßen guten Willen im Menschen und seine eigentliche Ratur, ohne alle Ausbildung, in Anspruch nimmt. Sie steht in Opposition mit Wissenschaft und Kunst und eigentlichem Genuß. Bom gemeinen Mann geht sie aus. Sie beseett

sucht nach Religion war auch bei ihm nicht Sache des Herzens, sie entsprang aus der Phantasie und der prosaischen Bildung; seine Resterionen über das Christenthum wie seine pietistischen Anwandlungen gingen aus dem Streben nach allseitiger, Geist und Herz gleichmäßig durchdringender Bildung hervor. Aber sein Leben war mit seinem Denken und Empsinden durchaus in Einklang; er war eine schöne Seele. Diese Idealität seines Wesens und sein frühzeitiger Tod machten ihn zu einer mythischen Figur, auf die die Schule sich gern bezog, sobald sie dunkel empfand, daß in dem eignen

die große Majoritat der Beschrankten auf Erden. Sie ift das Licht, das in ber Dunkelheit ju glanzen anfangt. Sie ift ber Reim alles Demokratismus, Die bodite Thatsache ber Popularitat. — Die griechische Mythologie scheint für die gebildeten Menschen zu sein und also in ganglicher Opposition mit dem Christentbum. -Unglud ift der Beruf zu Gott. heilig tann man nur durch Unglud werden, baber fich auch die alten Beiligen selbst ins Unglud sturzten. - Bochft sonderbar ift die Aehnlichkeit unfrer beiligen Geschichte mit Marchen; anfänglich eine Bezauberung, bann die unerhörte Berföhnung u. f. w., die Erfüllung ber Bermunfchungebedingung. - Die Geschichte Christi ift ebenfo gewiß ein Gedicht wie eine Ge schichte; und überhaupt ift nur die Geschichte eine Geschichte, die auch Fabel sein tann. - Roch ift feine Religion. Man muß eine Bildungeschule echter Religion erft ftiften. - Wie vermeidet man bei Darftellung des Bolltommenen die Langeweile? Die Betrachtung Gottes scheint als eine religiose Untersuchung ju monoton - man erinnere fich an die volltommenen Charaftere in Schauspielen, an Die Trodenheit eines echten reinen philosophischen ober mathematischen Spfteme u. f. w. So ift selbst die Betrachtung Jesu ermudend. Die Predigt muß pantheiftisch sein. angewandte, individuelle Religion, individualifirte Theologie enthalten. — Das Christenthum ift breifacher Gestalt. Gine ift, ale Zeugungeelement ber Religion. Eine als Mittlerthum überhaupt, als Glaube an die Allfähigkeit alles Irdischen Bein und Brot des ewigen Lebens zu fein. Gine als Glaube an Chriftus, feine Mutter und die Beiligen. Bahlt welche ihr wollt, mablt alle drei, es ift gleichviel, ihr werdet damit Christen und Mitglieder einer einzigen, ewigen, unaussprechlichen Gemeinde. Angewandtes, lebendig gewordenes Christenthum war ter alte katholische Glaube, die lette dieser Bestalten. Geine Allgegenwart im Leben. seine Liebe jur Runft, seine tiefe humanitat, die Unverbrüchlichkeit feiner Chen, feine menschenfreundliche Dittheilsamkeit, seine Freude an Armuth, Geborjam und Treue, machen ihn ale echte Religion unverkennbar und enthalten die Grundzüge feiner Berfassung. Er ift gereinigt durch den Strom der Zeiten; in inniger, untheilbarer Berbindung mit den beiden andern Gestalten des Christenthums wirt er ewig diesen Erdboden begluden. Seine zufällige Form ift fo gut wie vernichtet; das alte Papsthum liegt im Grabe, und Rom ift jum zweiten mal eine Ruine geworben. Goll der Protestantismus nicht endlich aufhören und einer neuen, dauerhaftern Rirche Plat machen? Die andern Belttheile warten auf Europas Berföhnung und Auferstehung, um fich anzuschließen und Mitburger bes bimmelreiche ju merben. - -

Treiben mehr Reflexion, Kritik und Dilettantismus war als ehrliches Gefühl. — Friedrich von Harbenberg-Novalis war 1772 in einer frommen, den Herrnhutern nahe stehenden Familie geboren: von fruh auf ein schwächliches Rind, aber mit einer feurigen und ernsten Seele begabt. 1790 ging er auf die Universität Jena, wo er namentlich Schiller und Reinhold mit hingebender Liebe entgegenkam. Bedeutender war die Anregung, die er von Fichte empfing, und er ahnte in Schelling den philosophischen Geist, als dieser noch in Leipzig einige Freunde auf seiner Stube über Philosophie belehrte. Schon damals zeigte er in seinen Gesprächen eine gewisse Neigung zur Paradorie. Es war das Streben nach Freiheit des Denkens, wenn er einmal einem katholischen Freunde die Consequenz der Hierarchie schilderte, in diese Schilderung die Geschichte des Papstthums einflocht und mit dem ganzen Reichthum von Gründen und Bilbern, die ihm Bernunft und Phantasie barboten, der Panegyrist der papstlichen Alleinherrschaft wurde: er vertrat ben Ratholicismus, weil er keiner wirklichen Rirche angehörte. Bald nach Ablauf seiner Universitätszeit lernte er ein breizehnjähriges Mädchen kennen, Sophie von Kühn, die ihn bestimmte, sich einer praktischen Laufbahn zu widmen, um sich einen sichern Lebensunterhalt zu gründen. Er trat 1796 bei den fursächsischen Salinen Seine Liebe war so leidenschaftlicher Natur, daß er durch den Tod des Mädchens 1797 innerlich gebrochen wurde. Seine Tagebücher aus dieser Zeit sind ganz merkwürdig. Damals setzte sich der Gebanke bei ihm fest, das Leben sei nur eine Krankheit bes Geistes und der Tod sei eine Heilung\*), ein Gedanke, ben er etwas mystisch als einen Entschluß bezeichnet. Indeß kaum nach Ablauf eines Jahres wurde er von einer neuen Liebe ergriffen, gewann neue Lebenslust und schöpfte die besten Hoffnungen für die Zukunft. In dieser Zeit arbeitete er am Athenaum mit ("Blütenstaub" und "Hymnen an die Nacht"), wurde mit Tieck genauer bekannt und setzte seinen vertrauten Umgang mit Fr. Schlegel fort. Aber sein Körper war von einer schleichenden Krankheit unterwühlt und er starb ben 25. März 1801, als er es nicht mehr wünschte. — Seine Bilbung war universell, namentlich in den Naturwissenschaften und in allem, was auf sein Amt Bezug hatte. In ber belletriftischen Lecture war seine Renntniß lange nicht so umfassend als die seiner Freunde; er beschränkte sich auf einzelne Bücher, zu benen er immer wieder zurückfehrte, namentlich Wilhelm Meister. Geschichte war er fremb geblieben, und in seinen Tagebüchern finden wir

<sup>&</sup>quot;) Wer das Leben anders als eine sich selbst vernichtende Illusion ansieht ist noch selbst im Leben befangen. — Leben ist eine Krankheit des Geistes. — Die Seele ist unter allen Giften das stärkste. — Liebe ist durchaus Krankheit: daher die wunderbare Bedeutung des Christenthums.

die darafteristische Aeußerung: "Ich bin ein ganz unjuristischer Mensch. ohne Sinn und Bedürfniß für Recht." 3m Anfang trieb er mit beißer Leidenschaft die Philosophie, jene strenge Göttin, "zu beren Priefter an Ropf und Bergen er fich combabifiren laffen wollte" (an Schiller). Allein schon zu Anfang 1800 schreibt er an Just: "Die Philosophie ruht jest bei mir im Bücherschrank, ich bin froh, daß ich durch dieses Spisbergen der reinen Vernunft burch bin und wieder im bunten erquickenden Lande ber Sinne mit Leib und Seele wohne. Die Erinnerung an die ausgestandenen Mühseligkeiten macht mich froh, es gehört in die Lehrjahre der Uebung des Scharffinns und der Reflexion find unentbebrlich. Man muß nur nicht über ber Grammatik die Autoren vergeffen, über bem Spiel mit Buchstaben die bezeichneten Größen." — Es war nicht Drang der Erkenntniß, sondern ein poetisches Bedürfniß, was ibn gur Speculation trieb: das Bestreben, Runft und Wissenschaft auf ein gemeinsames Princip zurudzuführen, und alle Wissenschaften und Runfte in einem organischen Ganzen ineinander zu weben.\*) Sonst überließ man die Synthese der Kunst und behielt der Kritik die Analyse vor. Novalis ist die Kritik viel synthetischer als die Poesie. Kunstwerk verschwindet wie ein Atom in ber allgemeinen Conftruction der Poesie und die Poesie selbst in einem Ocean von Ueberschwenglichkeit, für welchen kein Name und kein Begriff ausreicht. Das Bestreben, reale Wegenstände darzustellen, gilt als undichterisch; schon die Symbolik der Ibeen scheint viel zu profan für den atherischen Beruf des Runftlers. Frühere Schwärmer meinten, daß fich einen Dichter nennen tonne, wer große Empfindungen und große Gedanken habe, jest wurden auch die Empfindungen und Gedanken als etwas Gleichgültiges betrachtet, ba eine in sich selbst hohe Seele nicht nothig habe, sich erst zu Gebanken und Empfindungen herabzulassen. Dieses Princip hängt mit der individuellen Natur des Dichters zusammen. In Novalis paart sich großer Reichtbum von Ideen und Empfindungen mit einer absoluten Unfähigkeit zur Gestaltung und zur kritischen Unterscheitung. In Bezug auf Inspiration steht er wenig Dichtern nach, aber ihm fehlt der Regulator des Gemeingefühls; Farben und Gestalten gehen widerstandlos ineinander über. Aus seinen Liedern klingt uns zuweilen ein so tiefer, seelenvoller Ton entgegen, daß er mit einem gewissen Schmerz in unser Inneres bringt. man muß sie von fern hören, denn sucht man zu unterscheiben, den Tonen Worte und den Worten Empfindungen und Gedanken unterzulegen, so hört man zulest nichts als ein unrhythmisches Tongezitter, Accorde chne

<sup>\*)</sup> Seine Schriften wurden nach seinem Tod 1802 von Tied und Fr. Schlegel herausgegeben.

Busammenhang; von einer realen, möglichen, menschlich begreiflichen Empfindung ist keine Spur: es ist eine Stimmung, die sich sehnt, sich zur Empfindung zu gestalten. Seine Bilber (z. B. in den Hymnen an die Nacht) treffen von fern unser Auge mit glühenden, märchenhaften Farben; treten wir aber näher, um zu sehn, was sie vorstellen, so flimmert und alles vor den Augen. Dasselbe läßt sich von seinen Gedanken sagen. In der aphoristischen Form werden wir von ihnen überrascht und angezogen, zuweilen durch einen Strahl bes Genius geblendet; versuchen wir aber, sie näher auszuführen, das Fragmentarische zu ergänzen, in den Wit einen realen Inhalt zu legen, der etwa dem Dichter vorgeschwebt haben könnte, so überzeugen wir uns sehr bald von der Unmöglichkeit: es find nur embryonische. Ideen. Ebenso embryonisch find seine Geschichten und Personlichkeiten. Wir treffen im Beinrich von Ofterbingen wol zuweilen auf eine Gestalt ober auf ein Ereigniß, von benen wir vermuthen, sie würden, aufmerksamer betrachtet, unser Interesse erregen; aber treten wir einen Schritt näher, so verlieren sie sich im Nebel. im Traum geht alles widerstandlos ineinander über: der Dichter, seine Geliebte, sein Lehrer, ber Mond, ber Sinn und noch ein Dutend andere allegorische Begriffe, das alles ist ein und dasselbe, und es bleibt in dieser Schattenwelt nur der Schein einer Bewegung. Um diesen Roman, der jeden Unbefangenen in Verwirrung setzen muß, zu verstehn, muß man ihn in seine Elemente auflösen. Als Vorbild hat ihm Wilhelm Meister vorgeschwebt. Im Meister geht die Bewegung aus dem Ibealen ins Reale, aus dem Innern ins Aeußere. Im Beinrich von Ofterbingen finden wir den Belden zuerst gleichfalls in gemüthlicher Beschränfung und die bunte und höchst stattliche gegenständliche Welt geht ihm erst allmählich auf, aber die Wirklichkeit dieser Welt ist nur eine scheinbare; fie verflüchtigt fich, kaum entstanden, in ein mystisches Traumwesen, und der Traum ist der Anfang wie das Ende. Das Märchen, mit dem Novalis seinen ersten Theil beschließt und in welchem er seine geheimsten Gedanken über Poesie kund geben will, ist bem seltsamen Märchen Göthe's nachgebilbet. Nachbem er uns durch diese Bermittelung in das Land der Fabel eingeführt, geht er mit unsrer Phantasie auf eine Weise um, daß dem besten Kopf schwindelt. Zuweilen hat man das Gefühl eines lebhaften Bedauerns. Wenn auch nicht in der ganzen Composition, so ift doch in einzelnen Episoden ein bezaubernder Realismus; es wird zwar nicht ein historisches Zeitalter vergegenwärtigt, aber ein ideales von ziemlich kenntlicher Physiognomie, wie im Zauberring, nur gebildeter und poetischer: Novalis' Grundbestreben ist, die verschiedenen Seiten der gegenständlichen Welt in dem romantischen Licht der Poesie zu verklären und

sie darin aufgehn zu lassen.\*) Die Geschichte von den Kreuzsahrern, von dem persischen Mädchen, welches einen Blick in die ferne Poesie des Orients eröffnet, die Geschichte von dem Bergmann, die Aussindung der Höhle und selbst das Gelage bei Klingsohr sind mit lebhaften Farben

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Schilberung des Philisterlebens in den Fragmenten, 3, S. 307-308. Dann: Die Welt muß romantifirt werden. Go findet man ben ursprünglichen Sinn wieder. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, bem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Befannten die Burde bes Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, romantifire ich es. In allen mahrhaften Schwärmern und Mpftitern haben höhere Rrafte gewirkt. Ragie ist die Kunst, die Sinnenwelt willkurlich zu gebrauchen. — Auch Geschäftsarbeiten kann man poetisch behandeln. Es gehört ein tiefes poetisches Rachdenken baju, um diese Berwandlung vorzunehmen. Die Alten haben dies herrlich verstanden. Wie poetisch beschreiben sie Krauter, Maschinen, Sauser, Gerathschaften . . . . Gine gewisse Alterthumlichkeit des Stile, eine richtige Stellung und Ordnung der Massen. eine leise hindeutung auf Allegorie, eine gewisse Seltsamkeit, Andacht und Beränderung, die durch die Schreibart durchschimmert, dies find einige wesentliche Buge biefer Runft. — Das Marchen ift gleichsam der Canon der Boefie. Poetische muß marchenhaft sein. Der Dichter betet ben Bufall an. Der Dichter hat blos mit Begriffen zu thun. Schilderungen und dergleichen borgt er nur als Begriffszeichen. Die bisherigen Poesien wirten meistentheils dynamisch, die tunf. tige transscendentale Poesie konnte man die organische beißen. Wenn fie erfunden ift, wird man sehen, daß alle echten Dichter bisher ohne ihr Biffen organisch poetisirten, daß aber dieser Mangel an Bewußtsein bessen, mas sie thaten, einen wesentlichen Einfluß auf das Ganze ihrer Berte hatte, sodaß fie größtentbeils nur im einzelnen poetisch, im ganzen aber unpoetisch waren. — Gin Roman muß durch und durch Poesie sein. Die Poesie ist eine harmonische Stimmung unsere Gemuthe, wo fich alles verschönert, wo jedes Ding seine gehörige Anficht, alles eine paffende Begleitung und Umgebung findet. Es scheint in einem poetischen Buch alles so natürlich und boch so munderbar, man glaubt, es konne nicht anders fein und als habe man nur bisber in der Belt geschlummert und gebe einem nun erft der rechte Sinn fur die Welt auf. — Unser Leben ift fein Traum, aber es foll und wird vielleicht einer werden. - In einem rechten Darchen muß alles wunderbar, geheimnisvoll und zusammenhängend sein; alles belebt, auf eine andere Art. Die ganze Ratur muß wunderlich mit der ganzen Geisterwelt gemischt sein; hier tritt die Zeit der allgemeinen Anarchie, der Gesethofigfeit. Freiheit, ber Raturstand der Ratur, die Zeit vor der Welt ein. Diese Zeit vor der Welt liefert gleichsam die zerstreuten Buge ber Beit nach der Belt, wie der Raturstand ein sonderbares Bild des emigen Reichs ift. Die Belt des Marchens ift die der Welt der Bahrheit durchaus entgegengeseste und ebendarum ihr fo burchaus ähnlich, wie das Chaos der vollendeten Schöpfung ahnlich ift. — Das willfürlichste Borurtheil ift, daß dem Menschen bas Bermögen, außer fich zu sein mit Bewußtsein jenseit der Sinne zu sein, versagt sei. Der Mensch vermag in jedem Augenblick ein überfinnliches Wefen zu fein . . . Je mehr wir und

geschilbert. Die eingestreuten Lieber find von einem seltnen musikalischen Reiz. Run aber wird das Zeitalter bes Romans als ein bereits abgeschwächtes, prosaischer gewordenes dargestellt, durch deffen Oberstäche von Zeit zu Zeit eine wunderbare bunkle Vorzeit ahnungsvoll burchschimmert. Die fortwährenden Traume nicht blos des Helden, sondern auch seines Baters und anderer, werfen auf die Bilber des Romans ein fremdes, seltsames Licht, die Sagen führen und in eine Zauberwelt ein, beren Farben und Umriffe sich fast verlieren. So die Umdichtung der Sage vom Arion, von der magischen Gewalt des Dichters über die unetwas ganz Allgemeines bargestellt wird, beseelte Natur, die als bann die Sage von dem König von Atlantis, dessen Tochter die Braut bes jungen Dichters wirb. In all biesen Träumen unb Sagen ift ein innerer Zusammenhang und fie scheinen die Lösung bes Räthsels zu enthalten, das im wirklichen Leben ben Dichter seltsam umgibt. In ber Höhle des Grafen von Hohenzollern sieht der Dichter seine eigne Geschichte, Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft in einem alten Chronikenbuch abgebildet. Diese Zauberwelt durchweht der Duft der blauen Blume, von welcher ein Fremder ohne bestimmte Qualität, aber offenbar ein Zwillingsbruder des Fremden aus Wilhelm Meister, dem Belben vor Eröffnung des Romans erzählt. All diese Fäden verknüpfen sich nachher im Märchen, und wir finden uns zu Anfang des zweiten Theils in einem Reich bes Jenseits, beffen Gesetz uns unbegreiflich ift. Welt wird Traum, der Traum wird Welt, und was man glaubt, es sei geschehn, kann man von weitem erft kommen sehn . . . Schmerzhaft muß jedes Band zerreißen, das fich ums innere Auge zieht . . . Der Leib wird aufgelöst in Thränen, zum weiten Grabe wird die Welt, in bas, verzehrt vom bangen Sehnen, das Herz als Asche niederfällt." — Nicht blos die Handlung, selbst die Empfindung wird fragmentarisch, abgerissen, beziehungslos, unverständlich. Was vollends Tieck über ben Entwurf ber Fortsetzung mittheilt, entzieht sich jedem Begriff. Man sieht wol den Plan, alle auf die Poesie bezüglichen Phanomene bes Zeitalters ber Kreuzzüge in einen weiten Rahmen einzuspannen, bis endlich bas gesammte Bild sich in ben reinen Aether ber überfinnlichen Welt auflöst und unsichtbar wird, aber der innere Zusammenhang, ja auch nur die symbolische oder allegorische

der ist die Ueberzeugung, die daraus entsteht, der Glaube an echte Offenbarungen des Geistes. Es ist kein Schauen, hören, Fühlen, es ist aus allen dreien zusams mengesetzt, eine Empfindung unmittelbarer Gewißheit, eine Ansicht meines wahrshaftigsten, eigensten Lebens. Die Gedanken verwandeln sich in Gesetz, die Wünsche in Erfüllungen.

Tenbenz bleibt bei ber Ueberfülle ber Fabelwefen verschloffen. Wen bei Arnim und Brentano die Geisterwelt ahnlich in die Birklichkeit hereinspielt, so besteht doch ein wichtiger Unterschied. Arnim ist von Natur Realist, bei ihm erstaunt man über die Spuren ber überfinnlichen Welt, welche fich gewaltsam und unvermittelt aufdrängen; bei Rovalis dagegen wird man nicht burch bas Jenseits, sondern burch bas Dieffeits überrascht, wenn es einmal faßbar entgegentritt. Gewöhnlich ist nur ein Schein ter Erzählung ober bes Dialogs vorhanden, in der ersten Begegnung beinrich's mit ben Raufleuten, bie immer im Chor sprechen, auch wo sie erzählen, und die über die tiefsten Geheimniffe der Poefie reflectiren. Färbung bei Novalis ift ganz unhiftorisch, während fie bei Arnim bis zun Baroden historisch ist. — Die Hymnen an die Nacht erschienen im Aus der phantasievollen, melodischen Sprache, die und mit einem frembartigen Duft betäubt und berauscht, nehmen wir zunächst eine Sehnsucht nach Dingen wahr, die sonst der Mensch zu fliehen gewobnt ist: nach ber Nacht, nicht in ber Weise Philinens, sondern in einem tief symbolischen Sinn, und nach bem reinsten Geschöpf ber Racht, bem Tode. Bum Theil ift es nur die subjective Stimmung, die dunkle krankhaite Trauer des Gemüths, die fich in den Schein des Gebankens fleidet. Aber es liegt noch etwas Anderes barin. Man nehme Schiller's Reich ber Schatten, laffe die energischen Gedanken in Bilber und Stimmungen verduften, suche ihnen eine angemessene Form, und man wird zu etwas Aehnlichem kom: men, wie Novalis' Poesie. Die fünfte hymne ift eine verbesserte Auf. lage ber "Götter Griechenlands". Die sinnliche Schönheit bes Beibenthums ift in farbenreichen Bilbern ausgebrückt, benen nur der richtige Rhythmus fehlt; aber Novalis hat die wichtige Bemerkung hinzugefügt, daß über die sem schönen Leben ein dunkler Schatten schwebte, die Idee des Todes, die man nicht enträthseln konnte, weil man nur an das Leben glaubte. zeigt die Versteinerung dieser Zauberwelt in abstracte Gedanken und Gesete, und läßt uns ahnungsvoll die Geburt einer neuen poetischen Zeit aus dem dunkeln Schos der Nacht erblicken. Was hier vom Christen thum gesagt wird, dürfte keinen so befremden als den wirklichen Chriften Man erkennt wol ungefähr die heiligen Traditionen heraus, aber sie haben eine seltsame Farbe, sie find in die phantastische Märchenwelt des Drients getaucht. Die Religion wird in die Poefie vertieft, das Grangelium zu einem Gedicht idealisirt. Ein Sehnsuchtslied an die himmels königin und an den Tod, die Enträthselung alles Lebens, schließt die merkwürdigen Rhapsodien, die und ebenso verwirren als anziehn. — Die geistlichen Lieder gehören zu ben reinsten Dichtungen unfrer Lyrik, nur ist so viel klar, daß sie keine geistlichen Lieder sind. Niemals spricht sit die von der Rirche umfaßte Gemeinde, es spricht fich nur ein seltsam or

ganifirtes sehnsuchtsvolles Gemüth aus. Niemals ift die kirchliche Ueberlieferung die Grundlage des Bildes, sondern überall eine freie und glühende Phantafie. Alle Bilder ber Religion verklaren sich im reichsten Farbenglang ber Dichtung, und wie es ben Malern bes 16. Jahrhunderts gelang, die kirchlichen Ueberlieferungen trot ihres innern Widerstrebens in das Reich ber Gestalt aufzunehmen, so wird auch hier burch eine seltene bichterische Gabe das Ueberlieferte zur individuellen Erscheinung. Zu einer Beit, wo man auf das brobende Umsichgreifen des Katholicismus aufmerksam wurde, hat man auch in diesen Gedichten an die Jungfrau Maria u. s. w. die katholische Anschauung wiederfinden wollen, und Fr. Schlegel nahm einen ältern Auffas "über die Christenheit", der früher seiner Unreife wegen verworfen worden war, 1836 in Novalis' Schriften auf. Es ist verständig von Tieck, daß er bei der 5. Auflage ihn wieder ausmerzt und auf seinen Freund Schiller's Distichon anwendet: "welche Religion ich bekenne? feine von allen die du mir nennst! und warum feine? aus Religion." — Nur in einem Sinne könnte man Novalis katholisch nennen, weil ihm die Religion burch das Medium der Phantafie aufging, während ber Protestant fie durch bas Medium bes Gewissens empfängt. Aber dieser Unterschied war in jener Zeit abgeschwächt und bei Novalis ging das Spiel niemals in das Gebiet der Wirklichkeit über. In den folgenden Strophen an die Jungfrau Maria ist nicht von der katholischen Mutter Gottes, sondern von einem freien Ibeal die Rede.

Oft, wenn ich träumte, sah ich dich, So schön, so herzensinniglich, Der kleine Gott auf deinen Armen Wollt des Gespielen sich erbarmen; Du aber hobst den hehren Blick Und gingst in tiese Wolkenpracht zurück. Was hab ich Armer dir gethan? Roch bet ich dich voll Sehnsucht an, Sind deine heiligen Kapellen Nicht meines Lebens Ruhestellen? Gebenedeite Königin, Rimm dieses Herz mit diesem Leben hin!

Die Lehrlinge von Sais bestreben sich, die Natur in das Gebiet ber Poesse und Philosophie auszunehmen, sie in Symbolis und Mythologie auszulösen; schattenhafter und gestaltloser, als irgendeine andere Schrift von Novalis. Ueberhaupt ziehen uns unter den Fragmenten die naturphilosophischen am wenigsten an; der Ausdruck ist spielend und geziert. Novalis combinirt mit unerhörter Kühnheit, ohne in das Einzelne eine klare Cinsicht erlangt zu haben; dann schmeichelt ihm die Klangsorm des Gedankens alle Bedenken aus der Seele, und wo die ernste Untersuchung erst angehen sollte, macht er einen spielenden Schluß, ein zierlicher Witzuberrascht uns, wo wir eine concrete Anschauung erwarten. Die berühmten Fragmente, die er noch selbst hat drucken lassen: "ohne Enthusiasmus keine Mathematik, das Leben der Götter ist Mathematik, alle göttlichen Ge-

sandten muffen Mathematiker sein, reine Mathematik ift Religion, zur Mathematik gelangt man durch eine Theophanie" u. s. w., scheinen nichts Anberes zu sein als der Bersuch, Buchstaben in ungewöhnlichen Arabesten zu verbinden. — Roch weiter geht Fr. Schlegel in seinen Fragmenten. Bei Rose lis liegt immer ein bestimmter Gebanke und im ganzen auch ein richtiges Gefühl zu Grunde, bei Schlegel ber leere Uebermuth bes Bited. muß man z. B. das Fragment von Novalis "über die Berworrenbeit" mit bem von Schlegel "über die Unverständlichkeit" vergleichen. ersten wird die Verworrenheit - ein freilich nicht ganz geschickter Ausbruck - als Rennzeichen bes Genius bargestellt, welcher schwer und mub sam in den Gegenstand eindringe, bann ihn aber gewaltig erfasse; wab rend bei Schlegel die Unverständlichkeit nur den geistreichen Uebermuth ausdrückt, der fich seiner eignen Nullität freut. Auf diese Weise bat Schlegel fast überall bie fragmentarischen Ginfalle seines Freundes ausgebeutet und verbreht. 3m Athenaum von 1798 wird die Geduld tes Lesers durch 146 Seiten Fragmente von Fr. Schlegel auf die Probe gestellt, die wie Schmetterlinge hin- und herflattern und die man vergebens Es ist die in ihre Urbestandtheile aufgelofte Lucinte. zu haschen sucht. Von Interesse sind einige bas Christenthum betreffenbe Fragmente für ben spätern Ratholifen: "Man hat von manchem Monarchen gesagt, er warbe ein fehr liebenswürdiger Privatmann gewesen sein, nur zum Konig babe er nicht getaugt. Berhält es fich mit ber Bibel nicht ebenfo? Ift fie nicht auch blos ein liebenswürdiges Privatbuch, das nur nicht Bibel sein sollte?" — Darauf wird ber Christianismus ein "univerfeller Cynismus" genannt.\*) "Der Ratholicismus ift bas naive Christenthum, der Protestantismus ist sentimentaler und hat außer seinem polemischen, revoluticnären Berbienst auch noch bas positive, durch bie Vergötterung ber Schrift die einer universellen und progressiven Religion auch wesentliche Philologie veranlaßt zu haben. Nur fehlt es dem protestantischen Christenthum vielleicht noch an Urbanität." "Die Religion ift meistens nur ein Supplement ober gar nur ein Surrogat der Bildung." "Es ift sebr einseitig und anmaßend, daß es gerade nur einen Mittler geben soll Für ben vollkommenen Christen, dem sich in dieser Rudficht ber einzige Spinoza am meisten nähern bürfte, müßte wol alles Mittler sein. -Ueber die fittlichen Begriffe find die Fragmente noch ganz Lucinde: "Es ist nie unrecht, freiwillig zu sterben." "Fast alle Ehen sind nur Concubinate, Ehen an ber linken Sand ober vielmehr provisorische Bersuche zu einer wirklichen Ehe." - Die Bildung ift immer noch die Haupt-

<sup>&</sup>quot;) Der Cynismus wird beiläufig auch als ein nothwendiges Erforderniß zum classischen Leben bezeichnet.

sache, Fronie als Freiheit von den Stoffen erscheint als höchstes Resultat der Bildung; alles stoffliche Pathos wird mit Spott überhäuft. — Der Jahrgang 1799 enthält eine Abhandlung über die Philosophie "an Dorothee". — "Was ich dir von Spinoza erzählte, hast du nicht ohne Religion angehört." Go fängt der Auffat an; auf der folgenden Seite erfahren wir, daß Philosophie den Frauen unentbehrlich sei, weil es für sie keine andere Tugend gabe als die Religion, zu der sie nur durch Philosophie gelangen könnten u. s. w. — Unter den Kritiken Fr. Schlegel's aus den Jahren 1799—1800 ift die über das "Philosophische Journal" nicht unwichtig für das Verhältniß der Romantik zur Philosophie. der Auffassung der Religion herrscht der ausgesprochene Individualismus, doch ist die Consequenz nicht groß. So wird es auf ein und derselben Seite für widerfinnig erklärt, sich einen Gott machen zu wollen, dann aber heißt es unmittelbar barauf: "Jeder Gott, bessen Borstellung der Mensch sich nicht macht, d. h. frei hervorbringt, sondern geben läßt, diese Vorstellung mag übrigens noch so sublimirt sein, ist ein Abgott." -Schelling's "Briefe über ben Kriticismus und Dogmatismus" geben Belegenheit zu einer Lobrede auf die Paradorie; der philosophische Sinn wird ebenso als eine besondere Begabung bargestellt wie der poetische. -Die Abhandlung über Leffing (1799) hat vielen Schaben angerichtet. Lessing wird mit großer Emphase gelobt, aber es kommt Schlegel vorzüglich darauf an, nachzuweisen, daß er nicht in dem Ginn gelobt werden dürfe, wie man ihn gewöhnlich lobe. Zunächst sucht er Lessing's gesunden Menschenverstand in Frage zu stellen, er habe sich vielmehr ber ältern orientalischen schwärmerischen Philosophie zugeneigt; dann weist er nach, daß Lessing kein Dichter war. Emilie wird ein gutes Exemplar der dras matischen Algebra genannt, ein in Schweiß und Pein producirtes Stuck des reinen Verstandes! Ferner wird bewiesen, daß Lessing keinen poetischen Sinn und kein Runftgefühl gehabt, und es wird ihm auch der historische Geist abgesprochen. Nun ist man verwundert und fragt, worin denn Lesfing ein großer Mann gewesen? In der That wird seine Polemik gegen Göte sehr gelobt, mas von dem spätern Renegaten immer anerkennenswerth ist; aber auch mit ber religiösen Aufklärung Lessing's scheint es nicht weit her zu sein: "Es wird im Nathan eine, wenn auch nicht förmliche, doch ganz bestimmte Religionsart, die freilich von Abel, Ginfalt und Freiheit ift, als Ideal ganz entschieben und positiv aufgestellt, was immer eine rhetorische Einseitigkeit bleibt, sobald es mit Ansprüchen auf Allgemeingültigkeit verbunden ist, und ich weiß nicht, ob man Lessing von dem Vorurtheil einer objectiven und herrschenden Religion ganz freisprechen kann, und ob er ben großen Sat seiner Philosophie des Christianismus, daß für jede Bildungsstufe der ganzen Menschheit eine eigne Religion ge-

hore, auch auf Individuen angewendet und ausgebehnt und die Rothwendigkeit unendlich vieler Religionen eingesehen hat." Rebenbei erfahren wir, daß Nathan ein dramatisirtes Elementarbuch des höhern Cynismus ist. "So schrieb ich, fährt Schlegel 1801 fort, vor beinahe vier Jahren mit der vorläufigen Absicht, den Namen des verehrten Mannes von ter Schmach zu retten, daß er allen schlechten Subjecten zum Symbol ihrer Plattheit dienen sollte", und theilt nun ein Sonett mit, nach welchem alle sonstigen Berdienste Lessing's durch das eine Wort aufgewogen werden: es wird das neue Evangelium kommen! — Um nun für dieje "Mischung von Literatur, Polemik, Wit und Philosophie" (!) "ein gefälliges Todtenopfer zu bringen", theilt er 21 Seiten Aphorismen mit, "Eisenseile", die mit der berühmten Verherrlichung der absoluten Ironie anhebt, von der niemand wissen soll, was fie eigentlich will, und mit dem Sate schließt: "Fronie ist die Form des Paradoren, parador ist alles, was zugleich groß und gut ift." - Im Bercules Musagetes, bem ersten Gedicht, mit welchem Fr. Schlegel auftrat (1800), rühmt er von fich: "Beiliger branme die Flamme noch nie vom reinen Altare, als mir tief in der Bruft glubt das erhabene Herz, und die so leicht wol befriedigt der fleinen Bollendung sich freuen, alle wieg' ich sie auf durch die erfindende Kraft." — In dem berühmten Gespräch über die Poesie (1800) erscheinen Gothe und Richte als die beiden Brennpunkte der beutschen Bildung. Als die bochfte Form der Göthe'schen Poeste wird das rein Phantastische aufgefaßt. Jeder Begriff einer Kunstform wird verworfen und die Poesie als die unendliche Befreiung der Einbildungstraft von allen Schranken des Berftandes erflärt.\*) Der Mangel einer Mythologie sei der Kernfehler der neuern Poesie; man solle sofort Sand ans Werk legen, um theils durch Wieberaufnahme sämmtlicher Mythologien, namentlich ber orientalischen, auch der driftlichen, theils durch symbolische Berbindung berselben mit Spinoza. Sakob Böhme und bem transscendentalen Sdealismus eine neue für bie Runft wie für die Wissenschaft brauchbare Mythologie zu schaffen. — Ge knüpft sich daran die Besprechung der "Reden über die Religion" in zwei Briefen: der erfte von einem Ungläubigen, der auf die Bilbung bes Stand punkte, auf ben schönen Stil, furz auf bas Rünstlerische bes Buche auf merksam macht; der zweite von einem Gläubigen, dem das Buch als ein Incitament für Religionofähige erscheint: man folle es allenfalls als tas

<sup>&</sup>quot;) In demselben heft ist (von A. W. Schlegel) der Reichsanzeiger, eine Wiederaufnahme der Xenien, aber eigentlich viel wipiger und bedeutender als diese. Die classischen Dichter durch Säuberung des Schuttes beliebter Mittelmäßigleiten dem Auge wahrnehmbarer gemacht zu haben, bleibt überhaupt ein unvergängliches Berdienst der Romantiker und namentlich A. B. Schlegel's.

lette bedeutende Phänomen der Irreligion betrachten. — Dreifter geht Fr. Schlegel in seinen Ide en heraus. Diesmal dominirt die Ibee der neuzuschaffenden Religion; die Bildung nimmt eine untergeordnete Stelle ein. Statt des universell Gebildeten wird jest nur vom Künstler geredet, der auch Priester ist. Die Sittlichkeit wird der Poesie untergeordnet. "Moralität ohne Sinn für Paradoxie ist gemein." "Die Phantasie ist das Organ des Menschen für die Gottheit." "Poesie und Philosophie sind, je nachdem man es nimmt, verschiedne Sphären, verschiedne Formen, ober auch die Factoren der Religion; denn versucht es nur, beide wirklich zu verbinden, und ihr werdet nichts Anderes erhalten als Religion." — "Zunächst rede ich nur zu benen, die schon nach dem Drient sehen." — "Es ist Zeit, ben Schleier ber Isis zu zerreißen und bas Beheime zu offenbaren. Wer den Anblick der Göttin nicht ertragen kann, fliehe oder verberbe." - "Die einzige bedeutende Opposition gegen die überall aufkeimende Religion der Menschen und der Künstler ist von ben wenigen eigentlichen Christen zu erwarten, die es noch gibt; aber auch sie, wenn die Morgensonne wirklich emporsteigt, werden schon niederfallen und anbeten." - Ueberschwengliche Sonette über Schleiermacher's Reden, Schelling's Weltseele, Tieck's Genoveva und Novalis machen den Schluß. Fr. Schlegel hat sich nun gang in Eifer und Würde hineingeredet; er spricht zu ben Deutschen in einem langen Gedicht in Terzinen. Man hört ben Ton bes spätern Predigers heraus; die Ausbrucke sind grob, feierlich und moralisch. Närrischerweise ist vom deutschen Leben in der ganzen Epistel keine Rede; desto mehr von der Naturphilosophie und den Hieroglyphen; der Schwulst ist häusig ganz unverständlich. Das alles ist doch nur ein Uebermuth bes Wites, der sich vom gesunden Menschenverstand und dem Gewissen losgesagt hatte. Der With war die Muse der Romantifer. Nur aus der ffeptischen Frivolität des Zeitalters, die dem tollsten With feinen Widerstand entgegensette, und aus der fünstlich firirten ironischen Stimmung begreift man ben Uebermuth, eine neue Religion zu erfinden. Sie geriethen zuweilen vor Freude über ihre zukünftige Entdeckung in eine dithprambische Begeisterung, allein in ben geheimen Falten ihres Herzens lauerte ber Robold der Fronie, um, sobald aus der Sache nichts würde, hervorzuspringen und sich über die neuen Gläubigen ebenso lustig zu machen wie Seitdem man bie mythische Grundlage der verschiednen über die alten. Religionen vom rein poetischen Gesichtspunkt betrachtete, konnte man wol für Augenblicke auf ben Gedanken gerathen, biese Fulle verschiedner Beiligthumer ließe sich unter geschickten Banden zu einem wohlgeordneten Ganzen zusammenfügen; und da einem Messias stets Propheten vorausgehn, so fing man, um doch den Anfang zu machen, ohne weiteres an zu pro-

phezeien: man verfündete das neue Evangelium, nicht, wie das Chriftenthum, für den Pobel, sondern für die Aristofratie der Kunstler und iconen Diese neue Religion als ein Postulat der höhern Bildung sollte ein Pantheon sein für alle Göttergestalten bes Alterthums und bes Mittelalters, von dem beiligen Ufer bes Banges bis jum Gis ber islan: bischen Berge. Die olympischen Götter wurden aus ihren Grabern beraufbeschworen, die griechischen Nymphen und Dryaden mischten fic mit den nordischen Elsen und Zwergen, die Nordlandsriesen Dbin's schritten wie des alten Samlet Geist geharnischt über die Bühne, Die indischen Pflanzen- und Blumengeister, ja die Krokodile des heiligen Ril tauchten ihre Köpfe aus den alten Bedichten hervor und wurden von ben mobernen hierophanten gesegnet, und um die Berwirrung vollständig 32 machen, brauste das wilde heer der driftlichen Apokalppse in innigner Berbrüderung mit den Erzengeln des Koran und des Talmud über ter falten himmel der gothischen Phantasie. Man ging weiter. Richt nur die Mythologie, auch die Physik, die Astronomie, der transscendentale Stealismus, die magnetisch-sympathetische Heilfraft und das Nachtwandeln, tak alles sollte als Ferment der neuen Offenbarung bienen, und Bilber unt Mosterien sollten sich in ihr zu einem neuen himmel kroftallifiren, augleich Paradies und Stoff ber allmächtigen, allsehenden, allumfaffenten Daß aus diesen romantischen Stoffen (wir möchten das Wert diesmal mit Tieck, der nicht wußte, daß die Fronie ihn selber traf, aus dem roben Durcheinandermantschen der Stoffe herleiten) nun unt nimmermehr eine Religion hervorgehn konne, mußten sich die Romantiker in nüchternen Augenblicken felber fagen, benn eine neue Religion muß von einer höhern Offenbarung ausgehn und sich zunächst an die ungebiltete Was aber die Vermischung der verschiednen mythologischen Masse wenden. Bilder für die Runft betrifft, so war das teine neue Erfindung. Lieblingsbichter ber Schule, Dante, Camoens, Taffo, hatten mit ber größten Naivetät die griechische Mythologie in ihre driftlichen Rittergedichte eingeführt. Calderon hatte den griechischen Apoll mit der nämlichen religiösen Salbung besungen wie den Sohn Gottes, und Correggio batte mit mehr Sympathie den Schwan der Leda in den Mysterien seines Thuns verfolgt als die Mutter Gottes. Gerade bas machte fie den Remantifern werth, wenigstens in jener Zeit bes Strebens und ber hoffnung. Später, als fie fich bekehrt hatten, fam ihnen ein foldes Berfahren tod zu incorrect vor, und wir muffen ihnen darin beipflichten, benn jebes religibse Musterium verlangt eine bestimmte Perspective; will man sie ineinander aufgehn lassen, so verzerrt man sie daburch zu scheußlichen Fraken. — In einer Kritik über Parny's Guerre des dieux macht A. B. Schlegel 1800 barauf aufmerksam, wie glücklich ber Rampf ber verschiet-

nen mythologischen Bildungen sich zum Gegenstand eines phantastischen Gebichts eigne, wenn man ihn von einem freien poetischen Standpunkt auffaßte. Wir könnten uns darüber wundern, daß die romantische Schule nicht selber ben Versuch gemacht. Aber ihr Fehler war, daß die Analyse sich beständig in ihre Anschauung einmischte und die sinnliche Klarheit und Farbe derselben aufhob; sie lösten zu voreilig ihre Anschauungen in Abstractionen auf und behielten bald nur Schattenbilber in den Banben. Auf der andern Seite waren sie doch nicht frei: ohne es zu wollen, und ohne in innerlicher Wärme durchdrungen zu sein, ließen fie die Ideen bes mittelalterlichen Christenthums auch da auf sich einwirken, wo ihre poetischen Zwecke eine unbedingte Freiheit der Stimmung nöthig machten. Sie suchten die widersprechendsten Bunsche gleichzeitig zu befriedigen: die Sinnlichkeit in ihrem ganzen Umfang wiederherzustellen und ebenso bem abcetischen Geist bes Christenthums seine Kraft und Berechtigung wiederzugeben; fie wollten der Poesie durch den dunkeln hintergrund des Aberglaubens eine buntere Perspective leihen und zugleich bie Bilbung im höchsten Maß jur Geltung bringen. Man fann für beibe Seiten biefer Gegenfate Intereffe empfinden, aber fie burcheinander in einem Runftwerk zu verarbeiten ist nicht möglich, wenn man nicht lediglich bei der Tendenz stehen bleibt. Das Christenthum führte zunächst nicht nach Deutschland, sondern nach bem Drient zurud, bem Land ber Wunder. Man spürte nach ben Resten einer übernatürlichen Welt, man brangte Griechenland nach Aegypten und Indien zuruck, man floh aus der Naturwissenschaft bis zur Astrologie und Magie, eigentlich noch immer in pantheistischem Sinn. Als bann die Zeit ernster wurde, suchte man die Rirche auf bem nationalen Boben. Diese Ruckfehr zum Positiven war eine allgemeine, fie · erhielt durch die Romantik nur ihre Färbung. Wo die Schrecken der Wirklichkeit so lebhaft vor die Seele eines Bolks treten, wie in ben frangösischen Kriegen, ift es begreiflich, daß man sich zu einem Glauben zurückwendet, den man nur im Uebermuth freier Stunden verleugnet hatte.

Auf die Aufforderung Fr. Schlegel's kam Juni 1799 Fichte nach Berlin, der sich, obwol mit Unrecht, an den kleinern Hösen gefährdet glaubte, und war bald das anerkannte Haupt der "neuen Schule". Es ist wunderlich, wie schnell der Philosoph der absoluten Moral in dem liederlichen Lucindenkreise heimisch wurde. Er war ein metaphysischer Revolutionär, der seiner Idee zu Liede ohne Barmherzigkeit alles Individuelle zu Boden schlug; eine starke, aber grobgeschnittene Natur, für das weiblich Zarte und den seinen Duft der Empsindung ohne Sinn; und doch nennt ihn Rahel beständig ihren Herrn und Meister, das zweite

Auge Deutschlands neben Gothe.\*) Bielleicht war es ber religiose Anftric seines Enthufiasmus, ber einem weiblichen Bergen imponirte. Borausichidte er bas Leben Nicolai's, burch A. W. Schlegel in Jena herausgegeben: ein boshaftes oder vielmehr wuthendes Pamphlet, in bem fich alles zusammendrängt, was die Philosophie mit der Romantik gemein hatte, vorzüglich ber haß gegen das spießburgerliche Denken und Empfinden. Ficte hatte ursprünglich ben Plan, die beiden Schlegel, Schelling, Schleiermacher, Tieck, Bernhardi, Hulsen mit den dazu gehörigen Frauen in einem gemeinsamen Saushalt zu vereinigen, von dem zugleich ein epochemachentes Journal ausgehen sollte; indeß stellten sich bald erhebliche Bedenken beraus. — In Fr. Schlegel's Schicksal trat eine Ratastrophe ein. Sein Berhältniß zu Dorothee hatte um so mehr Anstoß gegeben, da man mebrere Stellen der Lucinde barauf bezog, und ein so gefälliger Chemarn Beit auch war, die Zustände waren doch unhaltbar geworden. verlangte eine Scheidung, Beit wollte nur unter der Bedingung barein willigen, daß ihm die Kinder blieben. So zog sich die Sache hin, bie Dorothee im Spätsommer 1799 einer Einladung A. 2B. Schlegel's unt seiner Gemahlin Karoline folgend, sich mit Fr. Schlegel nach Jena be-Die Sache wurde dadurch noch schlimmer, daß auch dieses Paar in Unfrieden lebte und schon damals auf bem Punkt ftand fich scheiben gu laffen. Die Sache veranlaßte ein sehr boses Gerebe, unter bem namentlich Schleiermacher und henriette herz zu leiden hatten. "Das fint un glückliche Berwickelungen, sagt Schleiermacher, die aus den Widersprucken in unsern Gesetzen und unfern Sitten entspringen, und denen oft die besten Menschen nicht entgehn können." "Ich muß sagen, daß Friedrich mir Freuden und Leiden gewährt hat, die mir niemand schaffen konnte, und wenn es jemals geschehen sollte, daß die Berschiedenheiten unfrer Den: tungsart, die tief in unserm Innern liegen, sich mehr und mehr entwickelten und und flarer würden, als unfre ebenso große und merkwürdige Uebereinstimmung in manchen andern Punkten, wenn bies jemale, wie er bei Schlegel's angeborner Beftigkeit wol möglich ift, unser Berftantnif auf eine Zeit lang unterbräche und störte, so werbe ich ihn boch immer herzlich lieben und ben großen Einfluß, ben er auf mich gebabt bat. dankbar erkennen." \*\*) - In dieser Zeit schrieb Schleiermacher die Do-

<sup>&</sup>quot;) "Berehrt, schreibt Rahel, verehrt Fichte! Er hat mein bestes herz herausgesehrt, befruchtet, in Ehe genommen; mir zugeschrien: du bist nicht allein! und mit seinen gewaltigen Klauen einen Kopf, die rohe Menge, bezwungen, is bald sie sich nur stellt. Und Mit- und Nachwelt muß endlich sich stellen, ihr eignes wildes Drängen hält sie an! Und Jahrhunderte später erfährt sie, was sie verblendet floh, sieht vor sich, was sie unter sich glaubte."

<sup>\*\*)</sup> Anfang 1801: "Bor der Welt kann und muß ich ihn wol meinen Freund

nologe (1800), ein Buch, welches von philosophischen Redensarten strost, aber im Grunde nur eine empfindsame Vertheidigung des Individualismus ist, ein Rampf gegen Regel und Gesetz, der gar keine Consequenzen scheut. Sogar die Bemühung, die Ungezogenheiten der Kinder bei der

nennen, denn wir sind einander reichlich, mas man unter diesem Ramen zu begreifen pflegt. Große Gleichheit in den Resultaten unsere Denkens, in wissenschaftlichen und historischen Ansichten, beide nach dem Bochften strebend, dabei eine bruderliche Bereinigung, lebendige Theilnahme eines jeden an des andern Thun, tein Geheimniß im Leben, in den Sandlungen und Berhaltniffen; aber die gangliche Berichiedenheit unfrer Empfindungsweise, fein rasches, heftiges Befen und seine tiefe, nie zu vertilgende Anlage zum Argwohn, dies macht, daß ich ihn nicht mit der vollen Wahrheit behandeln kann, nach der ich mich sehne, daß ich alles anders gegen ihn aussprechen muß, als ich es für mich selbst ausspreche, damit er es nur nicht anders versteht, und daß es immer noch Geheimnisse für ihn in meinem Innern gibt, oder er fich welche macht." - 2. December 1801 bis 17. Januar 1802 wohnte Fr. Schlegel auf einem Besuch in Berlin wieder bei Schleiermacher. "Er ift uber das, mas er in ber Welt leiften wird und foll, gewisser geworden, und ebenso ist in seinem Charafter alles, um deswillen ich ihn liebe, und alles, mas mir fremd ift und widerstrebt, noch gewaltiger, kräftiger und deutlicher als zuvor. Wie ich ihm vorgekommen bin, weiß ich nicht genau; aber er hat mich schon immer für ein in meiner Art-ganz fertiges und vollendetes Befen gehalten. Auch schien er ein sehr bestimmtes und richtiges Gefühl davon zu haben, wo wir auseinander gehn." - 8. Juli 1802: "henriette weiß, daß Friedrich's Charafter dem meinigen ganz heterogen ift, und fie glaubt nicht, daß man das heterogene lieben tann. Sie weiß, daß seine übermächtige fturmische Sinnlichkeit mir in einigen ihrer Aeußerungen unangenehm und gleichsam meinem Geschmad zuwider gewesen ift, auch daß ich mit großer Disbilligung von der Leichtigkeit gefprochen, mit ber er fich bisweilen einem unrechtlichen Berfahren in seinen Angelegenheiten nabert, und nun erfcheint ihr das ale das Befentliche feines Charafters, weil das Gegentheil davon, Ruhe und Ordnung, das Wesentliche des ihrigen ist. Aber die Sinnlichkeit ist gar nicht in einem unschönen Disverhältniß zu seinen übrigen Rräften, er ift auch dem Geist nach gar nicht unrechtlich, wenn er es gleich dem Buchstaben nach bisweilen wirklich wird." — September 1802 (an Eleonore). "Ich habe den Mittelpunkt seines ganzen Besens, seines Dichtens und Trachtens nur als etwas fehr Großes, Seltenes und im eigentlichen Sinne Schones erkannt. 3ch weiß, wie damit, und mit seiner ohne Zerstörung eines Theils nicht abzuändernden Lage gegen die Welt, alles was fehlerhaft, wiberfprechend und unrecht an ihm erscheint, sehr natürlich zusammenhangt; ich muß und kann also gegen diese Dinge, weil ich sie besser verstehe, weit dulbsamer fein als andere; ich kann nicht anders, als das Ideal lieben, das in ihm liegt, ohnerachtet es mir noch fehr zweifelhaft ift, ob es nicht eher zertrummert wird, als er ju einer einigermaßen harmonischen Darftellung deffelben in seinem Leben oder in seinen Berken gelangt. Mir ift er durch sein Dasein beilsam genug, sodaß es mir gar nicht einfallen tann, ihn noch für mich zu etwas Anderm gebrauchen zu

Erziehung zu unterbrücken, wird als strässliches Attentat gegen bie beislige Natur aufgefaßt. Mit diesem Grundsat hing ein zweiter zusammen, der für die ganze Schule das Schibolet war: die Ehe türke das Gefühl nicht überdauern, jede Ehe, in der man sich nicht ganz verstebe, sei unsittlich, ein Concubinat. In diesem Sinne suchte er seine Freuntin Eleonore zur Scheidung von ihrem Mann zu bewegen; das Berhältniszwischen beiden wurde so qualvoll, daß er sich Juni 1802 entschloß, um ihm zu entgehn, eine Predigerstelle in Stolpe in Pommern anzunehmen.

wollen, und inwieweit ich mich ihm eröffnen kann und soll, bas mißt sich von selbst ab nach der Wirkung, die sich davon voraussehn läßt. Er hat zeitig vieles an mir geahnt, mein eigentliches Wesen aber wol später erkannt; ich weiß, daß er es im ganzen liebt und ehrt, und daß es unnöthig ist, und gar nicht in seinen Bang hineingehört, ihn mit allen einzelnen Ansichten desselben aufzubalten. Es ist mir sehr klar, daß er das weise und schöne Wort, es sei in der Freundschaft eine Hauptsache, ihre Grenze zu kennen, aus unserm Berhältniß und aus meinem Betragen gegen ihn geschöpft hat; benn gerade hierin hat sich gar oft die Stärke meiner Freundschaft zeigen mussen."

\*) Die Briefe mit henriette berg, die er von jest an dugte, und beren Mann im folgenden Jahr ftarb, und mit Eleonore gehn fehr lebhaft fort; was von den lettern mitgetheilt ift, klingt nicht eigentlich leidenschaftlich, es entbalt aber ein großes Raffinement des Gefühls, ja es fließt sogar viel Speculation und Gelehrsamkeit mit ein, und man fieht, daß Eleonore sehr wesentlich in den Rreis des Athenaums und der Lucinde gehörte. Endlich trat eine Katastrophe ein, über bie wir einige Brieffragmente an henriette Berg mittheilen. — (Juni 1803.) "Es ist geschehn, sie hat mich aufgegeben, sie hat gethan, wie du dachtest! Sie füblt schon, daß es ihr das Leben toftet, und fie wird auch bald fterben. 3ch tann ordentlich wünschen, daß sie eher sterbe als ich; denn wenn sie meinen Lod erlebte, wurde sie wieder eine andre Reue anfallen. Sie mag sich sputen, denn Gram und Anstrengung werden auch mir bald ju Gift werden. Roch babe ich wenig an mich gedacht, aber wenn es tommt, überfällt mich ein taltes Grausen . . . 36 kann nicht mehr, liebe Freundin, ich zerfließe in Seufzer und Thränen . . . 3% denn nicht mein Berluft viel schlimmer als der Tod? ich verfichre dich, ich wollte viel ruhiger sein, wenn Eleonore gestorben mare. Freilich murde ich auch mein Leben überflüsfig finden und mir den Tod munichen, wie jest; aber es murbe bod andere fein. Mein Leben murbe boch bis dabin einen Charafter haben, ben es jest nicht haben tann. Ein rechtes Berwitwetsein gibt ein icones, ichwermutbiges Leben, bas recht ausdrucksvoll fein tann. Jest ift aber mein Leben gang gerfahren, unstet und nichtig." - Doch icheint bas Berhaltnif fich bald darauf wieberhergestellt zu haben, wenn es ihn auch nicht erquidte. "Lag bir's fagen, liebe Bette, mein Beift hat wenigstens gewiß bie Schwindsucht; ich vergebe ausehenbe von einem Tage jum andern. Warum fterbe ich nicht bei diefem bestimmten Ge-Feigherzigkeit ift es nicht, aber etwas nicht viel Befferes, ein fcwacher Schimmer kindischer hoffnung, ber mir manchmal aus der Ferne entgegenglanzt.

A. B. Schlegel, ber schon früher häufig nach Berlin gekommen war, fledelte fich Ende 1799 gang babin über, seine Frau ließ er in Jena zurud, wo fie mit Schelling ein Herzensbundniß schloß, wie er selbst mit Tied's Schwester, Sophie Bernhardi. Die Literaturgeschichte hat nicht bas Recht, fich um die Privatverhältnisse ber Schriftsteller zu fummern, solange diese wirklich im Privatleben bleiben; sobald fie sich aber mit breifter Paraborie in die Literatur einbrangen, gehören sie allerbings vor das Forum der Kritik. Das Aergerniß, welches die Lucinde erregte, war groß und augenblicklich. Sie gab ben zahlreichen Gegnern der Schule die bedenklichsten Blößen, und man durfte sich nicht wundern, wenn der lang verhaltene Groll endlich zum Ausbruch kam. Mit dreistem Uebermuth hatten die jungen Dichter und Rritifer die bisher allgemein anerkannten Größen verhöhnt; sie hatten der Aufklärung, zuweilen auch dem gesunden Wenschenverstand den Krieg erklärt; fie hatten die bedenklichsten religiösen Grundsate ausgesprochen und ben Rrieg gegen ben herrschenben Geschmack und die Ueberzeugungen der Maffe eifrig fortgesett. Sie stanben als geschloffene Partei zusammen, und ber Weihrauch, ben fie einander streuten, gab ihnen sogar bas Ansehn einer Clique. Unter ben Wegnern regte sich zuerst Ropebue. Schon in den Deutschen Rleinstäbtern versuchte er in der Person eines neuerungssüchtigen jungen Dichters bie Schule lächerlich zu machen. Gothe strich die Stellen bei der Aufführung in Weimar aus. Dann schrieb er ben Hpperboraischen Esel, der in Leipzig aufgeführt wurde, und in welchem ein junger Literat die Grundfase der Lucinde wörtlich citirt, bis er von dem wohlgefinnten Fürsten ins Irrenhaus geschickt wird. Das Product war wiplos, aber bie Stellen waren schlagend. Falk, der nüchterne Satiriker, brandmarkte in seinem Taschenbuch die Schule als bosartige Coterie. Soltau, Tieck's Concurrent bei ber Uebersetzung bes Don Quirote, schloß sich im Intelligenzblatt ber Jenaischen Literaturzeitung biesem Urtheil an, das im Mercur, in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek u. f. w. häufig wiederholt wurde. Merkel schob in seinen Briefen an ein Frauenzimmer über die

Und für ein Leben mit Cleonore, sei es auch so spät es wolle, möchte ich dies Leben noch sehr lange aushalten." — October 1805 entschied sich zum zweiten mal, und diesmal desinitiv, die Trennung von Eleonore. Schon hatte sie ihren Gatten verlassen, das Gewissen trieb sie zurück. "Ich weiß nicht, schreibt Schleiermacher an henriette von Willich, ob sich irgendjemand meinen Zustand denken kann; es ist das tiesse, ungeheuerste Unglück — der Schmerz wird mich nicht verlassen, die Einheit meines Lebens ist zerrissen; was sich aus den Trümmern machen läßt, will ich daraus machen." Zwei Jahr darauf verlobte er sich mit einer andern, und als er 1819 Eleonore wieder traf, schüttelte er ihr die hand und sagte: Gott hat es doch mit uns gut gemeint.

neuesten Producte ber schönen Literatur bie gemeinsten Motive unter. In einem anonymen Pamphlet: Die Laterne bes Diogenes, wurden bie persönlichen Beziehungen Fr. Schlegel's zu Dorothee sehr bitter besprochen. und auf dem berliner Hoftheater wurde ein satirisches Stud: Chamalect aufgeführt, gewiffermaßen eine Fortsetzung des Hoperboraischen Gfels, it welchem die Doctrinen der romantischen Schule einem literarischen Lump in den Mund gelegt wurden, der zulest als gemeiner Gauner überführ: und mit Fußtritten entlassen wurde. Als Verfasser hatte fich Bed genannt, doch war bei der Ausführung einiger vorzugsweise boshaften Stellen die Hand Iffland's nicht zu verkennen, der personlich durch die romantischen Kritiker gereizt war und nebenbei, was auch nicht verschwiegen werden darf, die laze Moral bei ihnen gründlich verabscheute. 1800 wurte Bothe ein anonymes Preislustspiel eingeschickt: "Der babylonische Thurmbau", eine sehr wipige Satire gegen die gesammte deutsche Literatur, in ber, mit Ausnahme Gothe's, freilich allen Dichtern übel mitgespielt wurte. in der aber die Romantiker vorzugsweise schlecht wegkamen. Selbst Gefrath Schuk, der Philolog und Herausgeber der Literaturzeitung, versuchte fich in einem satirischen Gelegenheitsftud. 3m Lager ber Berbunteten selbst waren Streitigkeiten ausgebrochen. Als Tieck im herbst 1800 nach Berlin zurückfehrte\*), mußte er bereits mehr, als ihm lieb war, von Drofif und Wunder, von Mittelalter und Romantik reden hören. Wendungen und Formen, die man ihm und seinen Freunden abgelernt hatte. Andere, die keinen Beruf dazu hatten, stimmten in den abschreckenden Ton der neuen Rritik ein. Sie gebrauchten beren Stichworte Aeifig. gleichviel ob sie passen mochten ober nicht. Eine Wendung ber Schlegel vornehmlich ward zur beliebten und stehenden Redensart: bis zur Religion sollte alles getrieben werden, nicht allein Kunft und Poefie, sondern zulest auch jede Trivialität des gewöhnlichen Lebens. eine Parteisprache, die für niemand verdrießlicher war als für Tied selbst. Das jungere Geschlecht, das genial und erhaben sein wollte, war um nichts beffer als das altere pendantische. Wieder waren es un: wahre Gefühle, nachgesprochene Rebensarten, angelernte Gebanken, benen er begegnete. — Unter A. W. Schlegel's Vorlesungen in Bertin erregten die über Literatur, Runft und Beift des Zeitaltere (1802) das meiste Aussehn.\*\*) Gleich Fichte befämpfte Schlegel ben

<sup>\*)</sup> Er war seit dem Juli in hamburg gewesen; im Frühling 1801 ging er wieder nach Dresden. Auch bulfen hatte sich Ende 1801 personlich bei Schlegel und Schleiermacher eingefunden.

<sup>&</sup>quot;) Abgedruckt in Fr. Schlegel's Europa (1803). Außerdem las er über das Berhältniß ber schönen Runfte zur Literatur (1802, abgedruckt im Promethens),

Bahn der Deutschen, sie hätten bereits ein goldnes Zeitalter der Literatur. — "Wenn man unter diesem Wort ein rohes Aggregat von Büchern versteht, die kein gemeinschaftlicher Geist beseelt, unter denen nicht einmal der Zusammenhang einer einseitigen Nationalrichtung bemerkbar ift, wo die einzelnen Spuren und Andeutungen des Bessern sich unter dem unübersehbaren Gewühl von leeren und misverstandenen Strebungen, von übelverkleideter Geistesarmuth und fragenhafter anmaßender Driginalitätssucht fast unmerklich verlieren, bann haben wir allerdings eine Literatur. Seißt aber Literatur ein Vorrath von Werken, die fich zu einer Art Spftem untereinander vervollständigen, worin eine Nation die hervorstechendsten Anschauungen ihres Lebens niedergelegt findet, die fich ihr für jede Neigung ihrer Phantafie, für jedes geistige Bedürfniß so befriedigend bewährt haben, daß sie nach Menschenaltern, nach Jahrhunderten mit immer neuer Liebe zu ihnen zuruckfehrt, so leuchtet es ein, daß wir keine Literatur haben." — Zwischen den berühmten und gelesenen Schriftstellern liegt eine unübersteigliche Kluft, die bessern Schriftsteller ziehen sich ganz und gar von bem Leben des Volks zurück und baraus geht auf der einen Seite die frivolste Fabrifarbeit, auf der andern "excentrische Dummheit" hervor. Ueberall herrscht der Dilettantismus des Schaffens und Empfangens. — Leiber läßt fich Schlegel die Sünden, die er tabelt, selber zu Schulden fommen. In seiner Berdrießlichkeit gegen bas Zeitalter stellt er die Behauptung auf, bag wir in allen Runften und Wissenschaften ruckwärts gehn. Er behnt diese Behauptung z. B. auch auf die Musik aus, in einer Zeit, wo biese in Deutschland ben höchsten Gipfel erstieg. Er verwirft die gesammten modernen Wissenschaften, weil sie die mathematische Methode verfolgen und der Poesie widerstreben. "In dem Sinn, wie man Repler den letten großen Aftrologen nennen kann, muß die Astronomie wieder zur Astrologie werden. Die Aftrologie ist durch anmaßende Wissenschaftlichkeit in Berachtung gerathen; allein durch die Art der Ausübung fann die Idee derselben nicht herabgewürdigt werden, welcher unvergängliche Wahrheiten zu Grunde liegen. Die dynamische Einwirfung der Gestirne, daß sie von Intelligenzen beseelt seien und gleichsam als Untergottheiten über die ihnen unterworfenen Sphären Schöpferkraft ausüben, dies sind unstreitig weit höhere Vorstellungsarten, als wenn man sie sich wie todte, mechanisch regierte Massen benett. Selbst in dem am meisten phantastisch und willfürlich behanbelten Theil, der judiciären Astrologie, ist die innige Anschauung von ber Einheit und Wechselwirkung aller Dinge, ba jedes ein Spiegel des

über das Mittelalter (1803, abgedruckt im Museum) und gab in der Eleganten Welt fortlaufende Berichte über Theater und Runft.

Universums ist, aufbewahrt, und gewiß erhebt es ben Menschen mehr dem der Anblick der Gestirne nur darum gegonnt zu sein scheint, um ihn über das Irdische zu erheben, wenn er überzeugt ist, daß sie sich auch indivibuell um ihn befümmern, als wenn er fich für einen bloßen glebae adscriptus, einen Leibeignen ber Erbe halt. Ebenso wie die Aftrologie, fordert die Poesie von der Physik die Magie: unmittelbare Herrschaft bes Geistes über die Materie zu wunderbaren, unbegreislichen Birkungen. Die Natur soll uns wieder magisch werden, b. h. wir sollen in allen törperlichen Dingen nur Zeichen, Chiffern geiftreicher Intentionen erblicken, alle Naturwirkungen muffen uns, wie durch höheres Geisterwort. durch geheimnisvolle Zaubersprüche hervorgerufen erscheinen. Die Aufklärung, die keine Chrerbietung vor dem Dunkel empfindet, hat die wahren Stoffe ber Poefie durch die Bernichtung des Traumlebens, der Myftit u. f. w. Aber die Aufklärung hat doch dem Menschen durch Befreiung von den Beängstigungen des Aberglaubens eine große Wohlthat erzeigt? Ich sehe nicht, daß diese so arg waren, vielmehr finde ich jeder Furcht eine Zuversicht entgegengesett, die ihr das Gleichgewicht hielt und von jener erst ihren Werth bekam. Gab es traurige Ahnungen ber Zukunft, so gab es auch wieder göttliche Borbedeutungen; gab es eine schwarze Bauberei, so hatte man dagegen beilfame Beschwörungen; gegen Gespenfter 'halfen Gebete und Spruche; und famen Anfechtungen von bosen Geistern, so sandte der himmel seine Engel zum Beiftande. — Die Reformation hat wider Misbrauche geeifert, deren Abstellung in der Gesammtheit ber Rirche vielleicht allmählicher, später, aber universeller und bauernber zu Stande gekommen wäre. Uebrigens gleichen bie Reformatoren schon barin den neuern Theologen, daß sie, Gegner aller Mystif, gleichsam um ben Wunberglauben markteten, wie wohlfeil sie etwa damit abkommen möchten, daß sie die Nothwendigkeit und Bedeutung einer finnbildlichen Entfaltung der Religion in Gebräuchen und Mythologie verkannten, und endlich, daß sie sehr unhistorisch zu Werk gingen, indem sie bie ganze Geschichte bes Christenthums von beinahe anderthalbtausend Jahren, nur etwa die ersten Generationen abgerechnet, mit einem Streich vernichteten. Die protestantisch gewordenen Länder erlitten durch fie anfangs einen großen Ruch schritt in eine barbarische Controverszeit. Noch hat die Malerei in keinem protestantischen Lande zu einigem Flor gelangen können (Holland etwe ausgenommen: was bedeutet das aber gegen die großen italienischen Gemälbe aus dem 16. Jahrhundert!), und es läßt fich leicht nachweisen, daß bies von der religiösen Berfassung herrührt. Deutschland, als die Mutter ber Reformation, hat auch an sich selbst die schlimmsten Wirfungen von ihr erfahren: in zwei Nationen, die nördliche und südliche, geschieden, die ohne Zuneigung und Harmonie voneinander nicht wissen und fic

hinderlich fallen, statt gemeinschaftlich herrliche Erscheinungen bes Beistes hervorzurufen, hier durch Misbrauch der religiösen Freiheit erschlafft, dort durch geistlichen Despotismus gedrückt und dumpf geworden, und noch ist feine Aussicht zur Bereinigung ba." — Diese Borlesungen wurden von A. W. Schlegel im Jahr 1802 in der Hauptstadt eines protestantischen Staats, in Berlin, dem angeblichen Mittelpunkt der Aufklärung, vor einem auserlesenen Publicum von herren und Damen gehalten! - Bum Schluß (S. 85) charakterifirt er die Richtung der neuen Schule. "Mehrere meiner Freunde und ich selbst haben den Anfang einer neuen Beit auf mancherlei Art in Gebichten und in Prosa, im Ernst und im Scherz verkündigt, und gewisse ehrenfeste Männer, die von keiner andern Beit einen Begriff haben als ber, welche bie Thurmglocken anschlagen, haben uns aus diesen frohen Hoffnungen ein großes Berbrechen gemacht . . . . Wir schmeicheln uns keineswegs einer schon erfolgten allgemeinen Beränberung, wir behaupten nur, es seien Reime eines neuen Werbens ausgestreut: unter welchen Zeitbedingungen sie sich fruchtbar erweisen werben, läßt sich nicht im voraus bestimmen. Auch wenn man ganz allein bliebe und gar nicht auf einen fich erweiternden Bund gemeinschaftlich strebender Geister rechnen dürfte, so wäre barum nicht weniger berechtigt zu sagen, es fange eine neue an, sobald man es in sich fühlt." — Berlin war damals noch keine Universitätsstadt; die wissenschaftlichen Vorträge waren etwas Reues. In Schlegel's und Fichte's Vorlesungen brangte sich bie feine Welt Berlind, die Aristofratie der Geistreichen und die wirkliche Aristotratie um so eifriger, je schärfer bas ganze Zeitalter mitgenommen wurbe. Denn ein Gefühl des allgemeinen Unbehagens mußte sich damals, wo die preußische Politik eine schlimme Wendung nahm, aller feiner gestimmten und tiefer erregten Gemüther bemächtigen. Je unbedingter die Berberbniß des Zeitalters generalisirt und je greller sie ausgemalt wurde, desto willtommner war fie, ganz abgesehn von ben Berheißungen in Bezug auf die Zukunft. — Höchst wunderlich ist es, wie ein Theil der jungen Aristokratie, Pring Louis Ferbinand an ber Spige, sich mit dem Rreise der Geiftreichen zusammenfand. Der Prinz stand bem altpreußischen Wefen ebenso gegenüber wie die romantische Schule der bisherigen deutschen Bil Es war eine Empörung bes natürlichen Gefühls gegen einen prosaischen, im ganzen geistlosen, aber ber Natur angemessenen Staatshaus= Einem Fürsten, der durch seinen Stand in allzu enge sittliche halt. Traditionen gezwängt ist, sieht man den Bruch dieser Verhältnisse gern nach, wenn er mit vornehmer Grazie ausgeführt wird. Das wirkt bann wieder auf die fittlichen Begriffe ber bürgerlichen Rreise zurück, mit benen er fich zusammenfindet. Die Maitreffen des Prinzen bewegen fich ungenirt

in jenen Rreisen, und es wird über exceptionelle sittliche Berhaltniffe gedacht und empfunden, als wenn sie der einfachfte Ausbruck ber menschlichen Natur wären. Daffelbe that Gent, der angehende Diplomat, und nach ihm die übrigen Diplomaten. Gent verstand die Virtuositat des Lebens besser als die pedantischen Doctrinärs der Romantik: von Christel Eigenias an bis zu Fanny Elsler, der Göttin seines hohen Alters, hatte jede seiner Liaisons interessantere Schilderungen geben konnen als bie erfundene & Man muß nicht glauben, baß bie Garbelieutenants im Gefolge des Prinzen mit Ernst und Andacht ben Borlesungen Fichte's, Schlegel's u. s. w. zugehört hätten; sie amusirten sich darin und erzählten nachber die wunderbaren Dinge, die sie gehört, nicht um Propaganda zu machen. sondern um ihren minder gebilbeten Standesgenossen zu imponiren. Auch in dem Berhalten des Prinzen zu jenen Kreisen ift etwas herablaffung. Er läßt fich mit ihnen in die intimften Bergensverhaltniffe ein, aber er bleibt der vornehme Herr, der fich in diesen bürgerlichen Sphären mit voll: kommner Bequemlichkeit bewegt und jedesmal den Ton anschlägt, den er haben will. — Die Königin biefes Rreifes, Rabel, ging Ceptember 1500 mit der überspannten aber starkgeistigen Grafin Raroling Schlabren: dorf nach Paris, wo sie sich ein Jahr aufhielt; ihre Freundin, Frau von Humboldt, war vorangegangen, ihr Bruber, Ludwig Robert, folgte im nach-Nach Berlin zurückgekehrt, fand sie in dem Kreise von Ficte, Schleiermacher und Schlegel ihren geistigen Mittelpunkt; mit ben abwesenben Romantikern stand sie in dauerndem Berkehr; die jüngern Anhanger der Schule, namentlich Fouqué, für den fie fehr schwärmte, wurden ihr ber Reihe nach zugeführt. Bu ihren nächsten Freunden gehörten ber Major Gualtieri, ein Paradorenjäger im Sinn ber Lucinde, der für Depravation schwärmte, der Maler Genelli (geb. 1763), Wilhelm von Burgedorff. Guftav von Brindmann; ferner die Schauspielerinnen. Es machte fie boch sehr glücklich, wenn vornehme Damen, wie die Herzogin von Sagan, die Fürstin Carolath u. s. w., auf vertrautem Juß mit ihr verkehrten. — Eine neue Erscheinung war Jean Paul, der längst danach gestrebt hatte, die Aristokratie in einer höhern Sphäre aufzusuchen, und ber Juni 1800\*) in

<sup>&</sup>quot;) In demfelben Jahr erschien der 1. Band des Litan, den vier Töchtern des herzogs von Medlenburg gewidmet, deren eine die Königin Luise war. Er hatte die Ausarbeitung 1797 begonnen, ohne das Ganze zu übersehn, ohne du Lösung der organischen Buntte gefunden zu haben. Run blieben von dem ursprünglichen Entwurf zahlreiche Reste, die zu der spätern Entwickelung nicht stimmen wollten. Ratürlich erinnert auch der Titan an den Meister: er zeigt einen ebenso lebhaften und allseitigen Bildungstrieb, eine ebenso unsertige geschichtliche Ausselfung. Der Troptops Albano fügt sich dem Gegebenen, wie der bescheidne und empfängliche Wilhelm; aber die Welt, deren Gesehen er sich fügt. ift ebenso troff-

Berlin ankam. Die Hulbigungen, die ihm von ber Damenwelt zu Theil wurden, übertrasen noch den Cultus von Weimar. Die Mittelpunkte der Gesellschaft dei Henriette Herz, dei Rahel Levin u. s. w. erschlossen sich ihm, aber auch die Equipagen der höchsten Aristokratie standen vor seiner Thur, und er empfing im Schlafrock die Besuche von Gräsinnen und Baronessen, die es sich zur Ehre rechneten, Haare seines Pudels aus der Brust zu tragen.\*) Selbst die Königin Luise führte ihn in Sanssouci umher. Dem König wurde die Begeisterung zuletzt zu stark. Als sich Jean Paul um eine Prädende deward, wurde sie ihm nicht bewilligt. — Jean Paul kam nach Berlin als entschiedener Anhänger der Gefühlsphilosophie, als Gegner Fichte's und der Romantis. Das Athenäum hatte sich über den Mitarbeiter der Metakritik sehr respectwidrig ausgesprochen, es hatte ihn mit Lasontaine zusammengestellt.\*\*) Als Anhang zum ersten Bande des

los als bie unsichtbare Loge, die den strebsamen Raufmannssohn empfängt. Der Roman wurde in 4 Banden 1800—3 vollendet.

<sup>\*)</sup> Die Frauen, sagt henriette berg, wußten es ihm Dant, bag er fich in seinen Werten so angelegentlich mit ihnen beschäftigt und bis in die tiefsten Falten ihres Gemuthe zu dringen gesucht hatte; hauptsächlich aber bankten es ihm die vornehmen Damen, daß er sie soviel bedeutender und idealer darstellte, als sie in der That maren. Dies hatte seinen Grund darin, daß, als er zuerst Frauen der höhern Stände schilderte, er noch gar feine fannte, und einer reichen und mohlwollenden Einbildungefraft freien Spielraum ließ, diejenigen aus diesen Classen jedoch, welche er später kennen lernte, alles anwendeten, um die ihnen schmeichels hafte Täuschung in ihm zu erhalten, und ihm möglichst ideal zu erscheinen. Go hat er die Frauen der höhern Stande, so viele er deren auch spater fab, eigentlich niemals kennen gelernt, ja diejenigen, deren Bekanntschaft er machte, in gewisser Beziehung immer falsch beurtheilt. — Armfeld schrieb an Gens: Croyez-moi qu'il n'y a plus que les femmes qui vaillent quelque chose; bei Gott! sest Gent hinzu, er hat Recht. Es ift ein mahrhaft außerordentliches Phanomen, daß man beute zehn treffliche Frauen von großem Gemuth, lebendigem Chrgefühl, unverfohnlichem bag gegen das Bofe, und dabei umfaffendem Beift findet, ebe man nur einem Mann begegnet, der die Salfte dieser Eigenschaften in fich vereinigte. 3ch gebe gern ju, daß dies auf eine große Berruttung in der moralischen Welt deutet; indeffen muß man fie immer nehmen, wie fle ift, wenn es aufe Banbeln ankommt. Bei mir ift es daher Maxime geworden, die Frauen jener großen Art mit entschiedner Borliebe ju suchen, mit gartlicher Sorgfalt ju pflegen und bas beil ber Belt von ihnen gu erwarten.

Der große haufe liebt Jean Paul's Romane vielleicht nur wegen der ansicheinenden Abenteuerlichkeit, während der gebildete Dekonom edle Thränen in Menge bei ihm weint und der strenge Kunstler ihn als das blutrothe himmelszeichen der vollendetsten Unpoesse der Nation und des Zeitalters haßt, kann sich der Mensch von universeller Tendenz an den grotesten Porzellansiguren seines wie Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderreizes ergößen und die Willfürlichkeiten

Titan ließ Jean Paul den Clavis Fichtiana sen Leibgeberiana drucken, eine Satire gegen den transscendentalen Idealismus, die wunderlich genug aussah, die auf alle Fälle dem größern Publicum noch weniger zugänglich war als Fichte's Schriften selbst. Nun lernte er in Berlin Fichte, Schleiers macher, A. W. Schlegel, Tieck, Bernhardi 2c. persönlich kennen, und die Gegner der Romantik, Merkel an ihrer Spise, sielen auch über ihn her. So wurde das Bündniß schnell geschlossen, Jean Paul trat als Bertheidiger der

in ihm vergöttern. Gin eignes Phanomen ift es: ein Autor, ber bie Anfangsgrunde der Runft nicht in der Gewalt hat, nicht ein Bonmot rein ausdruden, nicht eine Geschichte gut erzählen tann, nur so was man gewöhnlich gut erzählen neunt, und dem man doch schon um eines solchen humoristischen Dithyrambus willen. wie der Abamsbrief bes tropigen, ternigen, prallen, herrlichen Leibgeber, ben Ramen eines großen Dichtere nicht ohne Ungerechtigfeit absprechen burfte. Benn feine Berte auch nicht übermäßig viel Bildung enthalten, so find fie doch gebildet: bas Sanze ift wie das Einzelne, und umgefehrt; turz er ift fertig . . Ueberhaupt läßt er fich fast nie herab, die Personen darzustellen, genug, daß er fie fich dent und zuweilen eine treffende Bemerkung über sie sagt . . . Sein Schmud besteht in bleiernen Arabesten im nurnberger Stil. hier ift die an Armuth grenzende Monotonie seiner Phantafie und seines Beiftes am auffallendften, aber bier ift auch seine anziehende Schwerfalligkeit zu hause und pitante Geschmaclofigkeit, an ber nur das zu tadeln ift, daß er nicht um fie zu wissen scheint. (Fr. Schlegel, 1798.) — Richt ohne Interesse ift ferner das Urtheil der Frau von Stael L'esprit de J. P. ressemble souvent à celui de Montagne. Les auteurs français de l'ancien temps ont en général plus de rapport avec les Allemands que les écrivains du siècle de Louis XIV. On pourrait prier J. P. de n'être bizarre que malgré lui: tout ce qu'on dit involontairement répond toujours à la nature de quelqu'un, mais quand l'originalité naturelle est gâtée par la prétention à l'originalité, le lecteur ne jouit pas complètement même de ce qui est vrai, par le souvenir et la crainte de ce qui ne l'est pas. — Sa manière d'observer le coeur humain est pleine de finesse et de gaité, mais il ne connaît guère que le coeur humain tel qu'on peut le juger d'après les petites villes d'Allemagne, et il y a souvent dans la peinture de ces moeurs quelque chose de trop innocent pour notre siècle... La mélancolie continuelle de son langage ébranle quelquefois jusqu'à la fatigue. Lorsque l'imagination nous balance trop longtemps dans le vague, à la fin les couleurs se confondent à nos regards, les contours s'effacent, et il ne reste de ce qu'on a lu qu'un retentissement au lieu d'un souvenir . . . La poésie de son style ressemble aux sons de l'harmonica, qui ravissent d'abord et font mal au bout de quelques instants, parceque l'exaltation qu'ils excitent n'a pas d'objet déterminé . . . L'on donne trop d'avantage aux caractères arides et froids quand on leur présente la sensibilité comme une maladie, tandis que c'est de toutes les facultés morales la plus énergique, puisqu'elle donne k désir et la puissance de se dévouer aux autres.

Romantik auf, las den Jakob Bohme mit Eifer, und die 1804 erschienene Vorschule der Aesthetik, eine Sammlung seiner "Regulbücher", legt Beugniß von diefer Wendung ab. Doch war das Bündniß nur äußerlich. Schleiermacher sowol als Schlegel hatten eine natürliche Abneigung gegen ben verwilderten Stil ihres neuen Freundes, und die Apotheose des eben verstorbenen Herder am Schluß der Vorschule stellte das etwas lau gewordene Verhältniß zu den Gefühlsphilosophen wieder her. In der "Vorschule" finden wir eine Reihe glanzenber Bemerkungen, die gerade ihrer paradoren Form wegen viel lebhafter in die Augen springen als die folgerichtigen Auseinanbersetzungen Schiller's und Schlegel's, baneben aber die absolute Unfähigkeit, einen logischen Faben festzuhalten, und eine ganz auffallende Unstetigkeit des Urtheils. Was er gegen die Priester der abso-Luten Runft fagt, ist fein und treffend, aber in seinen eignen Borschlägen verfällt er in die nämlichen Fehler, die er rügt. Wo ihm der Gedanke ausgeht, muß ein Bild zu Gulfe kommen, und bieses wird in der Regel nicht zur weitern Ausführung bes Gebankens, sondern um seiner selbst willen fortgesett. Der Dichter hat vergessen, was er eigentlich sagen wollte. — Der vornehmen Damen mude verlobte fich Jean Paul im November 1800 mit Karoline Meier, einer gebilbeten Beamtentochter. Da er in Berlin keine Anstellung fand, ging er Juni 1801 nach Meiningen, von ba nach Koburg, bis er sich 1804 in Baireuth ansiedelte. "Bisher hager, bleich und die Unruhe seiner Seele in einem hastigen Wort, in dem suchenben Auge und ber unsteten Bewegung ausbrudenb, von einem Fleck jum andern eilend, nirgend mit einem Entschluß und bem Gefühl bes Bleibens, selbst im Gespräch nirgend verharrend, wölbte sich plotlich seine ganze Gestalt, es füllte und braunte sich plotlich sein Besicht, er bekam ein außerst robustes Ansehn, und man konnte ihn von da an bis zu seinem Ende fast dick nennen, auf eine Weise, daß seine frühern Freunde ihn kaum wiederzuerkennen vermochten."\*)

Indem man in Weimar den Sieg, der durch den Wallenstein gewonnen war, schnell zu benutzen strebte, mußte man den Mangel an einem Repertoire idealistischer Stücke schmerzlich empfinden. Es lag nahe, die

<sup>\*)</sup> In den ersten Jahren seiner Ehe schrieb er die Flegeljahre (1802—5), und trat mit ihnen in den Areis zurück, dem er eigentlich angehörte. In den Flegeljahren empfinden wir durchaus Realität, was im Titan trop der scharfen Zeichnung keineswegs der Fall ist. Gottwald, der Held des Romans, der stille,

einheimische Production burch Uebersetungen zu ergänzen, und es war eine eigenthümliche Ironie, daß die deutsche Dichtung, die mit soviel Cual und Noth dem Einfluß des französischen Theaters entstohn war, jest wieder umkehrte. Um des Naturalismus willen hatte man die französische Regel über Bord geworfen; um den Naturalismus los zu werden, nahm man die französische Regel wieder auf. Boltaire's Zaure wurde in der Eschenburg'schen Uebersetung 1799 in Berlin ausgeführt, Göthe folgte mit Mahomed 30. Januar 1800, Tancred 31. Januar 1801.\*) Das lettere Stück führte Issland am 10. März desselben Jahrs auf (die Alzire nach Bürde 1800); Corneille's Rodogune 3. August 1802, Andromache 12. Januar 1804. Schiller, der sich im Ansang gesträubt, solgte mit der Phärra, die in Weimar 30: Januar 1805, in Berlin 24. März 1806 gegeben wurde. Corneille's Cid, nach Einsiedel, sührte man in Weimar Januar

bescheidene Traumer, der fich aus seiner einsamen Rlause nach ber Belt febnt, erhalt durch einen wohlwollenden Sonderling Gelegenheit, in verschiedenartige Berhaltniffe und mit verschiedenartigen Menschen im Bertehr zu tommen. Conderling fest ibn jum Universalerben feines großen Bermogens ein, jedoch unter folden Bedingungen, daß er um diefes Bermogen mit den habfuchtigen und liftigen Bermandten tampfen muß. Obgleich der Roman nicht vollendet ift, tann man doch voraussehn, es werbe das gange Bermogen in den Banben diefer Berwandten bleiben und dem Dichter nur als ein Bildungscapital dienen, ohne ihm irgendeine Selbstanstrengung zu ersparen. Die traumerische Unschuld einer jugendlichen, aus der Armuth des Dorfe plöglich in das Treiben der Belt mit ihren Luft. schlössern hineintretenden Dichterseele, ber ein reich möblirtes Bimmer, ein Dittagseffen bei einem begüterten Raufmann und bergleichen munberbare Erlebniffe find, die fich aber durch ihren innern Adel tubn über diefe Belt erhebt, bat en fich etwas humoristisches, aber biesen humor legt der Dichter diesmal nicht dem Bewußtsein bes belben unter, er läßt ihn vielmehr in feiner vollen Uniduld und stellt ibm dafür einen Zwillingsbruder zur Seite, der wohlwollend, aber in feinen Aeußerungen mephistophelisch seine Irrfahrten ironifirt. Bult ift ein Theil von der Doppelnatur des Dichters, in dem sich aber zeigt, daß Jean Paul's humer nur ein funftlich Anergogenes mar. Er hat fur ben humoriften feinen Bug, fein Ereigniß aus seinen Erlebnissen; es ift in ihm tein geschichtlicher Inbalt, et if nur der Schatten fur die ideale Empfindungswelt des andern. Gin Abichlug feblt auch hier, da ber Dichter nach seiner alten Reigung seinem belben wieder eine vornehme Erscheinung ale Ideal entgegenhalt: eine Sterngestalt, von der er wel traumen, nach der er fich febnen, die er aber nicht befigen darf, ba er fie wol für fich erweichen, nicht aber übermaltigen, fie nicht seiner Mannestraft unterordnen tann. Für Gottmald mar wie für seinen Dichter eine Raroline Meier bestimmt.

<sup>\*)</sup> Die Borliebe des Herzogs für das französische Theater wirfte mit, ebenso die geistvollen Berichte B. von humboldt's aus Paris. Der Tancred sollte ursprüng- lich mit Chören gegeben werden. Herder war namentlich über den Mahomed sebr entrüstet.

1806 auf. Es war keineswegs eine bloße Rückkehr zum Alten, benn was die frühern deutschen Dichter vorzugsweise als Fessel empfunden hatten, war ber franzöfische Alexandriner: durch ben fünffüßigen Sambus wurden diese fremden Stoffe naturalisirt, freilich trat die Dürstigkeit des Inhalts und die Kälte der Form um so merklicher hervor. Es fam ben weimarischen Kunstfreunden auch nicht auf den Inhalt an ober auf den sittlichen Eindruck, sondern lediglich auf das Vornehme und Abgemessene der Schiller hat sich in dem befannten Gedicht an Gothe ausführlich darüber ausgesprochen, wie nothig es sei, das gewaltsam eindringende wirkliche Leben von der Kunst zu verbannen: "Denn leicht gezimmert nur ist Thespis Wagen, und er ist gleich dem Acherontschen Rahn: nur Schatten und Joole kann er tragen, und brängt das rohe Leben sich heran, so broht das leichte Fahrzeug umzuschlagen, das nur die flücht'gen Geister fassen kann. Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen, und fiegt Natur, so muß die Runst entweichen." — In diesem höhern Sinn habe nur der Franzose die Kunst verstanden, trop ihrer Beeinträchtigung durch falsche Convenienz. "Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene, verbannt aus ihrem festlichen Gebiet find der Natur nachlässig rohe Tone, die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied. Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne, in edler Ordnung greifet Glied in Glieb, zum ernsten Tempel füget sich bas Ganze und die Bewegung borget Reiz vom Tanze." — Viel merkwürdiger noch als der Versuch, die französischen Classifer auf die Bühne zu bringen, war die Aufführung der Terenzischen Lustspiele nach der Uebersetzung von Einsiedel, "die Brüder" 24. October 1801, und das Mädchen von Andros 6. Juni 1802; ferner Plautus' Gefangene, nach Einfiedel, April 1806; ein Versuch, der Gothe so wichtig erschien, daß er davon eine neue Periode des Theaters datirt. Um die Nachbildung vollständig zu machen, wurden diese Stücke in Masfen aufgeführt und so allen bisherigen Begriffen und Gewohnheiten ber Schauspieler wie bes Publicums die unerhörteste Gewalt angethan. diese Bersuche waren im Grund nur Spielereien, von einer ungeheuern Bebeutung war bagegen die neue Methode in der Aufführung Shakspeare's. Bisher hatte man diesen Dichter, in dem man einen genialen Naturalisten sah, in die Prosa der Familiens und Ritterstücke hinabgezogen, man hatte ihn, und zwar mit großem Beifall, in ber Schröber'schen Bearbeitung ge-Schröber hatte die großen Scenen, in welchen sich Shaffpeare's Araft zusammendrängt, herausgehoben und bieselben mit Auslassung aller Mittelglieder aneinander gereiht; die feinern Nuancen waren verwischt, und der derbe prosaische Ton der Uebersetzung wurde durch die Improvisationen ber Schauspieler noch mehr ins Robe gezogen. Allein Shakspeare gehörte in dieser Form doch wirklich dem deutschen Theater an. Jest

ging man an das fühne Unternehmen, ihn im Sinn des neugewonnenen Runstprincips zu verebeln. Wie man sich bas etwa bachte, zeigt Wilhelm Meister: das symbolische Grundprincip des Hamlet wird mit scharfer Analyse entwickelt und daraus die Tragodie neu construirt, mit volliger Aufgebung des alten Baugeruftes. Das idealistische Princip der weimarer Schule wollte mit Shaffpeare's Form ebenso wenig übereinkommen als die classische Schule ber Franzosen. Wenn fie consequent fein wollte, so mußte sie in ihren Umarbeitungen ebenso durchgreifend sein. fand aber die Ansicht, Shakspeare's Dramen seien absolute Runftwerke und jede Beränderung derselben eine Beleidigung der Runft, in dem jungen Dichterkreise, welcher bas Drama mehr vom Standpunkte ber Literatur als des Theaters auffaßte, um so leichter Eingang, da ibr durch ein Kunstwerk ersten Ranges die Bahn gebrochen wurde, die Uebersetung Shakspeare's von A. Schlegel, W. 9 39CE 1797-1810: das glänzenbste Zeugniß für die Fähigkeit der beutschen Sprache, eine fremde Dichtung in ihren eigensten Feinheiten wiederzugeben. Freilich muß man nicht jene fließende Diction erwarten, bie wir von unsern eignen Bühnenbichtern fordern; fie ist eben für ben Lefer geschrieben, nicht für die Buhne. Ihre rein literarische Aufgabe bat fie in einer Weise erreicht, wie selten ein anderes Werk: sie ift fur die Gebilbeten Deutschlands eine poetische Bibel geworden, aus der fie in ben höchsten Stunden Erhebung und Trost geschöpft haben.\*) — Göthe schlägt in einer Abhandlung über Shakspeare (1803), die viel goldne Worte enthält, den theatralischen Werth des Dichters ziemlich gering "Shakspeare spricht durchaus an unsern innern Sinn: burch biefen belebt sich sogleich die Bilderwelt der Einbildungstraft, und so entspringt eine vollständige Wirkung, von der wir und feine Rechenschaft zu geben wissen; denn hier liegt eben der Grund von jener Täuschung, als begebe fich alles vor unsern Augen. Betrachtet man aber die Stude genau, so enthalten sie viel weniger sinnliche That als geistiges Wort. geschehn, was sich leicht imaginiren läßt, ja was besser imaginirt als gesehen wird. Samlet's Geist, Macbeth's Beren, manche Grausamkeiten erhalten ihren Werth burch die Einbildungsfraft, und die vielfältigen fleinen Zwischenscenen sind blos auf sie berechnet. Alle solche Dinge geben beim Lesen leicht und gehörig an uns vorbei, da sie bei der Borstellung laften und störend, ja widerlich erscheinen. So gehört Shakspeare nothwendig in die Geschichte der Poesie; in der Geschichte des Theaters tritt er nur zufällig auf. — Nun hat fich das Borurtheil in Deutschlant

<sup>\*)</sup> In Berlin gab man bereits 15. October 1799 den Samlet nach dieser Uebersepung.

eingeschlichen, daß man Shakspeare auf der deutschen Bühne Wort für Wort aufführen musse und wenn Schauspieler und Zuschauer daran erwürgen sollten. Die Versuche, durch eine vortreffliche genaue Uebersetzung veranlaßt, wollten nirgend gelingen, wovon die weimarische Bühne das beste Zeugniß ablegen kann. Will man ein Shakspearisch Stud sehn, so muß man wieder zu Schröder's Bearbeitung greifen; behält jenes Vorurtheil die Oberhand, so wird Shakspeare in wenig Jahren ganz von der beutschen Bühne verdrängt sein, welches benn auch kein Unglück ware, denn der Leser wird an ihm desto reinere Freude empfinden." -Eine solche Refignation war erft möglich, nachdem man lange Zeit hindurch ernsthaft bemüht gewesen war, den Dichter in diejenige Kunstform umzugießen, die man für die vollkommenste hielt. Die Aufgabe mar nicht an ihrer eignen Unmöglichkeit gescheitert, sondern an der Einseitigkeit des weimarischen Kunstprincips. Sehr lehrreich ist Schiller's Bearbeitung des Macbeth, die 14. Mai 1800 in Weimar aufgeführt wurde; das wiener Theater folgte 1808, das berliner 1809. Sie ist in Sprache und Declamation für bas Theater weit zweckmäßiger eingerichtet als die spätern von Boß und Tieck. In Bezug auf die Heren werden wir freilich den Gegnern Schiller's beitreten, ohne doch zu verkennen, daß ihn bei seiner Umgestaltung ein nicht unwichtiger Grund Bur Zeit des Macbeth waren die Herenprocesse in vollem leitete. Gange; Shafspeare hat die plump gemeinen Buge bes Volksglaubens entfernt und nur das Poetische beibehalten, benn er durfte auf die erganzende Phantasie seiner Zuschauer rechnen. Unsrer Phantasie sind glucklicherweise diese Fragen nicht mehr so geläufig, und wenn sie uns nicht gang unverständlich bleiben sollen, so muß ber Dichter etwas zur Erganzung thun. hier trat nun dem Schüler der Griechen die Verwandtschaft mit den alten Schicksalsmächten entgegen. Er verwandelte die Unheilsschwestern in Schicksalbschwestern, gab ihnen eine idealisirte Haltung und legte ihnen complicirte Plane unter. Dieser Idealismus ging so weit, daß die Heren als junge Mädchen bargestellt wurden, schon von Wuchs und recht artig gekleibet.\*) — Man wird versucht, an eine Verwandtschaft Shakspeare's mit der antik-romantischen Schicksalstragödie zu glauben, wenn man den Accent seiner Stucke verändert. Damit ändert man freilich die Hauptsache. Die beiben Prophezeiungen ber Heren find bei

<sup>\*)</sup> Als December 1825 Macbeth in der rein Shakspeare'schen Form in Berlin aufgeführt wurde, schreibt Göthe an Zelter: "Diese Bemühungen gehören zu densenigen, welche König Saul der Here zumuthete: den großen Todten hervorzurusen, wenn wir und selbst nicht zu helsen wissen. Shakspeare ist noch widerborstiger als jener abgeschiedne Prophet."

Shakspeare nicht im Sinn der griechischen Drakel aufzufaffen, fie fint Motive, deren Wirkung wir vollständig ermessen. Durch die erste Prophezeiung wird der Chrgeiz, der in Macbeth's Brust schlummerte, ins Bewußtsein gerufen und ihm der Muth zu seinem Unternehmen eingeflößt; durch die zweite wird er in trügerische Sicherheit gewiegt und badurch endlich der rächenden Gerechtigkeit preistgegeben. Wenn die Beren die Bukunft, obgleich in einem verkehrten Ginn, richtig prophezeien, so liegt in diesem Borgreifen der Zukunft keine Pradestination. rennt nicht blind in seine Schuld, wie Dedipus, sondern sehend. speare ist überall Meister in der Kunst, die überfinnliche Welt so in seinen dramatischen Inhalt zu verflechten, daß sie als etwas Reales er scheint; aber nirgend hat er diese Runst so glänzend bewährt als im Macbeth. Zwar sollen auf dem Theater die Erscheinungen finnlich bervortreten, allein sie sind eigentlich nur für das geistige Auge. Bei den Hallucinationen Macbeth's vom blutigen Dolch an bis zu bem Geist Banquo's, der allen übrigen unfichtbar bleibt, ist das leicht zu erkennen; allein es gilt auch von den Beren. Die bamonische Welt erfüllt unficht= bar das ganze Leben, aber sie zeigt sich nur dem, der sie sucht. Die Gedanken, welche die Heren Macbeth einzugeben scheinen, verkörperten fich zu jenen räthselhaften Erscheinungen, die nur auf ihn einwirken, nicht etwa. wie Tieck meint, weil ber Fuß best tugendhaften Helden sich zufällig in ihren Zauberfreis verirrt, sondern weil sein Geift bereits barin befangen ift. Es erregt ein grauenhaftes Gefühl, als später Macbetb beschließt, die Zauberschwestern aufzusuchen; er zweifelt nicht daran, fie gu finden, denn sie find, wo etwas Boses eintritt. Nachdem sie sein Berg noch weiter mit trügerischen Berficherungen genährt, find fie verschwunden wie ein Blendwerk der Phantafie, keiner seiner Begleiter hat fie gefebn, er steht einsam auf der Haide. In seinem bosen Borhaben war er in bemselben nachtwandlerischen Treiben befangen, das bei Laby Macbeth erft infolge der That eintritt. Mit unendlicher Feinheit hat der Dichter diesen finstern Sput so gezeichnet, daß er nur die Farbe der Seele wieder Dies geht burch ben falschen Ibealismus Schiller's verloren. Schicksalsschwestern behaupten ein Recht für sich und verlieren dadurch jenen poetischen Sauch, der nur aus der realen Farbe des Lebens bervorgeht.

Die Genoveva aufzuführen, welche Tieck 1799 nach Weimar brachte, sand man doch bedenklich, obgleich Göthe der Borlesung Beisall schenkte. Als sie 1800 erschien, wurde die Schule nicht mude, sie in Prosa und Sonetten zu seiern, und Tieck selbst hatte ein nicht geringes Bewußtsein: noch in der spätern Novelle "das alte Buch" geräth er in eine sehr drollige Ekstase. Daß Tieck den ganzen Krieg Karl Martel's

gegen die Mauren in breitester Ausführlichkeit schildert, läßt sich nur aus einer falschen Nachahmung Shakspeare's erklären; der Kampf gegen die drei Einheiten trug doch seine bosen Früchte: das Stück ist stillos in Sprache, in Costum und in der sittlichen Handlung. Wo jeder andre Dichter mit einer Person auskommt, braucht Tieck zehn, und daß diese scheinbare Fülle lediglich ein Erzeugniß ber Armuth ist, zeigt fich in der Familienähnlichkeit aller dieser Figuren, die man nur mit Mübe unterscheidet. Der Charafter des Ganzen ist Genremalerei, und dieser fehlt das Einzige, was ihr Berechtigung geben konnte, ein klar angeschauter historischer hintergrund. Das Stuck spielt in ber sogenannten poetischen, b. h. charafterlosen Zeit, in einer Zeit, wo zwar viele Wunder geschehen, wo aber Golo zu einem alten Knappen sagen kann: "Du Abbild ber verfloffenen treuen Zeit, wie könnt' ich doch ob deinem Glauben spotten, bein kindliches Gemüth doch bitter tabeln!" — Eine Zeit, in der man vom kindlichen Gemüth redet, läßt keine Wunder zu. Tieck hat sich bemuht, eine gewisse Einheit der Stimmung durch die religiöse Farbe hervorzubringen. Aber die Religion ist nur dann von Werth, wenn sie als lebendige Seele das Kunstwerk durchdringt, wenn aus ihr die Motive hervorgehn. Bei Tieck ist sie blos Costum und Decoration; sie hat mit dem Nerv der Begebenheit nichts zu thun und sie ist dem Calderon abgesehn. Man könnte bieses Costum wegwerfen, ohne ber Handlung Eintrag Das Reflectirte zeigt sich gleich im Prolog, wo der heilige Bonifacius mit den Worten auftritt: "Ich bin der wackre Bonifacius", und die Zuschauer baran erinnert: "D laßt ben harten Sinn sich gern erweichen, daß ihr die Runde aus ber alten Zeit, als noch die Tugenb galt, die Religion, der Eifer für das Höchste, gerne dulbet." - Diese Bezeichnungen paffen am wenigsten auf bas Zeitalter ber Rarolinger, aber fie stimmen auch nicht zum Stud; sie find gemacht wie der altfränkische Ton des Prologs. Der heilige Bonifacius tritt noch einmal auf, um in 33 Ottaverimen zu erzählen, was zwischen ber Verstoßung ber Genoveva und ihrem Wiederfinden vorgefallen ist. Außerdem erscheint im Lauf der Schlachten "ein Unbekannter" bei Karl Martel und prophezeit ihm in einer unendlichen Reihe von Terzinen das fünftige Schicksal des Frankenreichs, wozu im Jahre 1800 ber Dichter keine große Sehergabe bedurfte. "Der Tob" kommt in eigner Person zu Genoveva in ihre Höhle, um sie abzuholen, und fie ist gern bereit, obgleich ihr kleiner Schmerzenreich fie beschwört, bei ihm zu bleiben. Da treten zwei Engel auf, verjagen den Tob und gehn mit folgender Arie ab: "Wir heilgen Engelein von Gott gesendet sein mit frischem Lebensschein. Du sollst genesen sein, und kömmt bein Stündelein, daß du zu uns gehst ein, gedenken alle dein, daß es sei fanft und fein." - Diese Religiofität muß mit ihrer füßlichen Rindliche 28\*

keit ben Rechtgläubigen ebenso anwidern als und. So bleibt von der Religion nur die Genremalerei: es werben die Dome und die Beiligenbilder beschrieben, es wird über die Bibel geredet, über die Wundertraft Gottes (freilich auch über die Wunderfraft der Sterne, was weniger driftlich ist), und Genoveva ergeht sich beständig in driftlichen Phantafien, aber diese Phantasien geben keine klare Anschauung, und wirken ebenso wenig auf die Handlung ein als jene episodischen Momente. Der Refrain der Fabel, das Volkslied vom "einsam grünen Thal", ist eine Reminiscens aus der Genoveva des Maler Müller und wenig geeignet, eine tragische Entwickelung hervorzurufen. Golo hört es zuerst unter Schäfern und wird bis zum Weinen bavon gerührt, bann fingt er es unter ben Fenfiern ber Genoveva und es fommt ihm bei jeder ernsten Scene seines Lebens in den Sinn, auch noch bei den Schrecken des Todes; sein lettes Bert ist das "einsam grune Thal". Weber Golo noch Genoveva find fart genug, ein bedeutendes Schickfal zu tragen. Genoveva wird gleich zu Anfang so schwächlich geschilbert, daß selbst ihr Gemahl einen harten Tatel gegen sie aussprechen muß, und so verhält sie sich durch bas ganze Stud. Zuerst sprechen die beiben miteinander im allgemeinen von Blumen und von Thränen, dann schildert Golo eine stille Sehnsucht, deren Wesen er nicht burchschaut, die fich aber auf jenes Lied bezieht; dann fingt er Genoveva jenes Lied vor und wird durch heftiges Schluchzen unterbrochen, bann nach längerer Pause folgt die Mondscheinscene im Garten, in ber er mit Genoveva, die auf dem Balcon steht, Wettgefänge von unbestimmter Bartlichkeit halt. In dieser Scene, die an die bekannte des Romeo etinnert, find einzelne lyrische Stellen sehr poetisch und sie würde durch weg einen guten Einbruck machen, wenn sie irgendeinen Ausgang hätte. Nach einigen Zwischenscenen bemerkt endlich Genoveva, daß Golo von einem geheimen Rummer gedrückt wird, sie erzählt einer Bertrauten. daß fie von Golo große Dinge geträumt habe, wieder ohne Resultat. Nach so vielen vergeblichen und ermüdenden Unläufen gesteht Golo jener Bertrauten seine Liebe, sie ermahnt ihn, sein Gluck zu versuchen, und nun kommt es endlich zur Explosion. Er will Genoveva an die Bruft drucken. sie stößt ihn hinweg und ruft Drago, ihren geistlichen Bertrauten, um mit ihm die Bibel zu lesen, während Golo wieder das Lied von der Beite singt. Dann wird man nicht wenig überrascht, als eine neue Gartenscene zwischen beiben stattfindet und Genoveva, ohne des frühern Gespräcks in gebenken, ihn freundlich fragt, warum er sich so wenig sehen läßt. Freilich ist man durch die blumenreiche Sprache so verwirrt, daß man wenig an den dramatischen Zusammenhang benkt, z. B. "Die Lilien stehn, wie träumend in dem Grünen, die Rosen von bem goldnen Mond beschienen erweden sich und rauschen mit leisem Geflüfter; der hohe Balt ift bufter,

es äugelt die Nacht in den Buchengang hinein, ein grünes Feuer brennt er in dem Schein." Rurz, der leidenschaftliche Ausbruch erfolgt von neuem, immer unterbrochen von phantastischen Naturschilderungen, und der Heiligen entfährt das unbedachte Wort: "ich kann auf Euch nicht so, wie ich wol möchte, zürnen." Dann die falsche Ueberraschung und Genoveva im Gefängniß; darauf eine Reihe von Scenen, in denen Golo fie versucht und nicht nur alle Versmaße, sondern auch die Prosa aufbietet, um dem Leidenschaftlichen Wechsel seines Gemüths Rechnung zu tragen. aber aus Calderon entlehnt, ist hier ein Moment, daß Golo's Phantasie in einem Augenblick, wo Genoveva ihm driftlich zuredet, plötlich umschlägt, in ihr einen lebendigen Leichnam zu erblicken glaubt und sich mit Abscheu Wieder eine Reihe bunt ausgeführter Genrebilder, die stark an den Faust erinnern, z. B. die Beschwörung bei der Here, dann der Mordversuch und Genoveva's Errettung. Die schreckliche Begebenheit hat in Golo's feiger Seele keine Stahlkraft hervorgerufen, er bewegt sich in elenden Lügen, flieht bann mit seinen Belfershelfern auf ein einsames Schloß, wo der verkleidete Geist seines Vaters bei ihm erscheint, den er aber mit der Erklärung abfertigt, er sei zufrieden und mehr brauche der Mensch nicht. Dann intriguirt wieber Siegfried gegen ihn, der längst ben Betrug entdeckt hat, und lockt ihn unter falschen Vorwänden in bas Net. Die tobtgeglaubte Genoveva wird gefunden, Golo soll unter Martern hin= gerichtet werden, der jämmerliche Wicht windet fich zu den Füßen der Genoveva, man erläßt ihm endlich die Marter und sticht ihn einfach tobt. Sein Leichnam wird von einigen Schäfern aufgefunden, benen er früher Gutes gethan, sie geben ihm ein driftliches Begräbniß und weinen eine Thräne ber Rührung auf seinem Grabe. Dieser weinerliche Ausgang ift ganz und gar nicht Calderon, ganz und gar nicht katholisch, er ist der ein= fache Ropebue in Menschenhaß und Reue: die sieche, untragische Abschwächung der Sünde. Will man einen Bösewicht schildern, so zeichne man ihn stark und hart, man gebe seiner Seele die Energie, die Last der Schuld auf sich zu nehmen und darunter zusammenzustürzen wie ein Mann. Aber mit solchen kläglichen armen Sündern wie Golo, bei benen jede andre Strafe, als ein Fußtritt, eine verlorne Mühe ist, möge und die Poesie verschonen. Dazu ist dieser Charakter nicht eine neue Erfindung, sondern ber wiedererweckte William Lovell, jenes Mollustengeschöpf, das sich von einem Rehrichthaufen zum andern schleppt und nur durch einen Zufall endlich sein armseliges Leben verliert. Was biesem seltsamen Stuck so großen Erfolg verschafft, war das phantastische Colorit, ber Gegensas gegen die verachtete Wirklichkeit. Für die Literaturgeschichte ist die Dämmerung dieser romantischen, mondbeglänzten Zaubernacht, die ben Sinn gefangen hält, nicht ausreichend, einer Scheineriftenz Dauer zu

verleihen. — Das Theater war viel dankbarer für Ropebue's\*) Johanna von Montfaucon, die 1800 in Berlin aufgeführt wurde. Alle Bubnen wetteiferten, es in glänzender Ausstattung aufzuführen, und in ber Hauptrolle machte Friederike Unzelmann selbst bei Steffens und Solger einen gewaltigen Eindruck. Im ersten Act empfängt Johanna, eben von einer gefährlichen Krankheit genesen, die Glückwünsche ihrer treuen Unterthanen. theilt Almosen aus, und entwickelt einem Berführer gegenüber eine eble Gefinnung. Die erste Scene bes zweiten Acts moge hier gang ftehn. "Waffensaal in der Burg mit verschiedenen Thuren, durch eine Lampe sparsam erleuchtet. — Nacht. Man hort in der Ferne verwirrtes Getose und Schwertergeflirre. Während folgender ersten, stummen Scene dauert eine rauschenbe Mufik im Orchester fort. Johanna, von Schrecken und Angu gejagt, kommt aus der Mitte, sie horcht, flieht, steht, horcht wieder, und als ber Lärm sich zu nähern scheint, flicht fie burch eine Seitenthur rechts, - bas Gefecht zieht sich indeffen hinter ber Buhne rechts herum. Johanna fommt zurud, ringt die Bande, und stürzt zur Seitenthür links hinein. Das Getose verliert sich nach und nach." Der Räuber will in ihr Cabinet eindringen, sie springt ihm mit gezücktem Dolch entgegen und treibt ihn zurud. Da gibt er ihr die falsche Nachricht vom Tod ihres Gemahle; sie fällt in Ohnmacht, er entreißt ihr den Dolch. Es erfolgt eine Scene des halben Wahnfinne, in ber fie vergebens nach einer Baffe fuct Endlich gibt das Gebet und die Verzweiflung ihr Kraft. Sie springt auf und rüttelt mit Gewalt an einem Schild, über welchem Schwert und Lange aufgehängt find. Das Schwert fällt hernieber, fie will fich hineinstürzen. Da fällt ihr unschuldiges Söhnlein ihr in die Arme. Das Gefühl triumphirt, sie bleibt leben. Wieder eine große Scene hat fie im fünften Act. Der Räuber will sie zwingen, sich ihm zu ergeben, sonst soll ihr Sohn vor ihren Augen sterben. Sie umflammert ihn mit Todesangst. — "Fürchte nichts, mein Sohn! — hörst du nicht? — es bonnert — ja es donnert schon — jest gleich wird ein Blit herabfahren. — Gott! Gott ist uns nahe! fürchte nichts! solchen Frevel duldet der Allmächtige nicht! - Rein! nein! es bonnert! - es wird bligen! - es muß bligen!" — Bis dahin ist die Wirkung in der That glänzend, ähnlich wie in der großen Scene ber Jungfrau. Aber nun brangt fich ber rationaliftische Ropebue vor: es blist nicht, und Johanna erklärt mit schwacher Stimme ihrem Berführer: "Wohlan, ich folge Euch zum Altar." Glücklicherweise wird

<sup>\*)</sup> Ropebue war 1799 wieder nach Rußland gegangen, dort ploplich auf vier Monate nach Sibirien geschickt, dann mit vielen Ehrenbezeigungen zurückerrufen. Rach Raiser Paul's Tod tam er als russischer Collegienrath nach Weimer, wo ihn A. W. Schlegel mit der befannten "Chrenpforte" empfing.

inzwischen die Burg angegriffen, der Räuber will eben ihren Gemahl erschlagen, ba stürzt Johanna in glänzender Rüstung mit gezücktem Schwert und geschlossenem Visir mit lautem Schrei herzu, faßt ihr Schwert mit beiden Bänden und führt aus allen Kräften einen Streich auf bes Räubers Der Helm ist gespalten und fällt herab, durch die Anstrengung aller Kräfte erschöpft, vermag sie sich kaum zu halten, sest sich auf ihr Schwert und holt gewaltsam Athem u. s. w. Das ist boch in der That die dankbarste Rolle, die je geschrieben ist, und wenn die andern betheiligten Personen weniger Glanzpunkte haben, so fehlt es auch ihnen nicht an fräftigen Effecten. Ritter aller Arten, Eremiten, Rinder, Ebelfräulein als Gärtnerinnen, unterirdische Verließe u. s. w. — diese ganze Maschinerie wird auf das wirksamste verwendet. — Die Sprache strost von Sentenzen, die gleich Fangbällen von der einen Person zur andern geworfen werben. Diese Sentenzen scheinen dazu bestimmt zu sein, den Beist bes Mittelalters zu schildern.\*) - Ein Seitenstück waren die Rreugfahrer 1802. Ritter Balduin geräth in die Gefangenschaft der Sarazenen. Emma, seine verlassene Braut, unternimmt einen Pilgerzug ins gelobte Land, um ihn aufzusuchen; sie hört, daß er tobt ist, wird in einem Kloster von der Aebtisfin Colestine, ber verlassnen Geliebten von Emma's Vater, mit einem gar nicht uninteressanten Gemisch von Rachsucht und Mitleid empfangen und nimmt, da sie auf keine irdische Liebe mehr hofft, zu Colestinens großer Befriedigung den Schleier. Das Kloster hat die Pflege dristlicher Berwundeter. Ein verwundeter Ritter wird hereingeführt, Emma erkennt ihren todtgeglaubten Geliebten. Jest spricht die Stimme der Natur, zwar nicht so lustig wie bei der Sonnenjungfrau, aber doch vernehmlich genug, um die Nonne zuerst zu einer Umarmung, dann zu einer Entführung zu

<sup>\*)</sup> So sagt z. B. ein Ritter, den man darüber tadelt, daß er seine Burg nicht einmal des Nachts verschließt: "Mein Herz steht jedem Menschen offen, warum nicht auch meine Burg?" — Ein andres Gespräch mit einem jungen Ritter wollen wir hier ganz ausschreiben: "Die wahre Liebe kann der Pflicht entbehren. — Wirst du immer so denken? — Immer so fühlen. — Wenn ich alt werde — die Liebe wird nicht alt — Oder häßlich — dein Auge bleibt der Abdruck deiner Seele. — Meine Armuth — dein Herz ist reich. — Meine Riedrigskeit — deine Tugend ist erhaben. — Die Jahre schwinden. — Die Tugend ist ewig. — Die Liebe flattert. — Die Freundschaft wurzelt. — Jene verwelkt. — Diese beschattet im Alter." — Ein frommer Eremit, dem ein junges Mädchen einen Kord mit Früchten bringt, erwidert ihr: "Das Thier sättigt sich, der Mensch genießt." Als sie ihm erzählt, ein guter Freund schmachte im Kerker, macht er die Bemerkung: "Den Tugendhaften kann man sessen, die Tugend nie." — Man lache übrigens nicht zu sehr über diese Dialoge. Roch in unsern Tagen wird so manches beklatscht, was nicht um einen Gran vernünstiger ist.

bestimmen. Die Entführung wird hintertrieben und Emma soll zur Strase für ihren Frevel lebendig eingemauert werden. Alle diese Scenen sind roh und mit einem ungebührlichen Auswand äußerer theatralischer Mittel ausgearbeitet, aber auch mit sehr richtigem theatralischen Berstand. Emma wird eben eingemauert, da trisst Balduin einen türkischen Emir, bessen Erochter er mit der gewöhnlichen Großmuth eines Kotsebue'schen Helben kurz vorher gerettet: er stürmt mit seinen Leuten das Kloster und befreit die Geliebte. Um nun die Stimme der Natur nachträglich zu legalisiren, wird zum Schluß der päpstliche Legat eingeführt, der den Thatkesstand untersucht, Emma wegen ihrer frühern Berlobung ihres Klostergeslübes entbindet und die Liebenden in den Schoos der Kirche ausnimmt. So tolerant gegen die Stimme der Natur war die damalige Kirche keinesswegs, und wäre sie es gewesen, so wäre die ganze Basis des tragischen Consticts weggefallen.

Inzwischen that Schiller in zwei rasch auseinander folgenten Tragodien einen neuen entscheidenden Schritt.\*) Mit der Ausarbeitung bes Wallenstein war er in seiner Technik sicher gestellt, Maria Stuart und die Jungfrau wurden in verhältnißmäßig kurzer Zeit vollendet. Aufführung ber Maria Stuart in Weimar erfolgte einen Monat nach bem Macbeth, 14. Juni 1800; in Berlin 8. Januar 1801. Der Enthufiasmus, ben die beiben Dichter bei ben Schauspielern erregt hatten, zeigte sich unter anderm darin, daß die junge, schone, bewunderte Karoline Jagemann \*\*), für welche Schiller die Rolle der Maria bestimmt batte. sich erbot, die "ungunstigere" ber Elisabeth zu übernehmen, eben weil sie eine schwierigere war, und daß die junge Amalie Malcolmi die Rennerv Das Vorurtheil, Maria für die dankbarere Rolle zu halten, besteht noch immer, obgleich für benjenigen, ber sich durch den sinnlichen Reiz nicht blenden läßt, Elisabeth die Hauptperson ist: nur so gewinnt der Berlauf bes Stücks einen bramatischen Charakter. Bu Anfang schwankt ber Entschluß in ihrer Seele, für den Tob der Maria sprechen ebenso bringende Rücksichten als bagegen. Durch bie persönliche Unterredung mit Maria, ju ber sie sich verleiten ließ, um bie Gegnerin zu bemuthigen, bie aber ins Gegentheil umschlägt, wird ihre Leidenschaft rege, und ber Kampf in ihrem Innern ist entschieden. Der gleichzeitige Mordversuch gibt ihr Beranlassung, diesen Entschluß äußerlich zu rechtfertigen. Tropdem ist ibre Vergangenheit noch stark genug, das Gebot der Milde ihr einzuprägen, und so faßt fie einen halben Entschluß, der trop feinster Berechnung bem

<sup>\*)</sup> Göthe's Palaophron mar 24. October 1800, Lesfing's Rathan Rovember 1801 aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Seit 1797 in Beimar, spater bes Berzogs Geliebte.

Bufall einen Theil bes Erfolgs in die Hand spielt. Indem nun ihr Wille in das Gebiet der Thatsachen übertritt und sich ihrer Macht entzieht, trifft sie der Rückschlag. Es zeigt sich, daß die Frucht, die sie frevelhaft begehrte, eine bittre ist und ihr ferneres Leben vergiftet. bei der wirklichen Aufführung dieser Eindruck keineswegs hervorgebracht wird, liegt an der Einseitigkeit der Färbung. Das Herz des Dichters ist auf seiten der Königin von Schottland. Er hat sie mit aller Liebens= würdigfeit ausgestattet, beren sein Pinsel fähig war, während in dem Bild ihrer großen Feindin fein einziger versöhnenber Bug fich findet; ja fie ist mit einem mahren Raffinement bes Saffes gezeichnet. Der Begensatz zwischen Maria und Elisabeth ift kein blod individueller; es prägen sich in ihnen zwei widerstreitende Weltanschauungen aus, Protestantismus Andeutungsweise sind in Schiller's Tragödie die und Katholicismus. Wirkungen der Religion richtig getroffen: die katholische Kirche beschäftigt bie Phantasie und läßt in ber Erwartung des Wunders, welches das Gemuth mit Gott versöhnen soll, der Leidenschaft freien Spielraum, während der Protestantismus Einheit und Integrität des Charakters und bes Bemüths für den Lauf des ganzen Lebens verlangt und damit die Verschlossenheit und Heuchelei begünstigt. Aber die Phantasie ist auf seiten des Ratholicismus; hier wird alles beschönigt, während vom Protestantismus nur die Nachtseite erscheint. Diese ungerechte Unparteilichkeit ist nur aus ber Natur ber artistischen Bilbung zu erklären, die den Schein über das Wesen sette. Wir sollen uns von diesem schönen Spiel nicht-täuschen lassen. Der englische Protestantismus ist knorrig und rühmt sich harter Eichenherzen, aber ber Pulsschlag dieses Herzens ist barum nicht weniger stark, weil er sich nicht in sieberhaften Sprüngen, sondern in ruhiger Gleichförmigkeit bewegt, und jene königliche Magbalene, welche das Gebicht zu einer Beiligen verklären möchte, ist eine trügerische Sirene, an ihren schönen Händen klebt verruchtes Blut. Zu begreifen ist es wohl, daß bei jener Begebenheit, wenn man sie aus dem historischen Zusammenhang reißt, das natürliche Gefühl sich auf Seite Mariens schlägt; auch durfte der Dichter die gerechte Empörung über einen Justizmord nicht abschwächen; allein der tragische Ernst ware erhöht worden, wenn er uns durch geschichtliche Motivirung der Unthat über die nackte Nichtswürdigkeit der persönlichen Eisersucht hinweggeführt hätte. Elisabeth wurde nicht blos durch persönliche Motive, sondern durch sehr beherzigenswerthe Gründe der Staatswohlfahrt angetrieben, Mariens Tod zu wünschen. Noch war das Andenken der blutigen Maria, die dem Moloch der allein= seligmachenden Rirche so zahlreiche Opfer geschlachtet, in aller Herzen, Englands Beil stand auf dem Spiel, wenn Maria Stuart den Thron beftieg; und dies Ereigniß lag nicht außer dem Bereich ber Möglichkeit.

Die Dolche katholischer Meuchelmörder bedrohten das Leben der weisen Königin, und nach ihrem Tobe war Maria die rechtmäßige Erbin. Dichter verschweigt diese Bebenken feineswegs, allein er pragt fie nicht ber Einbildungsfraft ein. Wir horen, wie bas Bolf Mariens Tob verlangt, wie Burleigh, ber weise Staatsmann, barauf bringt, allein wir erfahren nicht ben Grund. hier durfte ber Dichter, ohne bas Recht bes poetischen Gefühls zu beeinträchtigen, die Handlung aus bem Gebiet des gemeinen Berbrechens in bas Gebiet sittlicher Conflicte übertragen. Er mußte in Burleigh den protestantischen Fanatiker zeichnen, ber von dem Glauben seiner Kirche ober von der Idee des Staatswohls so durchdrungen war, daß ihm, wie allen Fanatikern, der Zweck die Mittel heiligte; bem katholischen Enthusiasten Mortimer mußte der protestantische gegenübergestellt Die Schilderung des ersten ift ein Meisterstück und wurde den Abscheu des Bolks begreiflich machen, wenn dieses nur einen ebenburtigen Bertreter gefunden hatte. Mortimer entflieht ben bumpfen Predigtftuben der Puritaner und zieht inmitten einer allgemeinen Wallfahrt nach Rom. "Ich hatte nie der Rünste Macht gefühlt: es haßt die Rirche, die mich auferzog, der Sinne Reiz, kein Abbild duldet sie, allein das körtperlose Wort verehrend. Wie wurde mir, als ich ins Innre nun der Rirchen trat, und die Musik der himmel herunterstieg, und der Gestalten Fulle verschwenderisch aus Wand und Decke quoll, das Herrlichste und Sochste. gegenwärtig, vor den entzückten Sinnen fich bewegte" u. f. w. - Bas für Gründe, um einen Uebertritt ju motiviren! Der Jesuit, ber ibn bekehrt, entzündet in ihm die Leidenschaft zu einem schonen Beibe, beffen Reiz durch die Glorie des Unglücks erhöht wird. Er weiht ihn in die Rünfte ber Berftellung ein; er schickt ihn zum Morbe ber Ronigin aus. "Ablaß ift und ertheilt für alle Schulden, die wir begingen, Ablaß im Mortimer zeigt voraus für alle, die wir noch begehen werden." bieses Zutrauens würdig; er will alles umbringen, was ir gend den Raub verrathen konnte, zuerst seinen Dheim, seinen zweiten Bater, er hat Erlaubniß, das Aergste zu begehen, und er will es. Es ist die rührende Gewalt der Schönheit, die ihn dem Beil des henters entgegentreibt, in der er etwas ganz Anderes sieht als das leidende Beib. "Nicht kalter Strenge flagt bie Welt bich an; bich kann bie beiße Liebesbitte rühren, du hast den Sänger Rizzio beglückt, und jener Botbwell durfte bich entführen. — Du zittertest vor ihm, da du ihn liebtek! Wenn nur ber Schrecken bich gewinnen kann, beim Gott ber Bolle! erzittern sollst du auch vor mir!" - Derselbe Mann stößt fich ben Dolch ins Berg mit ben Worten: "Maria, heil'ge, bitt' für mich unt nimm mich zu bir in bein himmlisch Leben!" - Run male man fich aus, daß es diesem Mann gelingt, Maria zu befreien, das Reich in Aufrubr

zu bringen, ben Protestantismus zu stürzen; man male sich ferner bas Gefühl aus, das diese Möglichkeit in der Seele eines protestantischen Staatsmannes erregen mußte, und man wird sich die Figur Burleigh's richtiger vorstellen, als sie ber Dichter gezeichnet hat. An bem Charakter der Elisabeth durfte wenig geanbert werben; nur hätte ber Dichter ben scheußlichen Bug, ben Versuch ber finnlichen Verführung Mortimer's, wegwischen sollen; er idealisirte ja sonst seine historischen Charaktere mit so viel Feinheit und humanität. Dhnehin war in einem Stud, in welchem das Schlechte überwiegt, die Hervorhebung positiver Momente auch aus äfthetischen Gründen wünschenswerth. Leicester ist von einer so widerwärtigen Unwürdigkeit, daß man nicht begreift, wie grade Schiller bazu kam, eine so marklose Figur in ein tragisches Kunstwerk aufzunehmen. wenn ihn nicht etwa das Beispiel Weißlingen's verführt hat. Schiller fühlte den Mangel, der barin liegt, daß Maria nichts dazu beiträgt, ihr Schickfal herbeizuführen ober auch nur zu beschleunigen. Ihre frühere Schuld kann an der Sache nichts ändern, benn diese hat zum nachfolgenben Schickfal kein rechtliches Berhältniß. Dieses Berhältniß ersett ber Dichter burch die Idee ber katholischen Werkheiligkeit, daß man burch ein unverschuldetes Leiden eine anderweitige Schuld bugen konne; und um diese wunderliche, dem protestantischen Gewissen widerstrebende Theorie glaublich zu machen, hat er ben Ratholicismus mit einem Farbenreichthum geschildert, der lediglich aus fünstlerischen Motiven hervorgeht. Aber man soll die fittlichen Motive nicht bem Kunstwerk zu Liebe ausklügeln, sondern aus ihnen heraus ben Gegenstand empfinden, man foll ber Phantasie burch ben Berftand bas Gleichgewicht halten. Nun waltete über bieser Ibee noch eine eigne Fronie. Sie gipfelt in ber Communionsscene, die zum Verständniß der Handlung ebenso nothwendig ist als der Großinquisitor in Don Carlod. Allein schon Gothe wurde nicht wohl dabei, der Hof unterfagte die Scene, und sie wird seitdem fast überall ausgelassen; moralisch betrachtet, mit Recht, aber nicht zum Vortheil der künstlerischen Harmonie. — Es ist ben Darstellern vergönnt, durch leise Betonung einzelner Momente bem Dichter zu Hulfe zu kommen. Unfre Schauspiele= rinnen zeichnen in der Regel in Maria das leidende Weib in der Berklärung bes Martyriums. Soll Maria die Heldin der Tragodie sein, so muß während bes Stucks in ihrer Seele irgendeine Bewegung vorgehn. fie schon in der ersten Scene mit der Welt abgeschlossen hat, ist sie kein Begenstand einer bramatischen Entwickelung. Sie hat in ihrer Jugend ein furchtbares Verbrechen begangen, und wenn fie in der Einsamkeit ihres Rerkers Muße gehabt, bas Gefühl der Reue in sich zu nähren, so barf diese Bergangenheit nicht als bloße Reminiscenz in das Stud hineinspielen, wir muffen in der Erscheinung der Königin begreifen, daß ihr Wesen etwas

Dämonisches hat, welches die andern Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt fesselt, und sie selbst über alle Schranken ber Bernunft und des Gesețes reißt. Wir muffen es begreifen, daß dieses Weib, von der Leidenschaft erfaßt, einen Mord hat begehen konnen. Sie soll unser Mitleid erregen, aber dies Mitleid soll von einem geheimen Schauder begleitet fein.\*1 Schiller hat dies im einzelnen angebeutet, es kommt barauf an, diese Andeutungen in Zusammenhang zu bringen. Maria hat im ersten Act bie Hoffnung noch nicht aufgegeben, sie ist noch immer geneigt, ihre Freibeit durch Intriguen zu beschleunigen, und wenn sich der Gedanke ihrer frühern Uebelthaten wie ein schwarzer Schatten über ihre Seele breitet, so tritt dieser Schatten nur hervor, wenn sie mit ihrer Bertrauten allein in: es ist eine Sache, die sie allein mit sich und mit Gott abzumachen bat. Den Richterstuhl, ber ihr aufgedrängt werben foll, erkennt fie nicht an, und gegen ihre Verfolger zeigt sie nicht Resignation, sondern kalte Berachtung, die nur barum nicht in Vorwürfe übergeht, weil sie unter ihrer Würde sind. Ihr Geist ist gefangen, aber nicht gebrochen; er muß noch einmal in seiner ganzen Gewalt fich zusammenraffen, um fich bann unbedingt vor Gott zu demüthigen und das ihr widerfahrne Unrecht als ein böheres Recht des Himmels hinzunehmen. Das Gespräch mit Elisabetb hat sie nicht niebergebrückt, es hat ihr Gelegenheit gegeben, endlich einem ebenbürtigen Gegner gegenüber mit Leibenschaft auszudrücken, was ibr Gemüth so lange gepeinigt, und fie, die außerlich Unterdrückte, füblt nich die Siegerin. Die Demüthigung erfolgt erst in der Scene mit Mortimer: Maria fühlt, daß sie in den Augen ihres leidenschaftlichen Berehrers noch tiefer steht als in den Augen ihrer erbitterten Feindin. Die lettere entlehnt die Vorwürfe nur ihrem Haß, und Maria darf sich mit dem vollen Stolz einer Königin bagegen erheben; gegen den feurigen Liebhaber, ber in ihr nur das Weib sieht, fruchtet bieser Stolz nicht, und sie bricht in sich selbst zusammen durch das bemüthigende Gefühl, daß ihre Gunte auch ihre äußerliche Würde beflect hat.\*\*) - Die Jungfrau von Orleans

<sup>\*) &</sup>quot;Es gibt bose Geister, die in des Menschen unverwahrter Brust sich augenblidlich ihren Wohnsitz nehmen, die schnell in uns das Schreckliche begehn, und zu der Holl' entstiehend das Entsetzen in dem besteckten Busen hinterlassen." — Schiller schreibt an Göthe: "Meine Marie wird keine weiche Stimmung erregen, es ist meine Absicht nicht. Sie empsindet und erregt keine Zärtlichkeit, ihr Schicksal ist nur, heftige Passionen zu erfahren und zu empsinden."

<sup>&</sup>quot;) Fest überzeugt, daß durch jede Resterion das "nachtwandlerische" Schaffen bes Genius nur gestört werde, hielt sich Schiller jest gestissentlich von allen ästhetischen Untersuchungen fern. Eine Behauptung Schelling's, daß in der Raur vom Bewußtlosen angefangen werde, um es zum Bewußtsein zu erheben in der Kunst dagegen umgekehrt, veranlaßte ihn 27. März 1801 zu dem Schreiben

verfolgte siegreich die Bahn der schottischen Königin. Der Hof von Weismar, an die Pucelle gewöhnt, wußte sich in Schiller's Auffassung nicht zu sinden; der Dichter selbst hielt sie im Ansang für unaufführbar. Ist land bewies das Gegentheil, schon den 23. November 1801 brachte er das Stück auf die Bühne\*), in einer Ausstattung, welche an Glanz die der Johanna von Montsaucon bedeutend übertras. Friederise Unzelmann, welche die letztere Rolle geschaffen, spielte auch die Jungfrau. Die Pracht und der Auswand unster Darstellung, schreibt Zelter an Göthe Septems der 1803, ist mehr als kaiserlich; der vierte Act ist mit mehr als 800 Personen besetzt, und Musik und alles andere mit inbegriffen, von so eclatanter Wirkung, daß das Auditorium jedesmal in Etstase geräth.

an Gothe: "Ich fürchte, daß diese Berren Idealisten ihrer Ideen wegen allzu wenig Rotiz von der Erfahrung nehmen. In der Erfahrung fangt auch der Dichter mit dem Bewußtlosen an, ja er hat sich glucklich zu schägen, wenn er durch das klarste Bewußtsein seiner Operationen nur so weit kommt, die erste dunkle Totalidee seines Berte in der vollendeten Arbeit ungeschwächt wiederzufinden. Ohne eine solche dunkle, aber mächtige Totalidee, die allem Technischen vorhergeht, kann kein poctisches Werk entstehn, und die Poesie besteht eben darin, jenes Bewußtsein auszusprechen und mittheilen zu können. Der Richtpoet kann so gut als der Dichter von einer poetischen Idee gerührt sein, aber er kann sie nicht mit einem Anspruch auf Nothwendigkeit darftellen: er kann ebenso gut ein Product mit Bewußtsein und Nothwendigkeit hervorbringen, aber ein solches Werk fangt nicht aus dem Bewußtlosen an und endigt nicht in demselben. Es bleibt nur ein Werk der Besonnenheit. Das Bewußtlose mit dem Besonnenen vereinigt macht den poetischen Künstler aus. Man (doch wol die Schlegel?) hat in den letten Jahren über dem Bestreben, der Poefie einen höhern Grad zu geben, ihren Begriff verwirrt . . Es leben jest mehrere so weit ausgebildete Menschen, die nur das ganz Vortreffliche befriedigt, die aber nicht im Stande maren, auch nur etwas Gutes zu machen. Indem fie sich auf dem vagen Gebiet des Absoluten aufhalten, halten sie ihren Gegnern immer nur die dunkle Idee des Absoluten entgegen." Gothe geht in der Antwort noch weiter: "Ich glaube, daß alles, was das Genie als Genie thut, unbewußt geschehe " "Bas die großen Anforderungen betrifft, die man jest an den Dichter macht, so glaube ich auch, daß sie nicht leicht einen Dichter hervorbringen werden. Die Dichtkunst verlangt im Subject eine gewisse gutmuthige', ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben herein zerstören jenen unschuldigen productiven Zustand und segen, für lauter Poefie, an die Stelle ber Poefie etwas, das nun ein fur allemal nicht Poefie ift, wie wir in unsern Tagen leider gewahr werden."

<sup>&</sup>quot;) Leipzig war 17. September 1801 vorangegangen; dem anwesenden Dichter wurden glänzende Huldigungen zu Theil. — Die Ausarbeitung hatte Schiller Juli 1800 begonnen, mit mehr Betheiligung des Herzens (wie er an Körner schreibt) als in seinen frühern Stücken. — In Weimar erfolgte die Aufführung erst 23. April 1803.

Daß das italienische große hoftheater daburch in die größte Berlegenheit gerath, indem es nun gar nichts übrig behält, die Augen auf sich zu ziehen, fonnen Sie benken. — Das neue Stud ift bem beutschen Leben noch frember als die Maria; die Romantif ber Ueberlieferung ift zum Behuf fünstlerischer Abrundung noch gesteigert. Der Gedanke eines gottlichen Berufe fonnte in der keuschen traumerischen Seele einer einsamen Jungfrau fich wol zu einer Bifion gestalten, und die Erscheinung dieser gottbegeis sterten Seberin konnte in Zeiten, wo bie materiellen Mittel zum Rampf vorhanden waren, und nur die Elasticität fehlte, die zum Entschluß notbig ist, wol wie ein Wunder wirken. Allein Schiller hat nicht nur das Wunderbare unnöthig gehäuft, sondern er hat dem sittlichen Conflict ein supranaturalistisches Motiv zu Grunde gelegt. Der Gemuthszustand ber Jungfrau, welche durch eine Bifion aus dem gewöhnlichen Rreise ihres Lebens herausgebrängt und in eine ber Natur ihres Geschlechts widersprechende Idee verzückt wird, in die Idee, daß sie in sich jedes Mitleid und jede zartere Regung außrotten muffe, um ein reines Gefäß ber Gottheit zu bleiben; und die von dieser Idee so tief durchbrungen ist, daß sie die erste natürliche Regung in ihrem Busen als eine Sunbe empfindet: — ein solcher Gemüthszustand fann nicht unmittelbar mitempfunden werden; er verlangt eine psychologische Motivirung, und diese hat der Dichter unter-Daß jene räthselhaften Voraussekungen nicht individuell erläutert, und ebenso wenig in eine höhere, d. h. deutlichere Idee aufgeloft werben, sondern sich ohne weiteres als gültig und zu Recht bestehend ankundigen, stellt jene Tragodie in die Reihe der romantischen. Die reine Runft forbert unbedingte Wahrheit, eine Wahrheit, die überall erkannt, begriffen und nachempfunden werden muß, wo es frei benfende und frei empfindende Menschen gibt, nicht eine gebrochene, durch individuelle Stimmungen vermittelte Wahrheit. Gie ift ferner unprotestantisch: benn sie stellt die Einbildungsfraft über das Gewissen. Aber Schiller unterscheidet fich von Calderon baburch, daß ber lettere mit seinen Boraussehungen nur uns, bie Protestanten des 19. Jahrhunderts in Erstaunen sest; nicht seine Reitgenoffen, nicht sein Volk; und daß er darum mit sich selbst einig ift. während bei Schiller fortwährend die moderne Bildung durchblickt. Schicksal ber Jungfrau an sich ist tragisch, b. h. es enthält eine innere Nothwendigkeit. Die hirtin, aufgewachsen in ben religiösen Borftellungen ihres Volks, zugleich in bem bunkeln aber energischen Saß gegen ben Nationalfeind, in ihrer Einsamkeit zu finnig-schwärmerischen Gedanken, b. h. zum Umgang mit Beiftern geneigt, kann sehr wohl zu einer Erscheinung der Heiligen kommen, die ihr aufgibt, die Feinde ihres Gottes zu vernichten. Da ein solcher Beruf ihrem Geschlecht widerspricht, so wird die Idee einer excentrischen Verpflichtung, die allein diesen Bruch

mit der Natur sühnen könne, sich sehr bald daran knüpfen: nur die himmelsbraut kann ein würdiges Werkzeug ber Mutter Gottes sein. Nun ist die That vollbracht, der latente Enthusiasmus der Nation, der nur eines zündenden Funkens bedurfte, um ins Leben zu treten, hat diesen Funken in der Erscheinung der Jungfrau gefunden und nachher mit selbständiger Kraft seine Befreiung vollenbet. Ueberlebt die Jungfrau den Tag des Sieges, der ihre ausschließliche Bestimmung war, so wird jenes anomale Berhältniß eintreten, daß eine Beilige vorhanden ift, die keine Wunder mehr thut; ber Rausch ber Begeisterung hat sich verloren und zieht eine Reaction nach fich: bas Bolk wird mistrauisch gegen seinen Abgott, der keine unmittelbare Macht mehr entfaltet, es begreift nicht mehr, benn es ift nicht mehr im Rausch, wie jene wunderbaren Wirkungen eines schwachen Geschöpfes mit rechten Dingen zugehn konnten. In einem Beitalter, bas allein eine ähnliche Geschichte möglich macht, wird bas Mistrauen sich balb in Entsetzen verwandeln, man wird die früher angebetete Jungfrau als Bere verbrennen. Es ift ferner natürlich, in bem Wefen der Seele begründet und eine höhere tragische Fronie, daß sich diese äußerliche Reaction auch innerlich in dem Geift der Beldin nachbildet. In ihrer Erhebung liegt ein Bruch mit ihrer ursprünglichen Natur, eine wenn auch unfreiwillige Schuld: es sprechen zwei Geifter in ihrer Bruft, von benen der eine ben andern nicht versteht. Sobald die Exaltation, die nicht über eine gewisse Zeit dauern fann, vorüber ift, wird diese Gelbstentzweiung als Schmerz empfunden. Der Schmerz gestaltet fich in einem religiösen Gemüth als Gefühl ber Schuld, und es ist begreiflich, daß dieses Gefühl zum ersten mal hervortritt, wenn die Natur fich gegen den spiritualistischen Beruf geltend macht, wenn bas Gebot nicht ausreicht, bie Stimme bes Herzens zum Schweigen zu bringen: wenn also gegen bie vermeintliche Pflicht der Reuschheit die erste Liebe fich emport. Die Täuschung liegt dann nahe, den Umschlag der öffentlichen Meinung als eine Folge dieser vermeintlichen Schuld, als Strafe Gottes zu betrachten. Diese Strafe trifft aber eigentlich nicht das verlette spiritualistische Gebot, sondern die Berlette Natur. Johanna hat über das Schreckliche ihres Berufs, schon während ihrer Exaltation, ein dunkles Bewußtsein. Man vergegenwärtige fich die Scene mit Montgomery. Die Tödtung dieses Knaben soll uns mit Schauber erfüllen, mit Schauber vor ber geheimnißvollen Macht, die in der Jungfrau waltet, und gegen die das natürliche Gefühl Sunbe ift, und zugleich mit vorahnenbem Schauber vor ber Unnatur eines Berufs, ber das Weib fich selber entfremdet. "Dem Geisterreich, bem ftrengen, unverletlichen, verpflichtet mich ber furchtbar bindenbe Bertrag, mit dem Schwert zu töbten alles Lebende, bas mir ber Schlachten Gott verhängnifvoll entgegenschickt . . . . Nicht mein Geschlecht beschwöre!

Nenne mich nicht Weib! Gleichwie die forperlosen Geifter, die nicht frein auf ird'sche Weise, schließ' ich mich an fein Geschlecht ber Menschen an. und biesen Panger bedt fein Berg." - Und wenn nun das Gerg bennoch einmal sprechen sollte! schon die Borftellung flößt ihr Entjetzen ein: "Der Männer Auge schon, das mich begehrt, ist mir ein Grauen und Entheiligung . . . Darf fich ein Weib mit friegerischem Erz umgeben in die Mannerschlacht fich mischen? Weh mir, wenn ich bas Rachschwert meines Gottes in Banden führte und im eitlen Bergen bie Reigung truge zu dem ird'schen Mann! mir mare beffer, ich mar' nie geboren!" - Fag ist das lette Ziel ihrer Aufgabe erreicht, da schaubert vorahnend die Natur in ihr noch einmal zusammen, bas Gespenft ihres Gewissens, ber schwarze Ritter erinnert sie an ben magischen Kreis ber überfinnlichen Welt. vor beren Gebot man zittert, ohne es zu verstehn; sie verschmäht die Warnung. und mit dem zündenden Strahl der ersten Liebe — ber Liebe zu einem Reind! - geht ihr ein schreckliches Licht über ihre Schuld auf. "Ungluckliche! ein blindes Wertzeug fordert Gott; mit blinden Augen mußteft du's vollbringen! Sobald du sahst, verließ dich Gottes Schild." — Sie ift sebent geworden, sie sieht auch mit Schrecken in ihre Bergangenheit zurud. Gie erinnert sich ber harten Ueberhebung gegen ihre Familie. Mit der Bieterfehr des Bewußtseins, daß fie ein Weib ift, tritt die Erinnerung an jene alten Verhältnisse als geheime Selbstanklage hervor, und wenn in jener Scene, wo die Jungfrau auf bem Gipfel bes Ruhmes durch die furchtbare Anklage bes Baters getroffen wird, ber himmel mit Donner und Blis für diese Unklage ein Zeugniß ablegt, so ift bas die Stimme ber beleibigten Natur, die man nicht ungestraft verlett. Johanna schweigt zu der Anklage ihres Vaters, die in der Form unbegründet ist, angeblich weil sie dieselbe (echt katholisch) als Strafe für ihre das Gebot ber Beiligen übertretende Empfindung hinnehmen will, in Wahrheit aber, weil fie anfängt in sich zu gehn, an sich zu zweifeln, und darum von der unerwarteten aber boch vorempfundenen Unflage niedergedrückt wird, ohne fie gan: zu verstehn. Wenn Thiebault im Prolog sagt: "bas Berg gefällt mir nicht, bas streng und falt sich zuschließt in ben Jahren bes Gefühls das deutet auf eine schwere Jrrung der Natur" - so ist dieser Vorwurf bis zu einem gewissen Grab gerecht, und baß sie bas dunkel fühlt in bem Augenblick, wo sie die Einheit ihrer erhöhten Stimmung verloren bat, das erdrückt sie in ber schweren Stunde ber Prüfung. Ein Schauber erfaßt sie vor dem Blut, das sie vergossen, das sie nicht vergießen durfte, wens sie ein Weib war; und daß sie ein Weib ift, weiß sie jest. erfüllte Beilige ging die Jungfrau ganz in ihre Pflicht auf; fie fühlte den innern Widerspruch ihres Wesens nicht, ben ihr Bater richtig erfannte. Als liebendes Weib erkennt sie mit Schrecken ihre dämonische Doppelne

tur, und ber Fluch bes Baters ift nur ber äußere Ausbruck bes Entsepens, das fie vor fich selber empfindet. Zwar ermannt fie fich später in einer neuen Exaltation — und die Berechtigung dieser Exaltation spricht sich namentlich in dem finnreich erfundenen Gegensatz ber Jungfrau, in Talbot, aus, ber in bem Trot auf die Ueberlegenheit seines Berstandes und seiner Rraft die Macht des Glaubens verleugnet und in diesem Unglauben schmählich zu Grunde geht — die Exaltation, die im Augenblick der Noth Frankreichs wiederkehrt und dadurch ihre Vergangenheit sühnt, steigert fich sogar bis zum Wunder; aber nur, um ihr einen schönen Tod zu geben, von den fiegreichen Fahnen ihres Baterlandes umweht. — Alle diese Momente eines tragischen Geschicks sind in Schiller's Tragodie zwar angebeutet, aber nicht ausgeführt. Die innere Umwendung ihrer Stimmung verschwimmt zu fehr in bem Klingklang schoner Berfe, um und mit ber Gewalt einer unmittelbaren Wahrheit zu erschüttern. Für und bleibt alles Räthsel und Wunder, unfre Phantafie wird hingeriffen, unser Herz bleibt stumm. Aber wir muffen die hohe Kraft der Poefie bewundern, die aus dieser Romantik ein Bild gemacht hat: am glanzenbsten in ben Scenen, die fich auf reale Buftande beziehn. Man merkt in ben Schlachtscenen Shakspeare heraus, aber das Vorbild darf sich der Nachahmung nicht schämen. Die Schildes rung der Landesnoth, die nur durch ein Wunder gelöst werden fann, ift unübertrefflich; ebenso die Steigerung bes Affects bis zum höchsten Ausbruch und die Färbung des mittelalterlichen Kriegslebens. bige Schilderung bes Wirklichen hebt die überfinnliche Macht um so glanzender hervor, und wenn es dem Dichter nicht ganz gelungen ist, das Wunder real darzustellen, so schimmert boch in dieser Region, wo die Wirkung von ber Ursache nicht bedingt wird, verklärend ber Beift eines höhern Rechts burch. --

Zwei so glänzende Leistungen gaben der idealen Schule eine neue Sicherheit; fortan konnten bie Führer mit Plan und Folge zu Werke gehn. Gothe hat uns über das, was er mit dem Theater beabsichtigte, nicht im Unklaren gelassen. "Wer darauf denken dürfte, eine gewisse Anzahl vorhandener Stucke auf dem Theater zu fixiren, mußte vor allen Dingen darauf ausgehn, die Denkweise des Publicums, das er vor fich hat, zur Bielseitigkeit zu bilben. Diese besteht darin, daß ber Buschauer einsehen lerne, nicht eben jedes Stuck sei wie ein Rock anzusehn, ber bem Zuschauer völlig nach seinen gegenwärtigen Bedürfnissen auf ben Leib gepaßt werden Man sollte nicht gerade immer fich und sein nächstes Geiftes-, müßte. Berzens- und Sinnesbedürfniß auf bem Theater zu befriedigen gebenken, man konnte fich vielmehr öfters wie einen Reisenben betrachten, ber in fremden Orten und Gegenden, die er zu seiner Belehrung und Ergötung besucht, nicht alle Bequemlichkeit findet, die er zu Hause seiner Individua-Comidt, b. Lit. Gefc. 4. Aufi. 1. 80. 29

lität anzupaffen Gelegenheit hatte." - Es ift auffallend, wie Gothe pei Begriffe, bie er sonft ftreng auseinanber halt, in biefer wichtigen Frage ver wechselt: Manier und Stil. Die Griechen, die Englander, die Spanier. bie Franzosen haben in ber classischen Zeit ihrer Dichtung einen ausgeprägten Stil gehabt, wobei doch ber individuellen Bewegung die große Freiheit verstattet wurde. Das Gefühl für die Form wird nicht, wie Bothe meint, burch vielseitige Empfänglichkeit für alle möglichen Formen, sondern durch Festhalten einer bestimmten Form genährt. Schauspieler, bie bald in Trimetern, balb in Calderonischen Reimverschlingungen fic vernehmen laffen, werden die Form als etwas für fich Bestehenbes betrachten und ihre Runftübung theilen, und während bei einer claffischen Dichtung die Form das natürliche Gewand ift, das fich dem Inhalt ge fällig anschmiegt, wird bei bieser falschen Bielseitigfeit ein doppeltes Ets dium verlangt, beffen eine Seite mit der andern nicht zusammenhängt. Noch schlimmer ist es mit der Berwirrung der zu Grunde gelegten sittliden Anschauungen. Ein rein afthetischer, b. b. von den Boraussetzungen bes realen Gefühls getrennter Eindruck fann vielleicht durch die Mufit hervorgebracht werden, aber nimmermehr im Theater. Unfre Theilnabme, Rührung, Erschütterung wird, wenn wir handelnbe und reflectirende Messchen vor und sehn, burch unser Urtheil bebingt, und ben Mafftab bieses Urtheils muffen wir fertig ins Stud mitbringen, weil wir wahrend beffelben teine Zeit haben, und Grundfape zu bilben. Wenn wir Calberon oder Corneille oder Euripides oder auch die indischen Dichter lesen, so können wir bei genügender Borbildung gar wohl von unsern eignen Gefühlen abstrahiren und uns in die Gefühlsweise des fremben Dichters ver Bei ber unmittelbaren Theilnahme bes Gemuthe bagegen, welche auf bem Theater erforberlich ift, ware so etwas unmöglich; und wird es burch einen fünstlerischen Despotismus bennoch anscheinend burchgesett, so ist damit dem Theater die Basis entzogen und ein schmählicher Bersall vorbereitet. — Ferner war Gothe in seinen Ansichten boch nicht consequent Auf der einen Seite bestimmte ihn der Einfluß Schiller's, ber fic eine bestimmte Runstform angeeignet hatte; auf ber anbern ber Einfluß ber Romantifer, die den Grundsat aufstellten, man muffe durch treue Bieber aufnahme der Form dem deutschen Publicum die fremdartige Atmosphär in gelehrter Strenge verfinnlichen. Die Stude wurden umgearbeitet, aber ohne ein festes Borbild. Bare Schiller damals nicht selbst in einem 3x stand bes Schwankens gewesen, so hatte sein machtiger Wille ben fügfamen Freund mit fortgeriffen; aber ber Bearbeiter ber Turanbot hatte feine Beranlassung, gegen die Aufführung bes Alarkos aufzutreten. — Ueber bie Aufführung der Turandot (Weimar, 30. Januar 1802; Berlin, 5. April 1802) sagt Gothe: "Der Deutsche ift ernsthafter Ratur, und sein Einf

zeigt sich vorzüglich, wenn vom Spiel die Rede ist, besonders im Theater. Dier verlangt er Stude, die eine gewiffe einfache Gewalt über ihn ausüben, die ihn entweder zu herzlichem Lachen ober zu herzlicher Rührung bewegen. Was uns betrifft, so wünfchen wir freilich, daß wir nach und nach mehr Stude von rein gesonderten Gattungen erhalten mögen, weil die mahre Runft nur auf biese Beise geförbert werden kann; allein wir finden auch solche Stude höchst nöthig, durch welche der Zuschauer erinnert wird, daß das ganze theatralische Wesen nur ein Spiel sei." — Sätte man gewagt, ben alten Goggi in der Beise auf die Buhne zu bringen, wie er selber seine Stude gedacht, so ware eine Art von Wirkung nicht ausgeblieben, obgleich die Masten zu der Gewohnheit unfrer Fastnachtspiele nicht stimmen. Wenn man aber durch ben Ernst und die Idealität der Sprache das Publicum in die Tragodie einführt und ihm tropdem zumuthet, es folle fich das Ganze als einen Fastnachtschwank benken, so wird die Absicht des Dichters verfehlt. Schiller's Autorität stand zu fest, als daß das Publicum fich ernsthaft dagegen aufgelehnt hätte; unruhiger wurde es, als 2. Januar 1802 A. W. Schlegel's Jon aufgeführt wurde. "Von dem finnlichen Theil des Jon, erzählt Gothe, konnte man sich die beste Wirkung versprechen, benn in ben sechs Personen war die größte Mannichfaltigfeit dargestellt. Ein blühender Anabe, ein Gott als Jüngling, ein stattlicher König, ein würdiger Greis, eine Rönigin in den besten Jahren und eine heilige bejahrte Priesterin. Für bedeutende abwechselnde Kleidung war gesorgt und das durch das ganze Stück sich gleichbleibende Theater zweckmäßig ausgeschmückt. Die Gestalt ber beiben altern Manner hatte man burch schickliche Masken ins Tragische gesteigert, und ba in dem Stud die Figuren in mannichfaltigen Berhältniffen auftreten, so wechselten durchaus die Gruppen dem Auge gefällig ab und die Schauspieler leisteten die schwere Pflicht um so mehr mit Bequemlichkeit, als sie durch die Aufführung der französischen Trauerspiele an ruhige Haltung und schickliche Stellung innerhalb bes Theaterraums gewöhnt waren. Die Hauptfituationen gaben Gelegenheit zu belebtern Tableaux, und man darf fich schmeicheln, von bieser Seite eine meist vollendete Darftellung geliefert zu haben. Uebrigens ist bas Stud für gebildete Zuschauer, denen mythologische Berhältniffe nicht fremd find, völlig flar, und gegen den übrigen weniger gebildeten Theil erwirbt es sich das padagogische Berdienst, daß es ihn veranlaßt, zu Hause wieder einmal ein mythologisches Lexikon zur Sand zu nehmen und fich über ben Erichthonius und Erechtheus aufzu-Blos badurch, daß unfre Lage erlaubt, Aufführungen zu geben, woran nur ein erwähltes Publicum Geschmack finden fann, sehn wir uns in den Stand gesett, auf solche Darstellungen lodzuarbeiten, welche allgemein gefallen." — Aber das auserwählte Publicum fällt nicht gerabe mit I

dem "gebildeten" zusammen; man kann sehr gut von dem Erichthomius unterrichtet sein, ohne ein Urtheil über das Theater zu haben. Ben übrigens ein Gelehrter, z. B. Böttiger, widersprach, so wurde er ebenfo furz abgefertigt wie ber Pöbel. Auffallend ist, daß Schlegel ben Euripides bearbeitet, den er so tief unter Aeschylus und Sophofles herabsett. 😂 lag wol das geheime Gefühl zu Grunde, daß die bramatische Form des Euripides nicht blos den Gewohnheiten unsers Theaters (benn danach fragte man in Weimar nicht), sondern dem Begriff der theatralischen Kunft überhaupt näher kam. In der äußern Behandlung des Stoffs ift Gothe's Iphigenie das Borbild. Der Trimeter ist mit Ausnahme einiger Stellen von erhöhter Stimmung dem fünffüßigen Jambus gewichen, der Chor ift weggefallen, von den tragischen Versmaßen nur der trochäische und and pästische Tetrameter in Anwendung gebracht. Die Sprache erinnert an ben Ton bes griechischen Dramas, aber fie ift zugleich ein reines und elegantes Deutsch. Die scenischen Beränderungen find fast durchweg Berbesserungen, obgleich bas Bestreben, bas Alterthum perspectivisch zu malen, b. h. so, daß die und fremden Farben und Linien am auffallendsten bervortreten (so die Höhle des Trophonius), eigentlich dem Zweck des Dramas zuwider ist. Wo Schlegel frei arbeitet, hat er im ganzen ben Ton iconer Leidenschaft getroffen. Aber wie unendlich steht der dichterische Inbalt dieses Stucks hinter ber Iphigenie zuruck! es ift ein Intriguenstuck, beffen Motive uns fremd sind. Daß Apollo seinen Sohn dem Zuthus unterschiebt, ist zwar baburch gemilbert, daß nicht ein reiner Betrug stattfindet, aber nach unsern Begriffen ift es keine Ehre für einen Sterblichen, ben Bastard eines Gottes in seinem Hause zu hegen, wenn auch Apollo, der ungeschickterweise zulent personlich auftritt, bem Authus erklart: bu wirk das holde Lager nicht verschmähn ob meiner offenbarten Vorgenoffenschaft. Schlegel hat vergessen, daß, um die richtige Wirkung auf den Zuschauer hervorzubringen, nur diejenigen Bebel angewandt werden dürfen, die in ter That Macht über bas Gemüth haben. Ja einzelne Seiten des griechischen Geistes, die unster Gefühlsweise widersprechen, treten in dem Urbilt weniger hervor als in der Nachbilbung. Schlegel hat die lüsternen Scenen, die im Euripibes vermieben find, abfichtlich schärfer hervorgeboben und bei den Geständnissen der Kreusa mit einer gewissen Borliebe ver weilt. Es war vorzugsweise von dieser Seite, daß man an dem Jes Göthe stellt nach seiner Weise bas Banze als eine Partei-Anstoß nahm. "Die Gebrüder Schlegel hatten die Gegenpartei am tiefften beleidigt, deshalb trat schon am Vorstellungsabend Jon's, dessen Berfasser kein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiden hervor; in den Zwischenacten flüsterte man von allerlei Tabelnswürdigem, woju denn freilich die etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlas

Ein sowol den Autor als die Intendanz angreifender Aufsatz (von Bottiger) war in das Modejournal projectirt, aber ernst und kräftig zuruckgewiesen: benn es war noch nicht Grundsak, daß in demselbigen Staat, in derselbigen Stadt es irgendeinem Glied erlaubt sei, das zu zerstören, was andre kurz vorher aufgebaut hatten." — Auf Jon folgte Sothe's Sphigenie 15. Mai, die einen außerordentlichen Erfolg hatte. Sothe felbst hatte zu der dramatischen Kraft dieses wunderlieblichen Gebichts niemals ein rechtes Zutrauen gehabt.\*) Seit dem ersten Versuch, fie in der ursprünglichen Form auf bem Liebhabertheater darzustellen, hatte fie geruht. Da nun die fremden Masten sich haufenweise auf das Theater brängten, glaubte man auch diese Schatten wieder heraufbeschwören zu burfen, und wohl burfte man es wagen, benn wenn man von bem griechischen Coftum absah, so war ber allgemein menschliche, jedem fühlenden Berzen verständliche Inhalt hier reicher und lebendiger als in irgendeinem ber romantischen Maskenspiele, die man dem Publicum zu kalter Anstaunung preisgab. Frau von Staël hat sehr richtig bemerkt, daß die Bartheit der weiblichen Empfindung, die den Anotenpunkt des Stucks ausmacht, ein unsichres Motiv ber bramatischen Entwickelung ist; aber diese Schwäche vergißt man leicht über dem Seelenadel jener heiligen Gestalt. Freilich trug die eigenthümliche Haltung und Sprache, selbst die fremdartige Tracht nicht bazu bei, jenen ausgesprochnen Stil zu fördern, der für ein ibeales Theater unerläßlich war, und wir muffen es dem Schicksal danken, das Schiller die modernen historischen Stoffe in die Hand gespielt hatte und ihn abhielt, sich mit seiner ganzen Energie auf Griechenland zu werfen, wodurch unser Theater noch mehr in eine falsche Bahn wäre getrieben worden.\*\*) - Der nächste Versuch war Fr. Schlegel's Alarkos

<sup>&</sup>quot;In einem wie einseitigen Hellenismus die beiden Freunde befangen waren, zeigt ein Brief Schiller's, als er in Göthe's Auftrag an die theatralische Durcharbeitung der Iphigenie ging. Er wunderte sich, daß sie auf ihn nicht mehr den günstigen Eindruck machte wie sonst, ob es gleich immer ein seelenvolles Product bleibe. "Sie ist aber so erstaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift, wie es möglich war, sie jemals einem griechischen Stück zu vergleichen. Sie ist ganz nur sittlich, aber die sinnliche Kraft, das Leben, die Bewegung und alles was ein Wert zu einem echten dramatischen specificiert, geht ihr sehr ab. Göthe selbst hat mir schon längst zweideutig davon gesprochen, aber ich hielt es nur für eine Grille, wo nicht gar für Ziererei; bei näherm Ansehn aber hat es sich mir auch so bewährt. Indessen ist dieses Product in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein wahres Weteor gewesen. Auch wird es durch die hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische Form zusommen, blos als ein poetisches Geisteswert betrachtet, in allen Zeiten unschäpbar bleiben."

Die griechischen Formen des Theaters wurden unterftust durch die gleich-

29. Mai 1802. Die Versöhnung des Antiken und Romantischen wirt bereits in dem Versmaß angestrebt: neben dem vorherrschenden spanischen Rhythmus und bem Reim finden wir ben griechischen Trimeter, ber aber sonderbarerweise durch die Affonanz verschönert ift: mehrere Seiten Trimeter, die auf a ober o ober u auslauten, das sammtliche Bocalfoften wird in Anwendung gebracht. Dag ein Gedicht einen bestimmten Abothmus haben muß, und daß eine Bermischung ber Formen nicht eine Berebelung, sondern eine Verkehrung berfelben ift, bavon hat Schlegel keinen Begriff. Bei ber gesteigerten Künstlichkeit ber Form wird ber Jubalt als etwas Accidentelles angesehn, als der unvermeidliche, aber an fic nicht wesentliche Stoff, an dem die Runft bes Metrums und bes Reims geltenb zu machen sei. In der Auswahl scheint nur die Rucksicht vorgewaltet zu haben, den fittlichen Borftellungen der Aufffarung foviel ale möglich zu wibersprechen. Die Volkssage vom Alarkos ift burchaus im spanischen Beift gebacht. Ein Graf hat einer Ronigstochter bie Che versprochen, er hat tropbem eine andere geheirathet. An sein Bort gemabnt, bleibt ihm fein anderes Mittel übrig, sein Bersprechen zu erfüllen, als ber Tob seiner Gemahlin. Er ermorbet fie und wird nebst seinen Mitschulbigen von der Sterbenden in der Frist von drei Tagen vor Gottes Richterstuhl geladen. Wenn man eine folche Fabel zur Grundlage eines mobernen Dramas nehmen will, was an fich schon wunderlich ift, ba fie einer gang anbern Atmosphäre bes Dentens unt Empfindens angebort,

zeitigen Bemuhungen um ben claffischen Geschmad in ber bilbenben Runft. 3m engen Berein mit Deper mar Gothe bemubt, auch hier ben reinen Gefchmad ju forbern. Die Propplaen murben bis 1800 fortgefest, mußten bann aber wegen ber Theilnahmlofigfeit des Publicums eingehn. Bahrend die weimarifden Rung. freunde burch die afthetische Erörterung ihrer Grundfage von bem fentimentel Unbedeutenden und glatt Raturlichen auf die höhern Anforderuugen idealer Runf hinzuweisen bemuht waren, ertannten fie das Bedurfniß, die Bahl gunftiger Begenstande durch Preisaufgaben ju erleichtern. Bu biefen mahlte man vorzugeweise Scenen aus homer. Die erfte Aufgabe mar aus bem britten Bud ber Ilias, wo Benus dem Paris die helena juführt. Es gingen neun Preisftude ein, und die Bahl berfelben flieg mit jeder neuen Aufgabe. Bettor's Abichied von Anbromache und ber Ueberfall bes Rhesus waren für bas Jahr 1800 ausgefdrieben. In den nachften Jahren ließ man Scenen aus dem Leben des Achill, Berfens Befreiung der Andromeda, Odpffeus und Polyphem folgen; dann ging man 1804 zu einem allgemeinen Problem über, bem Rampf der Menschen mit bem Glement bes Baffers. Die fiebente und lette Kunftausstellung 1805 mar den Thaten bes Bercules gewidmet. Gothe gab jedesmal eine forgfaltig eingebende Rritit. Um fich zu dieser beffer vorzubereiten, ftubirte er die Schilberungen griechischer Gemalbe von Philostrat und schrieb die Abhandlung über Polygnot's homerische Det-ReHungen.

so muß man wenigkens die Thatsachen burch scharffinnige psychologische Erfindungen motiviren. Schlegel hat es fich leicht gemacht: er motivirt gar nicht, er nimmt alle Boraussetzungen aus der spanischen Legende unbefangen herüber und geht nur darauf aus, die dustre Stimmung bes Exeignisses auf die Phantasie wirken zu lassen; also ohne alle Bermitte= lung sittlicher Theilnahme sollen wir von der bloßen Macht der Thatsachen ergriffen werden. Darin liegt der Grundirrthum der romantischen Was im Alarkos aus einer falschen Doctrin hervorging, das Bestreben, durch ungewöhnliche Erscheinungen, durch Massenanhäufung von Schrecknissen, furz burch materielle Mittel zu wirken, wird von jedem Maturalisten unbefangen ausgeübt. Aber der Naturalist versteht es besser als der Doctrinar, benn gerade durch das, was die feine Bildung auszeichnet, eine vornehme und bei aller Aufregung gemessene Sprache, wird die Wirkung des Contrastes abgeschwächt. Man liest den Alarkos nur mit Staunen und Verwunderung; nicht einmal die Phantasie wird angeregt. Wenn ein Naturalist, ein Werner, Müller, Raupach, ober auch Ropebue, sich eines ähnlichen Stoffs bemächtigt hätte, so würde er zwar eine ungesunde aber bedeutende Wirkung hervorgebracht haben. Bei | Schlegel wird nicht einmal deutlich, was vorgeht, noch weniger gelingt es ihm, einen Einbruck zu fixiren; die ganze Aufmerkfamkeit wird burch die Form in Anspruch genommen. Wenn aber bas Publicum bas Stuck mit schallendem Gelächter aufnahm\*), so war sein Einfluß auf die dama-

<sup>&</sup>quot;) Unmittelbar nach der Aufführung des Stücks reiste Fr. Schlegel mit Dorothee, die fich nun taufen ließ und nach der Scheidung von Beit seine Gattin wurde, nach Paris; in Jena hatte es ihm der allgemeine Widerstand der altern Professoren unmöglich gemacht, sich bei ber Universität festzusegen; December 1801 bis Januar 1802 hatte er sich bei Schleiermacher in Berlin aufgehalten. — Bon Dorothee hatte er 1801 einen unvollendeten Roman, Florentin herausgegeben. Die Erzählung wird burch unnöthiges Retardiren in Berwirrung gesett, auch gibt die ironische Auffassung des Lebens dem Charakter des Helden einen gezierten Anstrich: allein die sinnliche Anschauung ist von einer hellen Farbe, namentlich in einzelnen Scenen, die hineindammernde Romantit ift burchaus nicht tendenziös, die Reflexionen ftellen nur Erlebtes und Selbstempfundenes dar, und die Anlage ber Charaftere ift nicht gewöhnlich. Die eingestreuten Gedichte find plastifch und von individueller Farbung und bilben einen wohlthuenden Gegenfas gegen das schwülstige Widmungsgedicht, mit bem Schlegel seine Freundin einführt. — Das Jahr 1802 ift noch merkwürdig durch den Bersuch, den Ropebue, von Göthe beleidigt, in Beimar machte, durch eine lacherliche Apotheofe Schiller's (eine Aufführung ber Glode) die beiben Dichter ju entzweien. Der Plan mislang, aber die Leonoren des hofs von Ferrara fielen bem Dichter der Johanna von Montfaucon ju - boch etwas beschämend für ben Classicismus. Ropebue ging gleich barauf (Berbft 1802) nach Berlin, wo er mit großer Ehre empfangen und

lige Dichtergeneration besto größer: das finstre Gespenst bes Schicfals. welches im Alarkos in unheimlicher Gestaltlosigkeit über die Buhme foreitet, wurde die Muse der modernen Tragodie. — Indeß würde dieser Erfolg nicht eingetreten sein, wenn nicht ein Größerer, Schiller, Schlegel's heftiger Gegner, fich an seiner Schuld betheiligt hatte. — Rach bem ungeheuern Erfolg des Wallenstein, der den Dichter überführen konnte. wie nütlich es ihm sei, seine Kraft auf einen gegebenen realistischen Stoff zu wenden, erscheint der Abfall zum abstracten Idealismus unglaublich; und doch wird er theils durch das Studium der Griechen, theils durch die Berachtung der Menge erklärlich. — Wenn die Begebenheit auf ben Bretern und rühren, erschüttern und erheben soll, so muß fie in ihren pspchischen und fittlichen Motiven verftandlich sein, fie muß das Gefes unfrer eignen Bedanken und unfere eignen Bewiffens verfinnlichen. als sollte sich die Kunst zu den gemeinen Motiven des Pobels herablaffen: ein Misverständniß, das auch in der Politit bei der Ermittelung des "Bolkswillens" obwaltet; die Tragödie soll nicht darstellen, wie wir Einzelne zufällig empfinden, sondern wie wir empfinden sollen, wie wir, Darin beruht bas Gewenn es uns gezeigt wird, empfinden muffen. heimniß der dichterischen Idealität. Es war von jeher die Sitte der deutschen Kunst, die Thaten als nothwendige Folge der Charaktere in ihrer Berwickelung mit einer bestimmten Situation barzustellen, und aus ber Schuld bes Einzelnen den Grund seines Schickfals herzuleiten. treten zwar Greignisse ein, die hemmend ober beschleunigend auf den Gang ber Handlung einwirken, und bie aus jenen Borausfehungen nicht herzuleiten find; auf diese wird die Aufmerksamkeit nur nebenbei bingelenkt, wir beschäftigen uns vorzugsweise mit der Berfolgung der Seelen-Shaffpeare's Stucke find fast ohne Ausnahme Charafterentwickelungen; die Ereignisse beschäftigen uns nur, insofern sie ben Charakteren Gelegenheit geben, fich zu entfalten. In gleichem Sinn wirkten Lessing und Göthe: in der Emilia Galotti find die Boraussehungen seltfam, aber hat man fie einmal zugegeben, so ift kein Sträuben gegen bie gewaltige Evolution möglich; bas Schicksal kommt ganz von innen heraus. Das griechische Theater dagegen hat fast überall von außen nach innen

in die Atademie aufgenommen wurde; dort eröffnete er im "Freimüthigen" mit Merkel gegen Göthe und die Romantiker einen lebhasten Federkrieg. — Schiller wurde September 1802 auf Ansuchen des Herzogs vom Kaiser geadelt; so war nun Charlotte wieder courfähig wie ihre Schwester Karoline, jest Frau von Wolzogen. Dem Jahr 1802 gehören die Gedichte: Kassandra, an die Freunde und die vier Weltalter an. — Corona Schröter starb 24. Die tober 1802.

gearbeitet, d. h. es hat bas Schicksal und die sich daran knupfenden allgemein menschlichen Reflexionen in ben Borbergrund gestellt und sich mit den Charakteren nur in zweiter Linie beschäftigt. Es ging barauf aus. durch Thatsachen zu rühren und zu erschüttern, und erst nach biesen Thatfachen stimmte es seine Charaftere, die es in ihrem innern Wesen nicht weiter verfolgt, als das Berständniß ber Handlung unerläßlich erfordert. So ift in der Orestie bes Aeschplus ein Gefühlsconflict vorhanden; zum Rächer seines Baters berufen, muß Orest bie Stimme bes Bluts verleugnen, aber noch im Augenblick, wo er bas Berannahen ber Erinnpen fühlt, die ihn zum Wahnfinn treiben, erklärt er feierlich, er habe seine Pflicht gethan, indem er die Natur verlette. Der Conflict ist so stark ausgesprochen ale möglich, und man würde nach unsern Begriffen erwarten, die Lösung muffe von innen heraus erfolgen. Aber die fittlichen Mächte, die sich in des Orestes Seele bekämpften, individualisiren sich außerhalb derfelben: für die eine tritt Apollo ein, für die andre die Eumeniden; Dreftes selbst ift ein willenloses Schlachtopfer, und jene beiben Mächte finden keinen andern Austrag ihres Streits, als daß sie an einen Berichtshof appelliren. Die hohe Poefte, die in der Darstellung der Eumes niben bies neue Stud entfaltet, ift rein bamonischer Natur: es wirb Grauen und Entseten erregt, aber ohne Berständniß. Aehnlich schließt Sophoffes im Debipus auf Kolonos. Die Eumeniden werden durch Schmeicheleien und Bersprechungen versöhnt; fie hören auf, die schreck-Rachegeister zu sein, und ziehn sich in ein unterirdisches Heiligthum zurück, wo sie als Schutzötter Athens walten. uns kommen die Eumeniben, die aus dem dunkeln Schoos der Erde den Ungludlichen zu sich rusen, noch viel bamonischer, fremder und rathselhafter vor als die Erinnyen des Aeschylus in dem ganzen Grauen ihres Blut-Sophokles hat über den Conflict des Schicksals gegen das Sittengeset tiefer nachgebacht als Aeschplus, aber er ist ebenso wenig zu einer Lofung getommen. Wir empfinden beim Ausgang nur Bestürzung und Grauen, aber nicht jene tragische Erschütterung, in der zugleich eine gewiffe Berfohnung liegt. Debipus hat nichts gethan, was nach seinen Motiven ober nach dem Maßstab der griechischen Sittlichkeit betrachtet, irgendwie tadelnswerth wäre, und doch hat er, ohne es zu wissen, die größte Schuld auf fich gelaben; diese Schuld ist nicht dem Zufall angeborig, fle ift ihm schon bei ber Geburt pradestinirt, und gerade die fromme Bemühung, dieser ihm durch ein Drakel verkundeten Schuld zu entgehn, treibt ihn in die Schuld hinein. Um die Ehre ber Griechen zu retten, hat man behauptet, die neuern Tragodien hatten bas Wesen bes antiken Schicksals misverstanden: aber was Schiller in ber Braut von Messina, Gothe in der natürlichen Tochter, Schlegel im Alarkos, Werner

im 24. Februar, Mülner in der Schuld, Grillparzer in der Ahnfrau go leistet haben, ist noch lange nicht so unverständlich, frembartig und schred lich als das Gespenst des Schicksals im Sophokles. Don Cesar begeht boch ein wirkliches Berbrechen, als er seinen Bruber töbtet, ebenso Alav kos, Rurt Kuruth, Graf Hugo, Jaromir u. s. w.; freilich treten Umstände ein, die ohne ihr Wissen ihre Schuld erschweren, aber schuldig find fie alle. Debipus bagegen hat sich nichts vorzuwerfen, und boch wird er ein Abscheu ber Götter und ber Menschen, er wagt bas Licht ber Sonne nicht mehr zu schauen; eine Prabestinationslehre, an die selbst ber Calvinismus nicht hinaufreicht. — Dieses wunderbare Drama war Schiller's haupe studium in seinen dramatischen Lehrjahren. Schon October 1797 schreibt er an Göthe: "die Vortheile find unermeßlich, wenn ich auch nur des einzigen erwähne, daß man die zusammengeschloffene Sandlung, welche ber tragischen Form ganz widerstrebt, dabei zum Grunde legen kann, indem biese Handlung ja schon geschehn ist und mithin ganz jenseit der Ere göbie fällt. Dazu kommt, daß bas Geschehene, als unabanderlich, seiner Natur nach viel fürchterlicher ift, und die Furcht, daß etwas geschehn fein möchte, bas Gemuth ganz anbers afficirt als bie Furcht, bag etwas geschehn möchte. Der Debipus ift gleichsam nur eine tragische Analyfis; alles ist schon da, und es wird nur herausgewickelt. Wie begünstigt das nicht ben Poeten!" "Freilich würde man schwerlich aus weniger sabelhaften Zeiten einen Gegenstand bazu auffinden konnen. Das Drakel bet einen Antheil an der Tragodie, der schlechterbings durch nichts zu ersehen ift, und wollte man das Wesentliche der Fabel selbst bei veränderten Personen und Zeiten beibehalten, so würde lächerlich werden, was jest furcht bar ift." — Die Gefahr sah er wohl, aber er ließ sich nicht warnen. Die Malteser mit ihren Choren tauchten immer aufs neue vor seiner Einbildungstraft auf; endlich im Mai 1801 fand er ben Stoff zur Braut von Messina. Die Lecture bes Stolberg'schen Aeschplus, bie rege Theilnahme an Gothe's Propplaen und an den akademischen Runftaus stellungen feuerten ihn an; das Stud wurde Ende 1802 fertig und 19. März 1803 aufgeführt. Die Personen sprechen beständig von Pens ten, Göttern, ehernfüßigen Erinnpen, fie benehmen fich antik, verhüllen im Schmerz ihr Haupt, fürchten sich vor dem Bogelflug und bosen Bor zeichen im Reben; wunderlich genug kommt bann ein driftliches Begrübniß bazwischen. Tropbem erklärte Humboldt die Braut für Schiller's Meisterstück, und in der That findet man nirgend eine so tunk gerechte Composition, eine so eble Harmonie des Stils, der nur durch sehr vereinzelte Ueberschwenglichkeiten an ben Dichter ber Räuber erinnert. Die tragischen Scenen überschreiten bei ber gewaltigsten Kraft nie bas Daß der Schönheit, und der fremdartige Duft übt eine berauschende Birtung

Aber bem Stud fehlt etwas, was den Nerv aller echten Poeste ausmachen soll: bie Betheiligung bes Gemuths. In keinem Berk unsrer classischen Dichter ist die Trennung der Kunst vom Leben so unerbittlich burchgeführt, so alle Fäben abgeschnitten, welche sonst bas Kunstwerk mit ber natürlichen Bewegung unsers Pulses in Verbindung seben. Wer fich in biefe Welt bes Traums vertieft, muß feine angebornen heiligen Borstellungen, Gebanken und Empfindungen hinter fich lassen, benn keine berfelben findet hier ihre Stätte. Das alles hat der Dichter mit Absicht gethan. Die Vorrebe ist eine leibenschaftliche Rriegserklärung bes Ibealismus gegen ben Realismus. Man habe auf bem Theater noch immer mit bem gemeinen Begriff bes Natürlichen zu kampfen, welcher alle Poesie aushebe. Durch den Jambus sei man einen großen Schritt weiter gekommen, es seien einige lyrische Bersuche glücklich burchgegangen (und in der That hatte Schiller in Maria Stuart und der Jungfrau durch Einmischung bes Lyrischen mit ben Romantikern gewetteifert), und bie Poesie habe im einzelnen manchen Sieg über bas Vorurtheil errungen, wonach vom Drama Mufion geforbert wird. Aber mit bem Einzelnen sei wenig gewonnen, wenn nicht ber Irrthum im ganzen falle, und es sei nicht genug, daß man als poetische Freiheit bulbe, was doch das Wesen aller Poesie sei. "Die Einführung bes Chors ware ber lette entscheibenbe Schritt; und wenn berselbe auch nur bazu biente, bem Naturalismus in der Runft offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er und eine lebenbige Mauer sein, die die Tragodie um sich herumzieht, von der wirklichen Welt rein abzuschließen und sich ihren ideafid ihre poetische Freiheit zu bewahren." Zum Schluß Boben, sucht er sich wegen der Freiheit zu rechtfertigen, mit der er die christliche Religion, die griechische Götterlehre und ben maurischen Aberglauben in biefem Stud burcheinander geworfen hat. Wir wollen von der empirischen Rechtfertigung, daß in Messina eine solche Vermischung thatsächlich stattgefunden habe, eine Rechtfertigung, die der gröbste Widerspruch gegen sein eignes Runstprincip ift, absehn und nur die ibeelle Rechtfertigung ins Auge fassen. "Ich halte es für ein Recht ber Poesie, die verschiednen Religionen als ein collectives Ganze für die Einbildungstraft zu behanbeln, in welchem alles, was einen eignen Charakter trägt, eine eigne Empfindungsweise ausbrückt, seine Stelle findet. Unter ber Hulle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß bem Dichter erlaubt sein, dieses auszusprechen, in welcher Form er ed jebesmal am bequemften und am treffendsten findet." - Aber bie Religionen find nicht ein bloßer Flitterkram phantastischer Formen, die man nach Belieben burcheinander werfen konnte, sondern jede hat ihr Lebendmotiv, bas fich organisch in allen Zweigen des sittlichen Empfindens aus-

breitet. Wenn es in ber Geschichte vorkommt, daß verschiedne Religions formen miteinander tampfen, so darf die Runft von dieser Freiheit keinen Gebrauch machen, es sei benn, daß sie den Rampf dieser Religionen jum Gegenstand macht, was aber bas Drama nicht vermag und was auch Schiller nicht beabsichtigt hat. Es dürfen sich im Drama verschiedne Ideen und Leidenschaften befämpfen, aber der Beist der Religion, ober wenn man will, das sittliche Ideal des Dichters, muß sie beherrschen und für dieje Contraste die richtige Perspective finden. In der Braut von Messina ift der Geist des griechischen Fatalismus nicht wie im Wallenstein als pspcologisches Motiv benutt, welches in der fittlichen Totalität des Lebens seine Berichtigung fande, sondern er tritt an Stelle dieser höhern Sittlichkeit, und daburch wird der Sinn der Handlung ganz aus unsrer sittlichen Atmosphäre hinausgerückt. Es waltet in ber Handlung eine Borfehung, bie und nicht blos unerforschlich ift, sonbern die wir verurtheilen muffen: das Schicksal, statt bem Argen die Umkehr zu erleichtern, geht durch verwickelte Intriguen barauf aus, alle schuldig zu machen, und Isabelle fagt zum Schluß mit bittrer aber gerechter Jronie: ich leibe schuldlos, doch in Chren Das heißt nicht, bas Rathsel bes Schicksals losen. bleiben bie Drakel. Die sogenannte Unerforschlichkeit ber Vorsehung findet wol im Leben ihre Stelle, aber nicht in der Runft, das heißt nicht in der driftlichen Runft, denn bei den Griechen drückte diese Vorstellung in der That den religiosen Glauben bes Volks aus und war baher im Theater an ihrem Plat. — In diesem Vergleich erkennen wir die Beisheit, mit welcher Gothe in seiner Iphigenie trot bes griechischen Costums ben Pulsschlag seiner Handlung burch bie geistigen Lebensmotive ber Gegenwart geleitet hat. Dagegen stehen die Motive, die Fr. Schlegel im Alarkos, A. B. Schlegel im Jon, Tied in ber Genoveva anwendet, auf einer Stufe mit ber Braut von Messina, außer allem Zusammenhang mit unserm realen Empfinden, und Alarkos und Genoveva werben uns keineswegs baburch naber gerudt, daß fie mit driftlichen Flittern ausgeputt find. Es kann befremben, daß gerade die romantische Schule in ihrer Verurtheilung ber Braut von Messina so einstimmig war: Schiller that boch nichts, als was bie Schule seit Jahren als das Evangelium der Kunstreligion verkündet hatte. die productive Phantafie sämmtlicher Religionen sich zu einem idealen Runftgebilde frystallisiren sollte, war ja ber erste Glaubenssatz ber Ro-Daß Schiller ben driftlichen Dogmen eine verhältnigmäßig geringe mantif. Stellung in seinem Pantheon einräumt, konnte nicht ben Ausschlag geben; die Hauptsache war, daß den Romantikern in einem Beispiel, das mit ganz anderm Glanz vor das Publicum trat, als ihre eignen Stilubungen, die Verkehrtheit ihres Princips aufging. Sie mußten aus diesem ver fehlten Berfuch erkennen, daß die Religion keineswegs ein rober Stoff fei,

ben man nach beliebigen äfthetischen Zwecken zuschneiben konne. Mit Diesem Jrrthum hängt das Misverständniß des Chors zusammen. Der Chor kann barum nicht als Träger ber öffentlichen Meinung auftreten, weil im Stück eine solche nicht existirt. Wenn im Debipus die Drakel der Götter, denen die individuelle Bermessenheit der Einzelnen sich zu entziehen trachtet, in Erfüllung gehn, so ist ber Chor in seinem vollen Recht, seine Anerkennung auszusprechen, benn ber Glaube an die Wahrheit ber Drakel gehörte zur griechischen Religion. Wenn aber ber Chor in ber Braut von Messina sich erdreistet, für die Orakel der Götter in die Schranken zu treten, so ist er wenigstens darin nicht der Repräsentant der öffentlichen Meinung, benn diese erkennt die Drakel ber Götter nicht an. Der Zweck des Chord bei ben Griechen war, die allgemein gültige fittliche Bafis gegen die Einseitigkeit der Leidenschaften festzuhalten. Das ist in einem Stuck nicht möglich, wo der Dichter nicht blos die Basis der öffentlichen Meinung verläßt, sondern seine eigne fittliche Ueberzeugung um bes fünftlerischen Zwecks willen mit Bewußtsein verleugnet. "Die alte Tragodie brauchte den Chor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil sie ihn fand. In der neuen Tragodie wird er zu einem Runftorgan; er will bie Poeffe hervorbringen Der neuere Dichter findet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaffen, d. i. er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Beränderung vornehmen, wodurch fie in jene kindliche Zeit und in jene einfache Form des Lebens zurückversest wird. Der Chor leistet daher den neuern Tragifern noch weit wesentlichere Dienste als dem alten Dichter, eben beswegen, weil er die moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt." Mit andern Worten, der Chor soll den Dichter veranlassen, wie er der äußern Form des Lebens Gewalt anthut, so auch dem Wesen deffelben Gewalt anzuthun und die Seele durch andre Mittel in Bewegung zu sețen, als die im wirklichen Leben angewendet werden. Die Form ist das Erste, um der Form willen wird dann der Inhalt gesucht. Humboldt ging noch weiter: er wollte ben Chor noch ibealer halten und seine äußere Erscheinung gar nicht motiviren; er wollte also die Kunst noch weiter vom Gewöhnlichen entfernen. Wie wenig sich Schiller die äußere Technik seines Stude flar gemacht, zeigt seine Concession an die Theater. in eine Reihe von Personen zu zerspalten, die einer nach dem andern ihre Resterionen vortragen, widerstrebt nicht blod der Bedeutung des Chors, sondern macht auf der Bühne einen höchst peinlichen Eindruck, da man nicht allgemeine Resterionen, sondern individuelle Begebenheiten und Empfindungen erwartet. Andrerseits war diese Concession nothwendig, benn diese Lyrif unisono beclamiren zu hören, würde auf das tödtlichste ermu-Unzweifelhaft hat dem Dichter zuerst die Idee vorgeschwebt, die

Chore ungefähr in ber Beise fingen zu laffen, wie es spater in Betlis mit mehreren Studen von Sophofles nicht ohne Erfolg ausgeführt ift. Allein Schiller hatte eine zu geringe Einficht in das Wesen ber Dufit, um seinen Text diesem Zweck anzupassen. So war denn Schiller, ber in seiner Recension bes Egmont so eifrig gegen bie Einmischung ber Duft in das Drama protestirt, so verständig das Princip des Realismus verfochten hatte, allmählich bei einer Runstform angelangt, die der Oper naber verwandt war als dem Drama. Allein trop bes falschen Princips bat er eine schone harmonie bes Tons und ber Stimmung erreicht, und ber Chor macht an einzelnen Stellen, wo er nicht philosophirt, sondern die tragische Stimmung ausbrudt, eine erschütternbe Wirkung. Die haltung bes Dialogs, selbst die außern Formen, in benen fich ber Schmerz und die anbern Gemuthsbewegungen äußern, find burchaus antik und akademisch; das Stud ift aus einem Guß; es ift in ben vornehmften Formen gehalten und fann als etwas Frembes genoffen werden. Seinerzeit hat es unfrer Buhne feinen Gegen gebracht, benn die gefammte dramatische Literatur, die durch den Erfolg des Alarkos wahrlich nicht wäre verführt worden, hat fich burch dieses glanzende Irrlicht in das Labyrinth der Schicksalstragodie verleiten laffen, und das Gespenst des altheibnischen Fatums, ber Schatten jenes Fluchs, dem zu entgehn Debipus in ben dunkeln Schoos der Erde flüchten mußte, hat ein paar Jahrzehnde hindurch das Gemuth des deutschen Bolks verfinstert. Das Schicksal, welches im Debipus trot aller Frembartigkeit einen so mächtigen Einbruck macht, weil es mit bem Kern ber griechischen Mythologie zusammenbing, in der trot ber Ueberfulle beiterer Göttergestalten bas gottliche Wesen ein verborgenes war, wird hier auf die mittelalterliche Welt über tragen, in der man trot aller Ueberschreitung der Phantafie den allmachtigen Gott bes himmels und ber Erbe zu verstehn wenigstens mit Ernft fich bemuhte. Mit andern Worten, die poetische Idee ift dem Stoff entgegengesett. Dies ift ber Punkt, in welchem bie Bermanbtichaft bes idealistischen Kunstprincips mit der Romantik und ihr gemeinsamer Gegensatz gegen die deutsche Natur in die Augen springt. — Etwas bavon liegt auch in der natürlichen Tochter. Durch diese wurden Göthe's fammtliche Freunde überrascht; selbst Schiller, dem er diesmal ein Webeim niß gemacht hatte, weil er fürchtete, burch viele Berathung unficher ju Die erste Ibee war 1799 durch bie angeblichen Memoiren ber Prinzessin von Bourbon in ihm angeregt worden, er hatte sogleich ein Schema aufgesett, welches zum Rahmen für alles bienen follte, was er bisher über bie französische Revolution gebacht und empfunden. Stoff wuchs ihm unter ben handen zu einer Trilogie an, beren erfter

Theil 2. April 1803 aufgeführt wurde.\*) Die hohe Symbolik, schreibt Schiller August 1803 an Humboldt, mit der Göthe den Stoff behandelt hat, fodaß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Glied eines idealen Ganzen ist, ist wirklich bewundernswerth. Es ist ganz Kunst und ergreift dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit. Noch enthustastischer sprach sich Fichte aus. Durchaus misfällig äußerten sich Gothe's Jugendfreunde, die Gefühlsphilosophen, und geradezu geringschätzig die jüngern Anhänger ber weimarischen Dichterschule, die Romantifer, die bereits merkten, daß der Bund mit Gothe keine Dauer versprach. Das Publicum war nur verwundert. "Ich hatte, erzählt Göthe, ben unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, ebe bas Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, ber fich indeß ganz vernünftig erklären läßt. Einen tiefen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen Schap wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend verfahren muffe, fein Wort sprechen durfe, wie viel Schreckliches und Ergötenbes auch von allen Seiten erscheinen möge. Ebenso bedeutsam ift bas Märchen, man muffe bei wunderbarer Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman unaufhaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehn, wenn auf schroffem Pfabe fürchterlich brobende ober lieblich Lockende Stimmen ganz nahe hinter uns vernommen werden. Inbeffen war's geschehen, und die geliebten Scenen der Folge besuchten mich nur manchmal wie unstete Geister, die wiederkehrend flehentlich nach Erlösung seufzen." - Wie bas Stud uns jest vorliegt, ift es nur Expofition, und der Schluß gibt nicht den geringsten Fingerzeig für die weitere Entwickelung. Aber es leibet noch an einem schlimmern Fehler. Ein-

<sup>\*)</sup> Mit Shalspeare versuchte Göthe jest, was selbst die Engländer nicht gewagt, er gab 1. October 1803 den Casar nach Schlegel's Uebersesung unverfürzt. Er hatte für die Schauspieler didaskalische Stunden eingerichtet, die für die harmonische Ausbildung der ältern und für die rasche Einübung der jungen Schauspieler von großem Sewinn waren. Er verschmähte aber auch keinen Kunstgriff, um die Sinne zu reizen und zu beschäftigen; er dehnte den Leichenzug weiter aus, als das Stück ihn forderte, und schmücke ihn nach den Ueberlieferungen aus dem Alterthum mit blasenden Instrumenten, Lictoren, Fahnenträgern mit verschiedenen Feretris, welche Burgen, Städte, Flüsse, Bilder der Borsahren zum Schauen brachten, mit Freigelassen, Alageweibern, Berwundeten und dergleichen aus, so daß er hosste, dauch auch die rohere Masse anzuziehen, bei Halbgebildeten dem Sehalt des Stücks mehr Eingang zu verschaffen und Gebildeten ein geneigtes Lächeln abzugewinnen. Schiller bekannte, daß er einen großen Eindruck mitgenommen, der für seinen Tell ihm von unschäftbarem Werthe sei, und daß sein Schissein darburch gehoben werde.

zelne Scenen, z. B. bas Geschenk ber Roftbarkeiten an Eugenie und bie Rlagen des Herzogs über ihren -vermeintlichen Tob find mit einer unbegreiflichen Breite ausgeführt, und die Exposition selbst ist unklar. hat zuweilen behauptet, die Personen seien keine Individuen, sondern Typen für Standesunterschiede, wahrscheinlich weil Gothe im Personen-Im Begentheil find bie verzeichniß keine Eigennamen genannt hat. Charaktere so individueller Natur, daß wir und ihre Motive nicht entrathseln können. In einem wie unendlichen Bortheil fteben dagegen die Piccolomini. hier fehlt zwar der Abschluß, aber unfre Einbildungstraft ift auf einen bestimmten Punkt gespannt, und die Berhaltniffe, in die wir eingeführt werben, sind nach allen Geiten bin flar geworben. natürlichen Tochter bleibt alles bunkel. Ein finftres Berhängniß, beffen willenlose Träger sämmtliche Personen des Stücks zu sein scheinen, thurmt sich am Horizont eines Bolks auf und ist im Begriff, seinen Hauptschlag auf eine schöne und unschuldige Individualität zu entladen. In der sombolischen Haltung bes Stucks werden die individuellen Motive und ibr innerer Zusammenhang verschwiegen. Die verkehrten Zustände des Reichs werden durch verschiedene Schichten der Gesellschaft verstunlicht, aber die Art der Intrigue ist zu sabelhaft, um verstanden zu werden. Das Schief. sal hat für den Dichter selbst etwas Räthselhaftes, und er sucht es sombolisch zu deuten. Nach der alten Fabel wurde Prosexpina an die Unterwelt gefesselt, weil sie baselbst einen Apfel gegessen. Die Schuld ftebt in gar keinem verständlichen Berhaltniß zu bem baraus hervorgebenden Schicksal. Ganz ähnlich Eugenie. Es wird ihr verboten, einen Schraft zu öffnen, in welchem ein Festgeschent für einen bestimmten Tag aufbewahrt ift: sie übertritt bieses Berbot und verfällt dadurch ihrem Berhang-Wie das Eine mit bem Andern zusammenhängt, ift völlig rathsel-Freilich gehört zum Tragischen eine gewisse Irrationalität im Berhältniß des Schlusses zur Voraussehung; wir muffen überrascht werben. aber doch nachträglich die innere Nothwendigkeit verstehn. Wenn wir · schon nicht begreifen, wie der Konig sich bestimmen läßt, das Leben ber Eugenie einem schurkischen Weibe in die Band zu geben, so ift vollends unerklärlich, wie jene Eröffnung bes Schranks ein Motiv dazu hat sein Wir find bem menschlichen Causalnerus entruckt und ber Pribestinationslehre verfallen. Jebe einzelne der aufeinander folgenden Scenen hat etwas Unbegreifliches. Die Hofmeisterin läßt es ruhig zu, bag Eugenie sich hülfesuchend an jeden beliebigen Privatmann, ja an die Bolksmasse wendet. Nun wird uns gesagt, bas Land befinde fich in einer furchtbaren Gahrung und man suche überall bem fof zu Leibe zu gebn. hier war ja die beste Belegenheit, den Ronig auf einer offnen Schand that zu ertappen, einer Schandthat, die gegen den ersten Großen bes Reichs

gerichtet war, die also den erwänschten Aufstand leicht herbeigeführt haben würde. Warmen benutt von ben Unzufriednen keiner biefe günftige Gelegenheit? Bei hellem Tage wird Eugenie auf offnem Marktplat entführt, sie ruft aus, daß sie ihrem Bater gewaltsam geraubt sei, und boch findet sich teiner, der auch nur den Bersuch machte, ihrem Vater die Botchaft zu überbringen. Bie konnten bie Verschwörer hoffen, eine so öffentliche Unthat werde dem Herzog verborgen bleiben? Wie konnten sie in der Che mit einem Bürgerlichen (die noch dazu nicht vollzogen wird) eine Sicherung für ihr Berbrechen hoffen? Im Kloster war sie boch besfer aufgehoben, als im Saufe eines angesehenen unabhängigen Mannes, der, wie wir später erfahren, an ber Spise einer mächtigen Partei stand. Die Erklärung ist einfach, wenn auch nicht ausreichend. Göthe hat fich durch die Memoiren einer Abenteuerin bethören laffen, einen unmöglichen Gegenstand dramatisch darzustellen. Das allmählich am Horizont sich aufthürmende Unwetter der Revolution war ihm seit Jahren 'so grauenhaft porgekommen, daß alles Abscheuliche, was man davon sagte, bei ihm Glauben fand. Seine historische Stellung zur Revolution war unfrei, denn er klagte nur über den Untergang so vieles Schonen und Wünschenswerthen und sah die Rraft nicht, die sich in diesem Spiel der Leibenschaften entwickelte. Dit zunehmenden Jahren mied Gothe mehr und mehr alle ergveifend tragischen Eindrücke, ganz nach Art seiner Mutter. Er fprach fich fcon 1797 in einem Brief an Schiller bie Fabigfeit zur Tragodie ab, weil sie ihn zu mächtig erschüttere; er habe tragische Situationen lieber abgelehnt als aufgesucht, indem ihn dabei ein zu großes pathologisches Interesse in Anspruch genommen. Er kenne sich zwar selbst nicht genug, um zu wissen, ob er eine wahre Tragodie schreiben konne, aber er erschrecke bei dem Gedanken an das Unternehmen und sei überzeugt, daß er sich durch den bloßen Versuch zerstören könne. Noch deutlicher schreibt er an Zelter, October 1831: "Ich bin nicht zum tragischen Dichter geboren, da meine Natur conciliant ist, daher kann mich ber rein tragische Fall nicht interessiren, welcher eigentlich von Baus aus unversöhnlich sein muß. In dieser übrigens so äußert platten Welt kommt mir aber das Unversöhnliche ganz absurd vor." Das Tragische war ihm eine außerliche (bamonische) Bernichtung bes menschlich Ebeln und Schonen, das Berhältniß der Schuld zum Schickfal war ihm rathselhaft. Ferbinand andeutet, er konne Egmont nicht ganz von eigner Schulb freis · fprechen, antwortet dieser: "Das sei beiseite gestellt. Es glaubt ber Menfch sein Leben zu lenken, sich selbst zu führen; und sein Inneres wird unwiderstehlich nach seinem Schicksal gezogen. Laß und darüber nicht finnen, dieser Gedanken entschlag' ich mich leicht." — Die Furcht vor bem Tragischen ift nicht das richtige Gefühl für einen tragischen Entwurf. Comids, b. Lit.-Geich. 4. Muft. 1. 230. 30

Göthe hat die Bosewichter, welche nach seiner Anftickt in bunkeln Inte guen die Revolution vorbereiten, so schwarz geschildert, und dabei in fo zierlichen Formen; der Secretär, die Hofmeisterin und der Beltgeistliche, die untergeordneten Agenten bes bosen Prinzen kramen einen solchen Borrath von Berworfenheit aus, und mit einem so fichern Gefühl perfonlicher Ueberzeugung, daß ber Einbruck spurlos an uns worübergeht. Bie es scheint, kommt es biesen Leuten vorzugsweise auf Gelb an. sie nun deshalb den Thron unterwühlen, ist nicht ersichtlich. Wenn wir den Inhalt bes Studis reiflich überlegen, so scheinen und vielmehr bie Revolutionärs aus benjenigen zu bestehen, welche die Riebertvächtigkeit der herrschenden Partei, den König, welcher bas verruchte Deeret unterzeichnet hat, mit eingerechnet, vollkommen burchschauen und bie Ueberzeugung haben. daß nur mit Gewalt zu helfen ift. Die Revolutionärs haben alfo Recht, und wir muffen ihren Sieg wünschen, wir muffen wunfchen, daß bas Godom und Gomorrha, welches ber Dichter schildert, von der Erde vertigt werbe. Wenn bie Prinzesfin Eugenie, Die ohne hofput, Berlen und Diemanten nicht leben fann, und der es vor den Umarmungen des bürgerlichen Gemahls graut, anders empfindet, menn fie ben König, ben obnmächtigen Belfershelfer ber verworfenften Schurfenftreiche, aus Stanbesvorliebe retten will, so geht uns das nichts an. Es ist fehr traurig, daß Prinzessin Eugenie keine Diamanten mehr tragen, keine arabischen Pferbe tummeln, keine hofballe mitmachen foll, daß sie sogar den herrlichen Umgang, in dem fie bisher gelebt, die edle hofmeisterin an der Spite, entbebren foll, aber schlimmer noch scheint es uns., ja fürchterlich, bag bas Umrecht nicht mehr ben Born des Menschen erregt, daß Graf, Gonverneur, Arbtissin, Gerichtsrath u. s. w., wie sie alle heißen, sich schweigend bem willfürlichen Walten einer gottlosen Macht fügen. Das Geficht, bas jeben gefunden Menschen bei ber Lecture biefes Stud's ergreift, entspricht bem Trommelschlag ber Marseillaise und bem Boltaire'schen écrases l'infame! Gothe dagegen macht eine monchische Elegie baraus. "Im Dunkeln brangt bas Künft'ge fich heran, bas künftig Rächste selbst erscheinet nicht bem offnen Blick ber Sinne, bes Berftanbes. Wenn ich beim Gonnenschein durch diese Straßen bewundernd wandle, der Gebäude Pracht, die felsengleich gethürmten Maffen schaue, ba scheint mir alles für bie Ewigseit Allein wenn dieses große Bild bei Racht in meines gegründet. Geiftes Tiefen sich erneut, da fturmt ein Brausen durch die duftre Luft, der feste Boden wanft, die Thurme schwanken, gefugte Steine lofen fic herab und so zerfällt in ungeformten Schutt die Prachterscheinung. Benig Lebendes durchglimmt, befümmert, neuentsbandne Sägel, und jebe Trummer deutet auf ein Grab." — War benn in ber That biefes Babel, wie es hier geschildert wird, werth, daß ein edles herz danüber tranerte? Dieses

Beich hat benußen teine Feinde, of stürzt in sich selbst zusammen, und bie Mewichheit muß über seinen Sturz triumphiren. Das Borgefühl biefes kommenenden Stuckes hat der Dichter mit so außerordentlicher Feinheit angebentet; es ift sonberbar, daß es ihn nur mit bangen Ahnungen und Sorgen erfüllt. Die ausführliche Beschreibung bes Geburtstagssonetts, wollthes Eugenie in den geheimen Wandschrank verschließt, damit es später wach dem Ausbruch der Revolution durch einen Zufall wieder aufgefunden werde: und die goldne Zeit, die verloren gegangen, verfinnlichen helfe, deutet barauf bin, daß bem Dichter vor allem die Störung ber Kunft am Berzen liegt, bie bei ber fürchterlichen Aufregung ber Gemüther nothwendig eine Beit lang aus dem Horizont des Bolks verschwinden muß. ambern Gelogenheit bemerkt Gothe, er wolle ben Deutschen die Umwälzungen nicht. wünschen, die nothwendig waren, um eine classische Poesie hervorzubeingen. Mit viel größerm Recht aber durfte man sagen, daß das Fortbestehen ber Zustände, welche uns die "natürliche Tochter" verfinnlicht, auch felbst dann nicht wänschenswerth war, wenn nur innerhalb berselben fo zierfiche Geburtstagssonette geschrieben werben konnten. Die Fortsetzung der natürlichen Tochter follte uns mitten in den Ausbruch der Revolution führen, in Die aufgeregten Propinzen, in die Clubs der Verschwornen, endtich in die Gefängnisse des Schreckensregiments. Freilich wäre die Philosophie, die fich aus diesen Anfichten entwickelt hatte, nicht die unfrige gewesen: jener Monch, der im ersten Theil Eugenie von den bevorstehenden Unwihen unterrichtet und ihr ben Rath gibt, gewissermaßen als Gühnopfer für die fremde Schuld fich in das tobtliche Klima ber Inseln zu begeben wad boot bie Beiden zu befehren, spielt auch in dieser Fortsetzung eine guoße Rolle. - herber hatte ursprünglich bie Eugenie die köstlichste Frucht eines tief nachbenkenben Geiftes genannt, ber bie ungeheuern Begebenheiten biefer Beit still in seinem Bufen geborgen und zu höhern Anfichten entwichelt habe, zu beren Aufnahme die Menge gegenwärtig freilich kaum befähigt erscheine. Ebenfo schrieb seine Frau an Anebel: "Das Thema hat eine große Anlage, ben ewigen Rampf ber menschlichen Verhältniffe mit ben politischen . . . Göthe hat eine neue Manier gewählt, er läßt bie Stände ohne Namen handeln . . . Zwischen biesen kommt nun Eugenie hier zeigt fich nun in den verschiednen Situationen, tas Gebränge . . . wo fie um bulfe fieht, daß fie nur Stande, nicht Menschen antrifft. Die menschlichen Berhältnisse treten mit ben politischen in Collision. einer unter ben vielen Stänben hat ein mitempfindenbes herz u. f. w. . . . Es ift das Höchste, Schönste, was Göthe gemacht; ein Licht der Kunst, bei bem bas Schiller'sche Jrrlicht verschwindet." Diese Begeisterung beruht auf einem Misverständniß. Balb darauf schreibt fie an Knebel: "Wenn man seine Grundsätze kennt, so ift's nur allzu mahr, daß er das Stud zu

Gunften ber Stande auflösen wieb. Beld eine Golle haben Gie mir hinter meinem gutmuthigen Wahn geöffnet! Berber gibt Ihrer Anfick und Ihrem Gefühl Recht . . . Entwickelt ber Dichter bas Gange zu Gunsten ber Stände, so ist er freilich ein Teufel und sein Talent mag in bie Hölle fahren!" Etwas berart muß Herber den alten Freund haben merken laffen; Gothe "sah ihn schweigend an und die vielen Jahre twes Busammenseins erschreckten ihn auf das fürchterlichfte". Shon längen Zeit war die herrschende Poesie gewohnt, Herber zu den bodwilligen Ber tretern bes Alten zu zählen.\*) Seinem Mismuth schienen die Zeiten immer schlechter zu werben. In seinen Planen war er noch jugendlich: ex wollte die Briefe über Persepolis weiter ausarbeiten, den Geift der hebraischen Poefte vollenden. Bielleicht der glucklichste Griff seines Lebens war die Auffindung altspanischer Romanzen, aus benen er in freier poetischer Ueber arbeitung bas heldengebicht vom Cib zusammenstellte: von der gefammten romantischen Poefie basjenige Bert, welches am meiften in alle Rreise bes beutschen Bolts eingebrungen ift. Spätere-treuere Uebensehmgen haben nur gezeigt, wie fein Berber burch Ausmerzung alles Barbarischen auch bei der Nachbildung der Bolkspoesie das Princip ber humanität, bie leitende Ibee seines ganzen Lebens zu retten verftund. - Mitten unter biesen Arbeiten traf ihn unerwünscht der Tod in seinem sechzigften Jahr, 18.De cember 1803, ber boch in bem Leben von Weimar eine empfindliche Bide hervorbrachte. Seine Werke wurden gleich nach seinem Tobe durch seine Frau und nachsten Freunde Benne und die Gebrüder Muller herausgegeben; darunter der Cid mit einer historischen Einleitung von J. Müller, ber damals gerade von Wien nach Berlin überfiedelte. — Es wurde über haupt in den Reihen der alten Literatur fart gelichtet. Den 14. Man 1803 war Rlopstock gestorben. Sein Leichenbegängniß war bas feierliche das je einem teutschen Schriftsteller zu Theil wurde. Die Gesandten und Geschäftsträger, alle angesehenen Bürger, Senatoren, Kausseute, Rieches und Schullehrer, Runftler u. f. w. begleiteten in 120 Bagen bie Leide, welche unter einer Ehrenwache von 100 Mann zu Fuß und zu Pferde, unter bem Geläute ber seche hauptthurme hamburge und bem Buftromen vieler Tausende an einem heitern Frühlingstage 22. März, in bem Dorfe Ottensen bei hamburg neben seiner Meta eingesenkt wurde, wo er ichen

<sup>&</sup>quot;) Bei Gelegenheit ber Abrastea schreibt Schiller 20. Marz 1801: "Serber verfällt zusehends, und man möchte sich zuweilen im Ernst fragen, ob einer, der sich jest so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außerordentlich gewesen sein kann." herder dachte über Schiller sehr geringschäpig; noch verächtlicher über die Schlegel; gegen sie nahm er selbst für Böttiger und Angebue Partei.

bei ihrem Tobe sich sein Grab bestellt hatte.\*) Gleim, der alte wohl wollende Mann, der manches Mittelmäßige geschrieben, unendlich viel Gutes. gethan, starb 84 Jahr alt, 18. Februar 1803. — Ihm folgte am 12. Februar 1804 Immanuel Rant, 80 Jahr alt, bis an seinen Tob von ber heitersten Geistesfrische, von all seinen Mitbürgern geliebt und verestrt, von Deutschland schmerzlich betrauert, obgleich er längere Reit nichts Größeres geschrieben hatte. In seinem stillen und zufriednen ebe-Lofen Leben hatte er das Princip seiner Philosophie, die Refignation auf Die Uebereinstimmung mit fich felbst, in einer bewunderungswürdigen Weise durchgeführt. — Immer leerer wurde es in der Residenz der deutschen Literatur. Das fleine Ländchen konnte auch materiell das Zusammenströmen so bebeutender Rrafte nicht tragen; Fichte's Abgang 1799 war das Signal einer allgemeinen Auswanderung, die namentlich seit 1803 sehr bedeutend wurde, als Baiern alle aufstrebenden Talente an sich zu ziehen suchte. Rethammer, Hufeland, Stahl gingen nach Würzburg, Paulus\*\*) folgte ihnen (October 1803) und selbst Schelling\*\*\*) ließ man gehn. Dann

Alapsted ließ immer nur Wieland und herber als ebenbürtig gelten; Göthe ersannte er nicht an. herber nannte ihn (Adrastea 1802) Deutschlands ersten Sänger! — Wieland war nach dem Berkauf seines Guts Demannstedt Sommer 1803 wieder in Weimar.

<sup>9</sup> Geb. 1761 bei Stuttgart. Rach dem Tod seiner Mutter legte fich der Bater, Pfarrer zu Leonberg, auf Geifterfeherei und wurde deshalb 1771 ob absurdas phantasmagoricas visiones cassatus. Der Anabe wurde auf den Rlosterschulen zu Blaubeuren und Bebenhausen erzogen und wuchs an den Sigwart-Romanen auf; fein Ibeal war bamals eine Miffion im Orient. Auf bem theologischen Stift zu Tübingen 1779-84 schlug seine Ueberzeugung um, Semler's Schriften machten ihn jum Rationaliften; eine Reise durch Deutschland, bolland, England und Frantreich (1787-88), die er mit Gulfe eines Stipendiums machte. gab ihm allgemeine Beltbilbung; April 1789 murbe er, hauptsachlich burch Berder, als Drientalist nach Jena berufen, wo er 1793 nach Döderlein's Tod in bie theologische Facultat rudte. Juni 1789 beirathete er gegen ben Willen seines Batere feine Coufine Raroline (geb. 1767), die als Romandichterin und intime Freundin Gothe's in Jena eine nicht unbedeutende Rolle spielte, wie benn auch Bantus ale theologifcher Sauptmitarbeiter ber Literaturzeitung großes Ansehn genoß. Ein Bersuch, ihn ber Reperei ju verbachtigen, murde 1794 durch ben Bergog und bas Consistorium entschieden gurudgewiesen. 1795 hatte er mit Lavater ben berühmten Streit über bas Bandeln Jesu auf dem Meer, bas er ale ein Banbein am Meer interpretirte. Diese Art bes Rationalismus geht hauptsachlich von 1802 trug er bas Leben Jesu nach ben Synoptifern vor. Schiller und Fichte ftand er fehr intim.

Gr wollte ursprünglich nach Italien gehn; Karoline Schlegel, jest von ihrem Mann geschieden und gleich darauf mit Schelling verheirathet, begleitete ihn.;

folgte ber schwerfte Berluft: ber Anatom Lober ging nach halle und zog Gais und Ersch, die Herausgeber ber Literaturzeitung, nach sich, die ihr Journal berb hin verpflanzten; die Sache schien Gothe so wichtig, bag er ben volligen Ruin ber Universität bavon befürchtete. — Auf und; bie wir bas Zeitalter im großen und ganzen übersehn, macht es leicht ben Einbruck einer wolltommenen Uebereinstimmung. Wenn aber einer von ben tonangebenben Didtern ober Philosophen einmal aus ben Mittelpunkten ber Literatur beraustrat, so merkte er balb, daß die unfichtbare Rirche boch einen sehr geringen Umfang hatte; baß Fragen, die man in Weimar und Jenu mit ber größten Leibenschaft behandelte, als ob das Wohl bes Baterfantes von ihnen abhinge, an andern Orten gar feine Beachtung fanden. Die Journale ber Zeit, ber Mercur, die Allgemeine beutsche Bibliothet, ber Freimuthige u. s. w., behandelten die neue Bewegung mit Spott und Beringschätzung, und was uns heute unglaublich erscheint, fle brudten tie Meinung ber großen Maffe aus. In ber unfichtbaren Rirche bilbete fic bie öffentliche Meinung auf eine andere Beise. Ein ununterbrochener Briefwechsel unter allen bebeutenben Personen burchkreuzte Deutschlant von allen Punkten her; ein Faben knüpfte sich an den andern, und man kann sich die damalige literarische Welt als eine unfichtbare Republik tenfen, beren Fäben immer einer und ber andere in ben Sanben bielt. Die Rritiken, die einem Schriftsteller Eingang verschafften ober benselben hemmten, lagen fast mehr in diesem Briefwechsel als in den öffentlichen Blättern, und es burfte nur einer in Weimar einen Ton angeben, um benselben von Königsberg und Riel bis nach Burich erklingen zu machen. Freilich gingen biese Correspondenzen über bas eigentlich siterarische Br blicum nicht hinaus, und barum war es für bie Gothe'sche Schule fo wichtig, daß fie fich ber "Allgemeinen Literaturzeitung" bemächtigte; barum war die Ueberfiedelung berselben nach Halle ein so außerordentlicher Ber-Göthe griff auch mit ungewöhnlicher Energie durch; es wurde sofort unter Eichstädt's Redaction eine Jenaische Allgemeine Literaturzeitung ber nunmehrigen Sallischen Allgemeinen Literaturzeitung entgegengestellt, und biese Beitschrift, an ber Gothe selbst mit feinen Runft freunden, Schlegel, Schelling und seine Schüler fehr eifrig theilnahmen, und die am meisten bazu beigetragen hat, für die Ibeen ber Naturpblic sophie und der absoluten Kunst Propaganda zu machen, wurde für 1804—9 (bis die Beidelberger Jahrbücher an ihre Stelle traten) das wichtigste Organ für die deutsche poetisch=philosophische Bewegung. — Einen wichtigen Zuwachs erhielt Weimar durch Voß. Seine alten Berhältniffe in

aber man hielt ihn in Bürzburg zurück, wo er mit seinem nachmaligen Feind Paulus in einem Sause wohnte.

Antin waren immer unkeiblicher geworden. Als Stolberg 1800 als membetehrter Ratholik und leidenschaftlicher Reactionär zurückkehrte, war der Bruch zwischen den alten Freunden nicht niehr zu vermeiben und er warbe um so bitterer, da Boß gleich den Berlinern überall jesuitische Umtriebe wahrzunehmen glaubte, und in fich den Trieb fühlte, der Bor-Edupfer gegen die wachsende Berführung zu sein. Daß er dem Grimm über ben Abfall Stolberg's noch 1819 Luft machte, mag man ungehörig finden, in der Sache selbst wird man ihm Recht geben. Im Berbst 1802 erhielt Bog seinen Abschied mit Pension, er verließ Eutin, um sich zunachst über Halberstadt, wo er ben erblindenden Gleim zum letten mal sah, nach Jena zu begeben. Seine Sohne, die dort studirten, hatten bei Schiller und Göthe die freundlichste Aufnahme gefunden, ihn selbst hoffte man zur Erganzung ber mannichfaltigsten Berlufte für Jena zu gewinnen. Sein bäuerischer Classicismus war in keiner Weise mit dem Classicismus pon Weimar verwandt. Das ideale Pathos Schiller's war ihm unleidlich, seine Dramen fand er kaum genießbar. Gothe war ihm als Aripotrat, ale hofmann und als Beschützer ber Romantifer verdächtig. "Daß das Berhältniß zu Gothe, erzählt Ernestine Boß, kein herzliches werden konnte, fühlten wir gleich; bazu waren beibe Naturen zu verschieben. Dem Mann, der sich überall vielseitig bewegte und in allen Fächern zu glänzen bemüht war, konnte bas Streben, in einem engern Rreise nach Vermögen zu wirken, leicht einseitig und beschränkt erscheinen. Indeffen strengten beibe sich an, die Seiten, wo sie sich berührten, festzuhalten, und das Bute, das fie aneinander schätzten, zu würdigen." Wie ernsthaft dieses Bestreben von seiten Göthe's gemeint war, zeigt seine Recension ber Boffischen Gedichte 1804 in ber Jenaischen Literaturzeitung. Das dunkle Gefühl, daß zwischen dem weimarischen Ibealismus und ber kunstreichen Natürlichkeit bes nordbeutschen Dichters eine tiefe Kluft lag, war so allgemein und wurde namentlich durch den unermüdlichen Apostel des poetischen Ibealismus, burch A. W. Schlegel, so lebhaft ausgesprochen, daß fich die Ansicht verbreitete, Göthe's Recension sei ironisch gemeint; eine Ansicht, die seltsamerweise auch bei Boß Eingang fand und das Verhaltniß verbitterte. Wie lächerlich sie ist, erkennt man beim ersten Blick in jene Recension. Man muß ste mit ber Schlegel'schen und namentlich mit bem bekannten Wettgesang ber brei Naturpoeten Voß, Matthisson und Schmidt von Werneuchen zusammenstellen (Athenäum 1800), übrigens Schlegel's bestem Gedicht. Beide Rritifer haben Recht: Schlegel, indem er ben Maßstab ber Kunst anwendet, und von diesem aus sowol Form als Inhalt der Vossischen Gedichte verwirft; Göthe, indem er die Gebichte als ben intereffanten Ausbruck einer individuellen, für die Geschichte der Poesie höchst bedeutenden Natur geistreich und gemüthlich

wickelt.\*) Das sind gewiß ebenso warme als richtige Zugestündusse; und wenn wir noch, was bei Göthe nicht wenig sagen will, die ernste Empsehlung ber Vossischen Freiheitsideen in der Religion und dem Staatsleben dazu mehmen, sowie die lebhaste Empsehlung der Berdienste, die sich Bos um Versbau und Sprache erworden, so dürsen wir wol mit Recht behandten, daß Göthe das Verhältniß edler auffaßte als Bos. Aber er sprach in jener Recension nicht blos als Freund, sondern er bewährte auch eine

<sup>\*)</sup> In die Ratur begleitet den Dichter nicht jene verwandelnde Phantafie, burch beren ungebuldiges Bilden fich ber Fels ju- gottlichen Radchen ausgeftaltet ber Baum seine Aefte zurudzieht und mit jugendlich weichen Armen ben Jager zu toden scheint; einsam vielmehr geht der gemuthvolle Dichter umber, berübrt jede Pflanze, jede Staude mit leiser Hand und weiht fie zu Gliedern einet abereinstimmenden Familie. — Dann zeigt fich Reigung und Leidenschaft von den ersten Antlangen einer vom höchsten Befen selbst vorgeordneten Sympathie bis p jener ftillen, anmuthigen, schuchternen Lufternheit, wie fie aus ben engern Imgebungen bes burgerlichen Lebens hervorsprießt . . . Doch ift es immer ber Brivtigam, der fich erfühnt, immer die Braut, welche nachgibt, und fo beugt felbft alles Gewagte fich unter ein gesetliches Maß; bagegen erlaubt er fich manches innerhalb dieser Grenze. — Seine Gedichte, bei Gelegenheit landlicher Borfalle, ftellen zwar mehr die Reflexion eines britten, als bas Gefühl ber Gemeine felbft dar; aber wenn wir uns benten mogen, daß ein Barfner fich bei ber Beu-, Rornund Rartoffelernte finden wollte; wenn wir uns vorftellen, daß er die Menschen, die sich um ihn versammeln, aufmerksam auf dasjenige macht, was ihnen als etwas Alltägliches wiberfährt; wenn er das Gemeine, indem er es betrachtet, dichterisch ausspricht, erhöht, jeben Genug ber Gaben Gottes und ber Ratur mit wirbiger Darftellung scharft; so barf man sagen, daß er seiner Ration eine große Boblthat erzeige. Denn der erfte Grad einer mahren Auflarung ift: wenn ber Menfch über seinen Buftand nachzudenken und ihn dabei munichenswerth ju finden gewöhnt wird. — Die Ueberzeugung, burch eigenthumliche Kraft, durch feften Willen, aus beengenden Umftanden fich hervorgehoben, fich aus fich felbft ausgebildet zu haben, sein Berdienst sich selbst schuldig zu sein, folche Bortheile um durch ein ungefeffeltes Emporftreben bes Beiftes erhalten und vermehren gut fonnen, erhöht das natürliche Unabhangigfeitsgefühl, bas; burch Absorberung von der Welt immer mehr gesteigert, in den unausweichlichen Lebensverhaltniffen manchen Drud, manche Unbequemlichfeit erfahren muß. Benn baber ber Dichter ju bemerten hat, daß fo manche Glieder der hobern Stande ihre angebornen großen Borrechte und unschäsbaren Bequemlichfeiten vernachtaffigen, und bingegen Ungeschick, Robeit, Mangel an Bildung bei ihnen obwaltet, so tann er einen solchen Leichtsinn nicht verzeihen. Und wenn sie noch überdies mit anmaßendem Dunkel dem Berdienst begegnen, entfernt er fich mit Unwillen, verbannt fich lew nig von heitern Gastmählern und Trinkeirkeln, wo offne Renschlichkeit von Bergen ins Berg ftromen, und gefellige Freude bas liebenswürdigfte Band tnupfen foll.

röchtigen Takt, denn es war nothwendig, jener Zeit, in der die Kunst den Stoffen gang zu entfliehn suchte, einmal eine recht berbe stoffliche Poefie emegegenzuhalten, um sie an bas Leben bieser armen Erbe zu erinnern. Gothe zeigte, daß er keineswegs mit bem Nihilismus seiner Schule zufammenfiel, mahrend Schlegel gar nicht bemerkte, daß seine an sich ganz vichtigen Vorwürfe gegen die gespreizte Form ebenso seine eigne Poesie trafen, nur daß dieser die Entschuldigung einer ehrlichen Hingabe an die Stoffe nicht zugute kam. \*) - Das Verhältniß zu Göthe wurde rasch aufgehoben, als Voß ben Vorsat faßte, Jena zu verlassen und einem bessern Ruf nach Beibelberg zu folgen, 1805, wohin ihm sein Sohn heinrich, der Liebling Schiller's und Göthe's, der seit 1804 am Gymnafium zu Weimar angestellt war, bald folgte. Göthe hatte sich daran gewöhnt, Boß als wesentliches Glied des Weimar-Jenaischen Kreises anzusehn, und daß er den Menschen das Recht zugestanden hätte, selbständig über ihr Wohl zu verfügen, ohne Rücksicht auf seine Bedürfnisse, so weit ging seine Objectivität nicht. — Im December 1803 seste bie Ankunft ber Frau von Stael, die von B. Constant begleitet, die literarischen und socialen Zustände Deutschlands untersuchen kam, Weimar in allgemeinen Aufruhr; trop der allgemeinen Abneigung gegen das Franzosenthum war es den Dichtern Deutschlands doch nicht ganz gleichgültig, wie man jenseit des Rheins über sie dachte; zubem fühlte man, daß man es mit einer bedeutenden, wenn auch etwas wunderlichen Erscheinung zu thun habe. \*\*) Göthe suchte ihr anfangs in Jena zu entfliehn und seinem

Seiten fanden sich zwei Raturen so fremd gegenüber als Boß und Schlegel. Boß war der Bauer, der sich demotratisch gegen alle äußerlichen Borzüge auflehnte, auch gegen den Borzug der Eleganz und des Geschmack, und diese Borzüge waren das Einzige, woran Schlegel's Gemüth bis zu Ende seines Lebens unwandelbar festhielt. — "Boß, schreibt Schlegel, hatte eine eigne Gabe, jede Gache, die er verfocht, auch die beste, durch seine Persönlichkeit unliebenswürdig zu machen. Er pries die Milde mit Bitterleit, die Duldung mit Berfolgungseiser, den Weltbürgerstinn wie ein Aleinstädter, die Denkfreiheit wie ein Gefängnisswärter, die künsterische und gesellige Bildung der Griechen wie ein nordischer Barbar."

<sup>&</sup>quot; ") "Es if alles aus Einem Stud, schreibt Schiller 21. December an Göthe, und kein falscher pathologischer Jug an ihr; das macht, daß man sich trot des immensen Abstands der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr besindet. Die svanzösische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Licht dar. In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr in Streit und bleibt es trot alles Rebend; aber ihr Naturell und Gefühl ift besser als ihre Metaphysit, und ihr schöner Berstand erhebt sich zu einem genialischen Bermögen . . Für das was wir Poesse

Freund die Bertretung der "Hoperborder, beren expitate alte Fichten, und Eichen, deren Eisen und Bernstein sich noch so ganz wohl in Nut und Put verwandeln ließen", zu überlassen; indeß mußte er doch zulett Rede stehn. Schließlich war alles müde, sich dem Examen der geistreichen Franzu unterziehn, und froh, als sie Ansang März nach Berlin ging. Dort schloß sich A. B. Schlegel an sie an, der ihr durch Göthe empsohlen war, und als sie nach dem plötzlichen Tod ihres Paters (Ende April 1804) Berlin verließ und über Weimar nach ihrem Landgut Cappet am Genfersee reiste, begleitete er sie als Freund und Lehrer ihrer Kinder. — Sehr nahe traten Göthe die jüngern Docenten: Hegel (geb. 1770 zu Stuttgart), Fernow und Schelver; die ursprüngliche Entwickelung des ersten ist durch Hahm, dem wir hier solgen, erschöpsendangestellt.

Hegel's Knabenzeit charakterisirt eine unersättliche Lexubegierde; er ercerpirt ganz sachgemäß, ohne irgendwie einem eignen Einfall Raum zu geben, eine Masse von Schriften, seine Studien dehnen sich auf alle Gebiete aus, jedoch das Alterthum, das er gründlich kennen lernt, liegt allen seinen Anschauungen zu Grunde. So vorbereitet studirt er 1788—93 in Tübingen Theologie. Die damalige Theologie suchte durch Restexion die Dogmen vor dem Berstand zu rechtsertigen, selbst wenn sie dieselben als über den Verstand hinausgehend nachweisen wollte. An diesem Bestreben betheiligt sich Hegel sehr eifrig. Er ergänzt die bisherige Ausstärung durch Kant und Jacobi, durch Gerber und Lessing. Gleichzeitig wird er durch seine Freundschaft mit Hölderlin zur lebendigen Empsindung und

nennen, ist tein Sinn bei ihr; sie kann sich von solchen Werken nur das Leidenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schen, nur das Rechte nicht immer erkennen." Sie selbst azählt: "Ich ventheidigte mit Wärme die Ueberlegenheit unsers dramatischen Systems über alle andem; Schiller verschmähte nicht, mich zu bekämpfen, und unbekümmert über die. Schwierigkeiten des Französischen sand er Worte innigster Ueberzeugung. Ansangs bediente ich mich französischer Wassen, der Lebendigkeit und des Spottes, dald aber entbeckte ich in dem, was Schiller sagte, mitten durch die hemmnisse des Worts soviel Ideen; diese Charaktereinfalt, die einen Nann von Genie einen Kampf unternehmen ließ, in dem es seinen Gedanken an Worten sehlte, machte einen solchen Eindruck auf mich; ich fand ihn so bescheiden und so undesorgt, was seine eignen Erfolge betraf, so stolz und erregt in der Bertheldigung dessen, was er sür Wahrheit hielt, daß ich ihm von diesem Augenblick bewunderungsvolle Freundschaft weihte."

gleichsam in die Mysterien des Hellenenthums eingeweiht. In ihm findet er bas schöne Gleichgewicht zwischen bürrer Abstraction und excentrischer Phantastet. In einer Hauslehrerstelle in Bern 1793-97 sucht er immer nach bem Borbilde bes Alterthums ben rohen theologischen Stoff mit seiner humanen Bildung auszugleichen. Aus diefem Streben geht eine auf sein individuelles Bedürfniß berechnete theologische Encyklopädie her-Er bemüht fich die Theologie nach Kantischen Principien zu reinigen, und bas Urtheil Nathan's über alle positive Religion ist das seinige. Aber das philosophische Problem verwandelt sich ihm sofort in ein Historisches. Wie kommt es, so fragt er sich, daß die Menschen für die Wahrheit, die ihnen durch die praktische Vernunft offenbart wird, eine äußerliche Quelle und äußerliche Beglaubigung suchen? Woher die Berunreinigung der Religion des Nechtthuns durch eine Reihe zum Theil widerfinniger Lehren und Geschichten, Satzungen und Ceremonien? Intereffe richtet sich nicht auf die Tharsachen als solche, sondern auf den Alle Wunder läßt er einfach beiseite; nur innern Sinn der Geschichte. das Wesentliche, d. h. das Reinmenschliche zieht ihn an, auf diesem aber haftet sein Blick unzerstreut. Sinnend verweilt er über den einzelnen Auftritten ber Lebensgeschichte, über ben einzelnen Worten ber Lehre Christi. Er will sich nichts von dem Gehalt derselben entschlüpfen laffen; er ruht nicht, bis er sich ihren Sinn ganz zu eigen gemacht, bis er ihn nachempfunden, und seine Empfindung wieder in klare Begriffe überset hat. Sein Denken ist nicht sowol von kritisch auflösendem, als von barstellenbem und nachbilbenbem Charafter. Er trägt nicht einfach die Dogmen vor, er kritisirt sie auch nicht, sondern er hat sie bereits innerlich umgeschmolzen, hat sie begrifflich formirt, und so allein ist er im Stande fie wiederzugeben. Ueber Massen von Anschauungen schwebt ein Gewölk von Begriffen, beibes berührt fich, aber es fließt nicht in Eins. Zum Mittelpunkt der driftlichen Lehre macht er die Liebe und Lebensfülle im Begensatz zu der Abstraction best jüdischen Gesetzes. Sein Vorbild bleibt auch hier die griechische Schönheit, und da ihm noch immer die Erscheinung des griechischen Olymp ästhetisch verständlicher ist als selbst das hellenisirte Chistenthum, so legt er fich bie Frage vor: wie war es möglich, baß das Beibenthum bem Christenthum wich? "Wer nun bie Bemerkung gemacht hat, baß jene Beiben boch auch Berstand hatten, baß sie außerbem in allem, was groß, schon, ebel und frei ift, noch so sehr unsere Mufter find, wer es weiß, daß die Religion nicht durch kalte Schluffe, die man sich in der Studirstube vorrechnet, aus dem Herzen und Leben eines Bolfs geriffen wird, wer es ferner weiß, daß bei der Berbreitung ber driftlichen Religion eber alles andere als Vernunft und Verstand find angewendet worden, wer statt durch die Wunder den Eingang best

Christenthums erklärbar zu finden, eher fich bie Frage schon aufgeworfen hat: wie muß das Zeitalter beschaffen gewesen sein, baß Wunder und zwar solche Wunder, als die Geschichte und erzählt, in demselben möglich werden? — wer diese Bemerkungen schon gemacht hat, wird die eben aufgeworfene Frage burch jene Ausführungen noch nicht beantwortet fie ben." -- Die griechische Religion war eine Religion freier Bölker, mit dem Verlust der Feiheit ging auch der Sinn und die Rraft berselben, mithin ihre Angemeffenheit für die Menschen verloren. Im wiichen Raiserreich ging alle Thätigkeit aufs Einzelne. Bergebens suchten bie Menschen nach einer allgemeinen Ibee, für bie fie leben und sterben moch ten; die alten Götter, gleichfalls einzelne und beschränkte Wefen, konnten biefem Bedürfniß eines ibeellen Erfates für bas verlorne Baterland kin Genüge leisten. In diesem verzweiselten Zufland bot fich den Menschen eine Religion dar, die unter einem Bolfe von ähnlicher Berborbenheit und ähnlicher nur anders gefärbter Leerheit entstanden war. Die Gottheit, welche das Chriftenthum der menschlichen Vernunft anbot, wurde zum Surrogat für jenes Absolute, das mit der republikanischen Aveiheit untergegangen war. Was außerhalb ber menschlichen Macht und bes menschlichen Wollens lag, ruckte in die Sphare bes Bittens und Alebens. Wenn die Realistrung des movalisch Absoluten nicht mehr gewollt, so konnte sie nun wenigstens gewünscht werben. Da schlug bie alte Phantastereligion in eine positive um, da verwandelte sich die subjective Religiofität in den Glauben an eine objective Gottheit, das Wollen bes Gw ten und seine Freiheit in die Anerkennung einer außermenschlichen Wacht und die mit dieser Anerkennung verbundene Abhängigkeit und Schwäche. Die Objectivität der Gottheit - so keperisch läßt sich der junge Theolog vernehmen — ist mit der Berdorbenheit und Stlaverei der Mew schen im gleichen Schritt gegangen, und jene ift eigentlich nur eine Offenbarung dieses Geistes ber Zeiten. Ausführlich schildert er, wie nun auf einmal die Menschen erstaunlich viel von Gott zu wissen aussugen, wie das ganze Spstem der Sittlichkeit von feinem natürlichen Oct im Bergen und im Sinn der Menschen verrückt, zu einer Summe gottlicher Gebote gemacht und wie die Unterwerfung unter diese Gebote bas Apl der überhandnehmenden Feigheit und Selbstsucht geworden sei. Um bas Christenthum zu würdigen, wendet er das classische Schema an, unter den Gefichtspunkt bes griechischen Schicksals ruck er auch ben Gegenfat bes Lebens Jesu zu der Geschichte seines Volkes: der Dedipus auf Kolonos wird zu dem am Rreuz zur Berfohnung des Schicksals sterbenben Christus umgedichtet, und das Evangelium von der Liebe als die wahre Auflösung des in der griechischen Tragodie waltenden Conflicts der ethischen Mächte begriffen. — Eine zweite Hauslehrerftelbe in Frankfurt

1.789--1.800 regt ihn zuerft zu politischen Detailftubien an. Geine Abhandlung sher die innern Berhältnisse Würtembergs scheint auf durchgreifende Resormen auszugehn: er eröffnet sie mit einer rednerischen Aufforderung, sich von der "Angst, die muß", zu dem "Muth" zu erheben, "ber will". Allein unversehens zerrinnen ihm die Begriffe von allgemeinen Manschenrechten, von Fortschritt und Vernunftrecht, die Anschauung von bem was sein foll, in die Anschauung von dem was ist; seine Forderungen werden flumpf an der Wahrnehmung der thatsächlichen Zustände als der wothwendigen Bedingungen aller Reformen, und sein Reformeifer wie sein rednerisches Pathos schlägt in die Refignation des Wissens um. Einen ähnlichen Charakter haben seine damaligen Ausführungen über das deutsche Mechtaspftem. Wie fich Gothe mit seinen individuellent Erlebnissen abfand, indem er fie zu Bildern und Gestalten abrundete, so findet sich Hegel mit dem allgemeinen Weltzustand ab, indem er ihn, seine Nothwendigkeit historisch begreifend; in eine gedankenmäßige Charakteristik faßt. — In Was Begel zum diese Periode fällt der erste Entwurf des Systems. Philosophiren treibt, ift nicht in erster Linie bas Bedürfniß wissenschaft-Licher Gewissenhaftigkeit, sondern das Bedürfniß, sich das Ganze der Welt und des Lebens in ordnungsvoller Form vorzustellen. Es ist nicht ein sicher abgegrenzter Punkt, von dem er der Erforschung der Wahrheit nachgeht, sondern ein historisch und gemuthlich erfülltes Ideal, eine breite inhaltsvolle Auschauung, eine Anschauung, von beren Berechtigung er sich nicht zwor, eine kritische Rechenschaft gibt, sondern die er sich aus der vollen Energie seines Wesens heraus angeeignet und angelebt hat, die ihn, er weiß felbst nicht wie, durch und durch erfüllt, und in die er nun das Beclangen hat, ben ganzen Reichthum bes natürlichen wie des menschlichen Geins hineinzustellen. Seine Philosophie entspringt aus bem Drang, ein Beltbild nach einem in seiner Seele vorräthig liegenden idealen Tppus zu entwerfen. In diesem Spstem liegen rohe unverarbeitete Massen der Wirklichkeit dicht neben andern Elementen, die von der logischen Kraft dieses Ropfs um allen Körper gebracht find. Das schärfste Auge ist jest toum im Stande, in der Luft des reinen Gebankens noch irgendein lebendiges Stäubchen zu erblicken und jest wieder ist der Gedanke kaum im Stande, burch die bunten, bicht hingelagerten Gestalten einen Weg zu finben. Die Sprache der Mathematik und der Logik mischt sich und wechselt ab mit grandiosen poetischen Anklängen. Bunt schillernbe Bilder find burchfreugt und begrenzt von kahlen Constructionslinien. Von einer allmablichen Einführung in eine Untersuchung, von einem Anknupfen an die gewöhnlichen Borftellungen, von einer vorläufigen Fragestellung, an der man fich orientiren, von einer kritischen Zurichtung, bei der man sich selbftenbig betheiligen konnte, ift nicht die Rede. Mit dem ersten Schritt

befinden wir und, wie durch einen Zauberschlag, in einer eignen neuen Belt. Hegel's Spftem will bie Welt bes Seins und Biffens nicht etwa tritisch zersetzen, sondern zu ber Ginheit eines schonen Ganzen gusammenfaffen. Es ift Darftellung bes Untversums als eines lebenbigen Rodmos. Rach Weise ber altgriechischen Philosophie will es das Weltun eines großen Organismus vergegenwärtigen, in welchem alles Einzelleben tobt zu sein aufhört und die Bedeutung eines lebendigen Organs bekommt. Die Methobe bieser Construction geht von dem Schema der Wiffenschafts lehre aus: die Selbstbewegung der Begriffe durch Sat, Gegensat und Bermittelung. An Stelle des Fichte'schen "Ich" tritt bas Absolute, bas fich zuerst als Begriff constituirt, bann sich als Natur realistrt, enblich als Beift fich wiederfindet. Diese Methobe hatte bei Richte, ber ehrlich fche matifirt, nur Leeres hervorgebracht; bei Begel tritt eine unendliche Fille concreten Lebens ein, aber nur weil er in die scheinbare Bewegung des abstracten Begriffs burch einen fehr geschickten Kunftgriff bie Resultate ber Anschauung einschwärzt. — Alles, was ift, ift der Proces bes absoluten Geiftes; die Ratur deffelben ift in allen Dingen, sodaß jedes "in ihm felbst die absolute Unendlichkeit und den Areislauf der Momente barftellt, feines ruht und feststeht, sondern abseint sich bewegt und verändert; soas jebes in seinem Anderswerben zugleich ift und in seinem Sein zugleich geht". "Das Bestimmte als solches hat kein andres Besen als biese ab solute Unruhe, nicht zu sein, was es ift." - Es scheint so, und es liegt in der That in Hegel's Princip, daß biese Bewegung ber Begriffe unab hängig von dem subjectiven Denken der Menschen vor fich gebe; in der That hat er die Entwickelung der Begriffe innerhalb der Geschichte der Philosophie vor Augen. Sein historischer Sinn ließ ihn die Iden wo sentlich so faffen, wie fie im geschichtlichen Berlauf bes beutschen philoso phischen Denkens gefaßt worben waren. Dieser Sinn eröffnete ihm bas Auge für diejenigen Beziehungen der Ibeen untereinander, die Rant vom Wolf'schen Dogmatismus zum Kriticismus, und bie Fichte von der che maligen objectiven zu seiner subjectiven Metaphysik hinübergetrieben - hatten. Hegel "realisirte" in seinem System Die Begriffe auf die verschiebenste Weise. Er realisirte sie nicht am schlechtesten dadurch, daß er ihre abstracte farblose Beschaffenheit burch die Farbe ihres geschichtlichen Werthes veränderte. Ebenso machte er fie auf die verschiedenste Weise stuffig und übergangsfähig. Nicht die schlechteste bestand barin, baß er sie in den Strom ber geschichtlichen Entwickelung hineintauchte. Die Begriffe find in Wahrheit fo, wie fie in einer bestimmten Zeit verstanben wurden, und sie werden in Wahrheit zu dem, wozu sie beim geschichtlichen Ueben gang von Syftem zu Syftem wurden. — Mit diesen Pramiffen weren bie Fugen gegeben, aus benen bas Begel'iche Spftem wie gewichen ift;

Begel's Weberfiedelung nach Jena gab seinem bisherigen einsamen Grübeln einen bestimmten Plat in ber historischen Entwickelung bes beutschen Ibealismus. -- Mit Schelling, bessen glänzende Lausbahn er mit hoher Bewunderung verfolgt hatte, war er in beständigem Berkehr geblieben, und als er Anfang 1801 in Jena ankam, galt er allgemein für einen Anhänger der neuen Philosophie.\*) Jena propte von jungen Männern, welche, angeregt burch bas Beispiel Reinhold's, Fichte's und Schelling's, in der Philosophie eine schnelle Berühmtheit zu erlangen strebten. kamen und gingen von allen Richtungen; fast alle kündigten außer bem Lieblingsfach, worin fie besondre Studien gemacht hatten, Logif an, weil bies :Collegium als das von der studirenden Jugend observanzmäßig anzunehmende, nach am ehesten Aussicht auf Honorar darbot. Doch gehörte es schon zur Etikette, auch Naturphilosophie ober philosophische Encyklopädie 31 lefen. Als Baiern feine Unterrichtsanstalten nach einem neuen Plane gu organistren anfing, konnte es von Jena her eine ganze Colonie Gelehrter beziehen; die Zuruckbleibenben fahen ihnen mit Reib nach und strebten baldmöglichst baffelbe Schickfal zu theilen. Schelling und Begel waren unabhängig voneinamber in bem nämlichen Stadium angelangt: ihre Berwandtschaft lag barin, daß beibe im Gegensatz zur fritischen Methobe ben Inbegriff ihrer Weltanficht in harstellender und descriptiver Beise entwickelten. Beider System bernhte in letter Instanz auf berselben gemeinschaftlichen Grundlage, war beherrscht von dem einen bald bestimmt, bald unbestimmt ausgesprochenen Gebanten: die Gesammtheit alles Seins ift wie ein Kunstwerk, das All, b. b. bas Denken wie bas Sanbeln, die Ratur wie die Geschichte, steht unter dem ästhetischen Schema und trägt den Typus absoluter Harmonie. Schelling, formgewandt und mit ben Bedürfniffen bes philosophirenben Publicums durch lange Uebung vertraut, gab der neuen Lehre die fünst-

<sup>&</sup>quot;) Das Thema seiner habilitationsdissertation (1801) de orbitis planetarum trug er schon lange mit sich herum. Bon Repler's harmonia mundi war er tief vurchdrungen. Die Berwechselung mathematischer Bestimmungen mit physitalischen erschien ihm als ein hauptgrund der Berwirrung in der Raturwissenschaft. Er meinte, daß Repler den Kern der Sache in Betress der himmlischen Mechanit gesaßt, Rewton nur diesen ihm gegebenen Inhalt hypothetisch in mathematische Formesn gedracht habe. Auch Rewton's Optil gab ihm einen nie ausgehenden Stossuchen geschieden zu haben, eine Bolemit, welche sich bei ihm durch das Interesse an der Göthe'schen Farbentheorie noch steigerte. Es war ein eigenthümliches Unglück, daß noch in dem nämlichen Jahr, wo er der auf Analogie gegründeten Bermuthung der Empiriser, zwischen dem Mars und Jupiter müsse sich ein Planet vorsinden, aus naturphilosophischen Gründen widersprach, der erste dieser gesuchten Sterne wirstich entdett wurde.

lerische Haltung; Begel eroberte für fie die historische Stelle, indem er fie zugleich burch bie Dialektik seines Spstems weiter entwickelte. — Das Rritische Journal, welches er 1802 mit Schelling herausgab, wird eingeleitet burch eine Abhandlung über bas Besen der philosophischen Rritif. Mit besonderer Barte zieht Begel gegen zwei Berirrungen gu Felde: gegen die Driginalitätsucht, mit ber jeder einzelne Philosoph fic von dem Zusammenhang der Wiffenschaft trennt und das Universum gewissermaßen mit seiner eignen Empfindung aufängt, und gegen bod Bestreben, die philosophischen Ideen zu popularifiren. "Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Espterisches, für sich weber für ben Pobel gemacht, noch einer Zubereitung für den Pobel fähig; fie ift nur daburch Philosophie, daß sie dem Verstande und noch mehr dem gefunden Menschenverstande, worunter man die locale und temporare Beschränktheit eines Geschlechts ber Menfchen versteht, gerabe entgegengesett ift; im Berhaltniß zu biefem ift an und für fich bie Welt ber Philosophie eine verlehrte Welt. In diesen Zeiten der Freiheit und Gleichheit aber hat bas Schonfte und Beste bem Schickfal nicht entgehen können, bag bie Gemeinheit, bie fich nicht zu bem, was fie über fich schweben fieht, zu erheben vermag, es bafür so lange behandelt, bis es gemein genug ift, um zur Aneignung fähig zu sein."\*) -- In der Abhandlung über das Berhältniß bes Stepticismus zur Philosophie (gegen den bekannten Menefidem - Schulze) weißt Begel nach, daß der alte classische Stepticismus zu Gunften ber bobern Bernunftwahrheiten, ber moberne bagegen zu Gunften ber platten Borurtheile bes haufens angewendet werbe. Der zweite Band bes Journals (1802) wurde durch die Abhandlung eröffnet: Glauben und Biffen, ober bie Resterionsphilosophie ber Subjectivität in der Bollständigfeit ihrer Formen als Kantische, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie. Jum ersten mal sagte sich das Ibentitätsspstem auch von seiner nächsten Boraussehung. ber Wissenschaftslehre, unumwunden und leidenschaftlich los. meintliche Sieg ber sogenannten Bernunft über bie Religion hat nach Begel zu dem Resultat geführt, daß die Vernunft ihre eigne Leere erkannt und fich wieder zur Magd eines neuen Glaubens gemacht hat. Diefe

<sup>&</sup>quot;) So werden im Journal die damaligen Bopulärphilosophen von Scheling mit einer Grobheit behandelt, wofür die Literatur bis dahin noch kein Beispiel kannte. Reinhold z. B. wird mehrmals ein Dummkopf genannt, ein Individuum mit einem Abgrund von Absurdität, das nichts als Schlamm und Unrath mit sich führe, ein Rarr, der sein zusammengestohlenes Exercicium für eine neue Philosophie halte, ein lackriter Gassenjunge, ein trochner Schleicher, ein Schwachtopf, trivial, platt, pöbelhaft u. s. w. Dieselben Ausdrücke werden von seinem Freunde Bardili gebraucht, von Krug, Weiß, Rückert u. s. w.

Selbsterkenntuiß hat sich in den drei neuesten Formen der Speculation ausgesprochen. Nach Kant ist das Ueberfinnliche unfähig, von der Bernunft erkannt zu werben, die höchste Idee hat nicht zugleich Realität; nach Jacobi ift bem Menschen nur bas Gefühl und Bewußtsein seiner Unwissenheit, nur die Ahnung des Wahren gegeben; nach Fichte ist Gott etwas Unbegreifliches und Undenkbares, das Wissen weiß nichts, als daß es nichts weiß, und muß sich zum Glauben flüchten. Nach allen kann das Absolute nicht gegen, so wenig als für die Bernunft sein, sondern es iff über ber Bernunft. Das Ewige ist für das Erkennen leer, und ber unendlich leere Raum bes Wissens fann nur mit ber Subjectivität bes Sehnens und Uhnens erfüllt werden. In diesen brei Formen ber Speculation ift eine mächtige Geiftesform zu ihrer vollenbeten Selbstanschauung gefommen; das Princip bes Nordens ober bes Protestantismus, die Subjectivität, in welcher Schönheit und Wahrheit in Gefühlen und Gesinnungen, in Liebe und Verstand sich barstellt, die Religion, welche im Herzen des Individuums ihre Tempel und Altare baut und mit Seufzern und Gebeten den Gott sucht, dessen Anschauung sie sich versagt, weil die Gefahr vorhanden ist, daß der Berftand das Angeschaute als bloßes Ding erkennen würde. Zwar trat diefer Ibealismus der Aufklärung und ihrem Bluckseligkeitsprincip entgegen, im Grunde steht er aber auf demselben Der Dogmatismus ber Aufklärung bestand nicht darin, daß er Gluckseligkeit und Genuß zum Sochsten machte, sondern barin, daß fie nur von der empirischen Gludseligkeit, nur vom empirischen Verstand des Einzelnen sprach. Weil ihr das Endliche die einzige Realität war, so war ihr bie Sphäre bes Ewigen bas Unbegreifliche und Leere; ein unerkennbarer Gott, der jenseit der Grenzpfähle der Bernunft liegt, eine Unendlichkeit, welche nichts ist für die Anschauung, nichts für den Genuß, nichts für bas Erfennen. Dieser Grundcharafter bes Eudämonismus, welcher die schone Subjectivität des Protestantismus in eine empirische, die Poesie seines Schmerzes, der mit dem empirischen Dasein alle Verföhnung verschmabt, in die Prosa der Befriedigung mit dieser Endlichkeit umgeschaffen hatte, ist durch die neue Philosophie keineswegs verwischt, sondern nur aufs höchste vervollkommnet worden. Es ist in ihr nichts zu sehn, als die Cultur des gemeinen Menschenverstandes, der fich bis zum Denken eines Allgemeinen erhebt, aber entweder auf das Unschauen bes Ewigen überhaupt Verzicht thut, ober es nur als Sehnsucht und Glauben hegt, ber unvermögend ift, über die Schranken des Endlichen in das klare und sehnsuchtslose Gebiet ber Bernunft fich zu erheben. Da ber feste Standpunkt dieser Cultur eine mit Sinnlichkeit afficirte Vernunft ist, so geht sie nicht darauf aus, Gott zu erkennen, sondern den Menschen: nicht als Abglanz der ewigen Schönheit, sondern als eine Sinnlichkeit, welche aber Comibt, b. Lit. Gefc. 4. Aufl. 1. Bb. 31

das Vermögen des Glaubens hat. Wie wenn die Kunft, aufs Porträtiren eingeschränkt, ihr Idealisches darin hatte, daß sie ins Auge eines gemeinen Gefichts noch eine Sehnsucht, in seinen Mund noch ein wehmutbiges Lächeln brächte, so soll die Philosophie nicht die Idee des Menschen. sondern das Abstractum der empirischen Menschheit darftellen, und indem sie sich ihre finnliche Schranke deutlich macht, sich zugleich mit der oberflächlichen Farbe eines Ueberfinnlichen schmucken, indem fie im Glauben auf ein Höheres verweift. Wie der Kunstler, der nicht ber Birflichkeit badurch, daß er die ätherische Beleuchtung auf fie fallen läßt und fie ganz darin aufnimmt, die ideale Wahrheit zu geben vermag, zu dem rührenden Mittel der Sehnsucht flieht und allenthalben der Gemeinheit Thranen auf die Wangen malt: ebenso wenig kann die Philosophie das Endlice dadurch reinigen, daß sie es mit Unendlichem in Beziehung bringt, denn dieses Unendliche ist selbst nicht das Wahre, weil es die Endlichkeit nicht aufzuzehren vermag. Die Kantische Philosophie ist ihres Princips der Subjectivität gerabezu geständig. Sie gerath öfters auf ihrem fritischen Wege beiläufig auf Ideen, welche sie aber bald als leere Gedanken wieder fallen läßt, und die höchste Idee, auf welche fie in ihrem kritischen Geschäft fließ und fie als eine leere Grübelei und einen blogen Schulwis, aus Begriffen eine Realität herauszuflauben, behandelte, stellt sie selbst am Ende ihrer Speculation als ein subjectives Postulat auf. Die ganze Aufgabe dieser Philosophie ist nicht das Erkennen des Absoluten, sondern das Erkennen dieser Subjectivität. Die höchste Frage der Philosophie: wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? hat Kant richtig gestellt und auch auf die Lösung hingebeutet, die in der ursprünglichen Identität des Entgegengeseten besteht; aber er hat die Frage nur äußerlich aufgefaßt, und der transscendentale Idealismus hat sich in ein formales Wissen und in psychologische Beobachtungen verloren. Der bloße Formalismus des Spstems zeigt sich am deutlichsten, indem die Leerheit der reinen Bernunft fich als praktische Bernunft einen Inhalt geben und in der Form von Pflichten sich ausdehnen soll. Indem Kant die absolute Entgegensekung des Steellen und Reellen behauptet, "genießt der bornirte Verstand seines Triumphs über die Vernunft, welche die absolute Identität der höchsten Idee und der höchsten Realität ist, mit völlig mistrauen Auch in der Urtheilskraft gelingt es Rant loser Celbstgenügsamfeit". nicht, einen Inhalt zu gewinnen. Eine äfthetische Ibee kann nach ibm keine Erkenntniß werden, weil fie eine Anschauung der Einbildungetraft ist, der niemals ein Begriff adäquat gefunden werden kann: eine Bernunstidee kann nie Erkenntniß werden, weil sie einen Begriff vom Ueberfinn lichen enthält, bem niemals eine Anschauung angemessen gefunden werden Es wird also vom Uebersinnlichen, insofern es Princip des Aefte

tischen ist, wieder nichts gewußt, und das Schöne erscheint als etwas, bas fich allein auf bas menschliche Erkennungsvermögen und ein übereinstimmendes Spiel seiner mannichfaltigen Kräfte bezieht. Wenn man bem praktischen Glauben der Kantischen Philosophie, dem Glauben an Gott, etwas von seinem unphilosophischen Kleide nimmt, so ist darin nichts Anderes ausgedrückt als die Idee, daß die Vernunft zugleich absolute Realität habe, daß in bieser Ibee aller Gegensatz der Freiheit und ber Mothwendigkeit aufgehoben sei. Das Speculative dieser Idee ist freilich von Kant in bie humane Form gegossen, daß Moralität und Glückseligfeit harmoniren: nämlich die Vernunft, wie sie im Endlichen thätig ist, und bie Ratur, wie sie im Endlichen empfunden wird. Während die schlechte Moralität, die nicht mit der Glückseit, und die schlechte Glückseit, die nicht mit der Moralität harmonirt, von der wahren Philosophie für ein Nichts erkannt wird, schmäht biese Reflexions-Moralität die Natur, als ob ihre Einrichtungen nicht vernünftig, fie hingegen in ihrer Erbarm-Lichteit ewig ware, und meint sich sogar zu rechtfertigen, daß sie im Glauben die Realität der Vernunft sich wol vorstellt, aber nicht als etwas, das wirklich sei. — Wenn die Kritik der Rantischen Philosophie fehr hart aussiel, so ist die Kritik Jacobi's ein fortgesetzter Hohn. "Das Interesse der Jacobi'schen Schriften beruht auf der Musik des Anklingens und Wiberklingens speculativer Ideen, die aber, indem die Ideen fich in bem Medium der Reflexion brechen, nur ein Klingen bleibt und nicht zu dem artifulirten wissenschaftlichen Wort gedeiht. Jacobi kann bas Absolute nicht in der Form für vernünftige Erkenntniß, sondern nur im Spiel mit Reflexionsbegriffen ober in einzelnen Ausrufungen ertragen, das Bernünftige nur als schöne Empfindung, Instinct und Individualität." ihm nach, daß er sowol Spinoza als Rant misverstanden hat, daß er ihre Lehrsähe auf eine hämische Weise verdreht, indem er die Vernunftibeen auf endliche Bestimmungen anwendet. Mit unverhohlnem Efel macht er auf bas beständige Banken und Anklagen aufmerksam, auf bie Beimifdung Jean Paul'icher Empfindsamkeit, auf ben thranenreichen erbaulichen Schwulft, dem aller Inhalt fehlt. Jacobi's Glaube bezieht fich nicht auf die ewigen Bernunftibeen, sondern auf das Bufällige und Körperliche. Sein Abscheu gegen die Kantische und Fichte'sche Philosophie ist ganz erklärlich, weil biese barauf gehn, daß im Endlichen und Zeitlichen keine Wahrheit sei, und weil sie vorzüglich in der Negativität groß sind, in welcher sie erweisen, was endlich und Erscheinung und nichts ist. cobi aber verlangt bieses Nichtige in seiner ganzen Länge und Breite und erhebt ein ungeberdiges Zetergeschrei über die Bernichtung dieser Nichtigfeit. Freilich hat Jacobi neben bem Glauben an die Wirklichkeit und an die sinnliche Erfahrung auch noch einen Glauben an das Ewige; aber

dieser Glaube, indem er in die Philosophie eingeführt wird, verliert seine eigentliche Natur. Wenn bei ihm bie protestantische Subjectivität aus der Rantischen Begriffsform zur subjectiven Schönheit ber Empfindung und der Lyrif himmlischer Sehnsucht zurückzukehren scheint, so ift der Glaube und die individuelle Schönheit durch die Beimischung der Reflexion und bes Bewußtseins aus der Unbefangenheit herausgeworfen, wodurch die Eubjectivität allein fähig ist, schön und fromm und religiös zu fein. Absolute ift ihm, wie Rant, ein absolutes Jenseits im Glauben, aber co ist zugleich etwas Particulares, Geistreiches, bas ebenso wenig in bie Allgemeinheit aufgenommen, als die Bernunft sehend werden barf. Die Schönheit ber Individualität wird dadurch getrübt, daß der Glaube, iniofern er auf bas Ewige geht, eine polemische Rücksicht hat und auch auf bas Zeitliche ausgebehnt wirb, sodaß bas Zeugniß ber Sinne für eine Offenbarung gilt und Gefühl und Instinct die Regel ber Sittlichkeit ent-Durch die Resterion auf die besondre Personlichkeit verwandelt sich die Sehnsucht in ein Wohlgefallen an ben eignen schönen Gebanten und Empfindungen. — Fast mit nicht geringerer Bitterkeit ift Ficte's transscendentaler Idealismus bargestellt. Der Kritik beffelben legt Begel nicht die Wissenschaftslehre, sondern die Bestimmung des Menschen zu "Der reine Wille soll reell werben, burch handeln; die Realität, die ihm durch Handeln entspringt, soll aus ihm kommen; fie muß alse vorerst in ihm ideell vorhanden sein. Das 3ch soll schlechthin frei ben Begriff entwerfen und der Wille soll burch keine andre Realität afficirt werden, die er sich als irgendwoher gegeben zum Zweck machte. Indem ber Mensch sich zum Handeln bestimmt, entsteht ihm ber Begriff eines Bufünftigen, das aus seinem Sandeln folgen werde, und dies ift bas For melle des Zwecksbegriffs. Aber der Wille ift nur insofern rein, als er ein durchaus Formales ift; es ift unmöglich, daß sein Zweckbegriff aus ihm einen Inhalt habe, und es bleibt nichts als dieser Idealismus des Glaubens und die hohle Declamation, daß das Geset um bes Gefetes willen, die Pflicht um der Pflicht willen erfüllt werden muffe, und wie das Sch fich über das Sinnliche und Ueberfinnliche erhebe, über ben Trümmern der Welten schwebe u. f. w." — "Der ungeheure Hochmuth, ber Wahnsinn bes 3ch, sich vor bem Gebanken zu entsetzen, ihn zu verab scheuen, wehmuthig zu werden darüber, daß es eins sei mit dem Univer fum, bag bie ewige Natur in ihm handle; in Verzweiflung zu gerathen, wenn er nicht frei ist, frei von den ewigen Gesetzen der Natur: -- sett eine von aller Vernunft entblößte Ansicht der Natur voraus. Televlogie bezog zwar die Natur im einzelnen auf außer ihr liegende Brecke, im ganzen aber faßte fie bieselbe als einen Abglanz ewiger Econ heit. Die Fichte'sche Teleologie dagegen faßt die Natur als etwas absolut

Unheiliges und Tobtes, welches nur dazu vorhanden sei, um den freien Besen einen Spielraum zu bilben und um zu Trümmern werben zu konmen, über benen fie fich erheben. Es brechen bier die gemeinsten Litaneien über bas Uebel in der Welt ein, indem Fichte ben Boltaire'schen Pessimismus, ben dieser bem frommelnden Optimismus empirisch entgegensett, in eine philosophische Form bringt und ihm so seine relative Wahrheit Die Moralität bedarf eines Zwecks, fie kann ihn aber nicht aus Rich selbst schöpfen, ba fie an fich leer ift, sie muß ihn aus ber Mannichfaltigkeit der Empirie entnehmen. Aber dieser Inhalt hebt sogleich den reinen Willen, das absolute Pflichtgefühl auf und macht die Pflicht zu etwas Materiellem. Die Leerheit bes reinen Pflichtgefühls und ber Inhalt kommen einander beständig in die Quere. Wenn in der wahren, Sittlichkeit die Subjectivität aufgehoben ist, so wird dagegen durch jenes moralische Bewußtsein bas Bernichten ber Subjectivität gewußt und bamit bie Subjectivität selbst in ihrem Bernichten festgehalten und gerettet, und Tugend, indem fie fich in Moralität verwandelt, zum nothwendigen Wiffen um ihre Tugend, b. h. zum Pharisäismus. Nebenbei liegt bei bieser blos formellen Moralität noch die Gefahr nahe, alle moralischen Zufälligteiten in die Form bes Begriffs zu erheben und der Unfittlichkeit ein gutes Getriffen zu verschaffen. Die Pflichten und Gesetze, ba fie in bem System eine unendliche auseinander geworfne Mannichfaltigkeit sind, machen eine Bahl nothwendig. Nun kann kein wirklicher Fall einer Handlung erdacht werben, ber nicht mehrere Seiten hatte, benn jebe Anschauung eines wirklichen Falls ist unendlich durch den Begriff bestimmbar, und so verfällt bas Individuum leicht in jene traurige Unschlüssigkeit, welche barin besteht, baß es nur Bufälligkeit um fich fieht. Den Grad ber Pflichten genau zu wiffen und zu unterscheiben, ist, weil sie empirisch unendlich sind, unmöglich, und boch wird es als Pflicht schlechthin gefordert." — Hegel sucht zum Schluß bie relative Berechtigung dieser Restexionssysteme innerhalb ber Entwickelung bes Denkens festzustellen, aber auch biese Rechtfertigung klingt wie Spott. Es sei nothwendig gewesen, ben geschichtlichen Schmerz um ben Berluft des Ibeals, ber fich am flarften in Pascal's Worten ausspricht: la nature est telle qu'elle marque partout un Dieu perdu et dans l'homme et hors de l'homme, in bie Sphare bes reinen Gebankens zu erheben und durch diese ungeheure Abstraction den speculativen Charfreitag, dem die Auferstehung der absoluten Freiheit folgen solle, vorzube-Es ist das ein schwacher Trost für die Gläubigen, die bisher mit so vielem Ernst an der Philosophie gearbeitet, und wenn die Grubelei dieses Zeitalters auch noch fortgesett wurde, bis sie in Hegel's Phanomenologie gleichzeitig mit der Schlacht bei Jena zu ihrem angemeffenften, b. h. verworrenften Ausbruck tam, fo fann boch ber Einbruck

dieses Gesammtbildes kein andrer sein, als daß auch von dieser Seite der deutsche Geist in ein Labyrinth gerathen war, aus dem er keinen Ausgang fand.

Es war in jener Kritif der bisherigen Philosophie nicht unwesentlich, daß die protestantische Auffassung als ein zu überwindendes Moment dargestellt wurde. Begel hatte ein lebhaftes Gefühl für die Thatsachen, und es war auch für den ernsten Denker eine unbeftreitbare Thatfache, daß in ber allgemeinen Erschütterung nur eine Macht Stand gehalten hatte: bie katholische Kirche. Selbst Napoleon hatte nach Aufrichtung des Reichs nichts Eiligeres zu thun, als sie burch bas Concordat in Frankreich wiederherzustellen. In dieser Lebensfraft, die allen Sturmen des Schicksals widerstand, lag ein wunderbarer Reiz für rathlose Gemutber. Bis dahin hatte die öffentliche Meinung, unter den Katholiken nicht weniger wie unter den Protestanten, die katholischen Dogmen für einen zurückgebliebenen Standpunkt angesehn, und was bie Romantiker zu ihren Sunften gesagt, war immer halb ironisch, wenigstens mit dem bestimmten Bewußtsein der Paradorie gesprochen: es war, wie A. W. Schlegel fich and drückt, lediglich eine prédilection d'artiste. Aber dieser Borliebe fam nun die Geschichte zu Hülfe. Die Aristofratie hatte wol mit ber Aufflärung gespielt, um sich freizumachen von bem Glaubensdruck, ber auf bem Pobel lastete, aber der eigentliche Träger ber Aufklärung war das Bürgerthum. Es war der bürgerliche Beigeschmack des aufgeklärten Wefens, der es der neuen Aristofratie verleidete. In Frankreich hatte sich unter dem Directorium der Rationalismus zu einer Art von Kirche herausgebildet, der Thesphilanthropie. Man versuchte damals, was in unsern Tagen die Lichtfreunde unternahmen, einen Cultus ohne die Idee des Opfers, einer Glauben ohne supranaturalistische Färbung. Auf die Länge ist es aber unmöglich, fich von Männern erbauen zu laffen, die nichts Anderes find als das Publicum, ohne Inspiration und ohne Weihe. Bald mußte der revolutionare Decadi dem driftlichen Sonntag weichen: es gehörte jum guten Ton, driftlich und katholisch zu sein. Man machte wieder Lobgefänge auf die Jungfrau Maria und weihte die angeblich antike Track, die Therese Tallien eingeführt, durch den mittelalterlichen Rosentrang. Die Perspective, die Paris nach allen Seiten bin eröffnete, erinnerte an bie weltbürgerlichen Träume ber romantischen Religion. Der Belb Frankreichs hatte an den Ppramiden gefochten, am fabelhaften Ril; rebellische Mohrenfürsten von den westindischen Inseln schmachteten in französischen Rertern;

Italiens Runftschätze lagen zu ben Füßen ber großen Nation; die Raiferkrone Karl des Großen umfränzte das Haupt des Sohnes der Revolution, ber Papft mußte erscheinen, ihn zu salben. Die alten Phantasien von einer Weltfirche, einem Weltreich und einer Weltliteratur schienen fich zu verwirklichen, und die Weltgeschichte selbst schien ben träumerischen Anstrich anzunehmen, der fie nach dem Sinn der Romantifer zu einem Weltgebicht erheben sollte. In dieser Zeit trat Chateaubriand als Anwalt ber Rirche auf.\*) Der Geist des Christenthums erschien in London 1802. Beute macht bas Buch einen wunderlichen Eindruck, benn vom Geift bes Christenthums ist wenig die Rebe, es beschäftigt sich ausschließlich mit der Erscheinung. Aber 1802 kam es allerdings darauf an, auf das Anziehende biefer Erscheinung aufmerksam zu machen. Der akabemische Stil in ber Runft, die mathematische Philosophie, die geradlinige geschulte Sprache und das classische Theater hatten allmählich das Gesammtbild des katholischromanischen Lebens, welches in den untern Schichten des Bolts noch fraftig fortwucherte, aus bem Gesichtstreis der gebildeten Welt gerückt. Chateaubriand hat nun mit großem Geschick eine bunte Reihe ästhetischer Bilder, die man in der Geschichte des Christenthums bisher übersehn, weil man nur an Deduction, nicht an Anschauung gewöhnt war, zusammengelesen und baburch einen Gesammteindruck hervorgebracht, der noch größer sein wurde, wenn er sorgfältiger den Schwulst und die Empfindsamkeit vermieben hatte. - Bang in bemfelben Sinn handelten die deutschen Romantifer, als sie das Publicum auf Calderon aufmerksam machten. Uebersetung A. W. Schlegel's (Berlin, hipig, 2 Bb., 1803. 1809) bleibt ein bewunderungswürdiges Werk: es ist ihm gelungen, ohne zu große Bewaltthätigkeit gegen die deutsche Sprache die schwierigen und verwickelten Formen des Originals getreu wiederzugeben; feine Nachfolger\*\*) durften nur auf dem gebahnten Weg fortschreiten. Die Auswahl der fünf Stücke war für den Zweck sehr geschickt: es galt, dem Publicum zu imponiren, indem man ihm das Fremdeste und Unbegreiflichste in einer glänzenden und einschmeichelnden Form darstellte. \*\*\*) Bei ben Lustspielen hätte man

<sup>\*)</sup> Bgl. meine frangösische Literaturgeschichte seit der Revo. lution.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Gries, 13 Stude (1815—29); Otto von der Malsburg, 12 St. (1819—25, jedes Stud durch eine bis zum Burlesten begeisterte Vorrede eingeführt); Abolf Martin, 9 St. (1844); J. von Eichendorff (Fronleichnamstude).

<sup>&</sup>quot;Man hat in Deutschland getadelt, schreibt Gries an seinen Bruder, daß Schlegel seine Uebersepung mit einem Stud eröffnet, worin sich der Katholicismus in seiner ganzen Stärke ausspricht. Mit Unrecht, daucht mir, denn warum sollte man sich nicht ebenso gut in diese Mythologie als in die griechische versepen kön-

sowol gegen die frembartige Form als gegen die frembartige Sitte Protest eingelegt, weil ber Bergleich zu nahe lag; ebenso wenn man zuerst ben Bersuch mit den bürgerlichen, auf positiven Rechtsbegriffen beruhenden Dramen gemacht hatte. Bei einem religiösen Gegenstand fam die fremdartige Form dem frembartigen Inhalt zu Hülfe, da die Sehnsucht nach Religion sehr groß und ber religiose Besit sehr klein und schwankend war. - Die Andacht zum Rreug ift in ihrem religiofen Inhalt bie ichamloseste Berhöhnung bes Protestantismus, bes Gewiffens und bes gesunden Menschenverstandes, in ber Ausführung aber ein Meifterftud: sobald man das Grauen einmal überwunden hatte, konnte an dem Dichter nichts mehr Beld und Beldin begehen eine Reihe unerhörter Greuelfremd bleiben. thaten, die aber daburch in einen traumerischen Schein aufgeloft werben, baß fich das göttliche Rreuz, dem fie immer vertraut, ihrer erbarmt. Diese wunderbare Lösung ist ihnen durch eine Reihe finnlicher Symbole prate-Die Hauptsache des Lebens ift, vor dem Tode die lette Beichte abzulegen und bamit Bergebung ber Gunben und die ewige Seligfeit gu Begen biese gehalten, ift ber übrige Inhalt bes Lebens gleichgultig. Der Beld bes Stude ftirbt ohne Beichte und murbe baber zu ben Berworfenen gehören; aber das Rreuz thut ein Wunder, er wird von den Tobten auferweckt, um seine Beichte abzulegen, und geht darauf in ben himmel ein. - "Go brennt, fagt Eichen borff (1854), bas beilige Rreug als ein driftliches Fatum bufter burch bas ganze Stud, bis es zulest alles Irbische verzehrend und verklärend in stillen Flammen emporleuchtet!" - Wir fennen biese Flammen! ein Abglanz ihres unbeimlichen Lichts schimmert noch über ben verobeten Ländern, beren schönste Blute ein Raub der Scheiterhaufen wurde. — Als Schiller und Gothe mit Calberon bekannt wurden (1803), faßten sie die technische Seite auf und wurben entzuckt: namentlich glaubte Schiller, bei früherer Bekanntschaft mit Calberon manche Frrthumer vermieben zu haben. Gothe wurde burch bie seltsame Erscheinung so bezaubert, bag er meinte, aus bem Standhaften Prinzen ließe fich ber Begriff der Poefie vollkommen construiren, auch wenn alle übrigen poetischen Werke verloren gingen. — Wer bie schnelle und durchgreifende Wirkung bezweifelt, die von einer entschloffenen Schule durch beständige Wiederholung des nämlichen Gedankens ausgeübt wird, hat noch teinen Begriff von der Unficherheit deffen, was man gewöhnlich öffentliche Meinung nennt. Es war nicht ungefährlich, die Principien Calberon's in einer Zeit zu feiern, die leer und erstaunlich liebesbedürftig war; und an Ausbauer fehlte es ber Schule nicht. Calberon wurde von fammtlichen

nen? Sie ift gewiß consequenter als jene, und hat man fich einmal in biese Belt hineingesett, so wird man durch nichts weiter gestört."

Romantikern in Sonetten und Canzonen auf bas eifrigste besungen; sie wetteiferten, in seiner eignen Bildersprache ihrer Berehrung Worte zu leihn, wenn sie sich auch den Grund dieser Berehrung nicht recht klar machten. Es ift das der Schule auch später nicht gelungen, als fie aus ihrer phantastischen Entwickelungsperiode in eine ruhigere, reflectirende eintrat. So finden sich z. B. in den "bramatischen Borlesungen" von A. W. Schlegel einige artige äfthetische und literarbistorische Bemerkungen, aber auch nicht einmal ber Bersuch, irgenbeines bieser Stude von ber technischen Seite aufzufaffen und seine Borzüge barzuthun. A. W. Schlegel begnügte sich, in Sonetten u. s. w. bem "göttlichen" Dichter Weihrauch zu streuen, bis ihm 1828 Licht aufging. "Wenn Calberon religiöse Berfolgungen gutheißt, so emport sich jedes menschliche Gefühl. Daß vor anderthalb Jahrhunderten ein wiffenschaftlich unterrichteter, gesellschaftlich gebildeter Spanier, wie Calberon, die Vorurtheile des Pobels gegen die Protestanten theilen konnte, exinnert an ben heutigen Zustand Spaniens, und eins wird aus dem andern begreiflicher." Fr. Schlegel kannte dies Bedenken nicht. In seiner "Geschichte ber Literatur" steht Calberon hoch über Shakspeare: er ift ber gang gottliche Dichter, von bem nur bemerkt wird, daß er vielleicht zu göttlich, zu wenig menschlich sei. Fr. Schlegel hatte Calberon wahrscheinlich wenig gelesen, sonst würde er bemerkt haben, daß ber Dichter neben ben Stücken, in benen er die hoffähige Bigoterie verherrlicht, auch andre geschrieben hat, in benen er dieselben Gegenstände mit einer sehr bebenklichen Frivolität behandelt; daß seine Phantafie fich an den mytho-Logischen Stoffen ebenso glänzend entfaltet als an den kirchlichen, daß sie ebenso gern darin verweilt, ebenso warm für fie empfindet. Merkwürdig ift, wie Tieck mit Calberon brach. Er war es ursprünglich, ber seinem nüchternen Freund A. W. Schlegel alle Bebenken in Bezug auf die Anbacht zum Kreuz ausgerebet hatte, und er hatte es an Sonetten zur Berherrlichung des Dichters nicht fehlen laffen. In den kritischen Schriften aus ber bresbner Periode bagegen ift die Polemik gegen Calberon fast der durchgehende Grundgebanke. Es war nicht blos die Schicksalsidee, nicht blos der Katholicismus, was ihm Calberon bedenklich machte, sonbern vor allem die künstliche, an die Oper streifende Form. Freilich hat er dies Princip bei seinem unsteten Wesen niemals einheitlich burchgebil bet, und so geschah es, daß seine nächsten Junger in Dresden in berselben Beit die verzücktesten Anhänger Calberon's waren, wo er seine kritischen Pfeile gegen ihn abschoß. — Die Ideen der Romantiker wirken noch immer Noch A. von Schack in seiner Geschichte bes spanischen Theaters (1845 — 46), obgleich er in der Einleitung ganz richtig nachweist, daß Calberon trot seiner außerorbentlichen Runft ben Berfall der spanischen Bühne herbeiführte, weil er die vorhandenen fittlichen Wahnbegriffe fünftlich auf die Spise trieb, ist boch in der Ausführung ganz panegprisch. Er gibt zu, daß in seinen geiftlichen Schauspielen manche ftarke Dinge vor kommen, allein er meint, daß die Glaubenseinheit Spaniens in einer Zeit, wo in den übrigen Ländern die Religion ganz auseinander gefallen sei, ein Opfer wohl rechtfertige, und daß die Protestanten bei ihren Angriffen gegen die katholischen Dichter doch die Hexenprocesse nicht vergessen sollten Aber wenn ein protestantischer Dichter im 17. Jahrhundert bas Princip bes Dämonismus ebenso schamlos verherrlicht hätte als Calberon bas Princip ber Werkheiligkeit in ber "Anbacht zum Rreuz", im "Fegfeuer bes beiligen Patrick" u. f. w., so würden wir Protestanten die ersten fein, ein solches Princip als verrucht zu verbammen. Die Zeit der Berendroceffe ift ein unheimlicher Theil unfrer Geschichte, ben die gesammte protestantische Kirche verleugnet: sobald die katholische Kirche die Werkheiligkeit, d. h. die Rechtfertigung der Sünde durch kirchliche Acte, Fasten, Geiseln, Aniebeugungen u. s. w. ebenso entschieden und allgemein verleugnen wird, wer den wir im Stande sein, uns ihren Dichtern gegenüber liberal zu rerhalten, benn dann werben fie aufhören, und in unheimlicher Gegenwart zu brohen. — Die Anpreisung Calberon's war um so bedenklicher, da bei ihm die Wirkung augenscheinlich und unmittelbar ift. Sein außerer bentliches bramatisches Talent wird jeden Lefer ergreifen, welcher Bildungs ftufe er angehören mag; aber biefer afthetische Einbruck geht mit dem Jedem beutschen Protestanten, ja jedem fittlichen nicht Hand in Hand. unbefangenen deutschen Ratholiken muffen die Motive, die Caldexon feinen Helben unterlegt, seine sittlichen Grundsäse und seine Ideale absurd und Nun ist man so weit gekommen, sich nicht blos in abscheulich erscheinen. eine stoffliche Begeisterung für ihn hineinzuschwindeln, sondern auch in seinem Sinn zu bichten. Es hat fich baburch eine Lügenhaftigkeit in unfer Theater eingeführt, von der keine andre Nation einen Begriff .hat. Charafter ber protestantischen wie der germanischen Literatur ist sttliche Freiheit, Herleitung ber Schuld und bes Schicksals aus bem Innern ber Menschen; der Charafter der romantischen Dichter dagegen ift die Unfreiheit. Sie stellen ihrer Poefie keine fittlichen Probleme, fie laffen nur bie iber lieferten Regeln an einem bestimmten Beispiel zur Geltung kommen. 3ber Tragik wie ihre Schuld liegt lediglich in den äußerlichen Situationen, von einem Rampf im Innern ber Seele wissen fie nichts, und barum ift bie Leibenschaft, die sie barftellen, nur ein Rausch, bas Schicksal ein Treum, die Versöhnung ein Act der Gnade, die Entwickelung ihrer Charaktere eine Reihe von Wundern ober auch ein Rechenerempel. Ihre Figuren find stereotyp, ihre Ideen geprägte Münzen, ihr Sittengesetz ein finnloser Rotechismus der firen Idee. Freilich schmeichelt fich diese froftige Welt burch eine bilderreich phantastische Sprache und eine glübende Atmosphäre, die

allen Gestalten einen zauberischen Reiz verleiht, ben Sinnen ein, und man sucht um so mehr hinter dieser räthselhaften Märchenwelt, je trüber und verworzner sie aussieht. Man verwechsele ja nicht den restectirten jesuitischen Ratholicismus des 17. Jahrhunderts mit der Kirche des Mittelalters, die und ebenso angehört als den heutigen Ratholiken. Dante kann Die eine Kirche so gut verstehn als die andre, denn in ihm find die Gegenfaße noch gebunden; aber Calberon war eine Emporung gegen bas ausgesprochene Wort, und es war gerade dieses reflectirte religiöse Gefühl, was ihn ben Romantifern, die eine ähnliche Reflexion versuchten, so werth Wir haben alle Urfache, gegen so etwas auf unsrer hut zu sein. Unfre fittlichen Grundsätze waren und find noch immer durchaus nicht so fest, daß wir gegen eine feindliche Borstellung liberal fein konnten, am wenigsten solange die Alesthetiker, die sie vertreten, mit der kirchlichen und politischen Reaction Sand in Sand gehn. Wenigstens wird man bei aller Anerkennung Calberon's immer an das treffende Wort Bouterwed's (Weschichte ber Poefie und Beredsamkeit, 1804) benken muffen: "bie Bernunft und das moralische Gefühl werben in diesen Schauspielen so mishandelt, daß man den Nationen Glück wünschen muß, benen ihr befferes Schickfal eine solche Geistebergöhung versagte."

In der Lyrif gewann die neue Schule durch das Studium der romanischen Dichter sowie der deutschen Minnelieder, die Tieck 1801 herausgab, eine Form, die als Uebergang von den griechischen Namen und Berdmaßen zu der Weise best beutschen Volkslieds ihre volle Berechtigung hat. Der Musenalmanach für 1802, herausgegeben von A. W. Schlegel und Tieck, in welchem die Romantik zuerst ben Classikern geschloffen gegenübertrat, enthält eine Reihe literarhistorischer Sonette von den beiden Schlegel; die geistlichen Lieder von Novalis; Marien= und Christus= lieder aus dem Lateinischen und Spanischen, die Abendröthe von Fr. Schlegel, eine Reihe von Gebichten, die nichts ausbrücken als ungewöhnlich stark aufgefaste landschaftliche Stimmungen, die wunderlicherweise als Fortfepung der Lucinde gebacht waren; die Lebenselemente von Tieck, ein naturphilosophischer Cyklus von der höchsten Ueberschwenglichkeit, ohne Gliederung und Plastif. Ein Cyflus von Mnioch\*): Hellenif und Romantif, stellt biesen von den Romantikern mehrfach aufgeregten Gegensat in zwei Bildern zusammen: das Leben und der Tod. Jedes von beiden geht von

<sup>&#</sup>x27;) Geb. zu Elbing, starb in Warschau Februar 1804. In seinen Analekten (1804) sinden sich nur zu zahlreiche Spuren elender häuslicher Verhältnisse. Bei manchen seiner Gedichte scheint er nicht gewußt zu haben, was er darstellen wollte: eine dunkte Idee bewegt sich in seiner Seele, er ging von ihr aus und dichtete fort, solutige ein Wort das andere gab.

Bezametern in Ottaven, aus Distiden in Terzinen über. Der Gebankengang stimmt mit Schiller und Novalis überein, aber es ist fast blosse Reflexion ohne alle Bilblichkeit. Die Romanzen des Musenalmanache verlaffen burchaus bas classische Gebiet; so ber emige Jube von A. 28. Schlegel, bie Zeichen im Walbe von Tieck, eine unenblich lange Morbgeschichte in Affonangen, die mit einer erschreckenben Ausbauer auf u auslauten; ferner eine Erzählung in Terzinen von Schelling, ber unter bem Namen Bonaventura bamals auch in Romanen und Gebichten arbeitete (z. B. Nachtwachen, 1804); dazu einige philosophische Gebichte von Schelling, Fichte und andern. Die neue Manier erregte außerordentliches Aufsehn, und in den Musenalmanachen der nächstfolgenden Jahre ist fie durchweg die herrschende. Was damals von jungen Talenten auffam, versuchte fic in Sonetten und Terzinen und trieb hobere Literaturgeschichte ober transscenbentalen Idealismus. — Mit großer Bewunderung bliden die Anbanger Tied's auf seine lyrischen Gebichte. In einzelnen, wo ihm beutsche Volkslieder als Mufter vorschwebten, findet man eine gluckliche Stimmung, eine träumerisch ins Dhr klingenbe Melobie; aber ber gemuthliche Inhalt ift fehr bürftig und wird zum Theil burch ein geziert findliches Wesen unangenehm entstellt. Wo er ins Große geht und philosophische Reflexionen über bas Ganze bes Weltalls, bas Wesen ber Gottheit und bergleichen poetisch gestalten will, wird er schwülftig und weiß sich zulest in der Regel nicht anders zu helfen, als daß er mit dem Bersmaß auch die grammatische Construction aufgibt, um in reinster Ueberschwenglichkeit ber Laute schwelgen zu konnen. Ueberall eine Fulle von Tendenzen, überall eine Flucht aus bem Reich ber Gestalten. Wenn Gothe und Schiller sich ber Wirklichkeit und ber Natur entzogen, so war es nur bie gothische Wirklichkeit, die gothische Natur; eigentlich waren fie sehr realistisch, sie befriedigten ihren Drang nur im fremben griechischen Leben. Bei den Romantifern aber war es eine Flucht in den buftern Rebel einer wollüstig erregten Phantafie, ober in den leeren Aether der Ab straction. — A. W. Schlegel bleibt trop der erborgten Glut, die er seiner Phantafie einzuflößen sucht, namentlich in den Sonetten und anbern romanischen Formen ein bloßer Techniker, eine wesentlich prosaische Wenn man sich an den fremden Tonfall gewöhnt, sind diese Gedichte verhältnißmäßig sehr klar; wo eine Unklarheit eintritt, ift es nur Mangel an Geschick. Fr. Schlegel dagegen strebt mit Absicht und Bewußtsein nach Dunkelheit. Durch eine ganz eigenthümliche Behandlung des Bersmaßes, durch Anklänge an alte Sprachformen, durch Berbeiziehen naturphilosophischer Speculationen und mythologischer Symbole, vor allem aber durch eine unbegreifliche Berwirrung der Bilber weiß et und zuweilen so in Schwindel zu versetzen, bag wir der festen Ueberzengung find, wir müßten etwas Gewaltiges gehört haben, und es ist boch nur leerer Klingklang gewesen. Combinationen, wie "buftiger Blumen fühlendes Feuer" find ihm ganz geläufig. In derselben Beise, wie in seinen philosophischen Gedichten, geht er auch in seinen Balladen und Naturschilderungen zu Werke. Die Farbe und Stimmung ist ihm alles, und durch Anhäufung aller erbenklichen Mittel weiß er sie auch in der That hervorzubringen. Der Gegenstand an fich ist ihm gleichgültig, ja er zieht die nichtigsten und leersten vor. Dagegen find Novalis und Brentano, bei benen Stimmung und Farbe gleichfalls über ben Gegenstand vorherrscht, sehr wohl von Schlegel zu unterscheiben, denn bei ihnen ift Natur, was bei diesem erfünstelt und raffinirt ist. Schlegel erfindet feine Melobien, und baher werden sie nur unserm Berstand, nicht unserm' Gemüth, ja nicht einmal ber Phantasie vernehmbar. Auch in seinen patriotischen Gedichten ift die Ehrbarkeit, bas Gefühl fürs Positive, die Liebe und der haß stilistisch hervorgebracht. Die bekehrte Romantik arbeitete ebenso von außen nach innen, ebenso von der Form auf ben Inhalt, als die frivole und revolutionäre. — In den Blumenftraußen italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie (1803) ift A. W. Schlegel's Technik wieder bewundernswerth: er hat den Ton gefunden, der uns den Geift jener Sprachen verfinnlicht und fich doch dem Gesetz der deutschen Sprache gefällig anschmiegt. Aber wie glänzend das Zeugniß ift, das diese Nachbildungen romanischer Formen für die Bilbung ber beutschen Sprache gblegen, so schäblich haben fie auf unfre Dichtkunft eingewirkt. Denn fie veranlagten jenen schmachtenden, farblofen verschwimmenden Ton, jene Wortspielerei ohne gemüthlichen Inhalt und jene Physiognomielosigkeit der Sprache, die im Anfang den Roheiten der Naturdichter gegenüber den Gebildeten blendet und bezaubert, die aber alle Kraft und Sinnlichkeit untergräbt. Dhne Zweifel mussen wir es den Romantikern Dank. wissen, daß sie uns von der todten mpthologischen Nomenclatur und von den gräcifirenden Wortfügungen befreit haben. Leiber haben fie etwas Schlimmeres an die Stelle gesest. Bährend die Nachbildung der antiken Rhythmen der poetischen Sprache im ganzen einen männlichern Charakter verlieh, haben die romanischen Formen, gerade wie die italienische Musik, fie verweichlicht. Die Gundflut von Sonetten, die sich seit Schlegel's Vorgang über Deutschland ergoß, hat das musikalische Moment unfrer Poesie abgeschwächt und uns gewöhnt, ber Form größere Aufmerksamkeit zuzuwenden als bem Inhalt, oder vielmehr ben Inhalt lediglich nach dem Bedürfniß der Form aufzusuchen; sie hat die Empfindung und Anschauung durch den Wit und die Resterion verdrängt. Man gewöhnte sich, die trockenfte Fabrifarbeit, die gemeinfte Profa für Poefie anzusehn, wenn fie in anspruchsvollen Aus-

bruden auftrat, blos weil der fremdartige Anstrich das Poetische erfeste. Daß übrigens die Freude an der Farbe nicht ganz unbefangen war, baß fich die Sympathie auch auf den Stoff bezog, zeigt die Zueignung ber Blumensträuße. "Eins war Europa in ben großen Zeiten, ein Baterland, deß Boden hehr entsproffen, was Gole kann in Tod und Leben leiten; ein Ritterthum ichuf Rampfer zu Genoffen, für einen Glauben wollten alle streiten, die Bergen waren einer Lieb' erschloffen, ba war auch eine Poesie erklungen in einem Sinn, nur in verschiednen Zungen. Nun ist ber Vorzeit hohe Rraft zerronnen, man wagt es, sie ber Barbarei zu zeihen. Sie haben enge Weisheit fich ersonnen; was Ohnmacht nicht begreift, find Träumereien. Doch mit unheiligem Gemuth begonnen, will nichts, was göttlich ift von Art, gebeihen. Ach biese Zeit hat Glauben nicht, noch Liebe: wo ware benn bie Hoffnung, die ihr bliebe?" - Diefe ziemlich beutlichen Ermahnungen mußten bas beutsche Bolf barauf aufmerksam machen, daß die licentia poetica doch ihre Bedenken babe. Wenn Schiller und Gothe bie Rudfehr jum griechischen Beidenthum prebigten, so konnte man sich bas insofern gefallen laffen, als alle praktische Bebeutung fern lag. Aber biese Empfehlung bes Ratholicismus burfte man nicht so unbefangen hinnehmen, denn fie erfolgte in einer Zeit, wo bie katholische Kirche wieder als ecclesia militans auftrat und wo bereits einzelne Berühmtheiten, die vor zu großem Geift den Berftand verloren hatten, fich in dies Afpl flüchteten. Bald wurde aus ber Romantit eine Maffenbewegung; ein Almanach löfte ben anbern ab, ber Betteifer neuer Formen und Symbole nahm tein Ende. Die Jenaische Literaturzeitung (6. Mai 1805) berichtet von den Dichtern eines neuen Musenalmanacks, ber fie an das Borbild von 1802 erinnert: fie opfern thre burgerliche Individualität auf, um fich bem Gemeinwefen der Dichtfunft anheimqugeben, aus welchem sie ihr poetisches Individuum glorreicher hervorgebn zu laffen benken. Sie gehören sammtlich zu Einer Gattung. Es ift wahr, daß dieser und jener es in der Kunst weiter gebracht hat, und mande recht täuschend die menschliche Geberbe und Stimme nachahmen, welche fie fich zum Borbild mahlten. Der Bers klingt genau fo, bie Gegenkanbe geben nichts nach, und am Gehalt fehlt wenig, nur ebenso viel, wie beim Goldmachen noch immer baran gefehlt hat, daß wirkliches Gold baraus Hier gibt es zahllose Sonette an Philosophen (Fichte), Dicter mürde. (Gothe, Tieck), an die werthen Freunde untereinander, sonstige imaginare Wesen, von den Elementen und an die Elemente, an die Tag- und Jahreszeiten, von den Farben und den Klängen; Cykluffe von Gedichten, Bothe'sche Epigramme, ein Fragment, nicht viel schlechter wie bie Geheimnisse; Canzonen, originale und übersette, Terzinen, Bariationen ober Gloffen. Homnen aus bem Lateinischen durften nicht fehlen; die

Berfaffer haben fich sogar in ihrer Auswahl bis zur unbestedten Empfängniß der Jungfrau erhoben. Gebenkt ihr der Romanze vom Licht von Fr. Schlegel: hier ist eine vom Schall. Ueberall stoßt ihr auf gebrochne Berfe, manche find durch und durch gerädert; schwere Berfe, dreisilbige Reime, kein Symptom mangelt. Tiefer hinein habt ihr dieselbe Wirthschaft. Das Gange ist erstaunlich ernsthaft: man weiß, daß der Scherz am schwersten aufzunehmen ift. Wenn die Gedichte nicht philosophisch find, so ist doch ein guter Theil Philosophie dabei consumirt worden. Bon Gelbstvernichtung wird manches verhandelt, vom Tode, der Leben ift, vom Doppeltobe, der folglich ein boppeltes Leben ift, und dem bas Uns als Wahrheit ersteht. Die Liebe zeigt sich glutvoll und muthvoll, Frasend und anbetend. Wo sie sich finnlich äußert, da scheint sie es nur um der höchsten Ansichten der Physik willen zu thun. Es ist damit zwar nur eine etwas anders modificirte Epoche ber Empfindsamkeit eingetreten wie zu Werther's Zeiten, die aber bei weitem nicht so unschädlich ift. Bum eigentlichen Todtmachen ist diese zu stolz; dagegen bringt sie alles Große um, was sie in ihren kleinen Rreis hereinzuziehn sucht, und tobtet sich selbst in ihrer Erscheinung. Das simple Lieben behält, wenn es auch der hundertste neunundneunzigen nachspricht, immer etwas Erfreuliches und Bahres, es läßt sich baran glauben; allein die complicirte Empfindung verräth sich, sobald sie nicht echt ist, als eine reine Nichtempfindung. Man muß nicht barüber rechten, daß die Empfindsamkeit, wenn man fie über alle Berge glaubt, fich immer wieder einstellt, wir können fie eben nicht los werden, fie gehört zu unfrer Natur, wenigstens von der driftlichen Beitrechnung an: nur mare zu munschen, baß ein jeder seine eigne hatte, und fich nicht mit einer fremben qualte. Das Individuelle ift ihr mutterlicher Boben; auf diesem will fie aber auch wirklich entsproffen sein, um einen Werth zu haben. Gebricht es ihr an eigner Kraft ober Erfindung und fie gibt fich beswegen einer außer ihr seienden mit Liebe und Bewunderung hin, so liegt selbst in dieser personlichen Anhänglichkeit noch etwas, das mehr ift als ein tonendes Erz und eine klingende Schelle, und ihr helfen wurde, vor gemissen Dingen eine geziemende Scheu zu bewahren, welches aber keineswegs zu thun, sondern frech an bem Heiligthum ber Natur und ber Kunft Rirchenraub zu begehn, die Sentimentalis tat unfrer Tage bezeichnet. Wenn doch besonders unfre schreibende Jugend die Kräfte des Himmels und der Erden ruhen ließe, bis sie durch stilles fleißiges Forschen sie im eignen Wahrnehmen erkennen lernte, statt sie blos auswendig zu wissen, und dann mit ihren wundervollen Beziehungen wie mit ben Reimen zu spielen. Legen sie wol einen tiefern Sinn hinein, als daß sie ihnen, wie diese, bazu dienen, Bedichte zu versertigen? Der Taschenspieler aber, der die Eigenschaften der Dinge zu

seinen Rünften gebraucht, ift respectabler, ale wer in Worten und Bilbern sie misbraucht. — Auch bas Selbstgefühl ber jungen Dichter klingt wie Reminiscenz, ebenso ihre Berachtung des Gemeinen. "Und dieser bittre Schmerz, den ich genähret, ber mich bald schmelzen ließ und bald versteinte, ben sollten fünft'ge Zeiten nicht mehr kennen? Rein wenn fein Dichterwahn die Bruft bethoret, es lebt in Liebern ewig, was ich meinte, und ihren Namen wird die Nachwelt nennen." — Theils gehört es jum Costum, sich die Unsterblichkeit zu prophezeien, indem sich dieses bei verschiednen Dichtern findet, welche wirklich auf die Rachwelt kommen find, theils scheint ihnen die große Sicherheit darüber jaft sichrer Schritt dazu zu sein. — Dennoch fann man nicht ein leugnen, daß sich manches aufdrängt, als ob es etwas ware. Das aber bringt gerade den treuen Freund der Poefie zur Berzweiflung. weil es benn doch nichts ift, indem allenthalben die Tiefe und ber hintergrund fehlt. Die neuen Formen der Lyrik gediegen auszufüllen erfordett Bediegenheit im Subject und eine bebeutende Eigenthumlichkeit um jo mehr, da die Formen zugleich hervorstechend genug find, um für fich allein zu feffeln und die Leerheit zu begünftigen. Diese finnvollen Tone haben neuerdings mit bazu gebient, den erstorbenen Sinn für Poefie, als Rung, allgemeiner wiederum hervorzuloden. Indem aber die Jünger eine gebildete Technik allein für fich eintreten laffen, trägt man eine nur um fo schlimmere Empfindung bavon, daß die Runft auf einer hobern Stufe fic wieder in ein Phantom verkehrt. Für unfre Poeten gefellen fic nun zu bem blos außerlich Gegebenen noch gewiffe innerliche Gulfeformeln, die fie aus ben immer mehr fich verbreitenden Ideen, den Entdeckungen der Philosophie und Physik nehmen, und die schwächsten unter ihnen an Crucifizen, Marien- und Heiligenbilder finden, welche die Benus und den Amor, die Grazien und Nymphen als altmodisch bei ihnen verdrängt haben, aber unter ihren Sänden ebenso nichtssagende abenteuerliche Beichen und Puppen werben, als sie es gewöhnlich in ben beutschen Rlofterfirchen finb. \*)

<sup>&</sup>quot;) Die Dichter dieses Musenalmanachs waren keine schlechten Ranner: es waren die Jünglinge, die sich 1803 in Berlin, auf dem Boden der Romantik, aber mit dem ehrenwerthesten Streben, zu einem poetischen Kränzchen vereinigten, der Nord sternbund. Barnhagen von Ense, geb. 1785 zu Düsseldorf; Bilb. Reumann, geb. 1781 in Berlin; Adalbert von Chamisso, geb. 1781 zu Baris, emigrirt mit seinen Aeltern 1790, Page in Berlin 1797, Lieutenant 1801; Ludwig Robert, Rahel's Bruder, geb. 1778, hisig, geb. 1780 zu Berlin (eigentlich Isig): studirte in halle und Erlangen mit El. Brentano die Rechte, damale Referendarius; — Theremin, Gr. Alex. von der Lippe; ber Buchkinder

Mit Tieck war seit ber Genoveva eine ungünstige Wandlung vorgegangen, hauptsächlich infolge einer Krankheit 1800, die sein ganzes Leben verkummerte. Das Studium bes Jakob Bohme führte ihn auf die Mystiker und auf die Kirchenväter; seine Unbefangenheit war verloren, er glaubte fich von einer finstern Magie umgarnt, die ihn ins Berderben reißen muffe. Vor dieser Macht sank alle Poefie unter, das Leben und alles was sonft als Schönheit, Glud und Liebe erschienen war; er wünschte sich in einem Kloster verbergen zu können. Der Umgang mit Steffens, seinem Schwager, mit bem er seit bem Frühling 1801 in Dresden lebte, vertiefte ihn noch mehr in die naturphilosophischen Grübeleien, aus denen das schauerliche Märchen vom Runenberg (1802) hervorging. Steffens führte ihm einen jungen Norweger, Möller, zu, der ebenfalls für die deutsche Literatur begeistert nach dem Süben gekommen war. Aufgewachsen in bem strengsten Lutherthum, erfüllte ihn eine leidenschaftliche Abneigung gegen die katholische Kirche, was Tieck häufig zu der heftigsten Polemik veranlaßte. Plöhlich in einer schweren Krankheit kam alles, was er zu Gunsten der katholischen Kirche gehört, zum Durchbruch; er trat über, und jest erwachte sein Bekehrungseifer. Alles was er je aus Tieck's Munde gehört, wandte er nun gegen ihn, mündlich und schriftlich forderte er ihn auf, in den Schoos der wahren Rirche zurückzukehren und ein großes Beispiel ber Bekehrung zu geben. Nur mit Mühe erwehrten fich Tied und Steffens biesen Zumuthungen. Der erste fiebelte fich 1802 auf dem Gut seines alten Freundes Burgsborff, Ziebingen in der Neumart an, das später an ben Grafen Finkenstein überging. Bon bort aus machte er 1803 auf einer Commerreise bie Bekanntschaft mit Fouaus (der damals unter dem Namen Pellegrin romantische Exercitien schrieb)-und Barbenberg. Roftorf, Novalis' Bruder; seine Stimmung wurde wieder gesunder, und er vollendete seinen Raiser Octavianus (1804), aus bem man, wenn alle übrigen Werke ber Romantik verloren gegangen wären, den Begriff berfelben wiederherstellen konnte. - Das Princip ber Schule, daß die stoffliche Wirkung in der Poesie nur für den Pöbel sei,

G. Reimer, der Arzt Koreff. Fichte und Bernhardi nahmen sich der jungen Leute an, sehr aufmerksam wurden A. W. Schlegel's Borlesungen gehört. Im Frühling 1804 zerstreute sich der Kreis: Theremin ging nach Genf, Korest nach Halle, hipig nach Warschau, Barnhagen und Reumann nach hamburg, wo Barnhagen's Schwester Rosa Maria, gleichfalls als Dichterin bekannt, sich mit dem Arzt Assing verheirathete. Der Musenalmanach dauerte einige Jahre fort: Schenkendorf, G. von Brindmann, K. von Raumer, Klaproth, Fouqué und Andere schicken Beiträge. Die jungen Leute sanden Eingang bei allen ästhetischen Gesellschaften, auch bei Rahel, bei J. Müller u. s. w.

daß der wahre Renner von den Stoffen abstrahiren und sich von der reinen Form muffe bestimmen lassen, enthält freilich ein Körnlein Bahrheit. Der Stoff wirkt nur bann fünstlerisch, wenn die unmittelbare Empfindung fealifirt, d. h. in einer in fich harmonisch zusammenhängenden Welt dargeftellt Aber vom Stoff zu abstrahiren und sich an der bloßen Form en erfreuen, vermag nur ber überbilbete Geschmad; ber mahre Dichter zeigt fich ebenso wol in der Auswahl bes richtigen, d. h. das menschliche Iteal versinnlichenden Stoffes als in der zweckmäßigen Behandlung. — Die Dürftigkeit bes Inhalts, die so stark gegen die Ansprüche der Form absticht, zeigt fich schon im Vorspiel. Es ift den Gothe'schen hoffestlichkeiten nachgebildet; allein bei Gothe find die Bilder und Masten nur Ausschmudungen, durch welche fast immer ein bedeutender Gebante durchicheint, während Tieck bei ben Bilbern und Masken stehn bleibt. Die allegoris schen Personen, die Romanze, ihre Aeltern Glaube und Liebe, ihre Begleiter Tapferkeit und Scherz nebst dem Chor von hirten, Rittern, Bilgern, Reisenden u. f. w. bilben teineswegs eine wenn auch in scheinbarer Thätigkeit zusammengefügte Gruppe, fie stellen fich gang in ber fabenscheinigen Romantif, in welcher sie später ber Maler Bubner auf bem Borhang des dresdner Theaters abgebildet hat, dem Publicum nur bar, unter obligatem Waldhorn Gloffen auf das Thema der mondbeglänzten Zaubernacht zu fingen. Schärfer noch, ale in biefem Thema, das von den jungern Dichtern, z. B. von Uhland, ermüblich glossirt ist, hat Tieck am Schluß bes Phantafus in einem zweiten: "Liebe benkt in sugen Tonen, benn Gebanken ftehn zu fern", fein Glaubensbekenntniß ausgesprochen, daß bie Hauptsache ber Runft Forbe und Stimmung sei. Gewiß ein ebenso falsches Princip, als wenn bie Malerei Farbe und Stimmung ohne Gegenstand anwenden wollte. Hauptsache der Poesie ift vielmehr der Gegenstand und sein ideeller Inhalt, für welchen ber Dichter bie paffenbe Farbe und Stimmung zu finden hat, aber nur als Mittel, nicht als Zweck. Wenn die Liebe nicht anders zu denken versteht als in sugen Tonen, so moge fie bei ber Dufft stehn bleiben, benn bas Organ der Poesie ist das Wort, und die Seele des Worts ist der Gedanke. Freilich wird es dieser abstracten Liebe ebenso wenig gelingen, die Welt der Tone zu beherrschen, denn auch bie Tonfunft hat ein materielles Organ, über welches nur berjenige verfügt ber bas Gesetz studirt und sich angeeignet hat; und so hilft sich ber Romantifer in der Musik mit einem umgekehrten Dilettantismus: während er in der Dichtkunft die Worte von ihrem ideellen Inhalt abloft und fie nach dem Geset ber Farben und Tone gruppirt, um einen unmittelbaren materiellen Eindruck hervorzubringen, bemüht er sich in der Mufik, den Eindruck von Gedanken oder von finnlichen Farben nachzubilben. Tied

hat jene Uebersehungen ber Instrumentalmufik in Worte, mit benen spatere Diettanten einen so großen Misbrauch getrieben haben, in Curs gebracht. — Wenn in dem Aufzug ber Romanze die mythologischen Bilber der absoluten Poeste gewissermaßen zu einer Theogonie sich gruppiren, so hat der Dichter bei andern Gelegenheiten auch entgegengesetzte Lesarten In bem einleitenben Gebicht zum Phantasus find bie angebracht. mächtigsten Geister, bie bas Gefolge bes jungen Frühlingsgottes ber Poefie bilben: ber Schredt, die Albernheit, ber Scherz und die Liebe; vom Glauben, bem angeblichen Bater ber Romanze, ist nicht mehr bie Rebe. macht ber Dichter, als er auf das Gewimmel der Elfen und Robolbe, auf das Raufchen ber Zweige und ben Farbenglanz auf den seltsam gezackten Bergwänden eine genauere Aufmerksamkeit wendet, eine eigenthumliche Ent-"Was ich für Grott' und Berg gehalten, für Wald und Flur und Felsgestalten, das war ein einzig großes haupt, statt haar und Bart mit Wald umlaubt, still lächelt' er, baß seine Rind in Spielen gludlich vor ihm find, er winkt, und ahndungsvolles Brausen wogt her in Balbes heil'gem Sausen, da fiel ich auf bie Rniee nieber, mir zitterten in Angk die Glieber, ich sprach zum Kleinen nur bas Wort: sag' an, was ift der Große dort? — Der Kleine sprach: bich faßt sein Graun, weil bu ihn darfst so plötlich schaun: das ift der Vater, unser Alter, heißt Pan, von allem ber Erhalter." - Es begegnet zuweilen einem Dichter, daß ihm ein unbedachtes Wort entschlüpft, durch welches das versteckte Princip seines Schaffens fich bem blöbesten Auge flar herausstellt. ift nun ein solches Wort. Wie eifrig fich Tied und seine Freunde bemüht haben, fich mit driftlichem Flitterfram auszupupen, ber Gott, ben fie in ihrer Dichtung anbeten, war niemals bes Menschen Gohn, niemals ber in Wort und Gestalt fich offenbarende Gott, sondern jener rathselhafte Pan, ber vielgestaltige ober gestaltlose Naturdämon. Daher ihre Vorliebe für Spinoza, trop der steifen mathematischen Form, vorzüglich aber für Jakob Bohme, ber die halbverstandnen biblischen Brocken zu einem mystischen Raturbienst misbrauchte. Daher ihre Verbindung mit Schelling, Novalis und ben Naturphilosophen. Der Pantheismus hat an fich etwas Mondscheinartiges, und insofern ift seine Bermandtschaft mit ber romantischen Runft wohl zu begreifen; aber so lieb man ben Mondschein haben mag, für eine ausgeführte Landschaft ift er boch nur bann brauchbar, wenn man bei seinem Licht wirklich etwas sehn fann. — Der Inhalt des Studs ift dem alten Volksbuch entnommen, die Composition Shakspeare's Wintermarchen nachgebildet. Tied hat die Runst seines Meisters nicht richtig ver-Das Wunderbare und Tragische bildet bei dem britischen Dichter standen. nur einen phantaftischen Schimmer, ber bas Märchenhafte bes Stoffs übermuthiger hervortreten lagt. Die Grundfarbung bes Studs ift einheitlich;

es ift, wenn man fich vor bem prosaischen Ramen nicht scheut, eine Boffe, in welcher nicht die poetischen Personen, sondern Autolieus, ber junge Niemals wird Schäfer, und was zu ihnen gehört, die Hauptfiguren find. die heitre Stimmung burch tragischen Ernft geftort, benn alles Tragische ift mit einem so possenhaften Anstrich vorgetragen, daß man bei einem Dichter, der niemals sich selbst ironisirt, die Absicht augenblicklich beraus-Es ist mislich, einem Genius ersten Ranges in seinen Meußerlichkeiten nachzuahmen. Shakspeare hat ein paarmal in einem Anflug übermuthiger Laune Geographie und Geschichte in Bermirrung gesest. Tied übertreibt diesen Einfall. In seinem Stud treten unter andern auf: der römische Raiser Octavianus, der König Dagobert von Frankreich, der Majordomus Pipin, König Eduard von England.- König Robrigo von Spanien, König Balbuin von Jerusalem, ber Gultan von Babplon, Ronig Arlanges von Persien, ein Riesenkönig u. s. w. Dabei malt er die ein zelnen Bölfer sehr umftändlich; wo man aber bas Coftum specialifitt, muß man beim Costum stehn bleiben. Nebenbei ift ber Bis febr moblieil. Er ist auf den Spiegburger berechnet, bem es Freude macht, fich im Gegenfaß ber unwissenschaftlichen Phantasien bes Dichters seiner eignen gesgraphischen Kenntnisse bewußt zu werben. Da die Handlung noch weitläufiger, noch mehr durch Episoben unterbrochen und von unnuben Figuren überfüllt ist als in der Genoveva, so hat der Dichter zwei Theile daraus gemacht, jeden zu fünf Acten. Es gehn wunderliche Dinge darin vor. Im Wintermarchen find, wie es fich gebührt, bie wunderbaren Abenteuer schlicht, einfach und mit großer Deutlichkeit erzählt, und zwar erzählt, wie es im Drama geschehn muß, sodaß bie Erzählung wieder bramatisch belebt ift. Tied macht es fich bequemer. Wie in der Genovena den Bonifacius, so bringt er hier jedesmal, wo etwas geschehn soll. Die Romanze hinein, die in einer langen Rebe in Affonanzen dem Publicum dasjenige referirt, was es eigentlich auf ber Bühne sehn sollte. Abwechselung wegen übernimmt der Schlaf die Rolle der Romanze. der das erste mal, als er von einem Baume steigt, sich dem Publicum mit folgenden Worten vorstellt:

Rieder steig' ich aus dem Wipfel, Bin ein Anabe heiße Schlaf, Oben wohn' ich in den Blüten, Düfte find mein füßes Grab. Wo die sanften Wellen wandeln, Steht mein haus auch nebenan, Bienen wissen, wo ich athme, Summen leise, das ist wahr u. f. w.

Da die dramatische Handlung durch Erzählungen ersest wird, so bleibt für den Prolog und den Monolog, abgesehn von den lustigen Scenen, nichts übrig als die lyrische Stimmung, die in allen nur erdenklichen Bersmaßen Calderon's und der deutschen Minnelieder angeschlagen wird.

1

Der Duft dieser Blumenpoeste ist so narkotisch, daß man in einem hoffnungslosen Opiumrausch und auf ben Gegenstand ber Stimmungen kaum aufmerksam ist; strengt man aber seine Sinne an, so vernimmt man mitunter wunderliche Dinge. Nebenbei ift in diesen Stimmungen keine Spur von Ursprünglichkeit. Die Anlage des Stücks ist aus Shakspeare; auch einzelne Gruppen sind Shakspearisch gedacht, wenn auch ins Frakenhafte übertrieben. Dagegen ist in der Ausführung das Meiste aus Calderon, die Nachbildung beinahe stlavisch. Für die Mehrzahl der Monologe, Arien, Recitative u. s. w. würde man eine bestimmte Stelle bei Calberon auf-Anden, die dem Dichter vorgeschwebt hat: nicht blos die ewigen Wettgefänge zwischen der Rose und Lilie, Rozane und Lealia, nicht blos die driftlichen Predigten und Ottaverimen und die bombastischen Prahlereien der babylonischen Beiden, sondern einen großen Theil der komischen Scenen, z. B. die Episobe von Hornvilla, die man in der "Tochter der Luft" auffuchen mag. Freilich würde es Calberon nie so arg gemacht haben als Tieck, der ihm an Improvisationstalent fast gleichkommt, denn Calberon hat nicht blos eine leicht bewegliche Junge, sondern eine lebhafte Phantafie, und aus seiner Stimmung entwickelt fich meistens ein dramatisches Moment. Tieck bleibt bei ben Stimmungen stehn, und das Werk fieht wie eine Sammlung lyrischer Gedichte aus, die sich zufällig zusammengefunden haben und durch unbedeutende Dialoge nothbürftig verbunden In einzelnen dieser Gedichte ift wol eine schone Bildersprache, sind. aber weil diesmal dem Dichter bas Vorbild der romanischen Poesie zu lebhaft vorschwebte, fehlt ihnen alles ursprüngliche Gefühl, alles natürliche Leben und alle bestimmte Physiognomie. Die Gefühle zerfließen in gegenstandlose Seufzer, die Bilber in schillernde Arabesten. Die einzige heitre Spisode in diesem Wust von Schwulft und Empfindsamkeit ist die Geschichte von Florens, bem ritterlichen Eulenspiegel, bis dieser sich endlich auch, wie der spätre Thiodolf, ins Mystische verliert. Dieses schlechte Gedicht galt lange Zeit nicht blos bei der Schule, sondern auch bei den jüngern Freunden der Dichtkunst als die höchste Leistung der romantischen Poesie.\*)

<sup>&</sup>quot;) Wohl aber erkennt man den relativen Werth, wenn man es mit den Werken der Freunde vergleicht. — Tieck's Schwester Sophie hatte mit Bernhardi unsglücklich geledt; die Ehe mußte 1804 gelöst werden, und sie folgte ihrem Bruder nach Italien. In ihren Dichtungen (gesammelt 1802 als Wunderbilder und Träume) sind Blumen, Wasserstrahlen und andere Raturgegenstände unermüdlich geschäftig, Gedanken und Empfindungen von sich zu strahlen und das herz der Menschen zu bezaubern, das ihnen keinen Widerstand entgegensest. Rovalis blaue Blume verbreitet einen so narkotischen Duft, daß nur die Sehnsucht übrig bleibt

An dem gegenstandlosen Getändel dieser romantischen Fraken waren die Dichter von Weimar nicht ganz unschuldig; auch sie hatten der Aunst das Leben geopsert. Aber bei ihnen erwachte trok der falschen Doctrin immer von neuem der Instinct des Lebens und regte sie zu Schöpfungen

die sich nach der Sehnsucht sehnt und nicht weiß, daß sie Sehnsucht ift. "Mir ift, als hatte ich gestern ein großes Gut besessen, und mein träger Geist kann fic nicht darauf befinnen; mir ift, als gabe es einen Rlang in der Belt, wonach mein herz mit Sehnsucht schmachtet, und mir dunkt, wenn dieser Rlang mich wieder berührte, so wurde ich gludlich sein; aber wie soll ich ihn suchen, wo foll id ihn finden, da ich ihn nicht einmal zu nennen weiß?" "Ihr schone Bilgerin babt uns eine große Wohlthat erzeigt, die uns lebenslang euch zu dienen zwingt, doch weiß ich mich ihrer nicht zu erinnern." "Als bu geboren wurdeft, bat er bein Bild gefehn, und seit der Zeit liebt er dich mit der heißesten Sehnsucht und ziebt nun durch die Welt, um dich zu suchen." - Bei dieser gegenstanblosen Sehnsucht weiß natürlich keiner von den Reisenden, wohin er will, fie überlaffen ihren Lauf Buweilen bildet fich jemand ein, daß er einen andern erfchlagen dem Schicksal. habe, bann trifft er ihn wieber, erschlägt ihn wieber, bann ift es ein Mabden, Die er heirathet u. s. w. Oder jemand springt, von Sehnsucht getrieben, in einen verzauberten See, erwacht wo anders, springt wieder in den See u. f. w., oder er wird in einen Bogel verwandelt, so in den "Bezauberungen der Racht", in welchen wir das gange Bers - und Reimregister des Octavian wiederfinden. Der Refrain ift in ber Regel, daß man einem schwarzlodigen Frauenbild begegnet, man fühlt ein seltsam Beh in seinem Busen und stürzt weinend zu ihren Füßen. wo fich dann in der Regel ergibt, daß sie eine andere ift als diejenige, die man gesucht, etwa eine Beze, die einen wieber in einen Bogel verwandeln will, aber die Macht der Augen ift doch so ftart, daß man wie tobt zu ihren Füßen gestreckt wird, daß man den Staub mit heißen Thränen benest, in einer Mischung von Grauen, Furcht und Entzuden vor dem lieblichen Geficht, dem man jum Spiele dient. Rurg, man ift stets außer sich. Zuweilen verbluht man fanft wie eine Blume, und in ber Ferne klingt dazu ein Waldhorn. Indeg ift bas Resultat guweilen auch greifbarer Ratur. "Wenn einer sprechen wollte, so füßte der andere die Worte von seinen Lippen. Unter solchen Tandeleien war es Racht geworben, und die Dunkelheit schloß fie inniger und vertraulicher aneinander. Morgen heraufdammerte, erwachte Belinde ale Fernando's Beib." Diefe Unbefangenheit in der Art und Beise, wie man die Che ichließt, wiederholt fich in ber Rovelle Julie Saint-Albain (1801), die in der modernen Gesellschaft spielt. Man glaubt fich in den Liaisons dangereuses zu befinden. 3war werden bie außerften Consequenzen vermieben, auch hat die Dichterin tugendhafte Abfichten, aber die Sauptsache bleibt dieselbe, und man begreift, daß Lucinde nicht blot eine bithprambifche Phantafte mar. - In bemfelben Abhangigteiteverhaltniß gur Couk ftand Lied's jungerer Schulfreund Bilhelm von Schug, der spatere Rational ökonom und Ueberfeger des Cafanova, intimer Freund von Barnhagen und Fouqué. Sein Lacrimas murbe 1803 durch A. 29. Schlegel berausgegeben und in einem einleitenden Sonett gegen die beffere Ueberzeugung des Kritifere lebhaft empfehlen.

an, welche nicht blos den exclusiven Kreis der Gebildeten, sondern die Nation fortrissen. Wenn Göthe in der natürlichen Tochter trop der symbolischen Haltung sich mitten in das Gedränge der geschichtlichen Leisdenschaften gewagt hatte, so durfte Schiller nicht zurückbleiben; auch er

Es ift eine Uebung in ben verschiedenen spanischen und italienischen Bersmaßen in dem Ion, welchen Schlegel zuerft in feinen Uebersetungen ber sublichen Dichter angeschlagen hatte. Bei Calberon werden doch immer nur zwei Sonette einander gegenübergeftellt, bier haben wir deren zuweilen feche; ferner find die Beremaße ausschließlich lyrisch, und bie kunftlichsten werden mit besonderer Borliebe bearbeitet. Daß der held bas ganze Stud hindurch weint (vielleicht hat er bavon seinen Ramen), daß sammtliche Personen fich unaufhörlich sehnen, daß ftatt eines Traums drei Traume erzählt werben, in benen es noch blumiger aussieht als in dem Stude selbst, das geht weit über Calderon. Die dramatische Runft ift völlig in ibre Rindheit zurudgekehrt: es tritt eine Person auf und spricht ihre Sehnsucht in einem Sonett ober einer Canzone aus, eine andre Person begegnet ihr und thut daffelbe; barauf gehn beide miteinander ab, und bas wiederholt fich burch bas gange Stud. Es find im übrigen eine Maffe Bermidelungen, g. B. ber Liebhaber einer driftlichen Dame ift eigentlich ein muhamebanischer Pring, eigentlich aber auch nicht, sondern der Sohn eines Christen, und ein andrer ist der maurische Pring, obgleich ein Chrift, und eine britte driftliche Dame eigentlich eine maurische Prinzessin und umgekehrt - man tann die Personen voneinander nicht unterscheiden. Die Sitten spielen weder in Spanien noch in Afrika, sondern in jenem gelobten Lande ber Poefie, welches Tied im Zerbino beschrieben hat. Bon bem spanischen Drama mandte fich Schut auf bas griechische. 1807 erschienen zwei Tragobien Riobe und ber Graf von Gleichen. Die Formen find burchweg der Ast'schen Uebersetzung des Sophokles nachgebildet. In der Riobe treten zwei halbcore auf und außerdem noch zwei Chore, die sieben Sohne und die sieben Töchter ber Riobe. Die Sprache sieht so aus, als ob sie von einem sehr gewissenhaften, aber ungeschickten Runstler aus dem Griechischen übersetzt mare: nicht blos der Trimeter und was sonst dazu gehört, sondern auch sehr kunstliche Chorversmaße find angewendet. Bon einem dramatischen Gehalt ift nicht die Rebe. Daß gum Schluß, nachdem Riobe bereits in einen Stein verwandelt ift, nicht blos Leto auftritt, um ihr verföhnlich zuzureben, sonbern auch Pallas, um eine symbolische Bahrheit an bas Stud ju fnupfen (es icheint ale Grundgebanke ber Tragobie bie wunderbare Bedeutung, welche Latona ale Geburtehelferin hat, burchzuklingen), macht ben Eindrud dieses munberlichen Stude nur noch munderlicher. Bollends tomisch ift die Anwendung ber griechischen Bersmaße, ber griechischen Wortfügungen und der griechischen Runftausdrude auf einen romantischen Stoff, wie im Graf von Gleichen. Auch hier ift ein Chor, ber aus gefangenen sarazenischen Beibern besteht. Im Anfang tritt die Grafin mit ihren beiden Tochtern auf und unterhalt fic mit bem Chor über bie Ratur ber driftlichen Che. Bugleich wird eine maurische Prinzessin ermähnt, die fich nach Europa sehnen soll. Dann tritt ein Pilger auf und ergablt, daß ber Graf in sarazenischer Gefangenschaft geschmachtet babe, aus derselben durch eben jene maurische Pringeffin befreit sei und

stellte in seinem nächsten Stud die Bustande eines gewaltsam unterbrudten Volks dar, das durch die Noth endlich zu einem verzweifelten Entschluß getrieben wurde. Iffland\*) hat das große Verdienst (1803), ibn vor der Antike, die doch nur für die Auserwählten sei, gewarnt und ibn auf beutsche geschichtliche Stoffe gewiesen zu haben. Im Wilhelm Tell, schon 1802 entworfen, 17. März 1804\*\*) in Weimar aufgeführt, finden wir ben Dichter im lebenbigsten Realismus angelangt. Es gibt feinen größern Gegensat in Form und Inhalt als Tell und die Braut von Messina. In der lettern ift um der Runstform willen ein seltsamer, bas Gemüth auf teine Weise berührender Inhalt erfunden; im Tell hat die gemüthliche Durchdringung best realen Stoffs alles gethan. In ber Composition ist Tell das schwächste unter Schiller's Stücken; sein gemuthlicher und sittlicher Inhalt ist aber so groß, daß man diese Schwäche mit Recht übersehn hat. Wo Göthe mit seinen fünstlerischen Principien auf Schiller einwirkte, gereichte biese Einwirfung selten jum Segen; wo er aber mit einer bestimmten Anschauung seinem Freund entgegentrat, gab sein gesundes Auge den Stoff her, den die grübelnde Einbildungstraft Schiller's nicht wurde gefunden haben. Göthe war auf der Schweizerreise 1797 angeregt worden, ben Bierwaldstättersee und seine Umgebungen als eine ungeheure Landschaft mit den passenden Personen zu bevölkern, wozu sich Tell und seine Zeitgenoffen am bequemften barboten. Es entspann fic bei ihm ber Plan eines epischen Gebichts. Er ftellte fich Tell als einen kolossal kräftigen Lastträger vor, rohe Thierfelle und sonstige Waaren durche Gebirg herüber- und hinüberzutragen sein Leben lang beschäftigt, und, ohne sich weiter um Herrschaft noch Knechtschaft zu bekummern, sein

vom Papst die Erlaubniß erhalten habe, sie als zweite Frau zu heirathen. Die Gräsin ist ganz damit einverstanden und freut sich darauf, ihre neue Collegin kennen zu lernen. Sie geht ab, das Haus für den Empfang einzurichten, darauf erscheint der Graf mit seiner Prinzessin und freuen sich, daß sie in Deutschland sind.

<sup>&</sup>quot;) Im Frühling 1804 ging Schiller auf Iffland's Einladung auf einige Wochen nach Berlin, wo er von allen Seiten, auch vom Hof, namentlich von der Königin Luise, mit den glänzendsten Zeichen der Anerkennung empfangen wurde. Wan bot ihm eine Stelle bei der Akademie mit 3000 Thirn. an; aber Dankbarkeit und Liebe hielten ihn in Weimar sest.

<sup>\*\*)</sup> J. Müller aus Berlin war zugegen und empfing seinen Antheil an den Huldigungen, der ihm reichlich gebührte, denn selten hat ein Geschichtschreiber feinem Dichter so günstig vorgearbeitet als der Berfasser der Schweizerhistorie. Auch Frau von Staël wohnte der Aufführung bei. — 12. Rovember 1804 über-ließ Göthe seinem Freund, die Ankunft der Erbgroßherzogin durch die "Huldigung der Künste" zu seiern.

Gewerbe treibend und die unmittelbarften perfonlichen Uebel abzuwehren fähig und entschlossen. Sein Landvogt war einer von den behaglichen Thrannen, welche berge und ruckfichtslos auf ihre Zwecke hindrangen, übrigens aber fich gern bequem finden, deshalb auch leben und leben laffen, dabei auch humoristisch gelegentlich dies ober jenes verüben, was entweber gleichgültig wirken ober auch wol Nuten und Schaben zur Folge haben kann. Die ältern Schweizer und beren treue Reprasentanten, an Besitzung, Ehre, Leib und Ansehn verlett, sollten bas sittlich Leibenschaftliche zur innern Gährung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indeß jene beiben Figuren persönlich gegeneinander zu stehn und unmittels bar aufeinander zu wirken hatten. Göthe hatte mit Schiller diesen Plan oft besprochen und ihn mit seiner lebhaften Schilderung jener Felswände und gedrängten Justande unterhalten, sodaß sich bei ihm bieses Thema nach seiner Weise zurecht stellte. Für Gothe hatte ber Stoff den Reiz ber Reuheit verloren, und er überließ ihn baher seinem Freunde gern und förmlich, wie er schon früher mit ben Kranichen gethan. Nach Schiller's Tob hat er mehrmals daran gebacht, ben Stoff wieber aufzunehmen. Wenn Gothe meint, daß Schiller ihm nichts zu verbanken habe, als die Anregung und eine lebenbigere Anschauung ber einfachen Legenbe, so ist das doch wol zu bescheiben. Wenn Schiller den Stoff unabhängiger aufgefaßt hatte, so murbe er aus Tell unzweifelhaft einen Freiheitshelben und aus Gefler einen spftematischen Tyrannen gemacht haben. Freilich ist er bei bem Göthe'schen Entwurf nicht stehn geblieben; es find in die beiden Charaktere einzelne Buge eingemischt, die zu ihrer ursprünglichen Anlage nicht stimmen. Nach Göthe's Auffassung sollte die ganze Legende naiv behandelt werden; biese Unmittelbarkeit konnte ber Schüler ber Rantischen Philosophie nicht ertragen, und er hat baher nach beiben Seiten Motive eingeführt, die der individuellen Handlung ben Unschein eines allgemeinen Problems geben und baher zu manchen Misverständnissen verleitet haben. Ein Meuchelmord ift nach unsern Begriffen unter allen Umständen verwerslich; er kann daher auf dem Theater, wo wir die Stimme unsers eignen Gewiffens wieberzufinden erwarten dürfen, nicht gedulbet werden; episch und historisch läßt sich die Töbtung Gegler's rechtfertigen. Zeiten des Faustrechts muß der Schwache, um den Verfolgungen eines mächtigen Unterbruders ein Ende zu machen, da er ihm im offnen Kampf nicht widerstehn kann, zulest zum Morde greifen; und wenn dieser Mord für das Land glückliche Folgen hat, so wird man mit dem erschlagnen Feinde nicht viel Wesens machen; man wird ben Mörder vielmehr als einen Freiheitshelben verehren. Bei der wunderbaren Runft, mit welcher Schiller die factischen Buftande, aus denen die That hervorging, verfinnlicht, würde man auch auf dem Theater keinen Anstoß nehmen; aber der Dichter

regt selber die Gewissensbedenken an, indem er seinen helben in einem langen Monolog die Gründe seiner That auseinander seten läßt. Dieser Monolog, der sehr bewundert worden ist, weil er gut klingt, ist dramatisch nicht zu rechtfertigen, benn er stellt nicht eine wirkliche innere Seelenbewegung dar, sondern er exponirt nur den Zuhörern die rechtliche Seite ber Sache. er regt sie zum eignen Nachbenken auf und befriedigt um so weniger, da die Gründe nicht überzeugen. Denn was auch Tell für Beranlaffung haben mag, nach unsern Begriffen bleibt der Mord immer ein Mord; wir konnen ben Mörder bemitleiden und entschuldigen, aber wir können ihn wegen seiner That nicht loben und preisen. Tell bringt alle möglichen Grunde vor, aber einen vergißt er gang: die Freiheit des Baterlandes und das Bündniß vom Rütli, das doch allein den Erfolg seiner That fichern tonnte. In der Anlage hatte Tell, der fich weigerte im Rath zu fiten, und rasch zugriff, wo es galt, nichts von diefem reflectirten Wefen. Roch schlimmer wirkt die Scene mit Parricida. So verdammlich die That desselben sein mag, so hatte Tell kein Recht, ihm Tugend zu predigen, und wir empfinden deutlich, daß der Dichter sich selber erst die Motive zurecht legen muß. um die That zu billigen. Schiller reflectirte zu moralisch, um historisch, d. h. unbefangen zu empfinden. Diese Umgestaltung des Charafters zeigt sich noch nach einer andern Seite hin. Er nahm aus Göthe's Plan mit in den seinigen herüber, daß Tell sich in der Mitte seiner verschwornen Landsleute isolirte. Wäre dieser Umstand naiv aufgefaßt, so würde es gewiß einen tragischen Eindruck machen, daß gerade der Friedsertige, der sich um die politischen Händel nicht kummert, durch den Drang der Umstände zu einem verhängnisvollen Entschluß getrieben wird. Aber Schiller rechtfertigt diese Zuruckaltung burch Maximen, und diese bewirken in uns keine Ueberzeugung. Sobald Tell überhaupt überlegte, mußte er sich ben Rathschlägen bes wackern Stauffacher anschließen, benn die gemeinsame Noth konnte nur durch gemeinsamen Widerstand abgewandt werden. Das der vereinzelte Mord Gefler's, der doch sofort durch einen andern Lentvogt ersett werben konnte, einen größern Einfluß ausübte als ber Mord Wolfenschießen's, war ein bloßer Zufall. Darin liegt überhaupt ber Fehler Schiller's, daß er auf die Folgen und die politische Bedeutung ber That ein zu großes Gewicht legt. Baumgarten's That fann fein Tabel treffen, welches auch die Folgen berfelben sein mochten, weil sie in flagranti geschieht; aber was nutt der nur aus individuellen Berhaltniffen hemorgegangenen That des Tell, daß sie nebenbei auch im allgemeinen Intensse geschieht? Sittlich wird dadurch nichts geandert, und außerbem fann im Drama dies Interesse nicht beutlich gemacht werden. So ift es auch mit den politischen Motiven Gegler's. Gothe wollte ihn als den naiven Gewalthaber darstellen, gegen den sich also der ganze Born ausschließlich

tichten mußte; Schiller dagegen stellte ihn als den Träger eines Systems bar: er übt seine Unterbrückung nicht aus bloßer Willfür, sondern im Auftrag seiner Regierung, um die Schweizer von dem Reich zu Destreich zu bringen. Warum gehn fie nicht barauf ein? Es werben uns Gründe angeführt, aber diese find ziemlich weit hergeholt, und nebenbei werden wir baburch noch mehr baran erinnert, daß man mit bem Träger eines Systems noch nicht bas System vernichtet, bag also Stauffacher im boppelten Sinn gegen Tell Recht hatte. Schiller hatte fich burch Göthe beftimmen laffen, einen helben zu wählen, der in seinem Sinn kein helb war; baher hat sich an Stelle beffelben, gerade wie im Don Carlos, ein andrer Held eingeführt: das gesammte Schweizervolk, wie es fich am Rütli Diefer Gefichtspunkt gibt bem Drama einen andern Rern, und wir begreifen, wie es von so besonnenen und dem Dichter so wenig ergebenen Rritikern, wie A. W. Schlegel, für ein Meisterstück ausgegeben werben konnte. Nur muffen wir und für einen Augenblick bie neuen verwäfferten Auflagen aus bem Sinn schlagen, in benen wir jede Scene bes Tell bereits auf dem Theater gesehn haben. Wie viele Attinghausen haben und feit ber Zeit burch bie Ausbauer ihres Sterbens und burch bie hiftorifche Genauigkeit ihrer Prophezeiungen, von denen wir aus unsern Compendien wußten, daß fie wirklich eingetroffen find, zur Verzweiflung gebracht! Wie viele Rubenze find durch ein verständiges Mädchen zur richtigen Politik zuruckgeführt worben! Wie viele Telle haben und vorbeclamirt, bag ber brave Mann an fich zulest benten foll! Wie viele hirten-, Jägerund Rischerlieber haben uns die fittlichen Bustande eines beliebigen Landes verfinnlichen muffen! Diese und ähnliche Effectstücke schweben uns nun als eine unerträgliche Trivialität vor und verleiben uns die kernhaften Schilberungen, die tiefe Durchbringung des Bolks, die einfache, gewaltige und dabei doch vornehme Auffaffung der tragischen Scenen. Nur ben leeren Mitterkram haben die Nachahmer bem Dichter absehn konnen; bas echte Gold seiner Poeffe ift noch nicht ausgegraben. -- Schon Gothe und humboldt waren von der wunderbaren Intuition betroffen, mit welcher der Dichter die Gegenstände, die er selber niemals gesehn, so lebendig in sich aufnahm, daß sie uns mit unabwendbarer Gegenwart umstricken. Aber noch viel mehr Bewunderung verdient die scharfe Charakteristik der sittlichen Au-Kanbe, und dies ift ein Punkt, in welchem dem Dichter, der in letterer Zeit wielfach verkannt worden ift, wieber Gerechtigkeit widerfahren muß. In den Beiten, wo die patriotische Begeisterung alle andern Empfindungen zurud. brangte, lehnte fich bie Jugend an Schiller an, als an den Dichter der Freiheit, während Göthe, ber Liebling ber Aristokratie, mit Geringschätzung ober wenigstens mit Bedauern angesehn wurde. Eine solche Einseitigkeit mußte eine Reaction hervorrufen, die wieder alle Grenzen übersprang.

Jener Enthusiasmus bezog sich mehr auf einzelne Phrasen als auf bas Ganze ber Dichtung, und Phrasen beweisen nichts. Die Abneigung gegen die Jakobiner war bei beiben Dichtern gleich, und in der Berachtung bes Pobels war Schiller weit ruckfichtsloser als Gothe, ba bieser zuweilen, 3. B. in feinen Benetianischen Epigrammen, ein gewiffes Intereffe am Pobel, wenn er sich nur gefällig und malerisch darstellte, nicht verleugnen konnte. Aber es kommt auf den Gesammtinhalt der Dichtung an. ben revolutionaren Stimmungen seiner frühern Jugend, von ber Freiheitsliebe der Räuber und selbst des Marquis Posa hat sich Schiller losgesagt, sobald er das Leben und die wirkliche Geschichte kennen lernte. Rabicalen würden vergebens ihren Propheten in ihm suchen. ging ihm bas frische Auge für bie kleinen Buge bes Bolkslebens und bas Gemuth für die stille Welt der unhistorischen Kreise, welches Gothe so sehr auszeichnet, völlig ab. Ein Gebicht wie Hermann und Dorothee hatte er nie schreiben konnen. Aber um bie Fahigfeit ber beiben Didter, bas Bolk als eine sittliche und geschichtliche Erscheinung zu begreifen, miteinander zu vergleichen, stelle man Tell neben Egmont. Der Stoff ist im wesentlichen der nämliche, denn der niederländische Schiffer und Raufmann hat durch die historische Kraft, die er entwickelte, bewiesen. baß er ber Freiheit wenigstens ebenso würdig war als ber Baner bes Bierwalbstättersees; aber Göthe hat in seinen Schilderungen der Rieber länder im Volk nichts Anderes gesehn als Pobel und Spießbürger, während Schiller ein ideales und boch naturgetreues Gemälde von einem sittlichen, seiner Rraft bewußten, auf fester Grundlage beruhenden Bottsleben gebichtet hat; wir fagen gebichtet, benn seine Stauffacher, Ruoni, Ruodi u. s. w. konnte er in keiner Chronik finden. Die Freiheit, welche diese knorrigen Gestalten erstrebten, war freilich nicht die libertinistische Freiheit unfrer Tage; fie war, wie man das heute ausbrücken würde, confervativ; aber dafür ist sie auch wie aus Erz gemeißelt und wird als ein Denkmal prophetischer Anschauung bleiben, solange die Alpen an die alten Kämpfe gegen die Tyrannei erinnern.\*) - Die treuberzige Sprace bes Tell wirkte mit bazu, die Bieberaufnahme bes Gos von Berlichingen zu erleichtern; er wurde im September 1804 in ber neuen Bearbeitung in Weimar aufgeführt. Obgleich Schiller biese nicht selbst übernehmen wollte, so wußte er boch burch seine fühnen Entschließungen bem Berfaffer manche Abfürzung zu erleichtern. Die Maximen ber frühern Redactionen wurden auch hier angewendet. Man verminderte bie Seenenveränderungen, gewann mehr Raum zu Entwickelung der Charaftere,

<sup>\*)</sup> Zu den Nachflängen der Tellstimmung gehört das Berglied und der Alpenjäger, beide 1804.

fammelte das Darzustellende in größern Massen und näherte mit vielen Aufopferungen das Stud einer echten Theatergestalt. In dieser ist der unbefangene Ion der ursprünglichen Anlage fast ganz verwischt, aber man muß die Rudfichtslofigkeit des Dichters anerkennen, der gegen sein eignes Werk ebenso gewaltsam verfuhr als gegen die Werke andrer. darf man sich nur über die breitere Ausführung einzelner episodischer Scenen, die in mancher Beziehung an die älteste, von Göthe selbst mit Recht verworfene Berfion erinnern. Die Umarbeitung bes Got mar nur eine einzelne Probe einer Thätigkeit, die vorzugsweise von Schiller ausging. Seine Einbildungsfraft führte ihn ins Weite und Breite, und so Leidenschaftlich er dabei verfuhr, so konnte ihm bei längerer Erfahrung nicht entgehn, daß ihn dies auf der Theaterlaufbahn irre führen muffe. Wenn er im Entwerfen seiner Plane unbegrenzt zu Werke ging, so zeigt seine Redaction des Don Carlos für die Aufführung, daß er den Muth befaß, streng, ja unbarmherzig mit bem Borhandenen umzugehn. bachte er barüber nach, auch seine brei Jugenbstücke umzuarbeiten; allein bas Unreise berselben war zu innig mit Gehalt und Form verwachsen, und so gab er ben Gedanken auf. Nun hatte er nicht lange den theatrakischen Borstellungen beigewohnt, als sein thätiger Geist, ins Ganze arbeitenb, ben Bedanken faßte, bag man basjenige, was man am eignen Werke gethan, wol auch am fremben thun konne, und so entwarf er einen Plan, wie dem deutschen Theater, indem die lebenden Autoren für den Augenblick fortarbeiteten, auch die frühern Leistungen zu erhalten wären. Der anerkannte Gehalt solcher Werke sollte einer Form angenähert werben, die theils der Buhne überhaupt, theils dem Sinn der Begenwart gemäß wäre. Durch eine neue Ausgabe dieser Theaterstücke sollten die zahlreichen Buhnen Deutschlands in den Stand gefest werden, den leichten Tageserzeugnissen einen festen Grund unterzulegen. Von der Recension bes Egmont und des Nathan ist schon die Rede gewesen. Lessing liebte er eigentlich nicht, Emilia Galotti war ihm zuwider. Doch wurde diese Tragodie sowol als Minna von Barnhelm in das Repertorium auf-Mit Klopstock's Bardieten wurde ber Versuch bald aufgegeben. Dagegen ist die Umarbeitung ber Stella, die am 15. Januar 1806 zum ersten mal gegeben wurde, Schiller zu verbanken. Da bas Stück an sich schon einen ruhigen Gang hat, so ließ er es in allen Theilen bestehn, verkürzte nur hie und da den Dialog, besonders wo er aus dem Dramatischen ins Joyllische und Elegische überzugehn schien. "Denn wie in einem Stud, sest Gothe treuberzig hinzu, zu viel geschehn kann, so kann auch barin zu viel Empfundenes ausgesprochen werden, und so ließ sich Schiller durch so manche angenehme Stellen nicht verführen, sondern strich sie weg." Merkwürdigerweise wurde noch bei dieser Auffüh-

rung ber alte Ausgang beibehalten, nach welchem Fernando beibe Frauen zugleich besitzt. "Allein bei aufmerksamer Betrachtung tam zur Sprache, daß nach unsern Sitten, die ganz eigentlich auf Monogamie gegrundet find, das Berhältniß eines Mannes zu zwei Frauen, besonders wie es hier zur Erscheinung kommt, nicht zu vermitteln sei und fich daher vollkommen zur Tragodie qualificire." Dag dieses Licht dem Dichter erft so spät aufging, ift boch charafteristisch. — Die Laune bes Berliebten ward im März 1805 in Weimar zur Aufführung gebracht und von da Im ganzen war bie Ausbeute, nach Breslau und Berlin verpflanzt. welche die vorhandene bramatische Kunft dem idealen Theater gewährte, febr gering, und man mußte es als einen Bewinn betrachten, bag Rosebue auf die Idee fam, idealistische Stucke zu schreiben und sich so dem classischen Theater anzuschließen. Der Schilleriche Rhythmus prägte sich leicht dem Ohr ein, und man durfte nur die neugewonnene Form auf die alten Stoffe anwenden. Go entstanden nun jene idealistischen Spectatel stücke, die nach dem Zeugniß Gothe's bei dem Publicum von Beimar ungefähr ebenso viel Beifall fanden als die Schiller'schen.\*) Schiller's

<sup>\*)</sup> Ropebue's Octavia (1801) ist nicht blos in Jamben geschrieben, sondern fteigert fich in Momenten boberer Erregung ju einem Beremaß, welches offenbar an den Begameter, jumeilen aber auch an den Pentameter erinnert, und fonft alle möglichen Bereformen in iconer harmonie anstreift. Er hat fich bemubt, gelehrte Rotizen einzuflechten, und feine Sprache nimmt zuweilen einen gang iprifchen Enflug. "Der Morgen graut. Auf ftillem Meere schwimmt ein zweites Meer von dichten Rebelwogen; mit gartem Duft sind um mich her die Blumen weiß angehaucht; und wie ein leichtes Traumbild feb' ich die Mauern Alexandriens aus ftiller Dammerung hervorgehn." - Im übrigen ertennt man ben alten Ropebne, auf deffen faunischem Besicht fich die Schiller'iche Schminte febr sonderbar ausnimmt. Octavia ift ein abstract tugenbhaftes Befen, welches fich um ber Tugenb willen mit großem Bergnugen mit Fugen treten lagt: ihre Rinder fpielen Die gemöhnliche Rolle, bei paffenden Gelegenheiten bie fehlende Rührung berbeiguführen. Rleopatra ift die gang gemeine Person, die fortwährend Gift mischt, Rinder raubt und ähnliche Unthaten verübt. Eine ungemeine Aufflarung verbreitet fich aber bie Formen bes römtichen Staatslebens, und biefe Auftlarung ift bei Antonius fo groß, daß er in einer Sauptscene wie der Beltumsegler La Beproufe die Urme um Octavia und Rleopatra zugleich ausstredt und beide heirathen will. Auch Guffen Bafa und Bapard (1802) find in Jamben geschrieben und im hiftorischen Coftum. Das erfte enthält ebenfo große Momente wie Johanna von Montfaucen: eine Mutter, die der hinrichtung preisgegeben wird, eine Geliebte, die mit boch erhobener Fadel vor einem Pulverfaß die Feinde jurudichredt, ein finftrer Ronig von den Beiftern seiner Erschlagenen verfolgt und öftres Erscheinen von Frauen mit fliegenden haaren. Intereffant ift ein Bug, der den fortgefesten Rampf Rogebue's gegen die Borurtheile verfinnlicht: Guftap hat einmal einem Ritter das Chren-

Einsinß auf die Entwickelung der dramatischen Kunst war vortheilhaft, insofern er die Dichter vom Gemeinen und Sewöhnlichen abzog und sie aus ideale Stoffe hinlenkte; indem er ferner eine bestimmte Form der Technik seskhellte, innerhalb deren sich doch eine große Freiheit entfalten

wort gegeben, seinem Gefängniß nicht zu entflichn, und ift boch entflohn; er ift bemfelben außerdem eine große Summe schuldig geblieben. Diefer Bug hat nicht Der geringsten Ginfluß auf ben Fortgang bes Stude. — Bayard theilt Almosen aus, rettet fortwährend die gefrankte Unschuld, entsagt seiner Liebe unter erschweren-Den Umflanden mehrere male und fteht mit engelgleicher Gelaffenheit über dem Gewühl schlechter Leidenschaften. Solche Figuren entsprangen dem bofen Beispiel Max Piccolomini's. Den ungludlichen Frauen, die den edeln Ritter lieben, bleibt nichts übrig, als in Anabentracht für ihn zu sterben. - In ben Suffiten vor Raumburg (1803), einem "Trauerspiel mit Choren", spielen die Rinder die Sauptrolle. Sie marschiren, geführt von dem Biertelsmeister Bolf, der als tugendhafter Mann sein Liebstes dem Baterlande opfert, den vorgestreckten Spießen der Duffiten entgegen. Diese fenten fich vor dem rührenden Anblid. - Sugo Grotius (1808) ift der edle Dulder, der, umringt von den jammernden Kindern und von tyrannischer Billfur verfolgt, unverdroffen fur das Befte der Menscheit arbeitet. Auch Oranien, der Barneveldt unschuldig hinrichten lagt und Grotius langere Beit in Gefangenschaft halt, forgt nur fur bas Befte ber Menschheit, und Die übrigen Tugendhaften werden zum Schluß so davon gerührt, daß sie sich vor ibm demuthigen. Bei so allgemeiner Tugend kann ein Conflict nur kunftlich berbeigeführt werden. Einem jungen Lieutenant, Grotius' Pflegesohn, wird die Bewachung deffelben anvertraut, seiner Ehre anvertraut von seinem Borgesesten, seiner Freundschaft von einem Freunde; außerdem liebt er aber Grotius' Tochter und wird wahrhaft Calderonisch von Freundschaft, Liebe und Chre zugleich be-Biennt. Die Chre fiegt nach schwerem Kampf, er vereitelt einen Fluchtversuch und wird dafür von der Familie sanft verwünscht. Aber die Liebe macht fich auch geltend; er unterftugt zwar nicht den offenen Fluchtversuch, aber er fieht durch die Finger und läßt ihn halb mit, halb ohne Wissen geschehen. Die Flucht wird entdedt und die Angehörigen des Grotius follen bestraft werden. Da nimmt der Lieutenant mit ebler Luge die ganze Schuld auf sich, er wird zum Tode verurtheilt und foll hangen. Selbst die Schmach dieses Todes will ihm der Pring nicht ersparen. Da- eilt Grotius in sein Gefängniß gurud, erklart, er sei nur geflohn, um die Gegner bes Prinzen jum Schweigen ju bringen und ben Frieden berzustellen, und fo geht alles nach Bunich aus. Das Disciplinarvergehn bes jungen Lieutenants gerath in Bergeffenheit, obgleich ber Pring vorber von bem abftracten Rechtsprincip ein großes Befen gemacht hatte. - Ein andres Drama, Beinrich Reuß von Plauen (1805), hat aus diesem finstern damonischen belben, deffen Schickfal um so tragischer mar, weil in ihm die allgemeine Schuld des Zeitalters mit der individuellen Schuld in Berbindung trat, einen milben Beiligen gemacht, ber durch seine Tugend junge Beiben und Beibinnen jum Chriftenthum betehrt. - Rubolf von Sabsburg geht in der Form noch mehr ins 3deale: Die fünffüßigen Jamben find regelmäßig gereimt, fodag immer Die

Wenn im übrigen ber nachtheilige Einfluß überwiegt, so ift ber liefi. Dichter selbst am wenigsten baran schuld, benn es ift eine allgemeine Erfahrung, daß bei einem epochemachenden Borbild die Fehler schneller nachgeahmt werben als die Borzüge. Schiller hatte die Dichter an eine zu große Breite gewöhnt; sein umfassender Geift konnte sich schwer in engen Schranken bewegen. Seine Manier, in den historischen Stoff eine novellistische Liebesgeschichte, wie im Wallenstein und Tell, die nicht organisch in den Zusammenhang gehört, äußerlich einzuflechten, ift von fämmtlichen Dramatikern wiederholt worden. Die lprischen und rhetorischen Stellen, in denen er aus dem Drama heraustritt, haben seinen Nachfolgern als Grundlagen ber Tragödie gedient. Die schonen Stellen waren das Erfte, wonach man suchte, die historischen Scenen wurden zur Begründung berselben beliebig eingeschoben. Un eine ernfte Durchführung von Charafteren dachte man nicht. Man wollte durch lebhaft declamirte Grundsäte ber humanität und bes Ibealismus die Buftimmung ber Buhörer erwerben; wem biese Grundsape in den Mund gelegt wurden, schien gleichgültig. Am beutlichsten zeigt sich bas bei ben zahllosen Bearbeitungen bes hohenstaufenthums, welches burch außere Betrachtungen so leicht Mitleid und Rührung hervorruft, ohne daß der Dichter nothig hatte, biese Ibeen und Stimmungen von innen herauszuarbeiten.

Göthe, dessen "elende häusliche Berhältnisse, denen er zu schwach war sich zu entziehn", auch die Freunde zuweilen mit einer gewissen Geringschätzung empfanden, hatte sich mit Meyer, Fernow, Hegel, Bos und

erfte und dritte, die zweite und vierte Beile correspondiren. - Reben Ropebue erbob fich eine Reihe von Dichtern, welche fich die Schilleriche Manier aneigneten. Beinrich Collin's (geb. zu Bien 1772, geft. 1811) Regulus wurde mit außerordentlichem Beifall 1801 in Bien, im folgenden Jahr in Beimar und Berlin aufgeführt, und die übrigen Buhnen blieben nicht gurud. Die bramatifche Gonte Destreichs hat fich stets durch eine gewisse Chrlichkeit in der hingabe an ihren Stoff ausgezeichnet, bis auf ben heutigen Tag; man fieht, daß die Reflexion noch nicht viel daran gearbeitet hat. Allein dabei muß auch das Lob stehn bleiben. Der Dichter bleibt in der Rhetorit; eine traftige Sandlungsweise zu erfinden ift er nicht im Stande. In der Form erkennt man das Borbild Schiller's und Corneille's, auch wird man an Alfieri erinnert; aber im Inhalt wird man auf Ropebue's Octavia hingewiesen. Sogar die weinenden Kinder treten wieder auf. Die (patern Stude: Coriolan (ju welchem Beethoven feine herrliche Duverture forieb), die Horatier und Curiatier, Polygena, Balboa, und Bianca della Porta, find in derselben Beise geschrieben; ebenso die Dramen seines Bruders Ratthaus Collin, geb. 1779, geft. 1824: Friedrich der Streitbare, Marius, Bela, Beinrich der Graufame zc. Später ift Theodor Rorner (Bring und Rosamunde) am meiften gelungen, die Sprache Schiller's nachzuahmen; von der dramatischen Auft seines Borbildes ift noch weniger anzutreffen als bei Collin.

Bolf (ber ihn Mai 1805 besuchte) immer mehr in das Alterthum ver-"Wenn ich mit Fernow spreche, schreibt er 1803 an Schiller, so ift mir's immer, als kame ich erst von Rom, und fühlte mich zu einiger Beschämung vornehmer als in der so viele Jahre nun geduldeten Niedertracht nordischer Umgebung, der man sich doch mehr ober weniger assimis Die antiken Preisaufgaben wurden regelmäßig fortgesett, ber Cellini 1803 abgeschloffen; auch die Uebersetzung der seltsamen Diderot'schen Schrift Rameau's Neffe (1804-5) verrieth burch ben bitter jovialen Cynismus die Stimmung des Dichters. Das bedeutenofte Zeugniß jener Tage ift die Abhandlung über Windelmann und sein Jahrhundert (1804-5), die er mit Hulfe Wolf's und Meyer's ausarbeitete; fie ift zugleich ein lautes Zeugniß gegen ben "Rlosterbruber" und seine Schule, und faßt in vollster Rraft die alte heidnische Naturanschauung zusammen. "Die Schilberung bes alterthümlichen, auf diese Welt und ihre Guter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar zur Betrachtung, daß bergleichen Borguge nur mit einem heibnischen Sinne vereinbar feien. Jenes Bertrauen auf fich felbst, jenes Wirken in ber Gegenwart, bie reine Berehrung ber Götter als Ahnherren, die Bewunderung berfelben gleichsam nur als Runstwerke, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schicksal, die in dem hohen Werth bes Nachruhms selbst wieder auf diese Welt angewiesene Zukunft gehören so nothwendig zusammen, daß wir in dem hochften Augenblick des Genusses, wie in dem tiefsten der Aufopferung, ja des Untergangs eine unverwüftliche Gesundheit gewahr werden. — Dieser heibnische Sinn leuchtet aus Winckelmann's Handlungen und Schriften hervor, und diese Entfernung von aller driftlichen Sinnesart, ja seinen Wiberwillen bagegen muß man im Auge haben, wenn man feine fogenannte Religionsveränderung beurtheilen will. Winckelmann fühlte, daß man, um in Rom ein Römer zu sein, um fich innig mit bem bortigen Dasein zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde fich bekennen, ihren Glauben zugeben, fich nach ihren Gebräuchen bequemen muffe. Dieser Entschluß ward ihm baburch erleichtert, daß ihn, als einen gründlich gebornen Beiden, die protestantische Taufe zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen. Doch gelang ihm die Veränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Kampf. Wir können nach genugsam abgewogenen Gründen einen Entschluß faffen, der mit unserm Wollen, Bünschen und Bedürfen völlig harmonisch ist, ja zu Erhaltung und Förberung unfrer Existenz unausweichlich scheint, sobaß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen. Ein solcher Entschluß aber kann mit ber allgemeinen Denkweise im Widerspruch stehn; dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewißheit, aber eine Unbehaglichkeit erregt, einen ungedulbigen Verdruß, daß wir nach außen Brüche finden, Somidt, b. Lit. Gefc. 4. Muft. 1. Bb. 33

wo wir nach innen eine ganze Bahl zu sehn glauben. Und so erscheint auch Windelmann bei seinem vorgehabten Schritt besorgt, angftlich, tummervoll und in leidenschaftlicher Bewegung, wenn er fich die Wirkung dieses Unternehmens bebenkt. — Denn es bleibt freilich ein jeder, der die Religion verändert, mit einer Art von Makel besprist, von der es unmöglich scheint ihn zu reinigen. Die Menschen schäpen ben beharrenden Billen um fo mehr, als fie sammtlich in Parteien getheilt ihre eigne Sicherheit und Dauer beständig im Auge haben. hier ift weder von Gefühl noch von Ueberzeugung die Rede; ausdauern soll man da, wo uns mehr bas Geschick als die Wahl hingestellt. — War nun dies die eine, sehr ernfte Seite, so läßt sich die Sache auch von einer anbern ansehn, von der man sie heitrer und leichter nehmen fann. Gewiffe Buftanbe bes Menfchen, die wir keineswegs billigen, gewisse sittliche Flecken an dritten Personen haben für unfre Phantasie einen besondern Reiz. Will man und ein Gleichniß erlauben, so möchten wir sagen, es sei bamit, wie mit bem Wildpret, das dem feinen Gaumen mit einer kleinen Andeutung von Fäulniß weit besser als frischgebraten schmeckt. Eine geschiebne Fran ein Renegat machen auf uns einen besonders reizenden Eindruck. sonen, die und sonst vielleicht nur merkwürdig und liebenswürdig vorfamen, erscheinen uns nun als wundersam, und es ist nicht zu leugnen, daß die Religionedveranderung Winckelmann's das Romantische seines Lebens und Wefens vor unfrer Einbildungstraft merklich erhöht.- Aber für Windelmann selbst hatte die katholische Religion nichts Anzügliches. Er sah in ihr blos das Maskenkleid, das er umnahm, und brückt sich darüber hart genug aus. "\*) -

Gleich nach Vollendung des Tell ging Schiller an den Demetrius; die Idee hatte er März 1804 gefaßt, die Ausarbeitung begann er März 1805. Die historische Exposition im ersten Act gehört zum Glänzendsten was er geschrieben. Der Plan erinnert wieder an den Dedipus, indem er die dämonische Macht des Verhängnisses versinnlicht. Demetrius handelt

Dehr gegen ihren sonstigen Ton sagt die Jenaische Literaturzeitung, 31. Mai 1805: Dieser im Charafter Windelmann's so gut als neu entbeckte und so rein ausgesprochene hauptzug wird vielleicht benen ein Aergerniß sein, die seit einiger Zeit das Kunstgefühl so gern in eine mystische, frömmelnde Schwärmerei verwandeln möchten, und deshalb unsern Künstlern Kreuz und Martyrthum prodigen, um darin, nicht aber in dem heitern Kreise griechischer Mythen und Dichtungen, das verlorne heil der Kunst wiederzusuchen. Dagegen werden vielleicht sunge Kraftmanner (wenn es deren noch unter uns gibt) fünstig einer heidnischen Sinnesart nachstreben, und wol gar dem Reich des Kunstpietismus ein Ende machen. Denn dieser Jug ist zu originell und zu reizend, daß er nicht auf den Rachahmungstrieb wirten sollte.

im guten Glauben seines Rechts und muß nun plötzlich erfahren, daß Dieser Glaube auf einem Jrrthum beruht, daß er also eine Schuld auf feine Seele gelaben hat, die er nicht wieder abschütteln fann, und die ihn zu einem neuen Verbrechen treibt. So wird durch das Verhängniß der Charafter umgekehrt: eine granbiose Ibee und bes größten Dichters werth. Db die Ausführung der Größe ber Intention entsprochen haben wurde, muß dahingestellt bleiben. Schiller's Talent zeigt fich nicht am glänzendsten in der psphologischen Motivirung. Unübertrefflich in der Zeichnung von Personen und Buftanben, solange biese in einer gewissen Rube und Beharrlichkeit bleiben, wird seine Individualistrung abgeschwächt, wenn die Leidenschaft eintritt. Er schildert die Leidenschaft schwungvoll und edel, aber nicht individuell, er empfindet nicht die bestimmte Seele in der Aufregung der Nerven, die nur ihr gehören, sondern er überträgt den Fall ins allgemein Menschliche; und so kommt e8, daß gerade in diesen Fällen seine idealen Charaktere, ftatt in ihrer Naturbestimmtheit erregt zu werben, ind Gebiet ber Reflexion übergehn und leidenschaftlich beclamiren. — Mitten in diesen angestrengten aber hoffnungsreichen Beschäftigungen unterbrach Schiller ber Tob — 9. Mai 1805 — von den Freunden lange befürchtet, benn physischer Organismus war seit Jahren völlig zerrüttet, für alle eine erschütternbe Schreckensbotschaft. Wenige Tage vor seinem Tod, 2. April 1805, hatte er an Humboldt geschrieben: "Roch hoffe ich in meinem poetischen Streben keinen Rückschritt gethan zu haben; einen Seitenschritt vielleicht, inbem es mir begegnet fein kann, ben materiellen Forderungen der Welt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des bramatischen Dichters werden schneller als alle andern von dem Zeitenstrom ergriffen, er kommt, selbst wider Willen, mit der großen Maffe in eine vielseitige Berührung, bei ber man nicht immer rein bleibt. Anfangs gefällt es, ben Berricher zu machen über die Gemuther, aber welchem Berrscher begegnet es nicht, daß er auch wieber ber Diener seiner Diener wird, um seine Herrschaft zu behaupten; und so kann es leicht geschehn, daß ich, indem ich die deutschen Bühnen mit dem Geräufch meiner Stude erfüllte, auch von den beutschen Buhnen etwas angenommen habe." "Die speculative Philosophie, wenn sie mich je gehabt, hat mich durch ihre hohlen Formeln verscheucht, ich habe auf diesem kahlen Gefilde keine lebendige Quelle und keine Nahrung für mich gefunden. Aber die tiefen Grundideen der Idealphilosophie bleiben ein ewiger Schat, und schon um ihretwillen muß man sich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu haben." — Jene philosophischen Beschäftigungen waren für ihn eine innere Nothwendigkeit gewesen. Die Idee trat ihm nicht als Abstraction entgegen, sondern in ihrem vollen Gehalt, mit der Ahnung aller aus ihr hervorgehenden Folgen. Seine geistige Beschäftigung war immer die an-

gestrengteste Selbstbatigkeit; bas blos stoffliche Wiffen erregte ibm kein Intereffe, er warf das Gewöhnliche und Kleinliche aus seinem Leben wie aus seinen Dichtungen heraus. Sein Leben bestand darin, daß er als Dichter übte, was er vom idealisch gebildeten Menschen überhaupt verlangte: so viel Welt, als er mit seiner Phantafie zu umfassen vermochte, mit ber ganzen Mannichfaltigkeit ihrer Erscheinung in fich zu ziehn und in die Einheit der Runstform zu verschmelzen. Aus einem unendlich kleinen Borrath des Stoffs hatte er eine sehr vielseitige Weltansicht gewonnen, die selbst die Kundigen zuweilen durch ihre geniale Wahrheit überraschte. seine langsame Entwickelung, baber aber auch sein fester Glaube an die Bewalt bes Beiftes, bem bie Wirklichkeit unterthan fei. Gein Geift war eine hohe Erscheinung ber Freiheit; er hatte die Fähigkeit, durch bedeutenbe Naturen, die neben ihm standen, auf das mächtigste angeregt gu werden, aber niemals ließ er fich in einen fremben Areis herüberziehn, er verwandelte das Aufgenommene sofort in sein geistiges Eigenthum. diesem hohen Ibealismus erklärt fich die Verehrung, die Schiller allgemein einflößte, sobald man die erste Barte seiner Form überwunden hatte. Gothe's Gemuth neigte fich ber Verehrung und ber Treue nicht übertrieben zu; wo er aber von Schiller spricht, bis in sein lettes Lebensalter, ift es immer ein inniger, mitunter bemüthiger Ton. Der Briefwechsel zwischen ben beiben Dichtern gehört zu ben schönften Schäten unfrer Nation, aber die ganze Fülle der Liebe, die zwischen ihnen stattfand, kann man nicht baraus ermessen; man muß Schilberungen wie die von Beinrich Bog zu Bulfe nehmen, um fich zu überzeugen, daß die Idee, die uns in ihren Schriften so rührt, durchaus mit dem Leben Sand in Sand geht. Det Berkehr mit Schiller war die Poesie in Gothe's späterm Leben.\*) **Bas** von Religion in Göthe's Gemuth war, wurde burch biesen anstrengenden, aber in gewiffem Sinn heiligen Verkehr neu geweckt. Noch ein Jahr vor seinem Tobe schreibt er an Zelter: "Jedes Auftreten von Chriftus, jede seiner Aeußerungen geht bahin, bas Sohere anschaulich zu machen. mer von dem Gemeinen steigt er hinauf. Eben diese Christustendenz war Schiller eingeboren; er berührte nichts Gemeines, ohne es zu verebeln. Es find noch Manuscriptblätter da, aufgezeichnet von einem Frauenzimmer, die eine Zeit lang in seiner Familie lebte. Diese hat einfach und treulich notirt, was er zu ihr sprach, als er mit ihr aus bem Theater ging, als sie ihm Thee machte und sonst; alles Unterhaltung im höhern Sinn,

<sup>&</sup>quot;) "Er ftand neben mir wie meine Jugend, er machte mir das Birkliche zum Traum, um die gemeine Deutlichkeit der Dinge den goldnen Duft der Morgentöthe webend. Im Feuer seines liebenden Gemuths erhoben sich mir selber zum Erstaunen des Lebens stach alltägliche Gestalten." —

worin mich sein Glaube rührt, bergleichen konne von einem jungen Frauenzimmer aufgenommen und benutt werben. Und boch ist es aufgenommen worden und hat genutt, gerade wie im Evangelium: Es ging ein Saemann aus zu faen 2c." Ein Jahr vor Schiller's Tob schreibt ihm Humboldt: "Sie sind ber glücklichste Mensch, Sie haben das Höchste ergriffen und besiten Rraft, es festzuhalten; es ist Ihre Region geworben, und nicht genug, daß das gewöhnliche Leben Sie darin nicht ftort, so führen Sie aus jener beffern eine Gute, eine Milbe, eine Rlarheit und Warme in dieses hinüber, die unverkennbar Ihre Abkunft verrathen. Für Sie braucht man das Schicksal nur um Leben zu bitten, die Kraft und die Jugend find ihnen von selbst gewiß." — "Wir dürfen ihn wol glücklich preisen, sagt Göthe, daß er von dem Gipfel des menschlichen Daseins zu ben Seligen emporgestiegen, daß ein schneller Schmerz ihn von den Lebenbigen hinweggenommen. Die Gebrechen bes Alters, die Abnahme ber Beistedfräfte hat er nicht empfunden; er hat als Mann gelebt und ift als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Anbenken ber Nachwelt den Vortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen; in ber Gestalt, wie ber Mensch bie Erbe verläßt, wanbelt er unter den Schatten, und so bleibt Achill als ewig strebender Jüngling gegenwärtig. Daß er früh hinwegschieb, kommt auch uns zugute. seinem Grabe ber stärkt und ber Anhauch seiner Rraft, und erregt in und den lebhaftesten Drang, was er begonnen mit Eifer und Liebe fort- und immer wieber fortzuseten." Am 10. August 1805 ließ Gothe in Lauchftabt die Glocke aufführen; die ganze Nation weiß die erhabnen Worte bes Epilogs auswendig. "Hinter ihm in wefenlosem Scheine lag, was und alle bandigt', das Gemeine." "Nun glühte seine Wange roth und röther von jener Jugend, die uns nie verfliegt, von jenem Muth, der früher ober später ben Widerstand ber stumpfen Welt besiegt, von jenem Glauben, ber sich stets erhöhter bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, damit das Gute wirke, wachse, fromme, damit der Tag dem Eblen endlich komme." "Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, sein groß Verbienst unwillig anerkannt, sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, in seinem Kreise willig festgebannt." "Er glänzt uns vor, wie ein Romet verschwindend, unendlich Licht mit seinem Licht verbindend." -"Ale ich mich ermannt hatte, erzählt Gothe später, blickte ich nach einer entschiednen großen Thätigkeit umber; mein erster Gedanke war, ben Demetrius zu vollenden. Von bem Vorsat, an bis in die lette Zeit hatten wir ben Plan öfters burchgesprochen; Schiller mochte gern unter bem Arbeiten mit sich selbst und andern für und wider streiten, wie es zu machen ware; er ward ebenfo wenig mube, frembe Meinungen zu vernehmen, wie seine eignen hin- und herzuwenden. Und so hatte ich alle seine Stude, vom Wallenstein an, zur Seite begleitet, meistentheils friedlich und freundlich, ob ich gleich manchmal, zulest wenn es zur Aufführung kam, gewiffe Dinge mit Heftigkeit bestritt, wobei benn endlich einer ober der andre nachzugeben für gut fand. So hatte sein aufstrebender Geift auch die Darstellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gebacht; ich war Zeuge, wie er die Exposition in einem Vorspiel bald dem Ballenfteinischen, bald dem Orleanischen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach sich ins Engre zog, die Hauptmomente zusammenfaßte und bie und da zu arbeiten anfing. Indem ihn ein Ereigniß vor bem andern anzog, hatte ich beiräthig eingewirkt, bas Stuck war mir fo lebendig als Nun brannt' ich vor Begierde, unfre Unterhaltung, bem Tobe gu ihm. Trut, fortzuseten, seine Gedanken, Ansichten und Absichten bis ins Ginzelne zu bewahren, und ein herkömmliches Busammenarbeiten bei Redaction eigner und frember Stude hier zum letten mal auf ihrem hochsten Gipfel zu zeigen. Sein Verluft schien mir ersett, indem ich sein Dasein sortsette. Unfre gemeinsamen Freunde hofft' ich zu verbinden; das deutsche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er bichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend gearbeitet hatten, sollte, bis zur Gerantunft eines frischen ähnlichen Geistes, burch seinen Abschied nicht gang verwaift sein. Genug, aller Enthusiasmus, ben die Berzweiflung bei einem großen Verlust in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten hatte ich bas Stud vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehn, wäre die herrlichste Todtenfeier gewesen, die er selbst fich und den Freunden bereitet hatte. Ich schien mir gesund, ich schien mir getröstet. Nun aber setten sich der Ausführung mancherlei hindernisse entgegen, mit einiger Besonnenheit und Rlugheit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leidenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich den Borfas auf, und ich darf noch jest nicht an den Zustand denken, in welchen ich mich versest fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erst entrissen, sein Umgang erst versagt. Meiner fünstlerischen Einbildungsfraft war verboten, fich mit dem Ratafalk zu beschäftigen, den ich ihm aufzurichten gedachte, der länger als jener zu Messina das Begräbnis überdauern sollte; se wenbete sich nun und folgte dem Leichnam in die Gruft, die ihn gepränglos eingeschlossen hatte. Nun fing er mir erst an zu verwesen; unleitlicher Schmerz ergriff mich, und da mich körperliche Leiden von jeglicher Gesellschaft trennten, so war ich in traurigster Einsamkeit befangen. Meine Tagebücher melben nichts von jener Zeit; die weißen Blatter deuten auf den hohlen Zustand, und was sonst noch an Nachrichten sich findet, zeigt nur, daß ich den laufenden Geschäften ohne weitern Antheil zur Seite ging, und mich von ihnen leiten ließ, anftatt fie zu leiten Wie oft mußt' ich nachher im Laufe der Zeit still bei mir lächeln, wenn theilnehmende Freunde Schiller's Monument in Weimar vermißten; mich wollte fort und fort bedünken, als hätt' ich ihm und unserm Zusammenssein das erfreulichste stiften können."

Es war eine schöne, lebensvolle Zeit, diese kurze Blüte des künstlerischen Im Mittelpunkt, die aufstrebende Jugend gewaltsam mit Ach fortreißend, zwei große Dichter, beren Geist nur auf das Hohe und Schone gerichtet war; an sie sich anschließend, ein auserwählter Kreis, der jede allgemeine Idee in individuelle Empfindung verwandelte, sodaß Göthe mit Recht von seinen Gestalten sagen konnte: "es sind nicht Schatten, die ber Wahn erzeugte, ich weiß es, fie find ewig, denn sie find." Die willkürlichen Schranken verföhnten sich in freiem, selbstgesetztem Maß; der Adel der Empfindung verklärte selbst die Zufälligkeiten der Gesellschaft. in griechischem Geist hatte die starre Sonderung der Wissenschaften aufgehört; sie erhoben sich zu individuellem Leben und schmiegten sich der Dichtkunft an. Die Welt der Erscheinung wurde überall mit den höchsten Ideen in Berbindung gesest, das Zufällige nur angewendet, um die Gesinnung zu veredeln, das Gemuth zu vertiefen, das Reich ber Bildung zu erweitern. Die Philosophie, bisher in ihren Formen hart und strenge, suchte sich der Phantafie verständlich zu machen: sie verklärte mit ihrem Schimmer die burren Steppen des empirischen Wissens und eroberte sie der Dichtkunst. Die Ideen des Guten und Schönen, durch eine unnatürliche Abstraction getrennt, fanden fich wieber; neben dem Ideal wurde der Sinnlichkeit ihr Recht. Aus dieser Idealwelt eröffneten sich die kühnsten Perspectiven nach allen Seiten hin, fragmentarisch, abgerissen, schattenhaft, aber blendend und Was in unaufgelösten Widersprüchen zurückblieb, war doch nur die unendliche Sehnsucht nach der verlornen Einheit der menschlichen Die schöne Sprache jener Zeit, die wir in unsrer neuen Poesie fast bis auf die Ahnung verloren haben, war nur der Ausdruck der schönen, gefättigten, mit sich selbst übereinstimmenden Empfindung. — Die Runft lernte aus den Alten schauen und empfinden, wie man nur in der Jugend ber Welt geschaut und empfunden hatte. Mehr an ihnen als an unsern driftlichen Vorfahren haben wir unfre Sprache, unfre Empfindung, unfre Wissenschaft, unsre Runft aufgerichtet. In der reinsten Sprache Homer's verklärte Gothe die Sonntagestimmung bes Bürgerthums; mit der Würde des Sophofles abelte Schiller das deutsche Rriegsleben; in ben Schmeichellauten des Properz lernte der Dichter, seiner Liebe den mahrsten und tiefsten Ausbruck zu geben; aus Plato's Ironie schöpften unsre Philosophen die Runft, ernst und zugleich gebildet zu denken. Wer heute noch die Grieden schmaben wollte, striche aus unserm eignen Leben die schönre Balfte aus. — Schiller's Tod zerriß bas Band ber classischen Poesie. Die Elasti=

eität seines Wesens, sein ungestümer schöpferischer Drang und seine eble Begeisterung, die nichts Schlechtes neben sich bulbete, hatte die Widerktebenben gewaltsam mit sich fortgeriffen. Obgleich sein Ibealismus strenger war als der seiner übrigen Freunde, hatte ihn doch sein leidenschaftliches Temperament in fortwährenbe Beziehungen zum öffentlichen Leben gebracht. Göthe hatte zu diesen Beziehungen fein inneres Bedürfniß. Er war durch Schiller's Tob vereinsamt\*), und wenn auch seine bichterische Rraft nicht erlosch, so fehlte ihm boch ber frische Jugenbmuth. Mit ber unendlichen Empfänglichkeit seiner Natur hat er jebe neue geistige Richtung auf irgendeine Weise verarbeitet, aber nur, wie man etwas Frembes aufnimmt, bas noch ben Berftand und die Einbildungskraft, nicht mehr das Berz beschäfe tigt. Ein Jahr nach Schiller's Tod erfolgte die Schlacht von Jena, tie wie ein elektrischer Schlag die bisherige Atmosphäre zerstreute. zelnen Momente des geistigen Lebens, die sich bis dahin zu einer schonen. aber fünstlichen Einheit in ber Dichtung zusammengefunden hatten, ftoben auseinander. Die Wissenschaft zog sich aus der Berbindung mit Runft und Philosophie wieder zurud, und es brangte sich, wie es nach der unnatürlichen Uebergeistigung nicht anders möglich war, bas Streben nach materiellem Wiffen über bas Streben nach Gestaltung. Sie hat nur w turz gebauert, jene classische Beit, "die frische Morgenröthe einer mächtigen Befinnung, die zwar von einem furchtbaren Berhangniß ergriffen ichein bar untergehn sollte, aber nur, um nach langer Prüfung gereinigt zur Befreiung der Bolfer und zur Grundlage einer neuen, noch in der erften Entwickelung begriffenen Beit wiederzuerstehn". Die Ahnung, bag es so

<sup>&</sup>quot;) Unmittelbar nach Schiller's Tod empfing Gothe einen Besuch, ber ihn in seiner bamaligen weichern Stimmung wohlthätig berührte, es war Jacobi, der burch den Einfluß seines Freundes Schent an die neuerrichtete Atademie in Dunchen berufen mar und auf der Durchreise Juni 1805 Beimar berührte. Jacobi fuchte den Grundsat Pascal's geltend ju machen, daß mas über die Geometrie binausgeht, auch über unser Berftandniß hinausgeht, und daß deswegen eine speculative Raturlehre nach der neuern Art nur ein hirngespinst sein tonne. felbft berichtet über diesen Besuch: "Wir hatten uns in vielen Jahren nicht gefebn, alles was wir gethan, erfahren, gelitten, hatte jeder in fich felbft verarbeitet. Als wir und wiederfanden, zeigte fich bas unbedingte liebevolle Bertrauen in feiner gangen Rlatheit und Reinheit, belebte ben Glauben an volltommene Theilnahme, sowie durch Gefinnung also auch durch Denten und Dichten. erschien bald anders: wir liebten une, ohne une zu verftebn. Richt mehr begriff ich die Sprache seiner Philosophie; er tonnte fich in der Welt meiner Dichtung In diesem Gefühl begnügten wir und, ben alten Bund nicht mehr behagen. treulich und liebevoll zu befräftigen, und von unsern Ueberzeugungen, philosophischem und bichterischem Thun und Lassen nur im allgemeinsten wechselseitige Renntniß ju nehmen."

kommen müßte, war schon früher von Zeit zu Zeit aufgetaucht. "Als ich Göthe 1799 verließ, erzählt Steffens, schwebten mir die Berhältnisse, aus welchen ich mich jest losgerissen hatte, lebhaft vor Augen; eine dunkle Ahnung, als wenn die dort aufgeschossene Blüte im Begriff ware, die bunten Blätter und die Düfte allen Winden preiszugeben, besiel mich mit unendlicher Wehmuth." — Die Blüte ber beutschen Kunft konnte nicht fortdauern, weil sie kein eignes Leben besaß. So schön ihr den Griechen nachempfundnes Leben erschien, es blieb boch ein fremdes, es widersprach bem kalten Himmel, nur der Künstler konnte sich zu ihm aufschwingen. Selbst wenn sie bem Anschein nach wirkliche Buftanbe bes Lebens behanbelt, wird vorher der Duft ber griechischen Atmosphäre darüber ausgebreitet; die Sprache gewinnt einen andern Rhythmus, eine andre Bedeutung; die Physiognomie, Haltung und Gewandung der Menschen ist eine fremde; die mythischen und geschichtlichen Anspielungen beziehen sich ledig= lich auf Griechenland; die Sitten, an die wir uns bei unserm Urtheil erinnern sollen, sind und nur durch die griechischen Dichter überliefert, und felbst die höhern Gebote der Sittlichkeit sollen wir auf die Weise empfinben, wie sie Aeschylus und Sophokles empfanden. So war es in ben Zeiten bes Perikles keineswegs, und ber künstlerische Horizont unfrer Dichter umschloß trop ihrer innigen Vertiefung in die Antike nur ein romantisch reflectirtes Griechenthum. Bei ben classischen Dichtern aller übrigen Nationen gab das Gewissen des Volks die Grundlage ihrer Empfindungen: fie suchten es zu läutern und zu verklären, aber nicht seinen eigentlichen Kern zu verwandeln. In unsrer classischen Zeit dagegen war der Jbealismus der Wirklichkeit entgegengesett; die Dichtkunst suchte ihre Ibeale, d. h. ihr afthetisches Gewissen bei ben Heiben, bei ben Ratholiken, bei ben Griechen und Indiern, sie suchte es in den Lehrbüchern der Physik und Chemie, in den Mythen barbarischer Stämme; sie suchte es überall, nur nicht im eignen Volk. Diese stolze Vernachlässigung bes angebornen Instincts rächt sich früher vber später. Die ästhetische Sittlichkeit, die Göthe und seine Zeit vor den Berirrungen seiner Nachfolger bewahrte, ist nur eine Gabe vornehmer Naturen und hat keine Dauer. Den Nachkommen blieb von dieser poetischen Lebensweisheit nichts als die vollständige Rathlosigkeit in der Wahl der Besichtspunkte, die traurigste Unfähigkeit, zu lieben und zu haffen, zu wollen und sich zu entscheiden. Die Verbindung mit der Philosophie hat die Blute unsrer Dichtkunft beschleunigt, aber fie hat ihr auch einen fruhreifen, hektischen Ausbruck gegeben. Um alles zu sein, hat die Kunst ihr individuelles Leben geopfert. Es ift eine hohe Idee, wenn man die Runft zur Prophetin bes Lebens macht, aber fie ist bieser Aufgabe nicht gewachsen, sie kann die Rathsel der Wirklichkeit nicht losen, sie kann die Wirklichkeit nicht ersetzen. Und das wurde in der That von ihr verlangt.

Mur ben Runftler ließ man als echten Menschen gelten, bochkens gab er fich dazu her, die übrige Masse allmählich in sein Heiligthum hinüberzuleiten. Aber wie Antaus verliert die Runst ihre Kraft, wenn ihr Fuß den Boden verläßt. Wie und auch die Pracht der Farben, die Fulle und Sinnigkeit der Bilder entzückt, es find boch nur traumerische Luftgebilde, bie ben Schein bes Lebens an fich tragen. Eine solche Poefie verleitet leicht, das Spiel im Leben zur Hauptsache zu machen, und dadurch das Leben selbst in ein Spiel zu verwandeln, d. h. in den höchsten Ideen desselben nur fünstlerische Stoffe zu suchen. In ihrem tiefsten Grunde ift die fünstlerische Resignation, in welcher sich ber Instinct der Poeten mit dem kategorischen Imperativ ber Philosophen versöhnte, nichts Anderes als eine Flucht aus ber Wirklichteit. "In bes Berzens heilig stille Räume mußt bu flüchten aus bes Lebens Drang, Freiheit wohnt nur in bem Reich der Träume, und das Schöne blüht nur im Gefang." — Bie Rant auf das Gewiffen seine ganze intellectuelle und praktische Beltanschauung grundete und ben Weltlauf als etwas Gleichgültiges beiseite ließ, so leiteten Gothe und Schiller aus ber Ibee bes Schonen, beren ewiges Borbild und Mufter ihnen in der griechischen Runft vorleuchtete, ihre gange Empfindungswelt ber. Die einzige Beziehung zur Birklichkeit ist die stille Trauer, daß dieses Ideal nicht wirklich ist ober wenigstens nur einmal Wirklichkeit war. Selbst in Schiller's Dramen ist nicht bie geschichtliche Kraft bas Ibeal, sonbern bas in sich selbst vollkommene Gemuth, das von der Welt nur befleckt werden kann und das ihr je eber Den in ben Leibenschaften ber Zeit befangenen je lieber entfliehn muß. stehen die ibealen Gestalten gegenüber, die in der Rein-Helben heit ihres Gemuths über ben geschichtlichen Widerspruch hinaus find. Die Abstraction der Pflicht tritt überall wie ein Gespenst der Neigung ent-Der Dichter ist nicht im Stande, eine kuhne That aus der einfachen Leibenschaft herzuleiten: Tell begeht seinen Meuchelmord aus Pflicht gefühl nach langer casuistischer Ueberlegung, und Posa opfert sich, wie später Charlotte Stieglis, um der Seele seines Freundes neue Spanntraft zu geben. — Göthe und Schiller haben so weit Großes und Unvergangliches geleistet, als sie bas Alterthum lediglich als formales Bildungs element benutten; fie haben fehlgegriffen, soweit fie barüber hinausgingen und im vollen Ernst Griechen zu werben versuchten. Man vergleiche hermann und Dorothee mit ber Achilleis, Wallenstein mit ber Brant von Messina: bort haben die Dichter aus ihren Vorbildern nur gelernt, wie man finnliche Rlarheit und schönes Maß verbindet; fie haben einen beutschen Stoff, deutsche Gefinnung und Empfindung in der plastischen Bollendung, die fie bei ben Griechen gelernt, bargestellt. Bier greifen fie bagegen nach einem griechischen Stoff, nach griechischer Gefinnung und Empfindung und sind infolge bessen nur den Gelehrten verständlich. Der Dichter soll von dem, was er erlebt, empfunden, erlitten, gehosst, ausgehn. Er kann aber nur das wahrhaft erleben und empsinden, was mit der allgemeinen sittlichen Substanz, auf der er wurzelt, in Berbindung steht: der reale Boden, auf dem die Dichtsunst ausblüht, muß der nationale sein. Mit Recht legt man auf unsern Schulen die griechisch-römische Literatur zu Grunde, denn nur in ihr lernt der noch Unentwickelte Klarheit, Waß, Plastif der Anschauung und Folgerichtigkeit des Denkens. Noch viel nothwendiger ist diese Gymnastik des Geistes für benjenigen, welcher der Nation als Lehrer und Dichter vorleuchten will. Er soll in der Schule der Griechen sein Auge schärsen, seine Hand üben, aber das herz muß in den Sitten, den Ueberlieserungen, Wünschen und Hossnungen des Baterlandes seine Nahrung, das Gewissen in dem Gemeingefühl der Nation seine Richtschnur suchen

Schluß bes erften Banbes.

## Inhalt.

| I. Die deutsche Literatur bis 1794.                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einseitung                                                                                   | Gest<br>7 |
| Friedrich der Große und Justus Möser über die Aufgabe der deutschen Literatur 1780           | •         |
| Classischer Idealismus: Windelmann, Rlopftod, Lessing, Rant                                  | 30        |
| 1. Gothe und fein Rreis 1770-92                                                              | 33        |
| Göthe's Jugend bis 1770                                                                      | 33<br>34  |
| 1771-73: Gos von Berlichingen: J. Möser, Leng, Klinger                                       |           |
| Berber 1773-74; Göthe's Werther, Prometheus, Clavigo, Fauft 1774                             |           |
| Die schönen Seelen; Lavater und Jacobi 1774; Egmont                                          | 58        |
| Göthe in Beimar 1775; Bieland; Fr. von Stein                                                 |           |
| 1776—86: Herder, Lavater, Jacobi, Heinse, Wieland                                            |           |
| 1776—86: Göthe's Iphigenie, Geheimnisse, Meister, Tasso                                      |           |
| Göthe in Italien 1786—88; Morip (Anton Reiser); Herber's Ideen .<br>Göthe's Rücklehr 1788—90 | 91<br>97  |
| Göthe und die Raturwissenschaft 1790                                                         |           |
| Göthe und die Revolution 1791—93                                                             |           |
| 2. Johannes Müller und sein Kreis, 1777—94                                                   | 111       |
| Schlözer, Spittler                                                                           |           |
| Georg Forster                                                                                |           |
| Karl August und Göthe 1792—94                                                                |           |
| 3. Schiller und sein Kreis, 1781-94                                                          |           |
| II. Die beutsche Literatur 1794—99.                                                          |           |
| 1. Der classische Ibealismus, Gothe und Schiller                                             | 201       |
| 28. von humboldt; die horen 1794                                                             |           |
| Gothe und Schiller 1794; R. A. Bolf's Brolegomeng                                            |           |

|    | Inhalt.                                                            | 525   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                    | Seite |
|    | Gothe's B. Meister 1794—96; Unterhaltungen, Marchen                | 210   |
|    | Schiffer's Aefthetif und Gedichte 1795                             | 221   |
|    | Göthe's Elegien 1795-97                                            | 227   |
|    | Tenien 1796; humboldt in Jena                                      | 230   |
|    | Gebrüder Schlegel 1796-98                                          | 233   |
|    | \$8 diberlin 1793-97                                               | 242   |
|    | Boß: Homer, Luise 1793—95                                          | 245   |
|    | Göthe's hermann und Dorothee 1797                                  | 249   |
|    | Balladen 1797—99 (Schiller's Glocke 1799)                          | 253   |
| 2. | Die Philosophie                                                    | 259   |
|    | Fichte in Jena 1794—99                                             | 259   |
|    | Zerwürfnisse 1799: Kant, Herber, Jacobi                            |       |
|    | Gesellschaft freier Manner 1793-97                                 | 276   |
|    | Schelling 1795—97; Alex. von humboldt; Steffens 1799               | . 278 |
| 3. | Johannes von Duller in Bien, 1793-97                               | 287   |
|    | Der humor und die Romane                                           | 303   |
|    | Lichtenberg, Thummel, Hippel, Feßler, Lafontaine                   |       |
|    | Jean Paul 1781—99                                                  |       |
| £  | - ·                                                                |       |
| Ð, | Das Theater; Issland                                               |       |
|    | Ropebue 1789—99                                                    |       |
| _  | Schiller's Wallenstein 1799                                        |       |
| 6. | Romantische Schule 1794—99                                         |       |
|    | Geselliges Leben in Berlin; Rabel                                  |       |
|    | L. Tied's Jugend; Charafter und Leben bis 1799                     |       |
|    | — Bolksmärchen und dramatische Märchen                             |       |
|    | Begriff der Romantit; literarhistorische Studien der Renaissance   |       |
|    | Shatspeare und die Romantit; die Franzosen                         |       |
|    | Wackenrober's Herzensergießungen; Tieck's Sternbald 1796—99        |       |
|    | Tied's Zerbino 1799                                                |       |
|    | Schleiermacher's Jugend; Schleiermacher und Fr. Schlegel in Ber    |       |
|    | lin 1796—98                                                        |       |
|    | Fr. Schlegel's Diotima und Lucinde 1797—98                         |       |
|    | Schleiermacher's Reden über die Religion 1799                      |       |
|    | Rovalie 1799                                                       |       |
|    | Fr. Schlegel im Athenaum 1798—1800                                 |       |
|    | Fichte in Berlin; Fr. Schlegel in Jena; Angriffe gegen die Roman   |       |
|    | tifer 1799                                                         |       |
|    | A. B. Schlegel und Jean Paul in Berlin, 1799—1802                  | . 422 |
|    | III. Die beutsche Literatur 1800-5.                                |       |
| 1  | . Das Theater zu Weimar 1800—3                                     | . 429 |
|    | Französische Stude; Schlegel's Shatspeare; Schiller's Macbeth 1800 | . 429 |
|    | 1800: Tied's Genoveva; Ropebue's Johanna von Montfaucon            |       |
|    | Schiller's Maria Stuart                                            | . 43- |

•

•

|            | 1801: Schiller's Jungfrau von Orleans.  1802: Schiller's Turandot; A. W. Schlegel's Jon; Göthe's Jphigenie (Prophläen); Fr. Schlegel's Alarlos.  1803: Schiller's Braut von Messina: Göthe's natürliche Zochter; Shalspeare's Casar. | 450 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 1803: Tod von herder, Rlopftod, Gleim; Auswanderungen aus Jena                                                                                                                                                                       |     |
|            | (Kant stirbt 1804)                                                                                                                                                                                                                   |     |
|            | Boß und Frau von Staël in Beimar                                                                                                                                                                                                     | 471 |
| 2.         | hegel's Entwidelung bis 1803                                                                                                                                                                                                         | 474 |
| <b>3</b> . | Der Classicismus und die Romantit, 1803-5                                                                                                                                                                                            | 486 |
|            | A. 28. Schlegel's Calderon 1803                                                                                                                                                                                                      | 486 |
|            | Romantische Lyrik 1802—5                                                                                                                                                                                                             |     |
|            | Tied's Octavianus 1804; Sophie Bernhardi; 28. von Schut                                                                                                                                                                              |     |
|            | Schiller's Tell 1804: seine Schule (Kopebue, Collin)                                                                                                                                                                                 | 502 |
|            | Göthe über Windelmann 1804-5                                                                                                                                                                                                         | 512 |
|            | Schiller's Tod 1805; Ausgang des classischen Idealismus                                                                                                                                                                              | 514 |

Folgende sinnentstellende Drucksehler sind vor der Lecture zu verbessern:

| Seite | 8,            | Beile | 2  | D. | u. | ftati | reiche              | lies | reife                |
|-------|---------------|-------|----|----|----|-------|---------------------|------|----------------------|
| •     | <b>—</b> ,    | •     | 20 |    | •  | •     | ber                 |      | die                  |
| •     | 14,           |       | 8  | •  | ٥. | •     | magbeburger         | •    | hamburger            |
| •     | 28,           |       | 9  | •  | •  | •     | rationalisch        | •    | rationalistisch      |
| •     | <b>—,</b>     | •     | 10 |    | •  |       | abgeschächte        | •    | abgeschwächte        |
| •     | 45,           |       | 5  | •  | u. |       | vorfallende         |      | verfallende          |
| •     | <del></del> , | •     | 6  |    | •  | •     | Lense               | •    | Lerse                |
|       | 47,           | •     | 9  | •  |    |       | verewigen           | •    | veredeln             |
|       | 67,           | •     | 9  | •  | 0. |       | seinem              | •    | einem                |
|       | 70,           | •     | 4  | •  | •  | •     | ftranden            | •    | ftranbenb            |
| •     | 94,           | •     | 3  |    | •  |       | hinausdrängt        | •    | hinausgedrängt       |
|       | 109,          |       | 10 |    | u. | •     | Beltine             | •    | Bettine              |
| •     | 139,          |       | 11 |    | ٥. | •     | longlems            | •    | longtems             |
| •     | 146,          | •     | 4  |    | u. |       | Stundes             |      | Stunden              |
| •     | 177,          | •     | 8  | •  | ٥. | •     | 1777                |      | 1779                 |
| •     | 192,          | •     | 5  |    |    | •     | physiologischen     |      | psphologischen       |
|       | <b>—</b> ,    | •     | 5  |    |    | •     | Perspective .       | •    | Perspectiven         |
| •     | 194,          | •     | 7  |    |    |       | politischen         |      | poetischen           |
|       | 218,          |       | 23 |    | u. |       | Aneinanderfcliegens |      | Aneinanderschweißens |
| •     | 219,          |       | 3  |    | ٥. | •     | Unfre               | •    | Unfrer               |
| •     | 220,          |       | 19 |    |    | •     | füßen               |      | füßen                |
| •     | 254,          | 1     | 10 | •  | •  | •     | eine                |      | eine neue            |
|       | 255,          |       | 11 |    | •  |       | in                  |      | im                   |
| •     | <b>—</b> ,    | •     | 19 | 8  |    | •     | Berfion             | •    | Biston               |
|       | 293,          | •     | 12 |    | •  | •     | mar                 |      | mer                  |
| •     | 302,          |       | 6  | •  | •  | •     | vorhintige          |      | vonhintige           |
| •     | 314,          |       | 2  |    | •  |       | aus                 |      | mit                  |
| *     | 334,          | •     | 7  |    |    | •     | bag                 |      | bas                  |
|       | 336,          | •     | 1  | •  | u. | •     | bezeichnet          | •    | gezeichnet           |
| •     | 362,          | •     | 7  |    |    |       | 1797                |      | 1799                 |
| •     | 404,          |       | 2  |    |    |       | prosaischen         | •    | poetischen           |
| •     | <b>—</b> ,    | •     | 5  | 5  | 5  |       | immer               | •    | fast immer           |
| •     | 422,          | •     | 10 | •  | •  |       | pendantische        |      | pedantische          |

-

•

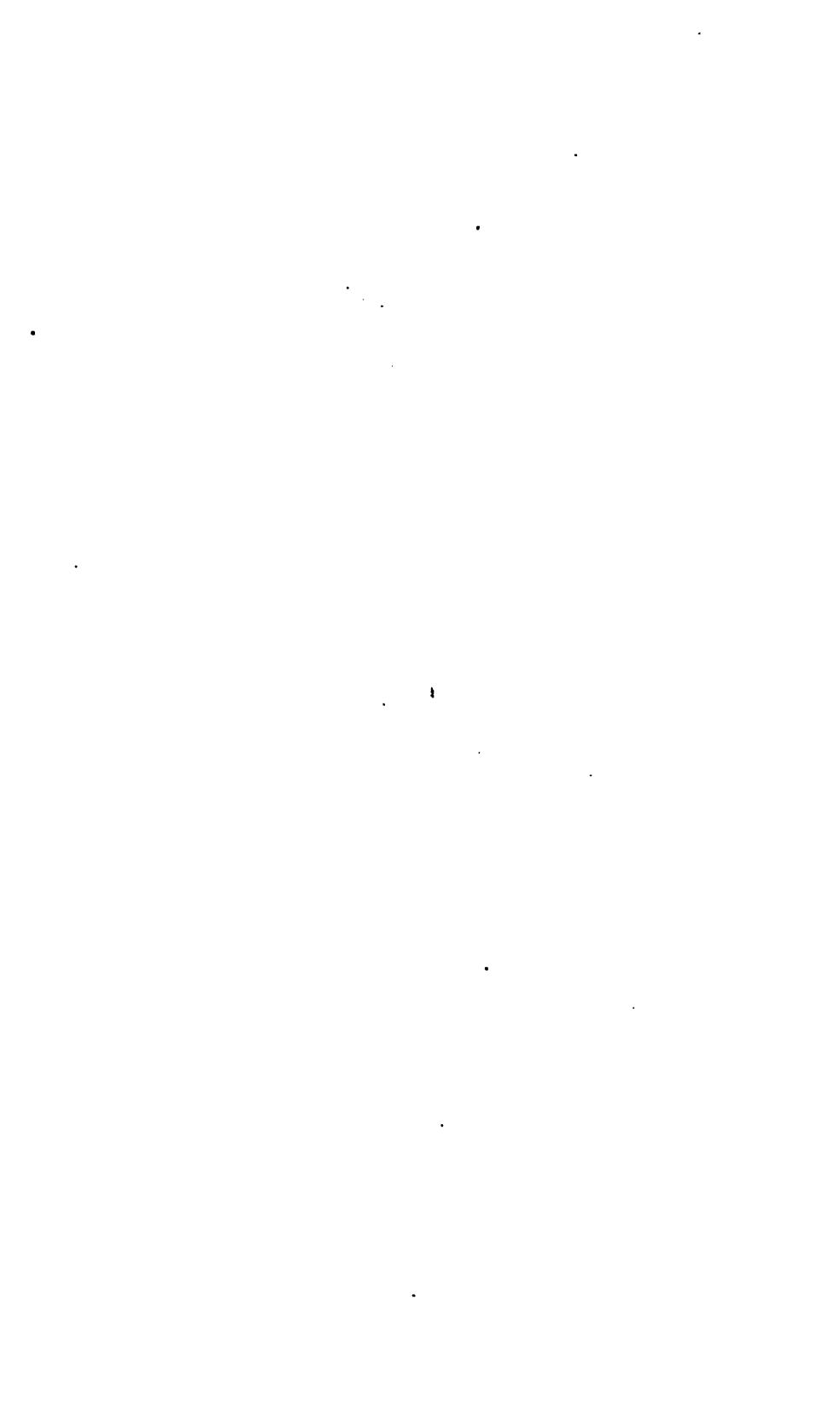

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| ; |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

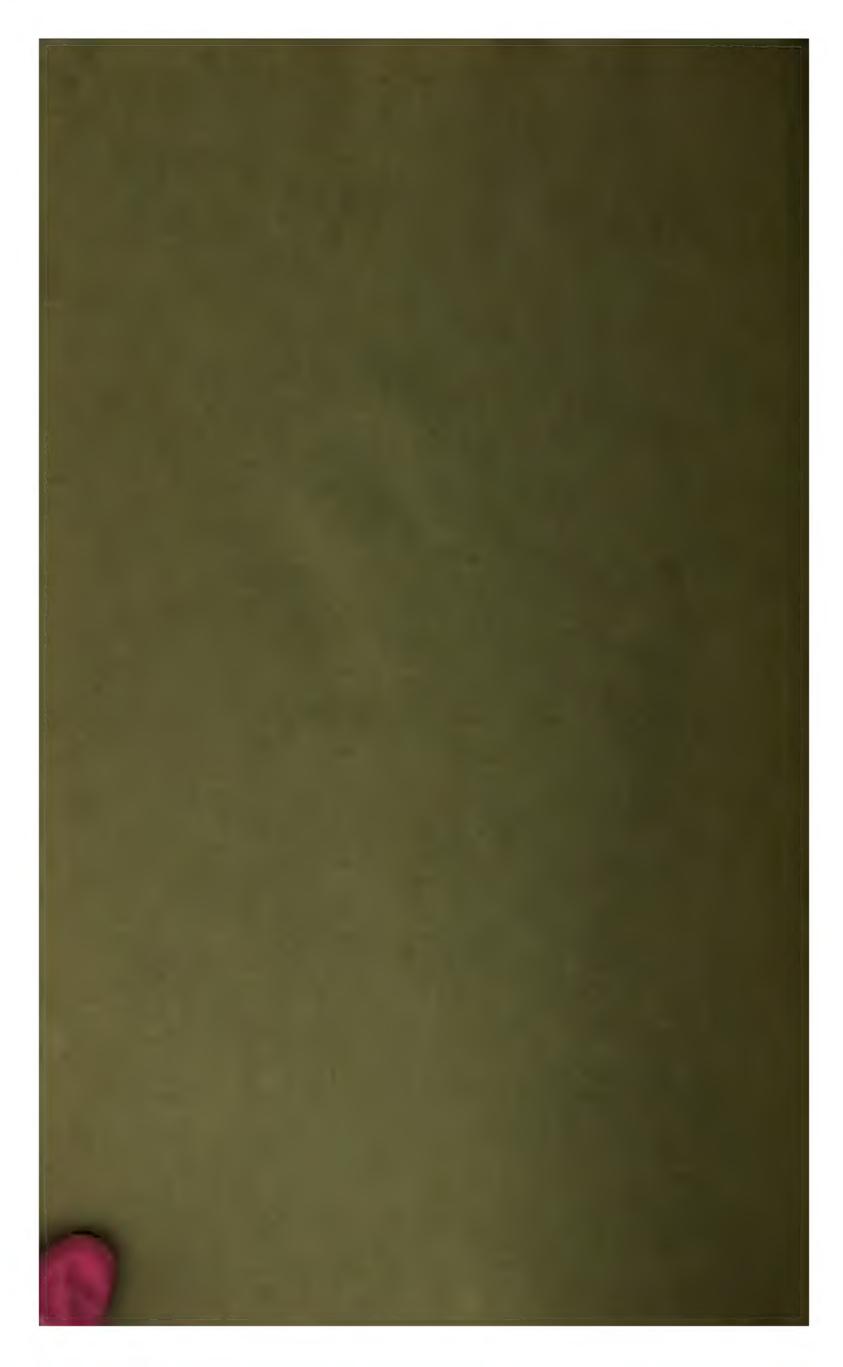

APR 1 1 1931

LEDOX LIBRARY



Bancupft Collection. Purchased in

